



RCMA RCMA

# Stadt Rom

im Mittelalter.



Bom V. bis jum XVI. Jahrhunbert.

## Ferdinand Gregorovins.

Smeite burchgearbeitete Auflage.

Siebenter Banb.

## Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1873.

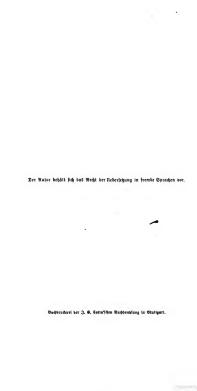



## Inhalt des flebenten Bandes.

## Dreizehntes Buch.

#### Erftee Capitel.

2. Gagen IV., Bapft, A. 1431. Die Bashtapitulation. Die Driftat reichen fich gegen bie Galoma. Eurn beieß Sauche baure Gugen. Beich bes Cencils in Beife, A. 1431. Der Garbinal Cefarini. Rubbruch bes Kamplig suifelme bem Goncil und bern Sapft, Gegleinmub in Judie Ceine (sombarbliche Richung. Gein Stertrag mit bem Kapft. Geine Kantierung. 21.)

8. Beatefracie und Signa kringen in die Näle Nam's, Eugen unterwirft fig dem Gonit. Der, 1433, Giepa nied Signa Gene Nach und Gonfallenere der Kirche. Som fiellt die Kepublif wieder fer. Flücht es Supfin and Gieren, Juni 1543. Anantzie in Nom. Die Nyubbli fäll. Bittliebeh befest Nom. Det. 1534. Untergang der Brüferlen von Sich, Seph. 1435. Genereko Chrijn, Calaphysifer. Bittliebeh unter wird die lateinigen Barner, und Balefrina. Er jeht im Zeimf in Nom ein Balefrina erführt. Mendebarer Muin von Zatlum. S. 30.

4. Anmyf Kilonio's um den Tern von Reapet. Cerishacht dei Konag; Allonio's Gefangenischatt und Fertiafijung durch den Terpeg Siscenti, Rug. 1435. Gugen IV. anerfennt den Rönig Bene im Reepet. Bener-Certeit Gugen's mit dem Gondi. Das Gondi in Herzara, Jan. 1438. Die Uniom uit den Gefeden. Die Veragmatifike Geneitsen Grachrichis. Gigismund fittelt, 9. Zer. 1437. Albrecht römischer Rönig. Das Gondi

in Florenz. Die Griechen nehmen die Union an, Juni 1438. Der Gegenpapft Felig V. Reues Schisma in der Rirche. Princip der Reutralität in Deutschland. Albrecht fitrbt, Rov. 1439. Friedrich III., römischer

Ronig, Febr. 1440. S. 62.

5. Birlüdeği Zyranı ven Sem. Cefn Ehrış unb Zob, Mün, 1440. Sewile Carampe, Negeri unb Zyanın ven Rem. Zei Birlüdeği in Gernete. Bircinine, bei Anghiari gefqilagen, Juni 1440. Bersülberman Smort S. Reisg ber Eiga gegen Meilanb. Mignel verbett Rechel, Juni 1442. Cungar erffatt Geloga in bei Rokt. Ör verleißi Rötern, Jüdiği mit Mignel Kertrag, unb anertlenni iğn ala Rönig ven Rechel, 1443. C. 7.3.

6. Wälfefe Gugent BV. nach Ann. Sept. 1448. Schredlige Juliands ber Stadt. Das Gentil im Zettern. Gugent britisch Serga in hen Narten. Friedrich III. werdinder lich mit hem Baph. Se wich jum Nerräter an der beitigken Richgenteformation. Der Neichpfliche Willigen in der Debelingertfärung. Viscolumini geht mit dem deutliche Gelendern nach Nenn. Nov. 1446. Das Concretat Deutsfelands mit dem Paph. Zeb Gugente IV. 28. Refer. 1447. G. 86.

#### Bweites Capitel.

- Etfans Borcare und die Tömitgle Temofratie. Das Genclaus-Ricolaus V. Seine Bergangenheit. Griöfigen des Schisma und des baffer Concide, 1449. Die Ruhe im Richenhaat bergeftelt. Tod des Sergogs Bistonti, 1447. Sforza erringt den Tron von Malland, 1450.
   98.
- 2. Das Jubefjahr 1450. Romfahrt Friedrich's III. Seine Bermalung mit Donna Leonora von Portugal. Die lette Kaifertronung in Rom, 18. Mars 1452. Migachtung bes Kaifertums, S. 110.
- 3. Berichwörung und Ende bei Elefans Beccare, 1453. Ethimung in Jonn. Alage und Mistrauen des Applie Micolaus V. Groberung von Conftantinopel durch dem Gullan Mohamed II. Aufrufe jum Türkentrige. Ziallenischer Friede zu Lodi, 1464. Abschied Micolaus V. von der Welt und fein Tod. 6. 1265.
- 4. Conclave. Galigi III, Papif, 1455. Seine Bergangsmist. Tummite ber Chifni umb 46 Ginel Gwerty bon Manyillaron. Sültungen; yun Türkrikiga. Der Carrinal Soxramps Khmital. Ulfonfo bon Nepol flirkt. Den Ferrante wird Sönig, 1458. Galigt bereigert die Janefither. Repetitionus. Die Bergia am pälpftiden Jof: bir Carbinale Den Luis be Willa umb Noerrich Gregin. Den Petro Luis, Gladverfett. Galigt III. litthet, 1458. Geffre Glusy ber Begin. E. 135.

5. Arneas Cuţinus Pircolomini. Seine tisheriay Laufshan. Conclave. Bin 11. Japh 1659. Aziqlom per gumanifine. Seifstrementellum, bed Saphie in Braya auf feine Bergangenbeit. Sein Man zur Wieberscherung von Confignatingsel. De beruft ben Congres ber Birden nach Mantua. Che er bağın aberlet, orbart ere be Angelegenheiten Neapela, bed Rickeffmada bum Somita. S. 153.

#### Drittee Camitel.

1. Şius II. geşt nad Mantina, Jan. 1459. Sein Milesthat in Berugia, Siena, Belogna. Gongeriş in Mantina. Die Bulle Excendibi. 18. Jan. 1460. Deposition Gerger's bon Şeinburg. Şius II. Left nad Siena juridi. Joşann bon Tajou, Bristenbert in Reapet. Zumuste in Nom. Die Ziburtinner. Milettler bes Bajris nad Nom., 7. Ct. 1460. Bernichtung ber Bante bes Liburtinis. Rrieg gegen ble sömisfen Bernen. um Pictinina. Krieg gegen Sie Simisfen Stripe in Sienard. Milettle. Joşann von Miljou in Neapet übertunden. Repositionus Sius'il. L. Die Nicciomini. Gitup des Simones Walatifa. Li (36. S. 150.

2. Ball Micha"s, A. 1468. Bins II. Ermsgirt ben Guitan, Girif ju merken. Die ichein Platiogen. Der Dehre Tomas brings bes Ample bes Angelies Amberas nach Italien. Beierlicher Einige beier Reifquit in Mom. April 1462. Johann be Gafter entberft bir Minintager von Zeile. Befchigt Bins' II., igka and bie Spie bes Krunguss gegen bei Zeiten zu felden. Arenzussessund von der Moman der Moman. Mit II. firth bei felicht. 15. Mag. 1464. 6. 192.

3. 2nd Sarkinatkeelighum. 2nd Genelane. Baul II, Banji, 2.7 Mag. 1464. Ert föld ble Dänkeipkillandn um. Gerine Gillefit um Bradelifekt. 2nd Scarampo's. Baul feşt ble Möhreriatoren ab. 2nd Sönner gerinnin re bunçi Bröte um Döyler. Der Gannend. Senfisine ner römin fenn Generininkralattern, A. 1469. 2nd best Genefen Gerefind, um Glutzy be Daufel Magullara. Juni 1465. Ettur per Mädatefin. A. 1468. Nebett Mädatefin. Senfisin mit Sinninfis. Breiserin Jill. in Bonn. Weitpandern 1468. Krig um Mininti. Generatur Belga ben 2nd. 22. 2nc. 1470. Bortje. refter Gerags von Gertrara, Mpril 1471. Qual II. fritter, 30. 31 Mirth. C. 207.

4. Gendabe. Sixtus IV. Bapit, 25. Mug. 1471. Tob Beffarion's. Der Carb. Borgia, Legat in Spanien. Der Carb. Garpig Mimical im Lüttniftigs, Physicisismus, Sixter Mistor, Carbinal, Cyllian Bovert, Gabbptöfferl. Garbinal ben S. Bietre in Bincula. Sionarbo Robert, Stabbptöfferl. Geffreigreri bek Carbinalt. Der Repel Gircianon Sixter i bek Carbinalt. Der Repel Gircianon Sixter i ferfig type fürt.

licher Größe auf. Johann Rovere bermalt fich mit Johanna von Urbino. S. 228.

6. Girclams Jiaris firett nach bem Beith ber Momagna. Sentbig betriegt firenza, im Muher mit bem Kopft, A. 1482. Drīţiu unt Selema. Örfdiechtrischen in Nem. Sigtus IV. im Rampf mit Neubel. Schacht bei Campo Worts, Aug. 1452. Der Hohrt Willelfin in Nem. Zoh Geberigse von Utvins, 1482. Der Hapft schieft, Erichen mit Malanb. Er wentet sich von Benedig ab. Neuer Citerti gwischen Schman und Drittin. Diritchium bei Verbondund Serengi Geloma. 1484. Nitginius Cristi um Gitrchamo Natur bestützunen bei August. 1485. Lützin V. schieft, 2. Wug. 1486. E. 259.

### Biertes Capitel.

- 1. Uhruşken in Hom. Gircalme, bir Crijni unb Golonna foumen in bir Cabat. Migap Minte's. Mincency Will. (60b. Apaf), 20. May. 1484. Geine Kimber. Berfajweinung ber Barone in Meaple. Biebert Senfererine, Phylipider Genneraloptikan. Artig mit Kapapl. Girks. Mag. 1486. Manachijder Sulfanb in Mom. Räufijdheit ber Quitti, Francekşdete Gib mit Mindelman Meheit permati. Cirmenbung Gires Iamol Silacti in Getil, Mpril 1488. Gatartina Sforga. Zie Arpotem Gibb. C. 271.
- 2. Garchaufsernemung. Schieflate bei Suttan Diem. Die Rholfte infernt in her Wapft aus. Sein einzug in 20m., Wärz 1480. Er refibirt im Sationa. Ball Granabale, Jan. 1492. Beite in Rom. Der Sach. Globanni Spécial jeht in Rom ein, März 1492. Dereng Wieldt jirtht. Mpril 1492. Die brütige Laugusphijes brite nach Am gefracht. Bamiliemerteinbung guisfen ben Afmighaus Verzet und bem Uspell. Janocen, VIII. flittet, 25. Juli 1492. Franceschetto Sibb verfauft Ragulfaca ben Crifni. S. 288.

3. Conclave. Die Canbibaten des Papfitums. Julian Robere. Meanis Storia, Roberich Borgia erfauft die Papfiwast. Paps Alexander VI., 11. Aug. 1492. Seine Bergangenheit. Seine Geliebte Banoza, seine Kinder. Das Krönungssest am 26. Aug. S. 304.

5. Griebrich III. firits, 19. Mug. 1498. Wagimilien, röm. Rönig. Ferrante firits; Winford II., som Begh amerfanut, Pitti 1494. Bereift Sarft VIII. Hindi teb Gart Julian mad Frankrich. Dita ergitt fich bem Baph. Gart VIII. Hight ein Lia Gripup, Quitant Maliens. Jusammerfundt Alfoniy's II. und des Papis in Bievotaro, Juli 1494. Multruch Gart's VIII. Mug. 1494. Crite Griege her Stampler. Mult lefight: Alloniy's. Grien Gestage der Granpler. Mult lefight: Alloniy's. Grien Gestage history of the Control of the Contro

6. Cart VII. unterharbeit mit bem Kapl. Excess ertrag b. 15. Ann. 1495. Siege Cart's VIII. Siege be de Grat's Grat's VIII. Siege be de Grat's Grat's Grat's VIII. Siege be de Grat's Gra

#### Fünftes Capitel.

1. Lage Italiens nach bem Juge Cart's VIII. Mazimilian's mißglüdter Felbung gegen Florens. Alter VI. beginnt ben Kampf mit ben Treamen bes Kirchenspaals. Krieg mit ben Orfini. Die Pähpstichen bei Soriano geschlagen, Jan. 1497. Friebe mit ben Orsini. Zob bes Sitzsinius Defini. Confalve erobert Oftia. Johann von Bekare entflieft aus Bom., gohann von Gandla wird herzog von Benebent. Seine Ernordung, 14. Juni 1497. Einbrud biefes Ereigniffes auf den Raph. Unterpludying über den Mober Gandlade. Cäfar Borgla geht als Legal nach Repel und trift febertja. Er feter nach Pom puräd. S. 387.

- 2. Graffettidaung bet Supritume. Berfall ber Melligien. Die römische Gruir. Eur Daten Germani. Gutt, bes Sjeribus & Genomanzia, jein Mildren und jein Genbe. Gart VIII. + Morfil 1498. Eurboig XII. Reitgung Wildfern Goloma und Driftin. Zer Suppl mit 200- mig XII. verfahret. Burezia mit 20m Wilonio von Wilfgelin bermäßt. Gelarin geht im der Gentralentwiche A. geht mad Grantiert, um beite Dringe von Malenne, Det. 1498. Ger bermäßt fich mit Jochanna PMUsert. Reitgelug betweig XII. Ger erzeit Maliann. Burezia, a Regentin von Gegoeite. Der Bacht bermichte bie Gestant. Gafar beginnt frien Grebertungen in ber Monagan. Auf 10m Jomela, 1909. 6. 410.
- 4. Mignanber VI. berndstigt fich der Lünder der Goloma. Lucrejia als Agentini im Beditan. Eile birb Gemünft Mignefie von effet. Eilmehine regist fich Calen. Mignander iellt die Giler der eine einem Fernari, und ihre Berndlung Lucrejal's mit dem Gefreiten, und ihre Berndlung Lucrejal's mit dem Gefreiten in Nom. Der Hapft feiffit mit ihm nach Pilombine. Mitorre Stanfreit wird berndlung der Stanfreit der Gefreite der Gef
- 5. Unbeig XII. formut nach Detritalien, Juli 1502. 24: Seinbe ber Bergia, umb Sägar eilen gu ifm. Affall feiner Gonbeitriet. Er über-liftet und vernichtet fie. 2er Bapft letst dem Card. Drüni feit, umd ziest die orfinisieren Gilter ein. Gäser in Immérien. Die Gapitain Orfini igmegrichtet. Gäser ber Geima. Rüffande der Gard. Der Geschlichen Beroner. Gäsig sießt nach dem Battimentum. 2er Gard. Drüni vergiltet. Gäßer im Kom. Gere capitalitz. 3ch, Ochron feißeits Bertrag. 2er Gard. Rightiet verden.

giftet. Spannung Frankreich mit bem Papil. Conjato vernichtet die Frangofen in Neudel. Unterkandbung der Borgia mit Spanien. Sturz Arohio's. Cardinalsermennung. Die franzöhliche Armee beigt gegen Recapel auf. Erkrantung des Papils und Cajar's. Sinde Mierander's VI., Mug. 1503. S. 475.

#### Cedetes Capitel.

- Die Renasisance im XV. Zafegundert. Berhältnig der Gelahl Rom zu ihr. Wirfjanteit der Bählte. Die Enthedung der alten Autoren. Ricolauß V. Die batikansigke Bibliothet. Sigtuß IV. Der Bucherud fommat nach Rom. Die ersten beutlichen Drucker in Rom. Abus Manustius. 6, 510.
- 2. Die Qumaniften, ife Befen und ifer Bebrutung, Leatrinige Bildelegen Brunt. Beggio Rieffle, Berochell. Leutratius Balla. Geine Bibbertegung ber falligen Schrellung Conftantin's. Geine Birtfamteit und Schriften. Griechfeige Bildelgie. Die bysantinigen gladelinge. Schrijderiad. Gereg von Turbeyunt. Arpebre Gag. 260. Hagtropiade. Nicolaud Sagunthius. Beffarien. Drientalifde Sprachen. Maneti. Stuckfin. 6. 250.
- 8. Mußinge ber Mitertumbeilfenischet. Die Menumente ber Sinde im XV. Zodefundert. Ziese Zerführung burch ist Rümer. Etwochen bei Ginns für Mitertimer. Der Gard. Perspero Gelenna. Beginnende Sammlungen von Antifern. Ansfänge bes capitalisfen Bustum. Die defense ber Stuffenbaum gine Minispaliten. Die Muffenbaum ger antifern Midepalungen. Die und Bestell. Die der Studie im Bahan. Beginnende Mußingabungen. Die und Bestell. Die de Stürkeit im Mermiere. Pinkt 11. die Mitertumbescher. Mußit 11. die Mitertumbescher. Die Studie im Die Bahar in dem Balaßen Nowie.
- 4. 2're Byjarophenismmter. Dondt. Eignerill. Eitenaus. Weggio. Petrus Goddung. Gaurentius Bedeim. Alaton Einhon eta Gefenture bern Merchaelogie. Erine Jalain Anthauseta, Julifrate und Triumphons. Bennposius Status. Det römligt Matharnit. 3Pt Revors unter Bontl. In Chieffalt seh Hillippe Bunnaccorft. Breech ets Bompenius und Statina. Biltfalmatirit bes Ommenius. Der Gegliefinalfiller Ramits ben Bilterio. Die erfem brutsem Dumanisten in Som. Der Garbinat Guls. Die Mathamatire Betruchd und Neglouwomatums. Ogdom Mörft. Glockie Bild. Schom den Daßferg. Migtecka. Much! Sangen. Dermann Bulg. Gebann der Gelter Berufst. 6. 278.
- 5. Die Geschichtschreibung, Biondo Flavio. Sabellicus, Pius II. Seine Denkwürdigkeiten. Anumanati, Patrizi, Fortsehung der Papsigeschichte. Die Humanisten als Biographen der Päpste. Bespafiano. Manetti.

Campanus. Canneftus. Gafpar von Berona. Platina. Seine Gefcicite ber Rufte. Jacobus von Bolterra. Burtharb von Strafburg. Die römischen Lagebucher. Paul Betroni. Der Rotar von Nantiportu. Inteffura. C. 586.

6. 21e jumanifitige Zigitunfi. Ernic. Loddi, Waffre Segic. Gerrer. Dati. Nicedus Scha. Gianartenic Campan. Murtle Stanctolit. Giude Scha. Gianartenic Campan. Murtle Stanctolit. Giufio de Centi. Miliange des Trama. Die Ryfterien und Raffinge Des Trama. Die Ryfterien und Raffingen. Das Zigater des Garchias Staglach Milian. Gerbinandus Gertschas. Singen mitte Status und der Muffürgung italienligher Chiade durch die Mademiter. 6. 613.

#### Siebentee Capitel.

1. Die Runft ber Benstiftner. Zhätigfeit Martin's V., Guper's V.; Gerampe's. Zer Campo is Nore. Paleifibeum ber Gerbink. S. Cnefrie. St. Minonio be' Bortogheft. Solpitäfer ber Engländer und Zeutigfen. Nicolaus V. Eeine führen Geinwirfe und Bauten. Sein Bilan jum neum Batienn und jum Breidau bei S. Jere. Ceine Nightau seitenen im Norm. S. Gliscemo bei Degagnuell. S. Calbatter in Kauro. Zen Gapticl. Physica Bilgo. Wiell II. Barinon priffett. Die Captie in Sicosaro. Zer Baleft Criftil auf ber Ratona. Zenquenabe baut bei Mintra aus. Zeut III. Riege und Baleft der Jum Zende.

2. Steibenfie Girus IV. um Neun. Etraßen. Martt auf her Namena. Ponte Gilte. Sence Ventell, Michteff. C. Christ, Ctiptisfe Silbischeft um Gapelie. C. March bei Hopole; viella Bare. Umber Rieden. Gleuterbilte baut C. Magoltin. C. Silvete in Birccel im dei Ch. Sopolei, C. Steiter in Streed im dei Ch. Sopolei, C. Steiter in Streed im dei Christ, Gerenta amb Saut der Burge Phia. Salaft bes Garlen Miarte; ves Card. Zerratia amb Saut der Surge. Phia. Salaft in Steiter Miarte; ves Card. Zerratia amb Saut der Surge. Salaft der Govern Scholei, Dauter June erng VIII. C. Marcia in Bla Zata. Soniface auf dem Herraßele. Palerbert. Blate Malliana. Pauten Higgander VI. C. Marcia in Monfertate. C. Zeitnith der Monte. Mengeldburg. Sin Miffelmerten im Borgs. Sorte dertiminan. Alle partamento Borgia. Capleina. Salaft Etraßelarini. Stalifte der Carbrisia Palaft Giltzpa-Gefarini. Stalifte der Carbrisia Palaft Giltzpa-Gefarini. Stalifte der Carbrisia Palaft Sinze und Spatisfun Gelftelff. C. 646.

S. Die Grubtur in Nom. Perihadier ber frührenstiffener in Richten Mine unb eine Gutute. Die Zubern Glätertie om G. Bette. Geschmat Startinie V. Nömisiges Bronumentalsprincip. Stenument Gugerie brogenstaffen Stendamter, Geschader R. Geschader V. Gestige H. I., Sauf St. I., Sins H. D. 200-sprenn Stenumente Gigtais IV. unb 3nnocern VIII. Gradmaller und Garantier. Der nichtligheten. Gepties IV. petilt ben berongenen Steniken. Getauten. Gepreishigheten. Gejtes IV. petilt ben berongenen.

Mare Aurel ber. Buften. Mebaillen, Gefcnittene Steine, Juwetiere. Die Bieth Michel Angelo's. C. 662.

4. Die Walteri in Kom. Jir Berfall. Jir Weberaulissung burch fremde Künstler. Walaccio. Gentile da Jabriano. Jesa Globanni da Jiejole. Benaga Gogzeli. Täätigleit der Waler unter Sigtus IV. Weleggo da Jorli. Die Walereien in der sigtilissen dapelle. Berugino. Wantenan. Külipbino Liphol. Bilturichio. 6. 679.

5. Gestalt ber Stadt Rom um bas Jahr 1500, nach ihren Re-

## Geschichte

ber

# Stadt Rom.

Siebenter Banb.

# Dreigehntes Buch.

Geschichte ber Stadt Rom im XV. Jahrhundert.

## Erftes Capitel.

1. Zad XV. Zadpfymbert: Die Menäffinene. Martin V, Nom und der Kliefenfland. Gelonna und Driffin. Berößtniffig Reaches, Zogdand, La deptirt. Alfenflo von Aragon. Teffen Kampf mit Anjeu. Rrieg und Regula. Fall der großen Gemekteirei Braccio und Gerga, 1424. Martin growinnt viele Vrowingen der Kliefe wieder. Er neicht erft dem Concil aus, und beruft es dann noch Beief. Sein Tech. A. 1431.

In biefen hundert Jahren vollzog fich jene große Umfildung Guropa's, welche man Renaissance nennt. Rur einfeitig war sie die Wiederbelebung des Altertums, im Allgemeinen die gesammte Lildungsresorm der abendlandischen Menichobeit.

In der lateinischen Welt trat sie als Wiedergeburt des classischen Heidentuns auf: in der germanischen wurde sie zur Renassance des evangelischen Ehristentums. Es war bie vereinigte Wirfung biefer beiben Salften bes europaischen Geiftes, welche bie moberne Civilifation erfcuf.

Die Bernunft und die Freiheit, die veredelte Menichlichfeit von Kirche und Staat, von Bolf und Individuum fann sich aus diesem Proces nur durch die Arbeit der Jahrhunderte gestalten, aber sie ist doch schon im XV. Säaltun als der ausgehende Reim des nenen Gusturideals sichibar, wolches an die Etelle des fatholischen Jedals des Mittelalters trat, wie es in der Kirche und dem Reich, den universalen Formen des Abendlandes, bisher ausgebrucht gewesen werden

> Seit bem Concil von Conflang erinfr bie Menichheite eine thatiächliche Verwandlung. Sie trat aus der Phantaliewoll des Mittelalters in einen praftischen Justand über. Jöre ehrwitrige Erzischerin, die Kirche, batte sie durch das Sylnem ihrer religiblen Anflatten gebildet und durch den Schlem ihrer beiterlicht, aber die Rechte der Erde hatte sie binter denen eines jenseitigen himmels weit juridgeseh, und die wirfliche Welt mit einem maglichen Schleier von Degemen und Allegorien, vom Sombolen und Nichtungen umbüllt. Diesen Jauberdann sirchlicher Uebersinnlichkeit lösten das Wissen und die Arbeit allmälig auf; die Welt warb anders und rock.

> Große Thatfaden ber Gultur eröffneten bem Wenichen bes XV. Jahrhunderts einen weitern Horizont, und fie schule von Ledenstloff. Die Actiente und bie Germanen teilten sich in die Erzeugung biefer Thatfachen mit gleich bewundernsbusirdigem Genie. Jene erweckten bie versundenen Götter, die Weisen und die Dichter wo hellas und All-Nom wieder; sie erleucheten mit der Jadef

amifer Wissenschaft das kristsfofe Bunkel, worin die ishofakissen eine Angener der den der der der Aberglauben ibre Gertschaft gehabt batten, und sie vertscharen das Leben durch den Neiz sinnlicher Form. Aber zu gleicher Zeit durchfrachen sie die Grenze der alten Welt: sie schifften tühn durch die Edulen des Hercules, sanden volle Gewenge nach Indien und endlich eine neme Welt, Amerika.

Die Germanen empfingen von den Lateinern, wie einst die Leden des Chiffentums, so jest die Schäbe der antiken Cultur, deren sie sich so schmell und in Archive der einstelle Genefiteren, daß sie ihre einstige Herrichaft auch im Reich des Wissens sieden Aben sie state fieden Aber sie einste den nicht eine Abenderung der Berbreitung und ereige Dauer gab. Ihr philosophischer Geist reformitte oder fürzte dath auch zwei veraltete Weltspelme, das ptolemässige des alleinherrichenen Kapstumels und das gregorianische des alleinherrichenen Kapstumel.

Bar es mur Jusal, baß in jene Groche der Untergang des öströmischen Kaiserreiches siel? Die surchbare Türtenmacht zerstörte biese Griechen-Mumie der Legitimität von Jahrhunderten, ließ sich als mohamedanisches Casarentum in der Stadt Constantint's nieder, derreche Europa mit afältigker Immassion, und ymang dessen Staaten zu politischen Berdindungen und zu ledhalterem Bertehr. Die Päphte saßten den Gedansten der Renaissach doch die mittelsaltigen Jeden erwiesen sich alt todt: die Kriche begesterte die praktische Geworden Welt nicht mehr, die nut stoch von volitischen Trieben deregt word. In die Stelle des theorentiesen von der Weltschaft der Verlatigken Princips trat die Politis selbsfändiger Staaten. Rationale Länderungsin, oder monarchische Erdreche blieden.

sich, wie Spauien, Frankreich, England und habsburg-Desterrich. Sie rangen nach der europäischen Gegemonie. Congresse der Nächte traten an die Stelle der Coucile, das politische Gleichgewicht an die Stelle der internationalen Autorität von Kaifer und Bank.

Das Bapftum felbit, tief eriduttert und alt geworben. fant fic, nach lleberwindung bes großen Schisma, in einer neuen Beit im veralteten Rom wieber, boch nicht mehr als bie weltbewegende Universalgewalt bes Abendlandes. Wenn es aud, noch ftart burch fein Bermaltungefoftem, fein bogmatifches und hierarchifches Unfebn wieber berguftellen bermochte, fo war boch feine große Sbealmacht icon untergegangen. Die Epoche ber Rengiffance Europa's murbe bie Reit feiner eignen profanften Bermeltlichung auf ben Grund: lagen eines fleinen monardijd werbenben Surftentums. Diefe zeitgemaß praftifche aber ber Rirche felbft nachteilige Transformation erflart fich aus bem Gelbftanbigwerben ber Staaten und Bolfsgeifter, aus bem Berluft ber großen geiftlichen Aufgaben bes Mittelalters, aus bem Aufboren bes welt: geschichtlichen Rampis mit ber Reichsgemalt, und endlich aus bem Rall ber ftabtifden Freibeit von Rom.

Der Fortbestand ber capitolischen Republis worde bie Küfte bes XV. Jahrhunderts ohne Frage gendigt, haben, ihre Abditgseit hauptläcklich auf die geftliche Ephäre zu venden: unumschränkte Herren Nom's geworden, verließen sie ihre höchsen Ausgaben als Oberprießer der Christenheit, um sich als weltliche Fäuften ihren Tenwelstaat einzurichten. Die verlenkten sich aus Gerrichbegier und Familieutriefe rugbels in die politischen Haben der inder Western gewahrt, um de boch bestämt se nicht Statte genug, um die virtiliche Herrichsell.

über Italien zu erlangen. Diefes Land wurde nicht minder burch die Nepotenpolitik seiner Päpfte, als durch die dynastische Ciferfucht seiner Fürsten endlich die Bente fremder Eroberer.

Das Babittum ber Renaiffance, entftanben aus ben es felbft formenben und beberricbenben Trieben ber Reit, bietet meift nur ein unerfreuliches Schanfpiel bar, und bie boben Berbienfte einiger Bapfte um bie Cultur von Biffenicaft und Runft milberten weber bie grengenlofe Berberbniß bes römischen Prieftertums, noch erfetten fie ben unermeflichen Berluft ben bie allgemeine Rirche balb genug burch bie Ausartung ber ichrantenlos geworbenen Papftgewalt erlitt. Die Ratur biefer Uebel gn verschleiern ober ihre mabren Urfachen au faliden, ift beute ein vergebliches Bemuben. Wenn bie Bapfte ber Renaiffance bie von gang Europa begehrte Reform nicht verweigert, wenn fie bie Intereffen bes Bapfitume und ber romifden Curie nicht an bie Stelle ber Rirche gefett batten, fo murbe bie große Rirdentrennung ichwerlich erfolgt / fein. Europa fab fich mit einer neuen romifden Abfolutie bedrobt. Die Tprannei, welche bie Birfung einer meltbeswingenben 3bee ift, wie es einst bie Dacht ber Kirche mar, bat bas Recht einer Naturnotwendigfeit, aber fie ift

<sup>1</sup> Tem briammen Itarii Macajiavelli's dier bie Ödjub ber Röbje am Serlad Madins füller die Hecht ben merholæjam Madipund eines Sönigs. Berbhamb som Menpel fagte im Jahr 1495: et da anni et anni in qua se eveduto Il pontidich havere cerezato do offendere et anni in qua se eveduto Il pontidich havere cerezato do offendere et havere offeno altri: et non postone im defensione, o essere stati inquitati dia alcuno: et noi un sossimo essere testimonio, et simo per le cose che ne hanno facte, et cercate contra per la innata loro ambitione, et de multi inconvenienti sequiti in titalia per parechi tempi passati: già ace veduto Il pontifici esserve stati auctori. Err Sönig an f. (Gambher Mattonio be Gennaro in Malian), 24, Mpril 1493, bri Zrindera Cod. Aragonese Vol. II. 378.

rechtlos, wenn aus ber Dafdinerie ibres Enftems bie 3bee entwich. Die murrenben Bolfer bulbeten bie tieffte, beute taum glaublich icheinenbe Entheiligung bes Chriftentums, und bie fortgefetten Gingriffe ber alles verschlingenben Gurie Rom's in ibre Ctaaten und ibre Bistumer, in ibr Gewiffen und ihr Bermögen, bis im Beginn bes XVI. Jahrhunderts bas Dag voll warb. Deutschland, burd bie Reichsibee feit langen Jahrhunderten an Rom gefettet, riß fich vom romifchen Papfttum burch feine nationale Reform los, und bas Refultat ber unerträglichen Mighanblung ebler Boller mar bie Gelbständigkeit ber germanifden Belt und burch fie eine neue Cultur, beren Mittelpunkt nicht mehr bie Rirche ift. In ber Emancipation ber Boller und Staaten von ber Führung Rom's burch bie beutsche Reformation enbete bem= nach bie zweite romifche Weltherrichaft, und bas Mittelalter überbaupt.

Die beiben letten Banbe biefes Werts entwideln bie Gefdichte jener Renaiffance : Gooche im Ramen von Rom. Die Gabrung ber europaischen Beifter in biefem bentwurbigen Umwandlungeproces erzeugte barin gewaltige politische Eridutterungen, bamonifde Leibenicaften und idredliche Charaftere, mabrent bas troftreiche Licht ber Biffenichaft und bie entgudenbe Blute ber Schonheit über ber Belt aufgingen, um in emigen Dentmalern fortgubauern, wenn bas flüchtig berrichenbe Colecte fpurlos gerfallen ift.

Rach feiner Rudfebr beidaftigte Martin ben V. bie ats Reftaura, fcmere Aufgabe, ben Rirchenftaat berguftellen, Die Stadt aus ihrem Ruine gu erheben. Gie gelang ihm fo weit, bag er bie Fundamente legen tonnte, auf benen feine Rachfolger ihr Papftfonigtum aufgebaut haben. Das ericopfte romifche Bolf widerstand ihm nicht: es begrüßte vielmehr in seinem ertauchen Mitbürger ben Befreier von Tyrannen und den Archeenstilitet. Bove Icken noch bie expublikantischen Leebenschaften, aber nur in einzelnen Geistern. Es gab noch Römer, weckse in ihrer Ningbiel ben großen Bolfstribun, und in ihrer Ungend bie Bannerberren geleden batten. Dies Zeiten waren sie Bannerberren geleden batten. Dies Zeiten waren sie went benacht der mehr berakten wie den der eine Archiekt in ichte mehr berachten, als die Selbstregierung der Gemeinke, ein Gut, weckse freilig noch unschädeber wen Martin bielt biese comunale Versassung flest in Ehren. 3 In bergebrachten Jownen bauerte der capitolische Magistrat mit dem tremben Genater, seinem Gollateralis und beiner Richere-Gure, mit den drei Englisch werden, und allen übrigen Beamten der Recubilt. Doch dies Könperschaft besoh nur noch comunale, potikeilisse nub richtersische Sestwarische ind benause.

Die Berwilkerung der Stadt war übrigens so groß, daß es dem Papst nur mit Mühe gesang, die Ordnung gurüsgussihren. Das Nom Wartin's V. war noch die Stadt des XIV. Jahrsunderts, ein von Türmen überragtes Ladprint schwubiger Gassen, worin das Boll in Armut und Trägheit freudelse Tage hinkrachte. Buttrach bielt die Gesschlächter entzweit: Bürger lagen mit Baronen, und diese mit einander in Kamps. Im Jahr 1424 erssien in damaß. Im das berüsnter





<sup>1</sup> Auf Befest Nartin's trug der Senatsschreiber Nicol. Signoriti bie Rachte der Stadt in ein Buch zusammen. Diefer Coder (Batican. 8536, und im Archiv Golonna) siel freilich dürftig aus. Signorili war Anhänger der Geundläße Gola's.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der erste von Nartin, 27, Nov. 1420, ernannte Senator war Bachassar bigmela, Conte bella Barbella. — A. 1421: Stefano be Branchis von Gutbio, und 3ch, Nicolai Casterni, Nitter von Nerona. ... 3ch werde von jeht ab bie Neish ber Senatoren nicht mehr geben, weris sie erste gefächliche Bekentung mehr haben.

Seiliger in Blom, Bube au predigen, der Minorit Bernardund von Siena. Der Scheiterhaufen, welchen er am 26. Juni mit Spunbolen bes Lugus und ber Zauberei auf bem Capitol angündete, und die Seze Finicella, die brei Tage fpäter verbrannt wurde, waren Schaufpiele, welche Martin an die Tage von Constanz erinnern mußten, wenn dies nicht ohnebin der wiele Juffitzufrieg gethan hätte. !

Much in ber Campagna lag alles in Anarchie. Stabte ftanben bort gegen Stabte, Barone gegen einander und bie Gemeinden in Baffen. Räuberichwarme machten bie Landidaft unfider. Diefes Unwefen auszutilgen, unterwarf Martin die gange Maritima dem Tribunal des papfilicen Rectors, indem er alle Eremtionen aufhob, welche frühere Papfte bort erteilt hatten. 2 Ein Räuberneft Montelupo ließ er gerftoren, einige Banbenbaupter binrichten, und bie Gicherheit febrte gurud. In Tufcien mar ber Stadtprafect Jobann von Bico au neuer Macht emporgefommen und fo friegstüchtig, bag fic Martin begnigen mußte ibm Amneftie su geben.3 Das gegen maren bie meiften romifden Baronalgefdlechter in Berfall, verschuldet und verarmt. Die Anibaldi fagen machtlos auf ibren lateinischen Erbautern, nicht minber bie Conti, Madt ber Orfini und Gaetani und Cavelli. Rur Orfini und Colonna waren noch Colonna. ftart genug, um in Rom Bebeutung gu baben. Beibe Befolechter befagen außer ihren Landgutern auf beiben Geiten

1 Murat. III. II. 1123. Martin beargwöhnte in Bernarbino ben sanatischen Resormer; er verbot ihm bas Wappemeichen bes Ramens zesu tragen, weiches später die Zesutten annahmen.

<sup>2</sup> Bulle 1. Febr. 1423, Theiner Cod. Dipl. Dominii Temporal. n. 217. — Am 13. März 1422 verlängerte er ben Waffenftillftanb zwischen ben Römern und Baronen auf ein Jahr. Ibid. n. 209.

<sup>3</sup> Mm 18. Mpril 1422, ut supra n. 211.

batten in ben letten Reiten bes Schisma burd ben Rriegs: rubm einiger ihrer Mitglieder Anfeben erlangt. Ihre ererbte Reinbidaft fant jest neue Nabrung, feitbem ein Colonna Bapft geworben war. Liebe ju feinem Saufe, wie bas Beburfniß eigener Sicherheit trieben gerabe Martin V. gu einem maflofen Revotismus, und mit ibm begann bas im XV. Rabrbunbert ftete wiederholte Bestreben ber Bapfte, ibre Repoten ober Cobne auf Roften balb Reapels, balb bes Rirchenftaats groß ju machen. Geine beiben Bruber batte er burch bie Ronigin Johanna mit berrlichen Leben ausstatten laffen, benn Giorbano war Bergog von Amalfi und Benoja, Rürft von Calerno und Graf von Celano; Lorengo erhielt bie Marfengrafichaft Alba. Der Papit felbft mehrte Die Erbgüter Repotitomus bes Saufes burch viele Caftelle im romifden Gebiet, welche er von Abgaben befreite. Die Colonna erhielten nach und nach Marino, Arbea, Frascati, Rocca di Bava, Betra Borsia, Soriano, Nettuno, Aftura, Balliano und Serrone, und fie wurden fo die Gebieter bes großeften Teils von Latinm. 1

1 Coppi, Mem. Colonn. p. 166. - Arbea, Befitung bon G. Baul, erbielten fie A. 1421. (Bafallenact Castri Ardec, 14, Mai 1421, beichworen von 78 Einwohnern; Archiv Colonna, Instrumenti del Sgr. Giordano Col.) Rettuno und Aftura geborten bem Orfini von Rola, wofür ibm Martin Garno und Balma von Johanna II. erteilen ließ: Giornali Napol., Mur. XXI. 1092. - Der Gefammtbeftanb nach ber Erbteilung 1. Febr. 1427 (Contelorius, Vita Mart. V. 55) war folgenber: Die Gobne Lorengo's, Antonio, Brofpero und Dboarbo erhielten ungeteilt: Capranica, Cave, Cicigliano, Genaggano, Dlevano, Paliano, Bifciano, Rocca bi Cave, Bito und Serrone; Antonio für fich: Aftura, Carpineto, Caftro, Cheggia, Colleparbo, Guercino, Giuliano, Monte G. Giovanni, Morolo, Mugnano, Rettuno, Rivi, S. Stefano, Strangolagalli, Supino, Trivigliano und Bico; Profpero: Arbea, Brascati, Marino, Molara, Monte Compatri und Rocca bi Bapa;

Celbft in fernen Burgen Umbriens und ber Romagua gab ber Bapft feinen Repoten bas Befagungerecht. Die Bermebrung ber Sausmacht Colonna mußte neue Fehden zwischen ibnen und ibren Erbfeinden berbeigieben. Während ber Rern ber Befitungen jener in Latium lag, berrichten bie Orfini in Tuscien und in ber Cabina. Dort batten fie icon im XIV. Jahrbundert große Landichaften am Cee von Bracciatto erworben, mabrent fie feit uralten Reiten Monterotonbo und Romentum, wie bas umliegende fabinifde Land bis binter Tivoli und gu ben Grengen ber Abruggen befagen. Denn bier batten fie langft Tagligconso an fich gebracht. 1 Um ben Befit gerabe bes Marfenlandes, in welches fich jest Die Colonna einbrangten, entfpann fich ber Streit ber beiben Ramilien. Martin verfuhr gwar mit ben Orfini vorfichtig, bie er icon in ben erften Jahren feines Pontificats ju gewinnen fucte, zumal ber bochgebilbete Carbinal Giorbano

Oboarbe: Alba unb Celano, Editella, Fragiano, Mente Villa Guardbo unb Wenternan — Un 28. Ct. 1427 laufte Antonio nech Argini 3000 Alex ven Nappalo Defini: Urchiv Gelenna Sel. AlV. n. 334, Frankati hatte das Lateran-Capitel an Jerdan Cel. um 10,000 Alex verlauft, 30. Zer. 1428. Urchiv Celenna ibid. n. 339.

einer seiner Beförderer zum Papstitum gewesen war; doch konnte der Kampf beider Saufer voraussichtlich nicht lange auf sich warten laffen.

Der Bapft fab übrigens feine geliebten Bruber ichnell babinfterben: Lorenzo fam icon im Nabre 1423 in einem martin's v. brennenden Turme ber Abruggen um, und Giorbano ftarb finderlos zu Marino am 16, Juni 1424, Antonio, Brofpero und Oboarbo, bie Gobne Lorengo's, festen ben Stamm fort. Den jungen Antonio, Gurften von Calerno, boffte Martin fogar auf ben Tron Reapel's ju erbeben; Brofpero ernannte er am 24. Mai 1426 jum Carbinal von C. Georg in Belabro, proclamirte ibn aber feiner Jugend megen erft im Jahre 1430. Martins Comefter Baola war bie Semalin Sherarbo's Appiani, des herrn von Biombino, und ihr hatte er Frascati verlieben.2 Catarina, eine Tochter Lorengo's, batte er am 23. Januar 1424 mit Guibantonio Montefeltre, bem Grafen von Urbino vermalt. Diefe in Rom feierlich abgefchloffene Berbindung eröffnete bie lange Reibe von Nepoten-Bermalungen bes XV. Jahrhunderts,3 Go gang lebte Martin in ben Erinnerungen feines Saufes, bag er fogar im Balaft ber Colonna bei ben Canti Apostoli feit bem Jahre 1424 Refibeng nabm, um furchtlos unter ben Romern und auf bem Local feiner Abnen zu mobnen. Er batte jenen Balaft neu ausgebaut. Er baute auf ber Campagna auch bas Colof bon

1 Den Brübern Francesco, Carlo und Orfino gab Martin ben Bicariat v. Bracciano am 1. Sept. 1419, 3u Floreny. Archiv Orfini, T. 91, n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Com. di Firenze del 1399—1433, Flor. 1869; vol. II. 160.

<sup>3</sup> Ugolini, Storia dei Conti e Duchi d'Urbino I. 221. Guibanttonio, Bater bes berühmten Feberigo, war verwittvet.

Genaggano, wo er felbst geboren war, und wo er sich öfters im Sommer aushielt, wenn ihn Sige ober Pest aus Rom vertrieben. 1

Dit Rraft und Ringbeit in ber Ctabt berrichend, mo ibm ber Magiftrat, Die Barone, Die Carbinale geborfamten, wurde Martin V. auch in ben entfernten Brovingen bes Rirdenstaats vom Glud begunftigt. Ein nur lofer Berband mit ber papitlichen Autorität gab ienen Ländern faum noch ben Begriff eines Staats. Die Stabte in Umbrien, ber Romagna und ben Marten maren entweber frei, ober in ber Gewalt von Tprannen, welche bie Sobeit ber Rirche bier gar nicht, bort nur als Bicare anerkannten, Unter biefen Bafallen mar Braccio von Montone ber machtigite. Martin batte feine Rudfebr nach Rom nur burch ben Bertrag mit biefem fühnen Conbottiere nibglich gemacht, und fich bierauf feiner Baffen bebient, um Bologna jum Geborfam gurud: guführen. Aber er hatte ihm Berugia, Affifi, Tobi und andere Orte ale Bicariate überlaffen muffen. Der furchtbare Torann Umbriens martete nur auf eine gunftige Belegenbeit, fich aus Lanbern ber Rirche ein Surftentum zu grunden. Er murbe indek in die Bermirrungen bes Konigreichs Regrel bineingezogen, wo er fein Enbe faub.

I Palatium etiam Basil. XII. Apostolov. Vita Mart. V, Mur. III. 1888. Zifer Salaft tuca cubello. Stifterin nob im XVI. 286. A. 1606. [denute Jal. III bem Warcanton Gol. ciann after Salaft fet Stil. Aposta, ben er ausgefout ţeitre. — Ilefer bad Egiph Genajano, Wahr. Stilitus, Mar. XIX. 342. 2aß Startin V bert geforers wer, legare het Zrablitionen bet Sauleis: Gircl. Genul, Mem. di Genazano, Rom. 1838, p. 249. 2ade castellum qui appellatur Genazano nuirb purcit ernöğint A. 1022: Petrini, Mem. Prenest. p. 109. — A. 1426 empling bert Wartiub Genazano Satte bet General on Minagane, tre bad Egiphun abifiquer. Gr tradpt bir Genumer außerbem şui in Gallicano, Ziboli, Trackott, Wilster.

Diefes alte Lehn bes beiligen Stuls nahm in ber welts Beginnenber lichen Bolitit Martin's bie erfte Stelle ein. Schon manche Bapfte batten es au ibre Repoten ju bringen gefucht, und auch er boffte barauf; benn bie lette Erbin bes Saufes Aniou-Durasso war ein darafterlofes Beib, ein Spielball von Sofcabalen, und bem Willen ihres Bunftlinas, bes Groß-Cenefchall Cer Gianni Caracciolo untertan. Bor feiner Rud: tebr nach Rom batte Martin biefe Konigin Johanna II. anerfannt und burch feinen Legaten fronen laffen; aber icon in Morens geriet er in Streit mit ibr, wonn bie Rudftanbe bes Tributs bie nicht unwilltommene Beranlaffung boten. Roch mehr ergurnte es ibn, bag bie Ronigin Cforga nicht unterftutte, nachbem fie biefen General ausgeschicht batte, Braccio aus bem Rirchenstaate gu vertreiben. Der beleibigte Cforga forberte Ludwig von Anjou gur Eroberung bes Ronigreichs auf, und biefem Plane aab auch Martin noch in Floreng feine Buftimmung. Als nun jener Conbottiere bie Kabne Anjou in Neavel wieder erbob, trieb bies die baltloje Ronigin gu bem folgenschweren Entschluß, ben Ronia pon Aragon in ihr Land gu gieben.

Der tavfre und geiftvolle Alfonjo belagerte eben Boni- allonjo von fazio in Corfica, als ihm neapolitanifche Boten die Ausficht gronpratenauf die Krone bes herrlichften Reiches eröffneten und ibn A. 1481. aufforberten, Johanna von ihren Bebrangern, Cforga und Anjou, ju befreien. Alfonfo ichidte eine Motte ab, welche Reapel entfette, baun traf er felbft bort im Juli 1421 ein, worauf ihn bie Konigin als Cobn und Rachfolger aboptirte. Dies brachte ben Papft auf; benn wie burfte er ben Tron Reapels von einem Monarchen einnehmen laffen, welcher bereits Aragon, Sicilien und Cardinien befaß? Fortan ftritten

Mosption

Mnjou, A. 1498.

beibe Bratenbenten um bie neapolitanische Kroue; auf ber Seite von Aragon fampfte Braccio, welchen Johanna berbeigerufen, jum Reichs: Connetable ernannt, und mit Capua und Mauila belieben batte: auf ber Seite Anjou's ftanben Braccio's Tobfeinde, Sforga und ber Bapft. Diefen felbit ichredte Alfonfo mit bem Gegenpapfte Benedict XIII., welcher bamals noch auf bem Caftell Beniscola faß. Anjou war ungludlich; bald tam er bulfeflebend nach Rom: und Martin fuchte jest was ibm die Waffen verfagt batten, mit biplomatischen Rünften zu erreichen. Die mantelmutige Jobanna entzweite Submia's pon fic in ber That mit Alfonso; fie wiberrief am 1, Juli 1423 beffen Aboption, und übertrug biefe gur großen Freude bes Bapftes auf Ludwig von Anjou. Martin, ber jest alles aufbot, biefen gur Anertennung gu bringen, lub ben Bergog von Mailand ein, mit ibm gemeinfam Aragon von Italien fern gu balten, und wirflich unterftutte ibn Rilippo Bisconti burch eine gennesische Rlotte. Braccio unterbeg, icon Berr

> von Capua und Parteiganger Alfonfo's, mar gegen Aguila gerudt, welches fich noch fur Johanna behauptete. Wenn er biefe Stadt mit feinen Befigungen vereinigte, fo murbe

ber große Conbottiere ju einer furchtbaren Dacht gelangt fein, und von bort, wie von Berugia aus einen eifernen Ring um Rom gelegt haben. Der Bapft erfannte bie Bichtigfeit Aquila's; er fchidte Truppen bem Sforga gu Sulfe, welchen bie Ronigin im Dec. 1423 jum Entfate jener Ctabt batte ausruden laffen. Mguila's Roulla's; Aber biefer berühmte Kriegemann verfaut vor den Augen A. 1424. feines Seeres in ben Bellen bes Aluffes Bescara, als er ibn gepangert burchreiten wollte, wie einft Parcival

Doria, ber Freund Manfred's, in ber Rera verfunten

mar. 1 Cforga, ber fich von ber Adericolle gu ben bochften Ebreu emporgefdwungen und Italien mit feinem Ruhm erfüllt hatte, vererbte feinen Ramen, feine Buter, feinen Ehrgeis und ein großeres Glud einem feiner gablreichen Baftarbe, bem balb weltberühmten Francesco, welcher feine Laufbahn unter ben Rabnen bes Batere begonnen batte, fie im Dieuft ber Ronigin pon Reapel und anderer Serren fortfette, und auf bem Bergogstron Mailands glorreich beichloß. Der Untergang feines einzigen ebenbürtigen Gegners eröffnete jest Braccio unermegliche Musfichten auf Erfolg. Dem Bapft ließ er fagen, er wolle ibn balb fo weit bringen, bag er fur einen Denar bunbert Deffen lefen werbe. Er verboppelte feine Anftrengungen Aquila ju erobern, aber biefe einft vom Sobenftanfen Conrad gegrundete Stadt glangte burch ben mabrbaft antiten Selbenmut ibrer Burger, Die ben Reind bor ben Mauern und ben Sunger in ihnen breigebn lange Monate bindurch fiegreich befampften. 2 Bu ihrem Entfate ichidten Martin und Robanna frische Truppen unter Lodopico Colonna. Jacob Calbora, Francesco Cforga, fo baß fich in beiben Lagern die ersten Kriegscapitane ber Beit versammelten. Endlich enticbied am 2. Juni 1424 eine Schlacht por ben Stadtmanern bas Schicffal Subitaliens und auch bes Rirchenftaats: Braccio fiel verwundet in die Sande bes Feindes. Ein wutenber Ausfall ber Bürger gewann ben Sieg, und Die Befreier gogen in Die jubelnde Stadt ein. Den fterben: 3. Juni ben Conbottiere trug man auf einem Schilb aus ber Schlacht;

raccio's ben tontone. A 1424.

<sup>1</sup> Mm 3. 3an. 1424. Simoneta, Hist. F. Sfortiae, eines ber besten Geschichtswerte jener Beit, Mur. XXI. 186.

<sup>2</sup> Diefe Berteibigung begeifterte einen Aquilanen ju einem leiber menig erfreulichen Boem: bei Murat. Antig. Med. Aevi VI.

Gregorovius, Gefdicte ber Ctabt Rom. VII.

er iprach fein Wort mebr; er vericbieb am folgenben Tage. Kaft gleichzeitig mit Cforga geboren, ftarb er auch in bemfelben 3abre, wie er. Die Ramen biefer großen Capitane überbanerten ibren Tob in ienen militarifden Coulen Italien's, melde fie geftiftet batten; benn bie Sforzeschi und bie Bracceschi wurden ju Factionen mit politischer Sarbung, wie einft Buelfen und Shibellinen im Mittelalter.

Lobovico Colonna brachte bie Leiche bes Reinbes, ber im Bann ber Rirche gestorben mar, triumfirend nach Rom. Der tobte Belb, einft ber Coreden von Bapften, Gurften und Städten, murbe wie ein wilbes Thier por bas Tor G. Lorenzo bingeworfen, wo er Tage lang liegen blieb, bis man ibn pericarrte. 1 Die Romer feierten Freubenfeste: mit einem Nadelsuge geleitete ber Abel Jorban, ben Bruber bes Bapfts, nach bem Batican, und in Bahrheit fonnte Martin frob fein, benn nun war ber Mann tobt, welcher ibn bisber an ber Restauration bes Rirchenstaats gebinbert batte. Alle von Braccio befetten Stabte, Berugia, Tobi, Affifi, ergaben fich ber Kirche alsbald, ober in wenigen Jahren; benn feine umbrien und Bittme, Niccolina von Barano, vermochte fie nicht zu balten,

ble Romagna Papfte.

bulbigen bem gumal nachbem ibr Cobn Obbo im Rriege gefallen war. Die Macht bes Baufts ichredte jest and bie fleinen Donaften in ben Marten; ber junge Sforga jog in feinem Dienft gegen Koligno, wo er Corrado Trincia gur Unterwerfung gwang. Balb bulbigten auch Forli, Fermo, 3mola, Ascoli, Cini-

<sup>1</sup> Poggius, wol Augenzeuge, de Variet. Fort. p. 74. Mur. III. II. 866. Rach Giornali Napol. p. 1092 wurde B. auf bem Relb von C. Lorengo begraben, und bort eine Caule aufgerichtet. Doch erlaubte Eugen IV feine Heberführung noch Perugia: Commentar. Pii II. p. 70; ober Miccolò Fortebraccio bolte bie Leiche mit Gewalt: Ricotti, compagnie di ventura, II. 287.

gaglia bem beiligen Stule wieber, bem fie fich unter ihren Signoren mabrent bes Chisma entzogen hatten.

Bie unbeständig indeg bie Treue feiner Untertanen mar, mufite auch Martin V. erfahren; benn Bologna vertrieb im Jahre 1428 feinen Carbinallegaten, ben Erzbifchof von Arles, und erft nach beftigen Rampfen und gludlicheren Unterbandlungen gelaug es bem Bapft im Cept. 1429, Diefe machtige Ctabt wieber gur Aufnahme eines Legaten, Dominicus von Capranica, ju bewegen. Gie unterwarf fich ber Rirche, aber fie blieb eine fich felbst regierenbe Republit, melde noch bunbert Sabre lang ben Bapften trotte.

Die italienischen Bermirrungen gur Beit Martin's V. bieten nur ein -widerliches Chaos von fleinen Kriegen bar, in welchen, außer bem einen MIjonjo, nirgend bas Genie eines großen Staatsmannes, fonbern nur bas Talent von Capitanen aus ber Coule Cforga's und Braccio's bemertlich wirb, wie von Carmagnola, Riccolo Biccinino, Francesco Eforza, Riccolo Fortebraccio, Jacopo Calbora, Riccolo ba Tolentino, und anderen. Aber aus biefer innern Bewegung Italiens in einer Epoche, wo biefes Land vom Dogma bes Reichs fast icon frei geworben mar, ericheinen boch einige Rationalmächte, welche fich zu befestigen fuchen und einander bas Gleichgewicht balten: nämlich Mailand, Benedig, Rloreng, ber Rirdenstaat, und Reapel.

Filipp Maria Bisconti versuchte in bie Spuren feines Baters Gian Galeaggo gu treten, und ein Iombardifches Raria Bis-Ronigreich ju grunden; doch bas Talent biefes launenhaften Tyrannen von riefigem und haflichem Rorperbau mar folder Aufgabe nicht gewachsen. Ibn befampften Morens und Benedig, welche ber gemeinsame Reind zu Berbundeten

machte, und nur bie Bermittlung bes Papfts rettete ibn aus völligem Ruin. Denn Martin tonnte bie gu große Comadung Mailands nicht bulben, weil fie Benedig ju febr verftartt batte, und biefe Republit trachtete unablaffig nach Ravenna und ben Marten. Gie ging aus bem Rriege mit Bisconti mit bem Erwerb von Bergamo hervor. Auch bie lette ber Guelfenrepubliten, Floreng, bilbete bamals noch einen fraftvollen Bolteftaat. Bifa mar in ihrem Befig; fie ftrebte nach Lucca und Siena, ihr Gebiet in Toscana abgurunden. Gie fiel ichwer in's Gewicht für Diejenige Dacht, welcher fie fich juneigte, und fie war ftart genug, bas Gleichgewicht unter ben italienischen Staaten zu erbalten, als beren Schwerpuntt fie fich balb unter ben Mebici betrachten tonnte. Der Rirchenstaat wiederum bilbete fich erft jest auf ben Trummern ber romifchen Republit und anderer Städteverfaffungen, noch fcmad und unficher, aber ichon mit bem fichtbaren Brincip bes weltlichen Papft-Ronigtums. Indem bie Papfte in die Reihe ber italienischen Territorialfürsten eintraten, batten fie bie Segemonie Italiens ju erlangen vermocht, wenn fie bas Bafallenland Reapel in ibr ganbergebiet aufnebmen burften. Aber bas Erloiden bes Stammes Durgego erzeugte bort eine bonaftifde Ummalzung, melde fur bas Schidfal ber gangen Salbinfel entscheidend murbe. Aragon, und burch biefes ipater Spanien, trat als Bratenbent ber Rrone Reapels auf, mabrent bas Saus Anjou auf benfelben Schauplat Franfreich jog. 3m Rorden brobte wieberum Mailand, worauf bie Orleans visconti'fche Erbaniprude geltend machten, ber Gegenstand bes Streites gwijden Frantreich und bem Reiche zu werben, welches feine legitimen Sobeitsrechte ju günftiger Beit wieber aufnehmen tonnte.

Y GIM ON

Tie Regierung Martin's war im Ganzen eine glüdliche Restauration bes Kapistums. Im Jahre 1429 ersolch auch ber lette Nest des Schisma durch die Abbantung des Gegenvapsts Musie, wogu auster dem Carbinal Keter von Jozie ber Nat des aragonischen Königs, Alfonio Borgia, viel beisgetragen hatte. Er erhielt zum Lohn das Bistum von Balencia, und so begann der Rame Borgia bestannt zu werden.

Dagegen jogen fich aus bem Concil von Conftang noch Die Duffiten tiefe Wirfungen in ben Bontificat von Martin binuber: Die buffitifche Reberei und bie Berpflichtung, Die Rirche an Saupt und Bliebern gu reformiren. Suß lebte in bem Beifte feiner Freunde und Racher fort; fein Martirertod und feine Lehre entflammten bas Bobmenvolt und erzeugten jenen fcred. lichen Religionefrieg unter Bista und Protop, welcher ben Albigenferfriegen an But gleichtam, fie an Ausbehnung überbot, und bas beutiche Reich in lange und tiefe Berrüttung fturgte. Martin rief bie Chriftenbeit gu Kreuggugen wiber bie Suffiten auf, boch bie beutiden Beere erlagen faft überall. Diefen Brand batte bie Rirche nur burch ibre eigene Reformation gu ftillen vermocht, aber ber großen Forberung ber Beit batte fich ber Unionepapft icon in Conftang entzogen. Er restaurirte die Autorität des Baufitums, concentrirte beffen Bewalt, unterwarf bas Carbinalscollegium feinem Billen, und legte ben Grund gu ber Fürftenmacht bes beiligen Stule. Doch fur bie Reformation auch nur ber eigenen Curie that er nichts. In Birflichfeit entfernte er feinen ber Digbrauche in Begug auf Benefigien, Aemterbanbel und Sportelweien, mogegen bas Concil aufgetreten 1 Alfonfo Borgia ift ber fpatere Caligt III.



martin v. war, fonbern er vermehrte noch biefe Uebel. 1 Die Beidluffe engiert pon bem Conftang batten ibm bie Bflicht auferlegt, bas Concil nach funf Jahren in Pavia gu erneuern; er berief es notgebrungen bortbin im Jahre 1423 und ichidte feine Legaten, es ju eröffnen. Die ausbrechende Beft gab ibm ben gefucten Bormand, es nach Giena gu verlegen; aber auch bier erhob fich alsbalb bebenklicher Wiberfpruch gegen bie papftliche Autorität. Die europäische Opposition wiber bie Alleingewalt bes Papfts und die Usurpation ber Rechte ber Rirche burch bie romifche Gurie batte Martin V. nur augenblidlich in ihre Tiefen gurudgebrangt. 3hm felbft genügte ber außere Friede, in welchem fich bie allgemeine Rirche wieber als Ginbeit barftellte und bas bisber mikachtete Papfitum wieber ju Glang und Dacht gebieb. Er feste biefes ober beffen Intereffen, trot jener Opposition, an bie Stelle ber Rirche, obne auf bie Folgen gu bliden, welche bie verweigerte Reform nach fich gieben mußte. Weil fein eingiges Princip die Bapftmacht war, ichredte er por bem Gebanten an die Erneuerung jenes furchtbaren Biberfpruchs gurud', ben jebes Concil notwendig erheben mußte. Martin eilte auch bie Rirdenversammlung von Sieng, am 19. Februar 1424, aufzulofen: erft nach fieben Jahren, fo gebot er, follte fich biefelbe in Bafel verfammeln. 2 Die Reformen an ber Curie beidrantten fich ichlieflich auf eine Conftitution, woburd Martin ben Luxus ber Carbinale zu minbern fucte.

Die Geltzier und Barteilichkeit am hof Martin's, wo ein Deutscher Protonolar Jermann Dwerges, allmächtig war, foliberten die Gesandten des Deutsch- Debens; Raumer: Stimmen aus Rom über ben papfil. hof im XV. Jaheb, bister. Kafgenbuch. 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Ad seram Petri Sedem, Romae ap. S. Petr. IV. Id. Martii A: VII. Repnate ad A. 1424 n. 5.

obwol vies Gesch vollsommen ilusorisch blieb. Dagegen war es ein wirfliches Arbienft bes Papfie, daß er in das heilige Collegium mehre ausgezeichnete Männer brachte, benen Zugenden ober Kildung bald ein boses Anssem in der Airchagab. Unter benen bie er am 24. Mai 1426 ernannte, besanden sich ber reformestitige Tazisischof von Arles, Louis der Armena, der stommen Albergati, Wischof von Bologna, der seitnige und eble Julian Cesarini, der gebildete Lomenico Capranica, und auch Martin's Nepot Prohero Colonna follte einst durch eine Pflege der Missenskaten beweien, daß er des Purpurs würdig war.

Tie Zeit der Eröffmung des Concils in Balest nachte heran. Wartin bosste wol, auch diese Kircheuversammfung umgeben zu können, doch zwang sim das hestige Troben der deutlichen Reichsfürsten, welche die Beilegung der Hussistentriege durch jenes Concil zu erreichen hossten, seine Legaten frie dosse durch jenes Concil zu erreichen hossten, seine Legaten frie des Koncil zu erreichen hossten, der als Archivalen am Balican, welches Papit und Cardinale als Reper nit Albehaum dehre, wenn sie die Kricheuversammfung verfagten. \*\* Da starb der Kapft, und wol zu seinem Glüd, werie v. plößlich am Schlassisch der Kapft, und wol zu seinem Glüd, a. 1621.

am 20. Februar 1431. Die geschächtliche Größe Martin's V. serusch nur darrauf, dass er des Größen abschilden und die Kapft der Union den bestägen Etul wieder in Rom

bestieg. Er war ein fluger Mann voll scharfen Berstandes

1 Außerdem Juan de Rochetallade, Erskisches von Reims; der intriguante Denry Beaufert vom Saus Lancaster; Jos. v. Frag, Bisches von Limity, Antonio Casini, Bisches von Cimity, Antonio Creanier; Artheinis der J. Berta; Jugo von Chrest.

<sup>2</sup> Martene Ampl. Coll. VIII. 48. Palady, Gefch. bon Bobmen,

für alles nabe Liegende und Braftifche, magig und feft, von fürftlicher Billenefraft, milb von Sitten und von einneb: menben Kormen: ber Reftaurator bes Papfitums und auch Rom's. Dan barf ibn rubmen, bag er aus Sparfamteit Pomp und Glang verichmabte. Der Rengiffance, welche faum 20 Jabre nach ibm bas Bapfitum mit theatralifder Bracht umgab, ging eben erft unter Martin, einem Cobne noch bes rauben XIV. Jahrhunderte, Die gang praftifche Reftauration voran. Er fant bie Raffen ber Rirche tief erichopft. Dies war vielleicht ber Grund nicht allein für feine Sparfamicit, mit welcher er "elendiglich im Balaft ber Apoftel Sof bielt", ftatt in bem verfallenen Batican ju refibiren, fonbern auch fur feinen Geis und feine Sabfucht. Denn biefe Rebler, wie feinen Repotismus baben bie Reitgenoffen ju tabeln Grund gebabt. 1 Er brachte bie Guter und bie Schabe ber Rirche rudfichtelos an feine Bermanbte, ohne bes Biberfpruchs ber Carbinale gu achten. Sunbert Jahre fpater fällte ber Carbinal Egibins von Martin V. bas Urteil, bag er ben Grund gur Dacht, gur Große und gum Glang ber Rirche (bas beift bes Bapfttums) leate, welche gur Beit Julius bes II. ibre bodfte Sobe erreicht batten; baf er ber Rirche ein golbenes Beitalter bes Friebens gurudgab, aber bag in ihr über bem Gewinne von Reichtumern und Dacht bie Autorität ber Tugenb verloren ging. 2

t Avarissimus fult, miserabilis in Palatio apud Sctos ap, vixit, nulla religio, nulla coerimonia servabatur; magnum thesaurum Nepotib. cumulavit, et castra multa Ecclesiae circa Bomam els dedit. Vita, Mur. III. 1859. Son [ciner ars cumulandi aud Billius, Mur. XIX. 126]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auctis gazis ac potentia honesti virtutisque interiit auctoritas. Hist. XX. Saecul. (Mscr. in ber Mngelka).

Rom beklagte ben Tob feines Mitbürgers aufrichtig. Es perichmerate ben Berluft ber republitanifden Freibeit unter einem Babft, welcher bem Bolf ein gerechtes Regiment und fteigenben Wolftand gab. Babrend feiner Regierung murbe taum ein Baffentumult gebort. Dit Golb auf ber Sand, fo fagt ein romifcher Chronift, fonnte man gur Beit Martin's V. viele Millien weit von Rom gefahrlos umbergeben, 1 Much fur bie Stabt felbft begann mit ibm eine neue Epoche ber Reftauration. Gie erhob fich allmälig aus ber Barbarei gu einer menfclicheren Geftalt. Auf bem brongenen Grabmal Martin's V., welches noch im Lateran ju feben ift, ichrieb fein bantbares Beichlecht ben iconften Ebrentitel, ben man einem Rürften geben fann: Temporum suorum felicitas. Und bies Lob war nicht gang unbegrundet, wenn man an die ichredlichen Leiben ber Beit bes Schisma gurudbachte.

2. Gugen IV., Bapft, A. 1431. Die Bahkcapitutatien. Die Cripin reichen fild gegen bie Godenna. Gettu piefes daugleb vurde Gugen. Bein bes Geneils in Bajef, A. 1431. Der Garbinal Gefarini. Ruskeug bes Anmipf migfen bem Geneil und berm Spaft, Eiglismund in Jedien. Seine [ombarblige Krönung. Sein Bertrag mit bem Papft. Seine Radifertrönung. 31. Mgl 1433.

Die einstimmige Wahl ber in der Minerca versammetten Cardinäle, unter denen die Kartel der Orfin überwog, machte am 3. März 1431 den Benetianer Gabriel Condulurer Spare IV. juni Kapst. Cugen IV., Schweskerlohn Gregor's XII., eft was 1467.

# Memorie di Paolo di Benedetto di Cola di Mastro di Ponte, Eferenti von 1431—1476; Mser. Chigi N. II. 32. — Tanta erat tranquillitas, tanta fertilitas, tantaque etiam in omnib. terrie Ecclesiae vax. ut Cetaviani Principia Tempora venisse erderes. Vita. p. 866. Mond im Coleftinerflofter C. Giorgio in Mag gu Benebig. mar im Chisma emporgefommen, von feinem Dbeim gum Bifchof Ciena's, bann im Jahre 1408 jum Carbinal von C. Clemente gemacht worben. Unter Martin V. mar er Leaat ber Marten gewefen. Geine wolgefällige Ericbeinung in bem fraftigften Alter von 47 Jahren, ein ernftes pornebmes Wefen bei bober Geftalt ließen einen gebieterifchen Beift vermuten, bod er befaß eine ichwantenbe und leicht entgunbbare Ratur. Der fromme und monchifche Conbulmer mar obne bumaniftifche Bilbung, in weltlichen Geichaften unerfahren, und vielleicht gerabe beshalb verfucht, mit Saft in fie einzugreifen.

Roch im Conclave beschwor Eugen IV. Die Artikel einer Bablcavitulation. Gleich ben Rurfürften bes Reichs begannen nämlich bie Carbinale folche Conclave-Capitulationen aufzuftellen, moburd fie ben fünftigen Bapft verpflichteten. bie Curie nicht aus Rom gu verlegen, ein Concil gu berufen, bie Rirche gu reformiren. 3m Grunde mar bies eine Art von Conftitution gur Beidrantung ber Bapftgewalt, melde jumal nach bem Tobe Martin's notwendig ichien, ba biefer fich fo viele Gingriffe in bas Rirdengut ju Gunften feiner Repoten erlaubt und bas beilige Collegium burch feine Billfür verlett batte. Run fucte fich baffelbe burch jene Capi-

Die Bablcapitulation

im Conclave tulationen bie Rechte bes mitregierenben Cenats ju fichern, und bies gelang bei ichmachen, niemals bei fraftvollen Bapften. Jeber neugewählte Bapft befcwor feither, bie Brivilegien ber Carbinale ju achten, ihre Ginfunfte, Burben und Berfonen nicht angutaften; alle Bafallen und Rectoren im Rirchenftaat, wie alle Officialen ber Ctabt Rom fowol ben Cardinalen ale fich felbft ju verpflichten; fein Rirchenaut auszuleiben, feinen Rrieg zu machen, und mas ben Rirdeuftaat betraf, nichts von Bebeutung ju unternehmen, ohne bie ausbrudliche Buftimmung ber Carbinale. Go bilbete bas beilige Collegium eine mit immer größeren Rechten ausgestattete Oligardie, und bie Berfaffung bes Bapftrums murbe aristofratisch geworben fein, wenn die Bapfte nicht taufend Mittel, namentlich bie Berleihung von Benefigien in Sanben hatten, ihre Bairs von fich abhängig ju machen. 1

Am 11. Marg ward Eugen IV. geweiht und gefront, Gein Bapftname mar nicht Blud verbeißenb; er erinnerte an bie Bebrangniffe Engen's III., für welchen einft ber beilige Bernbard bas Buch von ber Betrachtung geschrieben batte. und biefe Unterweifung in ber fdwierigen Runft Papft gu fein eilte ber gelehrte Camalbulenfer Traperfari bem pierten Eugen gleich nach feiner Erbebung zu überreichen.

Rach ber Restauration befaß ber Bapft wieber Anseben in ber Belt, Ginfluß in Italien, fürftliche Dacht in Rom und bem Rirchenftaat, und einen gefüllten Schap. Aber bennoch erlebte icon ber Rachfolger Martin's fo viel Unglud, baß bie finftern Beiten bes Chisma wiederzutehren fcienen. Das Concil ju Bafel, beffen Berufung Gugen IV. icon am 12. Mars 1431 bestätigt hatte, bedrobte ibn, und noch ebe es fich verfammelte, brach in Rom ein Sturm über ibn berein.

Eugen war taum Bapft geworben, als er fich ben Drfini auneiate und bie Colonna verfolgte, aufgereigt von ben Sturg ber Feinden biefes Saufes, ben Carbinalen Jordan Orfini und Lucibo Conti. Martin V. batte feine Repoten in Reichtum

Colonna burd Gugen IV.

<sup>1</sup> Die nicht wollftanbige Bablcapitulation vom 2. Marg 1431 bei Rabnald n. V. Die Formel folder Capitulation vollftanbig im Diarium Burfbarb's aus bem Conclave Annocens VIII.

und Dacht gurudgelaffen. Es maren bies bie jungen Cobne Lorengo's und ber Spepa Gaetani: Antonio Rurft pon Calerno, Oboardo Graf von Celano, und ber zweiundzwanzigjährige Carbinal Profpero. 3hr Kriegsvoll lag in ber Engelsburg, in Oftia und in vielen andern Burgen ber Rirche. Ibre Colbbanden bielten fogar Stadte in ben Marten befest. Gie übergaben gwar bem neuen Bapft bie romifden Caftelle und brachten ibm Bulbigungsgeichente bar, aber man beidulbigte fie, fich ber Schate, Die ibr Dbeim gum Türkenkriege gesammelt batte, und auch ber papftlichen Rleis nobien bemachtigt ju baben, welche im Palaft ber Canti Apostoli vermabrt lagen. Der aufbraufente Gugen ließ bie Rammerer feines Borgangers am 11. April feftnehmen, um von ihnen ein Geftandniß zu erpreffen. Diefe Berbaftung pollipa Stefano, ber Cobn bes Nicolaus Colonna vom Saufe Sciarra, bamale Capitan ber Rirche und mit feinen Bettern entweit, mit fo groker Brutglitat, bak ber Rapft felbft ibn ju beftrafen brobte. Er entwich nach Paleftrina, Much ber Carbinal Profpero verließ gornig bie Stadt. Diefe ftolgen Repoten eines boch gefeierten Bapfts begegneten ber Sibe Engen's mit gleich blindem Ungeftum, 1 Das Berfabren Eugen's war gewaltfam, aber nicht unbegrundet; benn er felbft, ber nichts von Repotismus miffen wollte, ertannte febr wol, daß er in Rom nicht regieren founte, ohne jene Dacht ber Colonna ju brechen, welche fein Borganger fo unmaßig

Der Golonia ju brechen, weiche fein Borganger jo unmagig Die Colonia gesteigert hatte. Als er auch die herausgabe vieler Orte eiteben aries weber Gugen verlangte, deren rechtmäßige Berleihung durch Martin V. cr

<sup>1</sup> Poggius de Varietate p. 102 tabelt Martin, daß er feine Nepoten so reich an Gütern, so arm an Ratgebern zurückließ. Er verdammt das Berhalten Eugen's gegen die Colonna; Platina nennt es sogar vesania.

bestritt, jammelten biese Barone ibe Ariegsvolf, mit bem fie nach Marine zogen. Ju ihnen fliesen Bertwandte und Anbänger von den Conti, Gaetani und Cavelli, und auch Cenrad von Anticofia, ein Alfonme jeues alten Ghiellium-baufes, welches noch immer das Castell Biglio besels. Mibvergnügte Wömer, Freunde der alten Nepublif boten ihnen ihre Kleinste au. Noch einmal erhob fich der ghiellimische Med zum der den Kleinste aus fled zum Arch einen Ander eine Republik boten ihnen bied zu den Freunte Auftrum. Co fas Gugen IV. faum einen Monal auf dem Tron, als er fich sieden von allen Schreden des flädblischen Arieges bedrängt fand.

Der Bring von Salerno erfturmte am 23. April bie Sie bringen Borta Appia. Stefan Colonna brang fogar in Die Stadt, wo er fich in feinem Balaft bei G. Marco verschangte. Reboch bas Bolt erhob fich nicht, vielmehr murben bie Gingebrungenen burch papfiliche Truppen verjagt. Diefe plunderten bie Saufer ber Colonna, felbft ben Balaft Martin's, und bie Bohnung bes Carbinal's Capranica. Domenicus Pantagati aus bem colonnifden Feljencaftell Capranica bei Baleftrina, bamals Bifchof von Fermo, war nämlich von Martin V. Der Carbinal icon im Jahre 1426 jum Carbinal ernannt, aber noch nicht proclamirt worben; boch hatte biefer Bapft geboten, bie noch nicht publicirten Carbinale nach feinem Tobe gum Conclave gugulaffen. Capranica mar besbalb in bie Rabe Rom's geeilt, feine Rulaffung gur Bapftmabl gu forbern; fie murbe ibm verweigert, weil bie Partei ber Orfini bies begehrte. Der befignirte Carbinal entflob mit Dube ben Nachstellungen Eugen's, ber ihm ben Carbinalsbut absprach und gegen ibn Broceg erbob. Er appellirte bierauf an bas Concil. 1

1 Card. Firmani vita von Baptifta Boggius, bem Gobn bes

Bon Rom gurudgeschlagen, behaupteten Die Colonna bas Stadtgebiet. Sie festen fich mit Kilippo Bisconti in Berbindung, welcher in einem venetianischen Bapft mit vollem Recht feinen Feind erkannte. Go viel Liebe Martin bem V. in Rom entgegengefommen mar, fo viel Sag verfolgte bier Eugen. Man tam einer Berichwörung auf Die Cour, monach bie Engelsburg überrumpelt, ber Papit felbit getobtet ober fammt ben Orfini verjagt werben follte. Gin Bochverrateproces warb eingeleitet; ibm fielen mehr als ameibunbert Meniden teils im Rerter, teils auf bem Schafot jum Opfer; und fo war Rom wie über Racht in Die Granel Colonnifder feiner wilbeften Bergangenheit gurudgefturgt. 1 Rachbem Gugen die Colonna am 18. Mai 1431 ercommunicirt batte, wurde in gang Latium wutend Rrieg geführt, 2 Die Ronigin 30-

Rrica in

Latium.

in fo große Rot, bag fie Eugen vernichten fonnte, wenn ibn nicht plogliche Rrantbeit, Die man ber Bergiftung gu-Briebe mit fcrieb, fraftlos gemacht batte. Er bot ihnen Frieben, und ben Colonna, fie foloffen ihn am 22. Sept. 1431 unter folgenden Bebingungen: fie gablten 75,000 Ducaten, gaben Rarni, Orte

banna ichidte bem Bapft Truppen unter Jacopo Calbora; aber biefen Cavitan bestachen bie Colonna mit Gelb. fo bag er bald unthätig blieb. Beffer wirften Bulfsvoller aus Benedig und Floreng: benn Riccolo von Tolentino brachte bie Barone

berühmten humanisten, bei Balugius Miscell. III. 267. - Mich. Cata: tant de vita et scriptis Dom. Capranicae, Fermo 1793.

1 Saupter ber Berfcmorung maren ber Ergb. von Benevent, unb Prior Thomas, beibe Colonna. Infeffura, Platina, Vita Eugen's bei Mur. III. II. 869; und bie Bannbulle. Infeffura behauptet fogar, bag man Eugen Gift gab.

2 Bannbulle, XV. Kal. Jun. A. I., Vita Eugen's, wo bas Monats: batum şu berbeffern ift. Improba domus sive progenies de Columna, fo faat Gugen, und er bezieht fich auf bie Gentens von Bonif, VIII.

und Soriano heraus, und zogen ihre Capitane aus allen jenen Burgen bes Kirchenstaats, beren Beschung ihnen von Martin V. übergeben worden war. 1 So hatte Engen bie Genugthuung, das mächtigste Geschlecht Rom's gedemütigt zu haben, aber zugleich sich ruchfutsse Frinde erzengt. In biefen Krieg wor auch ber Etabtpräfert Jacob von Sico, ein Berbündeter der Golonna, verwidelt worden; Niccolo Fortebraccio, damals Capitan der Kirche, und Johann Bitellesch, der friegeklundige Bisson von Mecanati, hatten ihn aus seinen Beschungen nach Todsana verjagt.

Raum war biefer Rampf beendigt, als auch bie Beit eridien mo bas Concil eröffnet werben follte. Bidtige Ungelegenheiten mußten bier verhandelt werben: Die Reform ber Rirche, bie Beilegung ber buffitifchen Birren, bie Bereinigung ber griechischen und lateinischen Rirche, ju welcher ber von ben Turfen bebrangte bygantinifde Raifer bie Banb bot. Der romifche Ronig Gigismund boffte jumal von bem Concil bie Berfohnung mit bem bobmifden Lanbe, bie Starfung feiner Reichsgewalt, und endlich bie Bereinigung aller driftliden Streitfrafte junt Turfenfrieg. Eugen ging mit Gurcht biefer Rirdenversammlung entgegen. Denn feit ben großen Befdluffen von Conftang trat bas Concil als Organ ber Bedürfniffe ber allgemeinen Rirche mit bem romifchen Brincip ber Bapftgewalt in Biberfpruch. Es bebrobte bie romifde hierardie mit einer Reform, welche beim Saupte beginnen follte. Die Bapfte bebten babor gurud, fowol weil bundert Diffbrauche augleich bundert Brivilegien ihrer Berrichaft geworben maren, als weil bie Reform felbft



<sup>1</sup> Blondus Hist, III. lib. 4. 461. Sabellicus Ennead. X. 2. Dem Antonio Colonna nahm Johanna auch Salerno und anderes.

in Wahrheit eine fast übermenichliche Aufgabe war. Martin hatte die bischöfliche Opposition Europa's zu vermeiden vermocht; jeht aber mußte sie sich, zwolf Jahre lang zurückgehalten, mit doppelter Gewalt gegen seinen Nachfolger erheben.

Der Carbinal Cefarini.

Eugen bestätigte als feinen Bevollmächtigten beim Concil ben Cardinal Cefarini, welchen icou Martin bagu ernannt batte. Diefer ausgezeichnete Mann ftammte aus einer romifden Kamilie, Die erft mit ibm biftorifd murbe. Gein Bater Julian mar ein armer Gbelmann, ! Cefarini, im Rabre 1398 geboren, batte beibe Rechte ftubirt, noch jung einen Lebrstul in Badua mit Rubm eingenommen, und war von Martin im Sabre 1426 jum Carbinal Diaconus von S. Angelo ernannt morben. Geine glangenben Gigenicaften, Biffen , Beredfamteit , Entbufiasmus für bie moralifde Große ber Kirche, und biplomatisches Talent sicherten ibm eine bebeutenbe Rufunit. Martin batte ibn als Legaten nach Deutschlaub gefandt, mo er bie Reichsfürften gum Suffitenfriege entflammen und augleich bem Concil prafibiren follte. und Cefarini übernahm biefe bobe Stellung voll alübenben Gifers fur bie Rirche, beren Rettung aus ber Berberbniß er von ber Thatigfeit eines Concils mit voller Ueberzeugung erwartete. Eugen gebot nun biefem Carbinal, bas Concil ju eröffnen, fobalb fich eine hinreichenbe Menge von Bralaten wurde eingefunden haben. Sparfam trafen die Bifcofe in Bafel feit bein Darg 1431 ein. Cefarini felbft, noch beim Feldzuge gegen bie Suffiten auwesend, ericien bort erft

<sup>1</sup> Siefe bie Vita bes Carbinals von Bespafiano, im Banb I bes Spicilegium Romanum von A. Rai. Seit 500 Jahren, fo sagt ber Biograph, hatte die Kirche nicht feines Gleichen.

am 9. September, und nach der schrecklichen Niederlage des Gereihnet bentischen Reichsheres bei Zaus. Doch hatte er das Goneti under nach an 23. Juli durch seine Etellvertreter gusammentreten fassen. 1

Tiefes Migtrauen ber Curie gegen Die Rirchenverfamm-Inug und biefer gegen jene erschwerte von vorn berein bie Berbandlungen, und Eugen berente es balb, bas Concil in einen von Italien entfernten Ort verlegt gn baben, wo es an bem naben Frankreich, am romifchen Ronige, und bem von feterifchen Elementen tief burchbrungenen Dentichland festen Unbalt finden mußte. Unter nichtigen Bormanden augen IV. bob er es icon am 18. Dec. 1431 burch eine Bulle auf, Conell nach und bestimmte Bologna ale Ort, wo es nach 18 Monaten nen gufammentreten follte. Diefer Cdritt rift fofort eine Rluft swifden ibm und bem Concil auf, benn biefes betampfte nun die Papftgewalt als eine verfaffungswidrige Gigenmacht, und ftellte fich auf ben in Conftang gewonnenen Boben. Die versammelten Bater weigerten fich, ber Bulle ju geborchen: fie ichidten Protefte nach Rom; Cigismund that bas Gleiche: Cefarini felbit, im Inneriten betroffen, ftellte bem Bapft bie Bermirrung vor, in welche bie Rirche fturgen mußte, wenn fie auch jest wieder um die Reform getäuscht werbe. Er weiffagte bie Bufunft. 2

<sup>1</sup> Heber bas Concil bie Acten bei Martene Vet, Monum. Amp. Coll. VIII, und Manfi XXIX-XXXI.

2 Quid diest universus orbis, cum hoe sentiet? Nonne judicabit clerum esse incorrigibilme et velle semper in suis deformitatibus sordescre? — Animi hominum praegnantes sunt... clerk biet retifiéden Striet an en Sapt non 13, Jan. unb 5, 11432 in Ara. Sylv. Op. Salet 1551 p. 64, unb im Fasciculus rerexpetendar. 66 m. 1535 p. 27 etc.

Gregorovine, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

Die Machte wie bie Bolfer traten auf Die Geite bes Concils. Die Rabl ber Berfammelten mehrte fich mit febem Tag. 3m Frühjahr 1432 ericbien auch Capranica, begleitet pon feinem Secretar Neneas Splpins Biccolomini. um gegen Engen Rlage ju erbeben. Das Concil bestätigte feine Carbinalswürbe, und balb trafen auch andere Carbinale ein, welche Rom in beimlicher Glucht verlaffen batten. Die öffentliche Meinung richtete fich entschieben gegen bie Alleingewalt bes romifchen Stuls und bie Lehre ber Thomiften, bag ber Bapft unfehlbar und ber abfolute Dictator ber Rirche fei. Der Eviscopat niachte feine Rechte gegen Rom wieder geltend. 1 Coon am 21. Januar erneuerten bie Bafler bie großen Grundfage von Conftang, bag bie allgemeine Rirchenverfammilung die gefammte Rirche reprafentire, felbftanbig und unauflosbar fei, und über bem Papft ftebe, und fie forberten am 29. April Eugen auf, in 3 Monaten perfonlich ober burd Stellvertreter ju feiner Rechtfertigung ju ericbeinen. Die Buftimmung fowol bes Ronias von Frankreich, ale por allen die Aufmunterung bes reformeifrigen Gigismund aab ihnen Mut, biefen Berfaffungstampf mit bem Bapft gu magen, beffen Ausgang bas Coidfal ber Rirde fur bie Bufunft entideiben mußte.

2 Bom. pontifes est membrum Ecdeisae, et infallibilitas non cullitet membru, sed toli Ecd., pomissa est. Ec eriffate bre fer riightte Guifa in feiner yn Bafrl A. 1432 volfmehren Gedrift. De Concord. Il. 18. 3 ligher, Geld, he filed, Zennung yolfgen ben Drient und Eccisent, Münden 1804. Il. 200. Elefe bie Geldjehe bed Spinchpis ber päpfl. Intelfaberfeit und biener Selfampium in ben Eriche felbi in. "Zer Bafr in und ba de Goncil" von Janus, Ech. 1809. Ziefed mercheitighe, hund had Gender in 1809 petrogenrine Mind felb kangs feite presificiente Medigient, yound je John Mindelfaben, bereibt jeuthernen Stud.

Der römische König befand sich damals in Italien, wowie er son in November 1431 gegangen war, um die Rechte Intelestent wie bes Reichs bergustellen, und nach alter Eitte beide Kronen erstennes im Malland und in Kom zu nehmen. Wenn dies späte Berlangen nach einem Titel soft saunenhaft erschien, so war es am weitigsten damals verständig. Dhe herr, nur mit einigen hundert ungartischen Reitenn sonnte Eigismund beinen Eindruck auf die Italiener machen, die seiner Massenfät spotsteten. Er brachte außerbem die Sach der Reform in Gefahr, indem er dem Papst Gelegeuheit gab, die Bewilligung der Kasserbung an Arden gegen das Concil gerichtet waren.

Sigismund fand Italien von jenen fleinen Territorialfriegen erfüllt, welche biefes Land noch faft 100 Jahre peinigten. Roch immer fampften Alorens und Benebig wiber ben Bergog von Mailand, und biefen begunftigte ber romifde Ronig, ja er war von ibm gu Bulfe gerufen, und hatte mit ihm ein Bundniß gegen Benedig gemacht, wahrend Eugen als Benetianer fich veranlaßt fühlte wiber ben Bisconti Bartei gu ergreifen. 1 Mm 25. November 1431 nabm Ceine grac Sigismund in E. Ambrogio bie eiferne Rrone, und blieb tunt, 25, Rob. ben Binter in Mailand, ohne bag ihn Filippo Maria einer perfonlichen Begrugung murbigte. Er wollte fonell nach Rom geben, mo bie Colonna ibn erwarteten. Aber Eugen widerfette fich ber Romfabrt, fowol aus Reindichaft gegen Mailand, als aus Miftrauen gegen bas Concil, welches Sigismund beschütte. Um Anfange bes folgenben Jahres jog biefer nach Biacenza. Dort erfuhr er bie Bublication

ber Bulle Eugen's gur Auflöfung bes Concils, und prote-

<sup>1</sup> Annales Bonincontrii, Mur. XXI. 238.

ftirte burd ein Schreiben an ben Papft. 1 Cobann ging er nach Barma und Lucca. Lucca wie Giena maren Berbunbete bes Bergoge gegen Moreng, und biefe Republit mabnte ben Bapft bringend von ber Rronnng Gigismund's ab. Gie bewog ibn feine Truvven unter Niccolo von Tolentino mit ben ihrigen gn vereinigen, um ben Uebergang bes Ronigs über ben Arno ju verhindern, mas jedoch nicht gelang. Denn gludlich erreichte er Giena, wo er am 11. 3nli 1432 einzog und mit prachtvollen Reften geehrt murbe. 2 Gigis-Zigismund mund blieb baselbit, aleichsam eingesverrt, neun lange Dionate, gur Bergweiflung ber Cienefen, welche ben fonbaren Gaft und feinen gierigen Sof fo lange verpflegen mußten. Er unterbanbelte eifrig wegen ber Raiferfronung mit bem Barft; benn Gugen forberte ale ibren Breis Die Buftimmung bes Raifers gur Berlegung bes Concils in eine Ctabt 3taliens. Doch bies erreichte er nicht. Den Baffern felbft batte Sigismund feierlich gelobt, nicht eber bie Raiferfrone gu nebmen, bis nicht ber Papit bas Concil anerkannt babe. Bereits mar baffelbe machtvoll gegen Engen vorgeschritten; es batte ibn am 6. Cept. 1432 in Anflage verfett, und am 18. Dec. aufgeforbert, feine Bulle innerhalb 60 Tagen au widerrufen, unter Androbung bes Brocegverfahrens. Rürften und Rationen, Spnoben und Universitäten ftimmten

> biefen energifden Sanblungen bei, und liefen bas Bapfitum finten. Engen fürchtete feine Absehnug; er unterbanbelte 1 Brief bom 9, San. 1432 nebit ben Avisamenta ad Dom. Summ. Pont, ex parte D. Romanor, Regis: Golbaft Conftit, III, 427.

in Ziena.

<sup>2</sup> Die Begrugung Gigismund's in Giena burch vier icone Grauen aab Beranfaffung ju bem Liebesroman bes Ranglers Cafpar Ecblid, welchen Biccolomini in einer Rovelle ergablt bat: Historia de Eurialo ct Lucretia, in Pii II Epist. Mailant 1496, n. 114.

Am 8. April schloffen seine Machtboten, ber Kanzler ar statisker Caspar Schlick mid Graf Malito, in Rom den Arbnungs bem Fartha mit Gertrag. Sie gesobten im Namen ihres Herrn dahin zu wirken, daß Eugen IV. als der unzweisschafte Kaph von der Christenheit auerkannt werde. Mis das Coucil davon Kunde erhielt, kam seine Machnung an den König zu hökt. Da nun auch der Friede zwischen dorenz, Benedig und Malitand am 26. April unterzeichnet worden war, rief Eugen den König von Witerbo uach Rom. Dem Bettrage gemäß

follte er nur mit feinem Hofgefolge kommen, mut als foldes

1 Ad sacram Petri sedem, Romae XVI. Kal. Martii A. IV.,
Rabnald ad A. 1433. n. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weffenberg, Die großen Kirchenversammfungen bed XV. und XVI. Jahr, II. 1828. Klar und gut hat de baller Geneil neuerbings behandeti Georg Bolgt: Eme Eliko Piccomini als Papil Pius II. und fein Ichtalter, Verlin 1856, Vb. I. Man sehe auch Lichdehale.

<sup>3</sup> Martene Ampl. Coll. VIII. 579. Golbaft III. 431. Жфбаф, IV. 108.

31. Mai A. 1433. galten bie 600 Reiter und einige hundert Mann Jufvolf, mit benen berfelbe Gigismund flaglich babergog, melder einft in ben Reiten von Couftang fo groß gewesen war. 1 Er ritt in Rom ein, am 21. Mai 1433, auf einem

weißen Roft, unter goldenem Balbachin, ein freundlicher Serr mit ergrauenbem Bart, murbevoll und voll Sumanität. Er nahm Bohnung im Palaft bes Carbinals von Arles am C. Beter. Engen IV. fronte ibn am 31. Dai, worauf ber Er wird in Rom getront. Raifer Die Conftitutionen feiner Borganger in Besug auf ben Kirchenstaat und bie Immunitat bes Clerus bestätigte. 2 Bei feinem Rronungeritt nach bem Laterau fehlten bie ftralenben Ritter, Die Städteboten, Die großen Bafallen Italiens, und bes Raifers Rog führten ftatt ber Cenatoren ober Barone ber Colban, bas beißt ber Polizeicapitan bes Bapfte. und ein Romer vom haus Mancini. 3 Auf ber Engels: brude folug er viele herren zu Rittern, unter ihnen auch Cafvar Chlid, ben er jum lateranifden Pfalggrafen erhob. Durch ben Uct feiner Rronung batte fich Gigismund ben Trabitionen bes Mittelalters wieber gugewendet und ber

1 Chron. Zanfliet, Martene Ampl. Coll. V. 433.

<sup>2</sup> Er begann bie Reibe ber Privilegien fogar mit bem Conftantin's. Rabnalb n. 14: Sacramentum Sigismundi por ber Aronuna; bann folgte bas Privilegium Sublimitatis imperialis gloriam, ju Gunften bes Clerus, eine Bestätigung ber Constitutionen Friedrich's II. und Carl's IV. Ibid. n. 15. Geit ber Rronung führte Sigismund ben gwei: föpfigen Reichsabler im Giegel. Nichbad IV. 119. 465. Die "Gulbene Bulle" Sigismund's bat noch bie Legenbe Roma Caput Mundi.

<sup>3</sup> Lo cavallo - fu addestrato dallo Soldano, e da Mancino. i quali stauno scolpiti nella Porta di metallo di S. Pietro: Anfeffura p. 1125. Cherhard Binbed c. 188 (bei Menten T. 1.) ergablt bie Rabel, baß ber Bapft bem Raifer bie Rrone mit bem Ruß jurechtrücte. Einzug und Rronung beschrieb Boggius Ep. ad Nicolaum (Baluge Misc. HI. 183, unb Spicil. Rom. X. Ep. V.).

neuen Beit abgefehrt; bagegen batte ber Bapft burch fie eine moralifche Starfung gegenüber bem Reformconcil erlangt. Er gewann jest vom Raifer, mas ibm ber romifche Ronig nicht zugeftauben: Gigismund erfaltete für bas Concil. Roch er berlate Rem, 14. Aug. bis jum 14. Muguft blieb er in Rom, im freundlichften Ber- A. 142h fehr mit bem Papft, und eifrig mit ber Befichtigung ber Monumente ber Ctabt beschäftigt, wobei ibm ber berühmte Antiquar Cpriatus von Aucona jum Subrer biente. Die Roften feines romifden Aufenthalts und feiner Beinreife erbettelte er von ben Reichsftanben, felbft von Benedig. Er zog endlich ruhmlos von Rom ab, ging über Todi, Perugia, Ferrara nach Mantua, wo er Gianfrancesco Gongaga am 22. Cept. jum Markgrafen ernaunte. Dann eilte er nach Torol, jest Freund ber Benetianer und Feind Bisconti's. Mls gefronter Raifer und beideibener Reifenber traf er am 11. Oct. 1433 in Bafel ein.

Der Kaifer batte kaun Rem verlassen, als sier ein meur Sturn wider den Kapft losbrach. Er ging nicht geradbzu vom Genelle aus, ader basselbe band des him hinter grund als die Kuterität, welche die Seinde Engen's ermunerette, über ihn bergufallen und den fürchenstaat in Besig zu nehmen. Unter diesen Feinden war der unverschultlichtig zu nehmen. Unter diesen Feinden war der unverschultlichtig.

Bisconti. Er reigte guerft Jortebraccio, einen Schwestersohn bes berühmten Braccio, gegen Engen, in bessen Stienst er mit Bitelleschi und Ranuccio Farnese ben Kräsetten von Bico betriegt hatte, ohne, wie er behauptete, hintanglich belachtet morben zu fein. Der Condottiere brana im Ause

Bortebraccio lohnt worden zu fein. Der Condottiere drang im Finge vor Nem, A. 11-23. durch die Sabina dis vor Nom, nahm am 25. Anguft (1433)

Bonte Molle und befeste die Aniobriden, unterstüßt von den rachfussigen Cosonna. Engen sich in die Angeschutz, dann nach 2. Serenza in Zamollo. Angelest brachen andere Capitane, Italiano Fursano und Antonello von Siena, in die spolettigke Mart ein. Der Kapst 200 Ariegsvollt nach Nom, und rief Bietlleschi, den damaligen Nector der Marten herbel. Bitelleschi, den damaligen Nector der Marten berbel. Bitelleschi warf sich Foresten und den Gelonaa bei Genagaano entgegen, mußte aber bald nach der rebelli-

er haut vom schot Rengana jurtidlehren. So konnte Fortebracio aus bedagert.

7. October 1433 in das seite Two Now Wonate lang ber Lucy das Schadigeses steriste und Now Wonate lang be- lagert hielt. Er nannte sich in Briefen den Egeentor oder General des bestätzt Goricis.

Anf Grund ihrer Berbindung mit biefem Feinde erneuerte Eugen den Bann gegen die Colonna am 9. Schoker. Prospero, der Cardinal diefes haufes, war nach Bafel entsloben, und ihn wie seinen Bruder empfahlen die Adler des Concils achtungsvoll bem Schute bes Brigninis Orfini.

<sup>1</sup> Brief vom Lager vor Tivoli, 6. Sept. 1433, Mansi Concil. XXXI. 179. Juffflura p. 1877 bei Secard II. Der von Achtern wimnuelnde Tegt bei Secard ist oft aussührlicher, ber bei Muralori aber correcter.

<sup>2</sup> Bannbulle, 9. Oct. 1493, Romae apud S. Laur. in Danuso, Thein. III. n. 269. — Brief der Baster an Birginius Orfini, 16. Jan. 1434: Archiv Orfini T. 119. n. 1.

Babrent nun ber bebraugte Gugen in G. Lorengo fich verichloffen bielt, erfuhr er auch ben Abfall ber Marten burch bie verraterifche Invafion bes Grafen Francesco Cforga, welchen ber Bergog von Mailand in Gold genommen und burd bas Berfprechen ber Sand feiner unebelichen einzigen Tochter Bianca an fein Saus gefeffelt batte. Cforga, vom Grancesco Bisconti im Rov. 1433 in Die Marten geschidt, begehrte in bie Marten Durdjug nach Apulien, wo er Leben befaß, und taum batten ibm bie papftlichen Beborben biefen augeftanben, als er bie Daste abwarf. Biele Stabte, felbit Ancona, burch bas gewaltthätige Regiment Bitelleschi's erbittert, nahmen ihn auf, und ber mailandische Conduttiere beschönigte feine Ursurpation mit ber Erflärung, bag er burch bas Concil bagu ermachtigt fei. Der Bergog von Mailand nannte fich ben Bicar eben biefes Concils in Italien. ! Cforga rudte nach Umbrien. fobann in bas romifde Tufcien, wo fich bie papftlichen Statte für ibn erflarten. Go murbe Rom pon beiben Geiten bes Tiber bebrangt, von ber tuscifden ber burd Cforga,

sedant in das tomisse Austein, vo sich die pöpstichen Seitadte für ihn ertlärten. So wurde Nom von beiben Seiten bes Alber bedrängt, von der tustischen her durch Soira, von der lateinischen durch Jorebraccio.

In vieler Not ernisslich sich Engen zur völligen Unterstand und Konflung und ihm die Gestlich und die Verlieben Viele.

werfung unter bas Concil, wogu ihm bie Gefanden Eigismund's und Franfreich's bringend rieten, ba boch ber gange Rirchensfaat von ihm abfalle. Am 15. Dec. 1433 hob er

<sup>1</sup> Boll John Iferie Eferja Briefe ex Cirifalco nostro Firmano, incito Petro et Panlo. Macchiauft 1s. Hor. V. 2. Cuega verfalgat bei den Mächten Jaufens und dem Ansifer den Horge gas Musiker beier Mächten I. Juse enim archiect ihner überien est. So an Blererin, Romae pröfie nom. Jan. a. III. Epifelarium Martin's und Eugen's, Cod. Chigi D. VII. 101. Aur derog groß greichten erfeldt sie Gugen Bedjan (Epifeligium vom T. Jan. 1453, Zhein. III. n. 266). Iberty hauft gaß er übern Leten Bestätigungsbeiefe sper Agrefusgung in Bonte in General Greife der Berfalfung, fo Bonte finderen, Bertalla, Samerna, Civilanerschia, Neuf, 3 prena.

feine brei Bullen auf, anerkannte bas Coucil feierlich als Eugen IV. unterwirft fich bem Con. Die bodfte Autorität, und ftellte auch Die Cardinale Sugo cil, Dec. von Eppern, Cafanova und Capranica wieber ber. 1 Dies A. 1433. war die tieffte Demutigung, ja die Eutsagung ber Papftgewalt, und ber großeste Triumf bes Concils, welches jest auf berfelben Sobe ftant, wie in ben coftniper Tagen. Die Babl ber Pralaten in Bafel war groß geworben. Debr als fieben Carbinale fagen in ber Berfammlung. Bebeutenbe Manner, wie ber Carbinal Aleman, und wie Nicolaus von Cufa, ober aufsteigende Talente, wie Biccolomini, verfochten bie Rechte bes Concile, welchem noch Cefarini prafibirte. Rachbem nun Eugen, gang fleinmutig, fich bem Concil ergeben batte, eilte er baraus ben nachften Borteil gut gieben, namlich fich in Rom Luft gu ichaffen, und bie Condottieri gu entfernen. Fortebraccio wies feine Unterbandlungen gurfid, aber ber fluge Cforga nabm fie an. Er bielt feine Winterquartiere in Calcarella beim alten Bulci, um mit ber befferen Rabres: zeit por Rom zu ruden. Als ibn bort bie Boten bes Papito trafen, ber Bifchof von Tropea und Alavio Biondo, ber Beidichtidreiber biefer Epoche, folog er mit ihnen einen Gr tollieft Bergleich. Eugen verwandelte aus Rot feinen Reind in

ge istige Vergeitetg. Eugen verwanneite alls Not feinen geinto in Bertras mit gegen, währ einen nicht minder gefährlichen Lafallen, denn am 25. März A. 1134. 1434 ernaunte er Sforza zu seinem Vicar in der Mark Autcona und num daumerträger der Kirche, <sup>2</sup> Dieser Vertrag

<sup>1</sup> Slavnale ad A. 1434. n. 1.

<sup>2</sup> Dal, Romae ap. S. Grissgonum A. 1431. VIII. Kal. April. A. IV. Rahnath n. 8. Bom feber Tatum fein Breve an bis Marf Kucena, dem griichten Sohne J. Storza, Grafen den Catignola und Kriano und Marchefe der Marf Aucona, fortan dem Jins zu zahlen. Zehin. III. n. 270. Gerio V. 230. Simontan, p. 227.

bot bem jungen Condottiere bie erfte feste Stellung in 3talien, und begrundete feine Bufunft.

Er fchidte fofort feinen Bruber Leo bem Bapft gu Gulfe. Die Cforgeschi, mit ben Bapftlichen unter Dicheletto und Attenbolo vereint, gogen von Rom aus, Fortebraccio aus Monterotondo gu vertreiben, mas ibnen nicht gelang, Doch fie besiegten ibn bei Mentana, bem alten Nomentum, und belagerten bann Tivoli. 1 Aber gang unverhofft fand Fortebraccio Unterftugung burd ben Beruginer Riccolo Biccinino, einen tapfern Banbencapitan, welchen Bisconti felbft abgeididt batte, Cforga in ben Beg gu treten, beffen eigen= machtiger Bertrag mit bem Papft ibn erbitterte. Rom wurde jest von ben Bracceechi fo bart bebrangt, bag biefer endlofe Berrangnis Rrieg bas Bolf gur Bergweiflung, und endlich gur Empornug Boriebraceio. trieb. 2 Die Romer faßten ben Plan, ben Bapft im Ramen Des Concils feftzuseben, welches bann, wie fie bofften, feinen Cit in Rom nehmen werbe. Agenten Mailand's, Biccinino's, ber Colonna, und vielleicht auch bee Concile wiegelten Die Stadt auf, wo bie Erinnerung an bie alte Freiheit endlich wieber erwachte.

Eugen batte fich guerft in beu Balaft von G. Erifogono, Die Bohnung feines Repoten bes Carbinals Francesco Conbulmer, begeben, wohnte aber bamals bei G. Maria in Trastevere. Sier bestürmten ibn Deputationen ber Burger: fcaft. Sie beklagten fich über bie emige Rriegenot und ben

<sup>1</sup> Fortebraccius commisso ad Nomentum praclio, fusus fugatusque; Simoneta p. 227. Blondus Decad. III. V. 479.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romam ipsam diutino bello afflictam — a Pontifice desciscere desperatio coegit: Poggius de Varietate Fort, p. 88. Und Simoneta; est enim natura mortalibus insitum, libertati studere et servitutem odisse (p. 228).

Ruin ihres Vermügenis; sie sorberten vom Napst, daß er die weldliche Gewalt abgede, Stia und die Engelsburg dem Belt füberlicher, und enklich seinen Nessen als Geisch ließe. Gugen weigerte sich bessen. Sein Nepot behandelte die römischen Deputiten mit der Berachtung eines venetaulissen Nobile. Alls sie wegen der Zeriförung ihrer Campagna-Gitter Alage erhoben, spottete er über die dauerliche Beschäftigung der Nömer, und auch den seinen Plorentinern erschienen diese damals als ein plumpes Voll von "Viehbirten."!

Revolution ber Römer, 29. Mai A. 1434. Am Abend des 20. Mai 1434 erhob fich Rem mit dem alten Muj: Bott! Bott! und Freihei! Poncelletto di Pietro Benerameri führte die Verfchworenen gegen das Capitol zum Etwan; verwandet ergab fich der Senator Viagio von Narmi dem Bott. Ann wurde die Nepublif ausgerufen, das alte Banderefenteginent von fieden Gudernatoren wieder einge feht. <sup>2</sup> Diefe neus Signorie degab fich zum Papft, entriß ihm dem frechen Repoten, und führte ihn mit Gewalt aufg. Capitol. Gugen befannte jeth, daß die weltliche Realerung für ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Skaftna Vita Gagard's, une Ggibtis Ilist. XX. Soce, p. 282; quidi son oblunditie une gregibus, armanentisque, cum multo urbanior sit venetorum civitas, quae hiser rebus caret. — A. 1443 fépticé Steventia ny 69, Stéchtis (il nomiai che al presente — Bomani si chiamano — tutti jajouo Vaccari: bi Graum fépti, bed multiser, prelli feben; Sabreul Vita Comi Amuot. 56. — Seg gait ele Nobilitate (Up. p. 63): Romani mobiles mercenturam ai rem vitiem contemnua; callul agorum et eri rustices evacre — vero nobidi diguam putant. — 3fec angefeptie Sautt war fleté bie ber Sewacterii.

<sup>2</sup> Tiefe fetten Septem Gabernatores libertulis Romanorum Semicolos Gificium exercentes baren: Ratico de Mattié; Lefto di Paofo Etati; Cecco di Etrocco; Antonio di Anficetti; Pietro Paolo di Cola Jacobiti; Zommafo di Geco Januatto; Giovanni di Mujio Belli.

nur eine Laft fei, die er gern ablegen wolle, nud die freiheite: truntenen Romer borten mit unglänbigem Lacheln feinen Seufgern gn. Gie forberten ibn auf, ihnen nach Rom gu folgen, bier im Balaft feines Borgangers ficher zu wohnen, was er natürlich ablebnte. 1

MIs Engen burch fein eigenes Ungeschid bie Ctaate: gewalt perforen batte, beidloß er, wie fo viele feiner Borganger, Die Alucht. Gin Geepirat, Bitellins von 38chia, ben er bereits in Dienft genommen, und welcher feines Befehls gewärtig mit feinem Coiff bei Ditig anterte, follte ibm bagn behülflich fein. Die Glucht murbe auf ben 4. Juni feftgefest, benu am Abend biefes Tages wollten bie Romer Eugen aus Rom, gewaltfam nach ber Stadt abführen. Es war Mittagegeit. Babrent fich einige Bijdofe ben Chein gaben, ale marteten fie im Borgimmer auf Die Andieng bes Bapfts, bullte fich biefer und fein Colban Johann Miletus in Benedictiner: futten. 2 Gie bestiegen Maulthiere nud ritten von G. Crifogono nad Ripa Granbe, wo ein Boot bereit lag. Der Barfenführer Balentin, ein Dienstmann bes Biraten, nahm ben Bapit auf feinen breiten Ruden und trug ibn in ben Rabn. Man ruberte baftig ben Muß bingb. Aber ber ansgesprocene Berbacht von Buidauern am Ufer, bag einer ber

4. Juni A. 1434.

<sup>1</sup> Blond. Decad. III. VI. 481. Die Mesticanga bes Betroni (Mur. XXIV, 1107); perdè to stato di Roma a di XXIX di Maggio; per lo suo poco, ovvero di altri sapere reggere e governare. Unb ber Carb. Caibine fpricht pon temeritas, insolentia und cupiditas bes Papfis. Giebe auch Cimoneta XXI. 228.

<sup>2</sup> Soldanus Urbis ober Marcscalcus Curic, papittider Gefanguinprafect. Er refibirte in Tor bi Rona, mo er auch Gerichtebarfeit befag. Leo X. gab bied Mmt ben Capo bi Ferro. Georgi Vita Ricolai V. 104. Türfifche Begriffe (Gianuigeri und Strabioti für gewiffe Collegien ber Rangelei) tamen in Rom auf.

fo feltfam forteilenden Monde ber Papft fei, reichte bin. Trastevere und balb and Rom in Bewegung gu bringen. 1 Die Romer fturgten gur Berfolgung ber Flüchtlinge am Ufer fort. Man fette ihnen in einem Rabne nach, boch biefer ranute fich im Riefe feft. Der Bind war wibrig, bie fliebende Barte untudtig; Die Romer tamen ibr noch bei E. Baul guvor. Man warf mit unbeschreiblicher But Steine, Langen, was man ergreifen tonnte, nach bem Rabn, und icof mit Pfeilen. Die Ruberer arbeiteten teuchend fort. mabrend ber Bapft, bas gebette Jagdwild feiner Romer, rudlings im Rabne und unter einem breiten Schilbe lag. Die Berfolger boten mit Gefdrei bem Bartenführer große Summen, wenn er ben Bavit ausliefere; viele ranuten vor, Rabne fuchend, um fich in hinterhalt gu legen. Die Flüchtlinge batten G. Paul hinter fich, von wo ab ber Glug breiter wird; fie hofften Oftia gu gewinnen; aber gerade jest brobte Die großefte Gefahr, benn eine mit Bewaffneten angefüllte Rifderbarte fließ vom Ufer, und fucte fich quer in ben Fluß zu legen. Als ber madere Balentin biefe Abficht erfannte, wendete er furg entichloffen feinen Rabn, Die feind: liche Barte in ben Grund ju rennen, ober felbft mit bem beiligen Bater unterzugeben, mabrend ber Goldan und vier andere Genoffen ibre Armbruftgeschoffe ben Berfolgern grimmig entgegenstreckten. Rum Glud war bie feindliche Barke alt und morfc; fie wich bem Ctoge aus, und bas Cdiffs lein Petri glitt ungehindert ben Strom binab. Der feufgenbe Bapft tam unter bem Schilb bervor und fette fich,

<sup>2</sup> Die Tradteberiner führte regionis transtyberinae princeps Romanus civis, b. h. einer vom alten Haus Romani, weben noch heute bie Biagga Romana bort ihren Ramen trägt. Blonbus.

von den jubeluden Gefährten getröftet, nieder, um Lust zu sichhen. Der Aurm von Offia ward fickfort; der geretkte Gugen stieg endlich in die Artiene den Sitellius, worin er des Widerwindes wegen übernachtet. Und der Stadt entronnene Gurialen holten ich wie in. Die Jauf unter den die einer die Kild, auch der Gebat entronnene Gurialen holten ich wir 12. Juni landete Eugen geratum im Kild, auch 23. Juni er nach Florenz, wo man ihm nach stensen zu ehrenwollem Empfange ein Afole in de in Kild, auch 23. Juni er nach Florenz, wo man ihm nach stensen zu ehrenwollem Empfange ein Afole in der Stadt langsam ein. Die gerfpreugte Curie sand sich deselbst langsam ein. Die gefrengte Gregor des XII. sich erinnert haben, mit wolchen er selbst ehrt die Gefahren der Flucht zur Eee gestellt batte.

Die florentiner Republik war zu biefer Zeit in einer beitigen Benegung; ihr großer Bürger Cosinuo Medici hatte beit Bert Bert bei Bert bei

1 Die lette Bapfiffucht aus Rom bor Bins bem IX.; von Bionbus! lebhaft geschilbert.

<sup>2</sup> Son bier fégriés er am 17. Juni an ben Mubiler Bertins Sacch, in Ben Bentinste Studeft und ben Ganneites Hopmad bom G. M. in Teoblewer, bab nach feiner Jünde bom Bell in ben Balffen bom Crifgeron und G. Meria gerautie Gut tieber zu erfangen, und bie es der feitlicht bom Bann zu festen. Dat. Pisis a. 1434 XV. Kal. Junit Pont. V. a. IV. Meer. VA. 1803. p. 104.

<sup>3</sup> Aus Florenz meibete er bem Concil seine Flucht: Flor. IX. Kal. Julii A. IV. Unter ben nachsolgenden Curialen war auch Poggius, ber sich bei Karni von Mäubern lostaufen mußte. De Variet. p. 92.

· ar Lange

die Barteicu zu berubigen. founte aber die Berbanung Rinalbo's, ber fich feiner Bermittlung vertraut batte, nicht bintern. Um 1. Oct. 1434 febrte fobaun Cofino im Triumf nach Moreng gurud, um ben Staat fortan burd feinen Ginfluß gu beberricben.

Unterbeft befand fich Rom im Befit ber wiedererlangten Freibeit, aber auch in ber tiefften Bermirrung, Das Bolfas regiment hatte fich ber Ctabt bemachtigt, nur in ber Engels: burg behauptete fich ber papitliche Burgvogt Balbaffar von Dffiba. Man belagerte ibn vergeblich; er fenerte mit Bomvor Rom, und barben in bie Ctabt, mabrend aus bem Lager von Tivoli

Conbottieren Angrebie in

ber Stadt. fforgifches Kriegsvolt unter Micheletto beranrudte und bie Porta Appia nabm . Mit Lift lodte eines Tages Balbaffar acht Burger, jum Teil Die Saupter ber Republit, in Die Engeleburg, wo er fie als Beigeln fur bie Anslieferung bes Carbinals Condulmer festfette. Dies erregte große Beftfirsung. Die Bartei Eugen's bagegen murbe ermutigt, weil ber Papit bie Liga mit Morens und Benebig erneuert batte. und bie Alliirten ben Bergog von Mailand in ber Romagna mit Glud befanwiten, mabrent bie Bracceschi und Ciorgeschi im Romifden nur Verwüftungen anrichteten, aber es gu feiner Enticheibung tommen ließen. Offenbar verftanbigten fich bie feindlichen Condottieri; fie iconten einander; ibr Rrieg in Tufcien und ber Cabina mar labm. Bei Rispampano und Betralla ftanben fich Francesco Cforga mit Dicheletto und die vereinigten Capitane Fortebraccio und Biccinino brobend gegenüber; bod Boten bes mailanber Bergogs vermittelten gwifden ihnen, und bald gogen biefe Banbenführer aus Tufcien binmeg, nachbem fie Baffenftillftanb gemacht batten. Sforga blieb unthatig; ben Biccinino rief Biscouti uach ber Rlaninia. Dort foling biefer ausgezeichnete General die vereinigten Klorentiuer und Benetianer unter ihren Kübreru Nicolo von Tolentino und Gattamelata am 28. August 1434 bei 3mola fo vollständig, daß biefer Cieg ben mailander Bergog jum Berrn bes bolognefifden Gebietes machte. Die Morentiner aber ernannten jest Francesco Cforga gu ibrem Relbhauptmann. Co mar von jenen Conbottieren nur noch Kortebraccio in ber Rabe Rom's. Die Romer, welche an ber Eroberung ber Engelsburg verzweifelten, batten ibn bringend in die Stadt gerufen, und wider ben Baffenftillstandsvertrag war er am 18. August wirklich nach Trastevere gefommen. Aber icon am Aufange bes Ceptember ging er nach ber Cabina. Best blieb bie Bolfspartei obne Stute; Die Regierung auf bem Cavitol war ichlecht und fraftlos; Die Gubernatoren raubten nur bie Stadt aus. 1 Alle Gemaßigten febnten fich nach bem papftlichen Regiment gurud. Man unterhandelte mit bem Bapft: felbft vom Concil fameu Befandte mit Friebensvorfdlagen. Die capitolifche Signorie, welche ibr Ende berannaben fab, rief vergebens ben jungen Loreuzo Colonna zu ibrer Unterftubung berbei: mit wenigem Rriegsvolf ericbien er am 19. October, ohne irgend welchen Giufluß gu gewinnen.

Dagegen kamen mit Truppen Sforza's nub ber Drsini statesate am 25. Oct. 1434 bie Edmunissfor bes Papsis, Bittelleshi in ver nub ber Bischof von Tropen nach dem Borgo G. Heetra, der Herrichten und berne Man ließ sie schon am folgenden Tage in Trastevere ein, A. 1622. 1007auf das Bolf in der Negion Ponte den Russ, Sircheeriches der Scho. Dath hallte biefer in der ganzsen Eladt

wieber. Der Caftellan ber Engelsburg magte einen Musfall,

<sup>1</sup> Mesticanza bes Paulus Petroni p. 1107.

Bregorovine, Geldicte ber Stabt Rom. 111.

und Bitelleschi brang im Sturm gegen bas Capitol. Die Governatoren ber Freiheit entwicken issischt Schot, bewarb freigelassen, das papfliche Negiment wieder ausgerichtet, und bie republikanische Untwälzung Rom's erlosch nach einer tumutltuarischen Dauer von kaum fünf Monaten.

Die Unterwerfung der Stadt war für Eugen IV. ein hochwichtiges Ereignigt: dem ih feltelte fein Antefeen wieder her und machte ihn dem Coneil gegenüber wieder felbfiaddig. Er hatte jeht ungehindert nach Kom zurücklefren fönnen, aber es war praktischer für ihn in Florenz zu bleiden, wahrend fein Logat es übernahm, and die letten Spuren der Rebellion in Nom anszutigen, und nitgend gad es einen Mann, der für locke Kulgade geeigneter war.

3obann Bitellefdi.

<sup>1</sup> Jufeffura, Betroni und Gimoneta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iteber bie Anjänge Bitelleichi's: Ciacconine III. 696, Soggius de Variet. p. 110; Garimberto Fatti memorabili di alcuni Papi e Cardinali p. 457.

alles jütterte vor diesem Stutgierigen Priester, der seine hatte bei dem gräßlichen Brudermord der Agrani von Camerino im Spiel gestot und Pietero Gentile nach Recanati gesodt und vort etwärgt hatte. Durch Storza aus dem Marten geiggt entsich Bitelleschi nach Benedig, von vor er zu dem gleich verigaten Eugen IV. nach Florzug zing. Der Papil machte seinem Günfiling teinen Vorwurf wegen des Verlustes der Marten: er seize des blindeste Vertrauen in ihn und überhalte ihn mit Gren. Er übertrug ihm bie Unterwerfung, und als diese geschehen war, das Regiment von Nom, wo Baldasse von Sfiska zum Lohn für seine Dienste

Stelleshi, grausum und erbarmungslos, vor leinem Seerbrechen gurüdbebend, voar ganz dazu geschassen, bei gable losen Aprannen ausgurotten, welche im römischen Gekeit ihr Westen trieben. Die Golonna und Orfini machten hier jede geordnete Regierung numöglich; Barone, voelche selbs Banden besoldeten, hausben in tipren Hessengungen, aller Gesche hotetend, jamusen in tipren Festenburgen, aller Gesche hotetend, immer bereit Nom in Ausstendungen, aller Gesche hotetend, immer bereit Nom in Ausstendungen, aller Gesche hotetend, immer bereit Nom in Ausstellungen, aus machen. Ausgerehm burdhogen hungernde Soldbautben mit der Kahlen Slugerehm burdhogen hungernde Soldbautben mit der Honte Stephals, Fortebractie's, Licciniun's, Antonio's von Kontactendungen, aus und nacht Ausstellungen von der Gesching, Latium und Ausseien. Denu in des schofen Justine der Stephande gurücken Justinen der Stephanden gurücken.

<sup>2</sup> Cein Name ift Baldaffar be' Baroncelli di Offica. Er blieb noch Sepator A. 1435. Dann wurde er Pobesia von Bologna. Cforza ließ ibn A. 1436 in Jermo hinrichten.

<sup>1</sup> Dies geschah, als Ssorza in die Marten einstel. Die Söhne Gentile's III. gingen durch Brudermord und Bolsswut unter. In einer Rirche Camerino's erwürgte das Bols 6 Söhne Berardo's. Chron. Eugubln. Nur. XXI. 972. Camerino ergaß sich Storza.

Jall bes leuten Bra-

Saufe Bice .

28. Scpt. A. 1435.

verfest. Bitelleschi beichloß mit Tener und Edwert ausgurotten, was ibm erreichbar war; aber ba er nicht überall mit gleichen Mitteln verfahren fonnte, gewann er einige Barone burch Bertrage. Um 22. Mars 1435 machte er Frieden mit Nacob Orfini von Monterotondo, welcher bisber mit Lorenzo Colonna und Fortebraccio Rom bedrängt hatte. Am 16. Mai icblon er Baffenftillftand mit bem Grafen Antonio und beffen Berbundeten Oboardo Colonna, Conradin von Antiocia, Cola Cavello, Auggieri Gaetano und Grabo vom Saus Conti aus Balmontone. Am 24. August machte er mit Lorenzo Colonna Bertrag, und jugleich fehrte auch Tivoli, ein Rammergut bes Cenats, unter ben Geborfam Rom's gurud.2

Diefe Bertrage erlaubten Bitelleschi fich mit aller Rraft

gegen ben gefährlichften Torgunen zu wenden, ben Brafecten pon Bico, ben Cobn bes einst machtigen Franciscus. Er belagerte ibn in Betralla, und biefe fefte Burg ergab fich fecten von am 31. Auguft. Um 28. Gept. ließ Bitelleschi bem Ctabt: prafecten im Schloffe von Coriano ben Ropf berunterichlagen. Co endete bas alte germanifche Saus ber Berren von Bico. worin feit bem XII. Jahrhundert Die Stadtprafectur erblich gemefen mar. Dies ghibellinifche Gefchlecht, ein wilber, tropiger Tyrannenftamm, ben Bapften immer tobfeind, in allen Revolutionen Rom's fichtbar, batte bas tufcifche Brafecten: land faft brei Jahrhunderte lang beberricht, auch Corneto und Biterbo oftmale an fich geriffen, und feine Dacht unter bem Rater Nacob's fogar bis Drvieto ausgebebnt. Als es ausgerottet

2 Betroni p. 1111.

<sup>1</sup> Babrent ich bies im Rop. 1867 fcpreibe, febe ich mit eignen Mugen bie Invafion ber garibalbi'ichen Freifcharen in ber Campagna, und fie erinnert mich an bie Beiten ber Conbottieri.

war, tehrte Auhe und Scherbeit in das Katrimonium zurück. 1 Das Geldlicht der Herren von Wio chiefe sich zwor noch in einigen Bastarten des Zacobus sort, doch ohne je wieder Bedeutung zu gewinnen. 2 Die Güter desselben sielen an die Kirche; Wico selbst nub andere Orte scheichten sielen an die Kirche; Wico selbst nub andere Orte scheichten sielen am die fügen 1/1. dem Grasen Gereins von Anguillara, um ihn sich zu erreitstehen, und dieser Apnast abein, der sich zu erreitstehen, und dieser Apnast abein, der sich zu erreitstehen zu eine das der die der anderen Präsetensster zu bemächtigen wuste, wurde daburch im Lauf der Zett ein so gewolliger Tyrann, wie es nur immer die Herren von Wico gewolliger waren. 3

1 Jacob von Vico liegt zu Biterbo in C. Maria in Grado begraben. 2 Zwei Bastarbe waren Cecuranza und Menelaus. Gine

Stammtafel des Geschlichts von Rico fügt ihnen Angheramo und Franceko hingu. Mfr. Barberini n. 1073, eine Sammtung ben Rotigen und Documenten die Cladhpelfectur betreffens, gescheichen und 631, als Laddeo Barberini, der leste aller Stadtpräsecten, diese Würde erhielt.

3 A. 1440 beflätigte Gugen Sito um Gaprarola, nedder Stitetledat. Form Grafen Servija iği 7373 Glen verlatılış fatte, juruğ Strete dat. Flor. 1440. XII. Kal. Ang. A. X. Sterfuß beigit barin heres et seccessor quond. nob. mulieris Marie nate quond. Irvis Comits Angullarie ne relicte quond, nob. viri Petri de Vico millitis. Şergament mi Streib 6 Glenna 7. 65.

4 Derret an Franciscus de Ursinis, Jlor. A. 1435, XIV. Kal. Nov. A. V., bei Conteseri de Praes. Urbis p. 85. Useber Francesco Ersini und seine Nachtommen bon der Curtisane Passarella: Litta, Orsini Tav. XXII.

burch, baß er jum Governator für bie Stadt und bas Stadtgebiet mit eriminaler und polizeilicher Gewalt ben jebesunaligen Vicecamerlengo ber Kirche einsetze.

Gugen fab boch erfreut bie Erfolge, bie ibm aus feiner Rlucht erwachsen maren; benn wie fo viele feiner Borganger machte auch ibn erft bas Eril jum Berrn von Rom. Co wenig Unfeben er bier genoffen batte, fo große Berehrung fand er übrigens beim florentiner Bolf, auf welches bie un: gewohnte Ericheinung eines Papfte tiefen Ginbrud machte. Man muß bie Chilberungen eines Augenzeugen lefen, um ju ertennen, wie boch wieber ber Gultus bes Bapfttums in ber italieuifden Nation gestiegen war. 2 Die verzweifelten Romer luben Eugen im Januar 1436 gur Rudfebr in bie geborfame Stadt ein, benn burch bie Bergangenheit belehrt erkaunten fie, bag Rom ohne ben Papft balb wieber einer muften Spelunte abnlich werben muffe. 3 Er ließ ihre Boten, Bartolommeo Gracchi, Lorenzo Leni, Cola Margani und ben Chronifidreiber Betroni ungetroftet gurudfebren, begab fich aber felbit am 18. April nach Bologna, welche Ctabt nach einer beftigen Umwälzung am 27. Cept. bes vorigen 3abres ber Rirche fich wieber unterworfen batte.

Bitelleschi war nach Florenz zum Papft gegangen, ber ihm das Erzbistum dieser Stadt, auch die Patriarchenwürde von Alexandria erteilte, und ihn dann nach Rom entließ,

<sup>1</sup> Der erste Gubernator urbis Romae ejusque districtus war Julianus Nicci, Erzb. v. Pifa, ernanut am 17. Jan. 1435. Thein. III. n. 279. Der Präfect wurde jest gang und gar zum Schatten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vespasiano, Vita di Eugenio IV.

<sup>3</sup> Betroni p. 1112. — Romam sine pontificis cura non tam urbem quam vastam ac desertam spelnncam videri, Acneas Spir bins, Europa c. 58.

feiner Abmefenheit Difvergnugte neue Befreiungsplane entmorfen. Ihr Saupt mar Boncelletto Benerameri, ber Leiter Boncelletto ber erften Rebellion, bann ibr Berrater um Gelb, und jest Saupt einer gegen ben Leggten erbittert, weil er bie ibm persprochenen rung in Rom. 100,000 Ducaten nicht erhalten batte. 1 Die Conti, Cavelli, Colonna und Gaetani waren mit ibm und bem Grafen Antonio in Berbindung getreten. Antonio nämlich ftreifte noch immer mit feiner Colbbanbe in Latium, wo er icon feit zwei Jahren bie Incanifde Aniobrude befett bielt. Er war im Dienft ber Rirche gewefen; Gugen batte ibn gum Sauptmann über bie Campagna gemacht, und ftatt bes rudftanbigen Colbes batte er mande Orte in Pfant genommen. Dies gab Grund gum Streit mit ibm. Um 19. Mars (1436) befetten bie Barone bie Porta Maggiore und gaben fie Antonio in Gewalt. Aber die prfinische Gegenpartei eroberte unter Everfus von Anquillara biefes Tor, und noch in bemfelben Monat erfdien Bitellesdi mit Rriegevolf aus Toscana. Der Batriard - benn fo murbe er fest genannt

- rudte fofort in's Albanergebirg, Die Cavelli gu vernichten. Er nabm und gerftorte jum Teil Borgbetto bei Marino,

bei Albano war icon im Anfange bes XI. Jahrhunderts befannt, und im XIII. von ben Repoten ber beiben Papfte Sonorius ausgebaut. Gie errichteten bort ein Caftell mit

Caftell Ganbolfo, Albano, Rocca priora. Das Caftell Ca- Bitelledol vello ließ er einreißen. Diese uralte Stammburg ber Saveller Burg ber Caveller.

Balaften und einer Rirde, mit Wohnungen bes Bafallenvolte und ftarten Turmen auf bem festummauerten Sugel. 1 Der Rame beißt auch Benberanerii, fo finbe ich ibn A. 1840 in einer Urfunde im Ardib von Gto. Sptrito.

Mles bies marf ber Batriard gu Boben. Giebenundsmangia 3abre fpater befuchte Bine II. Die Ruinen ber Burg, worin bie Untiquare ben Balaft bes Afcanius ju feben glaubten; bas Caftell ließ er bamals berftellen; es bevolferte fich wieber, und erft im Jahre 1640 ward es wegen Waffermangel verlaffen. Beute liegen feine Trummer in Epben begraben. !

Bitelleschi gog fobann gegen ben Grafen Antonio, in beffen Lager fich viele exilirte Romer befauden. Er fturmte erft die lucanifde Brude, eroberte bann Ceffa im Bolstifchen, und belagerte Piperno. Antonio gog jum Entfat Diefes Orts Rall bes berbei, marb aber am 15. Mai aufs Saupt geschlagen und mit vielen romifden Baronen gefangen. Obne Beiteres ließ

Grafen Antonio.

ber Batriard biefen gefürchteten Capitan bei Scantino au einem Olivenbaum auffnupfen, am 19. Dai. Die gauge Campagna ergab fich bierauf bem ichredlichen Briefter. Rur bie Colonna tropten noch, nub mit biefen Berren beichloß er jest ein grundliches Enbe ju machen. In Rout, wo bie Stadtmilis verfallen war, bob er je einen Dann vom Saufe aus, führte fein baburd verftarttes Rriegsvolf nad Baleftring und belagerte biefe Sauptstadt ber Colonna feit bem 2. Runi mit aller Rraft. Es lag barin ber junge Lorengo, Entel Riccolo's; er verteidigte fich mit Tapferkeit. Aber viele andere Burgen bes Sanfes ergaben fic, und am 18. Auguft

Palefirina. craibt fic, 18. Mug. 4. 1416.

capitulirte auch Balestring aus Sungersnot. 2 Lorenzo erhielt 1 ln co palatium Ascanii adhue manere dieunt: falsa res est: thermae fuerunt Imperatorum, opus magnum et sublime: altissimi fornices exstant. Pii II. Comment. p. 306. Rach Blonbue Italia

illustr. p. 101 batte icon Carb. Scarampo bas Caftell reftaurirt. 2 Mm 19. Mug. melbete ber Batriarch allen Orten im Rirchenftaat feinen Gieg, Truppen forbernb, bie eroberten Burgen gu befeben, ba er felbft fich gegen Piccinino wenden wolle. Dat. ex castris S. D. N. Pape die 19 Aug. 1436 prope Penestre. Petrini. Mon. 49.

ireien Abgug nach Terracing; Boncelletto Benerameri, ber fich bei ibm befand, entflob, warb aber in Cave erariffen. Rebt ichlug ber Patriard bie Stabte ber Colonna, Baleftrina, Bagarolo, Ballicano, Caftelunovo, Civita Lavigna, C. Gregorio, Bafferano und G. Bietro in Formis gum Riscus, und fo ward bie Dacht bes ebeln Gefdlechts, welche eben Gines bee erft unter Martin V. fo groß gewesen war, jählings ju Fall Golonna. gebracht. Seit ben Tagen Cola's bi Rienzo war bies Saus nicht bon gleich ichweren Schlagen betroffen worben. Raum war Lorengo verjagt, fo fiel ein berühmter Colonna burch Meuchelmord: Lobovico, welcher im Rabre 1415 ben großen Condottiere Baul Orfini im Rampf ericblagen batte, murbe von feinem eigenen Schwager Gignanbreg von Riofrebbo am 12. Dct. 1436 gu Arbea umgebracht.1

Nach biefen Siegen jog Bitelleschi wie ein Triumfator in bas gitternbe Rom ein, wo jest fein Bille Gefes mar. Dan begrußte ibn mit folden Ebren, wie fie fonft nur einem Bapft ober Konige gegeben wurden. Auf bem bamaligen Wege vom Lateran nach C. Maria Maggiore empfingen ibn Bitellestei am Triumfbogen bes Gallienus bie Regionencapitane und Eriumf in Magiftrate, Radeln in ihren Sanben. Das Olivenzweige tragende Bolf und Broceffionen ber Beiftlichfeit geleiteten ibn mit Dufitchoren burch bie gefchmudten Strafen nach C. Lorengo in Damafo. Man rief: "es lebe ber Batriard, ber Bater ber Stabt!" Er faß geharnifcht auf feinem Streitroß, beffen Rugel angesebene Burger bielten, mabrent ab-

1 Petroni p. 1117. Gin Morb aus Befiteeftreit, wol auch aus Blutrache ber Orfini von Tagligcoup. A. 1433 mar Stefan Colonna in Genaggano von feinem Reffen Calvatore ermorbet worben, worauf bie Bürger von Paleftrina ben Morber umbrachten. Infeffura, p. 1124. wechselnd 12 Ede aus jeder Region einen goldenen Baldachin über seinem Haupte trugen. Er betete guerst in S. Lorenzo, nub bezog dann seine Bohnung in dem bortigen Palast. Hier erschien eine Deputation von Bürgern, ihm einen mit Gold gefällten Bocal zu überreichen.

Der furchtbare Tyrannenbanbiger, jest felbst Tyrann

Rom's, por beffen wilber Blutgier alles erbebte, ließ nun bie gefangenen Rebellen binrichten. Um 11. Gept. marb ber ungludlide Boncelletto vom Capitol burd bie Stadt geichleift. mit glubenben Rangen geswicht, und bann auf bem Richtplat von Campo bi Fiore gevierteilt. 1 Um Tage barauf versammelte ber friechenbe Cenat ein Burgerparlament auf bem Capitol, und biefes beichloß bie Berbienfte bes 2ming-Das römifde berrn um die Bolfabrt bes Bolfs burch ein öffentliches Bolf beeretirt Bitellebol Denkmal ju belohnen. Es becretirte ihm eine marmorne Ratue auf Reiterfigur auf dem Capitol mit der Infdrift: "Johann Bitelleschi, bem Batriarden von Alexandria, bem britten Bater ber ronnulischen Stadt nach Romulus." Außerbem follten alle Cornetaner ju romifden Burgern erflart, und an jebem Jahrestage ber Eroberung Baleftring's ein filberner Reld C. Lubwig bargebracht werben, wie man einen folden am 8. Mai jum Gebachtnif an ben Sturg Francesco's von Bico in S. Angelo barbrachte. Gine Chrenftatue auf bem Capitol mar eine Musgeichnung, Die feit Carl von Anjou Riemand mehr erhalten batte. Wenn nicht ber Umidwung bes Glude es verbinbert batte, wurde man beute auf bem Plat bes Capitols, ftatt ber Reiterfigur eines erlauchten Raifers ber Romer, Die eines friegerischen Briefters im

<sup>1</sup> Paolo bi Bonte, Mfcr.

harnisch fteben sehn, und fie mare wol aus ber Werkstätte Donatello's hervorgegangen.

Vicileschi beigh unläugdare Verdienste um Nom: die Condottieren und die Campagnatyrannen hatte er ausgerottet, Rube in die Stadt zurächeracht und ihre Märtte beselch. Benn er mit seiner eisernen Kraft auch staatsmännische Weisspeit verbunden hätte, so würder auch staatsmännische Weisspeit verbunden habte, die Wiellich konnte er in seiner Zeit nichts mehr sein, als ein größlicher Würzengel. Er tilgte mit den Tyrannen auch ihre Etabte aus, segte gange Aunhschaften wüsse und dernichte deren ohnehn schon harfame Gultur. Die Rasiere inne Kapste und dennen, beshalb er Kalestina auf den Boden zu werfen. Er kam beshalb aus Corneto, wo er den Wieler zugebracht hatte, im März 1437 nach kom zurück. Mus seher Region der Etabt seiner

1 . . . Sit illi marmore ejus in Equo insidens in Capitolio statua his comitata literis = Johanni Vitelliensi Patriarce Alexandrino Tertio a Romulo Romanae Urbis Parenti. - Urfunte, volle jogen im Capitol 12. Gept. 1436, von ben 3 Confervatoren, ben 13 Caporioni, ben 26 Deputirten ber Regionen, unb anbern 30 Burgern, welche gufammen bas Consilium Urbis bilben. Bon namhaften Gefclechtern barunter: Rarbi (Reg. Ponte), Stephani (Monti), Butii (Colonna), Rubei (Arenula), Dadarani (Trastevere), Ceni (Binea), Bierleoni (Ripa), Rari (Campomargo), Caputgundi (Campitelli), Bapagurri (Trevi), Buccamagi (Trevi), Frafapani (Trastevere), Buccabelli (Campitelli), Betroni (Bonte), Boccapabuli (G. Angelo), Toberini (Campitelli), Capo bi Rerro (Pinea), Signo: retti und Sabi (Parione), Canta Eroce und Laurentii (Arenula), be Abbocatis (Cambomargo), Aftalli (S. Guftachio), Anbreotti (Arenula), Scotti (Arenula), Barentii (Ripa); Bonelli (S. Guftachio). 8 Deputirte tommen auf Trastebere, je 5 auf Campomargo, Binea, Campitelli, Arenula; je 4 auf S. Angelo, Ripa, Trevi, Bonte, Colonna, S. Euftachio; 3 auf Parione; 1 auf Monti. Urfunde im Archivio Segreto magistrale von Corneto, Cassett. B. n. 30; icon abgebrudt bei Betrini Mon. 50,

Bitellede er 12 Werkleute nach Palestrina mit bem Befehl, Dieseu Baleftring Ort vollkommen ju zerftoren. Bu folder Granfamkeit trieb Beril A. 1437, ibn Die Anbanglichkeit ber Breneftiner an ibr Berrenbans. und die Rurcht, bag Lorenzo Colonna eines Tages wieberfebren mochte. Heber Brenefte verbauate bemnach ein unerbittlides Edidial jum britten Mal ben Rlud bes Unterganges. Es ward jest noch grundlicher zerftort, als unter Bonifacius VIII.1 Den gangen April binburd bauerte bas Bernichtungewert; felbft bie Cathebrale wurde eingeriffen. Bitelleschi ließ beren Gloden nach Corneto bringen; und er verwandte bie marmornen Thurpfoften jenes Dome fur ben Balaft, ben er fich in feiner Baterftabt prachtvoll erbauen ließ.2 Nur die evelovifche Burg C. Bietro murbe bamale verfcout; ale aber Lorenzo Colonna im Jabre 1438 aus feinem Eril wiebergutebren verfichte, befahl ber Batriard auch fie gu ichleifen.3 Die Ginwohner Baleftring's gerftreuten fich, ober gogen nach Rom. Unter Nicolaus V. baute gmar Stefano Colonna Stadt und Burg wieder auf, boch Bius II. fand Valeftrina noch als Trümmerhaufen, und nur pou

Zagarolo zerftört, A. 1439.

Im Jahre 1439 erlitt auch Zagarolo ein gleiches Loos; benn ber Rache glübende Lorenzo war mit Truppen zurückgekehrt und hatte sich bort sestgeseht. Bitelleschi erstürmte

wenigem Landvolf bewohnt. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Setroni, p. 1118. Sionbus Decad. III. VII. 509. Setrini ad A. 1437.

<sup>2</sup> Petrini, Mon. 51. Er fam fpater an bie Coberini, und bauerl noch umgewandelt fort.

<sup>3</sup> Paul Petroni, ber Echreiber ber Mefticanya, war babei beauftragt: e sacemola scaricare con tutte le mura, sicche su eguale alla piazza di essa Rocca — p. 1121.

<sup>4</sup> Commentar, Pii II, p. 369,

ben Ort am 2. April, nabm ben Colonna felbit gefangen und ichidte ibn ju Eugen IV. nach Bologna, wo er wiber Erwarten freundlich bebanbelt murbe. Cobann marb Ragarolo bem Erbboben aleich gemacht. ! Bei foldem Berfabren burfte man fich nicht wundern, baf Latium unter allen Brovingen Italiens bie am minbeften angebaute mar. 2 Es icheint, bag Bitelleschi biefe barbarifden Sanblungen ohne Biffen bes Bapfts beging; boch boren wir nicht, bag Engen gegen bie Gewaltthaten feines Gunftlings Ginfprache erhob. Aber bie Runbe von ber Berftorung Paleftrina's verbreitete fich in ber Belt, und bas Bafler Concil machte baraus eine Anflage wider Eugen.3 Die Rriege im Rirchenftaat unter biesem Papft maren überhaupt fo vernichtent, wie wenige porber. Biele Stabte in Campanien, Tufcien und ber Cabina Berebung ber wurden in Schuttbaufen verwandelt. Boggio, ber Freund ganbidaften. Martin's V., beffen Regierung er als ein golbenes Beitalter gepriefen hatte, fagte baber von bem Bontificat Eugen's; "felten bat bie Regierung eines anbern Papfis über bie Provingen ber romifchen Rirche gleiche Bermuftung und gleiches Unbeil gebracht. Die vom Krieg gegeißelten Landicaften, bie verbeerten und gertrummerten Stabte, bie verwufteten Meder, Die von Raubern vergewaltigten Stragen,

mehr als 50 teils gerflötte, teils von Kriegsknechten gei Petroni p. 1121. Infeffins p. 1128. Petrini al A. 1439. Tamads gin auch das colonnifie Galeft Zeraino unter, vedées die Gemeinde Belderin A. 1434 gerflören ließ. Coppl, Mem. Col. p. 198. \* Blowdus, link. illustrat p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ein Bree v. 3. Mai 1437 (Petrini Mon. 54) zeigt, daß Eugen damalis nichis von der Zeriberung Aufleitung's vonhte. Tie Mullage Aufleitung Baleitung Baleitung Baleitung Baleitung Denteitung der Zei. Eeffins 31. Juli 1437, Hard in Concil. VIII. 1127. Und ihon border ihre Beigenerben über diesen werten Arec: Am broß, Cam and. b. Ep. 47. lib. III.

plunderte Orte baben jebe Art ber But erfahren. Biele Burger find nach ber Bernichtung ibrer Stadt als Sclaven verfauft, viele in ben Rerfern burd Sunger umgefommen." Eine abnliche Rlage erbob ber mit Eugen IV. befreundete Blondus, welcher in feinem Beitalter mehr als 30 gerftorte Stabte gablte, auf beren Ruinen taum ein armer Laubbauer jurudgeblieben mar. 1

4. Rampf Alfonfo's um ben Iron bon Reabel, Geefchlacht bei Ponga; Mfonfo's Gefangenichaft und Freilaffung burch ben Bergog Bisconti, Mug. 1485. Gugen IV. anerfennt ben Ronig Rene in Reapel. Reuer Streit Gugen's mit bem Concil. Das Concil in Gerrarg, 3an, 1438. Die Union mit ben Griechen. Die pragmatifche Canction Franfreichs. Sigismund ftirbt, 9. Dec. 1487. Albrecht romifcher Ronig. Das Concil in Moreng. Die Briechen nehmen bie Union an, Juni 1438. Der Gegenpapft Felix V. Reues Schisma in ber Kirche. Brincip ber Reutralität in Deutschland. Albrecht ftirbt, Rov. 1489. Friedrich III., romifder Rönia, Rebr. 1440.

Babrend Bitelleschi bie Berrichaft ber Rirche im Romi-

iden berftellte, murbe ber Bapft von Alfonfo von Aragon und vom Concil befampft. Der Konia Lubwig, welchen er anerfannt batte, ftarb erblos au Cofensa im Rov. 1434. Johanna II, und icon am 2. Februar 1435 erloich burch ben Tod Ros bauna's II. bas Saus Anjou : Duraggo. Bu ihrem Erben batte bie Ronigin Ludwig's abwefenden Bruber, René Grafen ber Provence und Bergog von Anjou, eingesett. Aber Die Bultigfeit ibres Teftaments bestritten Alfonfo, ber von Sicilien in bas Königreich eilte, und Gugen, welcher Reavel als beimgefallenes Rircheulehn beanfpruchte. Der Papft gebot ben Reapolitanern, feinen ber foniglichen Pratenbenten

+ 2. 7ebr. A. 1485.

<sup>1</sup> Boggius de Variet. p. 88. Blonbus Italia illustrata, p. 67.

5. Mug. A. 1435.

anguertennen. 1 In bem Eroberungefriege, welchen nun Alfonfo begann, trat auch ber Bergog von Mailand als fein Gegner auf. Bisconti, Berr Benua's, ben Spaniern feind und ben Frangofen gugethan, batte eine genuesifche Rlotte gur Rettung bes belagerten Gaeta abgeschidt, und biefe vernichtete bie Geefelacht Schiffe Aragon's am 5. August 1435 bei Bonga. Alfonfo felbit, feine Bruber Johann Konig von Ravarra und Don Enrico Großmeifter von C. Jacob, feine erften Barone fielen in Gefangenfchaft. Gelten war ein fo glangenber Gieg erfocten: mit einem Schlage, fo fagte nan fich, mar ber Rrieg beendigt worden. Die Benetigner gerieten in Rurcht; fie urteilten, bag Bisconti fich jum herrn Italiens machen fonne, wenn er biefen Erfolg ju benithen verftand. Die Benuefen führten ihre toftbare Beute in ibre Safenftabt und von bort nach Mailand. Der Bergog, ein Dann von unberechenbaren Ampulfen, empfing ben Ronig als einen gefangenen Reinb, aber er murbe balb burch beffen Geniglitat und Ritterlichfeit felbft gefangen und bezaubert. Er fab bie Richtigfeit von beffen Borftellungen ein, bag auf bem Trone Reapels Aragon für Mailand eine fichere Ctute, Anjon eine brobenbe Gefahr fein muffe. Er entließ Alfonfo fürftlich beidentt, obne Rofegeld, als feinen innig verbundenen Freund.2 Diefe Groß: mut, beren Beifpiele nur in romantifchen Rittergebichten gu finden maren, machte unbeschreibliches Aufseben in ber Belt. Der Bavit war tief aufgebracht. Das Bolf von Benua, ben Catalanen tobfeind, fab fich nm ben Bewinn bes rubm:

<sup>1</sup> Mm 21. Febr. 1435 murbe Bitelleichi jum Legaten für Regret ernannt (Rabn, n. XI). Um 9. Juni 1435 richtete Gugen an bie Reapo: litaner bie Bulle Inter ceteras curas: Lunig II. 1235.

<sup>2</sup> Barthol, Zacius De reb, gestis Alphonsi, Mant, 1563, p. 49.

vollsten Sieges betrogen, erhob sich wütend am 12. December, erschlug ben mailandischen Beschlähaber, und stellte seine Unabhängigkeit unter Krancesco Spinola wieder ber.

Unterbeß mar Alfonfo nach Gaeta gurudgeeilt, meldes fich bereits feinem Bruber Don Bebro ergeben batte. ruftete neue Schiffe, Reapel ju erobern, wo feit bem October Ifabella, bas fluge Beib Rene's Die Regierung führte, während fich ihr Gemal in ber Gefangenfchaft und ber Bewalt bes Bergogs von Burgund befant. Diefen René mußte jest Engen IV. als Bratenbenten anertennen ober bod unterftuben: benn Alfonio bebrangte ben Kirdenstaat von Terracina aus, im Giuverständniß mit ben Colonna und ben Condottieren. Bir faben bereits wie Bitelleschi biefe Gefahr burch feine Energie befeitigte. Rachbem er bie lateinischen Barone übermunden, rudte er im April 1437 als papftlicher Legat in's Reapolitanifche ber Regentin Ifabella gur Gulfe. Dort hatte er jedoch fein Glud, nur bag er Antonio Orfini, ben Bringen von Tarent . ben mächtigften Unbanger Alfonfo's burd Neberfall gefangen nabm, wofür ibn Eugen am 9. Augnst 1437 jum Carbinal von G. Lorenzo in Damafo erbob. ! Bitelleschi ichloft im December Baffenftillstand gu Calerno mit Alfonfo, und brach biefen fofort, indem er einen binterliftigen Anfchlag auf bie Berfon bes Ronigs machte; mit allen Barteien verfeindet, verließ er endlich bas Ronigreich, fcbiffte fich beimlich an ber abriatischen Rufte ein, und ging über Benedig nach Ferrara gum Papft. 2

1 Poggius de Variet, p. 112. Annales Bonincontrii p. 140. Man feierte beshalb Feste in Rom. Petroni p. 1119.

Rrieg Alfonfo's mit René.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belder Blaöphemien biefer Carb, fäßig war, zeigt bies: als er Giobenaggo verwüsten ließ, versprach er feinen Söldnern für jeben umgehauenen Delbaum 100 Tage Ablaß. Giornali Nap. p. 1107.

Gugen mar bamals wieber im Rampfe mit bem Concil und icon nabe baran, als Sieger baraus bervorzugeben. Diefe Kirchenversammlung hatte ihren erften Triumf fiber bie Papitaemalt mit wenig Geidid und vielleicht zu viel Leibenichaft verfolgt. Ibre Reformbecrete wegen Abichaffung von Reform. Sporteln, Balliengelbern, Annaten und andern maglofen Baffer Con-Ginfünften ber Curie trafen biefe am empfindlichften, meil fie ihr bie Mittel ber Erifteng entzogen. Das Papfttum fab fich in Gefahr, feine Autorität an bie Gebote einer parla: mentarifden Debrbeit abtreten gu muffen, und ruftete fich jum Wiberftanbe auf Leben und Tob. Es fehlte ihm nicht an Mittampfern. Gein Anhang auf ben Bauten von Bafel wuchs; feine Rechte verteidigten gelehrte Theologen, wie Ruan Torquemaba, ber eifrigfte Berfechter ber papftlichen Unfehlbarkeit feit Thomas von Mauino, und der Camaldoleufer Traverfari, mabrent fich bie Sympathie von Gurften und Bolfern fur bas Concil burd bie abstumpfende Beit und Die geringen Reformrefultate minberte. 1 Gin Gegenstand bes Streites mar auch bie Union mit ber griechifden Rirde, wegen melder feit lange unterbandelt murbe. Bebe ber Barteien begebrte biefen Rubm für fich, und beibe verftanbigten fich babin, baß für jene Union bas Concil an einen ben Griechen bequemen Ort gu verlegen fei. Die Bafler munichten bafur Avignon, ber Bapft Benedig ober Floreng. Endlich ichob Die romifche Bartei ein Decret unter, welches im Ramen bes Concils biefes felbft in eine italienifche Stadt verlegte, Gugen iv. und Eugen IV. erflarte burch eine Bulle am 18. Cept. 1437, Conell nach baß bies Ferrara fei. Die Griechen manbten fich von ben

eila.

Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

<sup>1</sup> Boigt, Enea Silvio I. 96 sq. Bichler Gefch. ber fircblichen Trennung swifden bem Drient und Occibent I. 253.

Baflern ab, bereit, bem Bapft ju folgen, melder bennach bies Unionswerf in Sanben bielt. Gein Glud ftieg aufwarts, bas Unfeben ber Bafler fant. Mm 8. Januar 1438 eröffnete ber Carbinal Albergati

Gröffnung bes Concile 8. 3an. A. 1438.

griedifche

Raifer in Berrara.

in Berrara, bas febr fparfam und nur von Italienern befuchte Coneil in Verrara. Eugen felbit gog am 27, mit großer Bracht in biefe Ctabt ein, und am 4. Mary erfchien bafelbit auch Johann Balaologus. Der Rachfolger Conftantin's tam als ein erilirter Monarch, beffen Schiffe und Reifefoften ber Bapft bergab, mit feinem Bruber Demetrius, mit bem greifen Batriarden Rofeph, und einer großen Coar von Burbeutragern ber orientalifchen Rirche, welche fich nur mit Cham biefer Rahrt unterworfen hatten. Es befanden fich barunter bie gelehrten Bifchofe Mareus von Ephejus, Beffarion von Ricaa, und ber Platonifer Gemiftbius Pleton. Rach feinem pompbaften Einzuge in Beuedig auf bem Buceutaur nub nach ben Reften in iener Lagunenftabt, auf beren Dom bie Spolien von Braans icon feit mehr als 200 Jahren prangten, jog ber Schutflebenbe in Ferrara ein, fitent auf einem mit Burpur bebedten Rog, mabrend bie Martgrafen von Efte einen bimmelblauen Balbachin über bem Saupt ibres Gaftes ent= falteten. ! Wenn biefe traurige Raifergeftalt bes Ditens gu Ferrara bem bamaligen Raifer bes Weftens batte begegnen tounen, fo wurden fie einer bes andern ichwindfuctige Daieftat beladelt, und mit Erstaunen bemertt baben, bag mabrend die legitime Reichsgewalt, welche fie beide revräsentirten, ju einem bloften Titel fich abgegebrt batte, ber Bifchof pon Rom allein noch eine thatfächliche Autorität in ber Welt

1 Georg Ehranges de ultimis orientalis Imp. temporib. Anaol-Stabt 1604, II. c. 15.

befaß. Jubeß war die Erscheinung des Palalologen beim Concil nur ein theatralischer Sieg der lateinischen Kirche; denn die Hand welche der byzantinische Kaiser dem Papst zur Verschnung rechte, war eine Todtenhand.

Die Theologen bes Oftens und Beffens, die späten Rachfolger bes Origenes und Augustinus, maßen einander mit Mistrauen und Giferstückt, und sie stürzten sich alssalt voll Leidenschaft in die Tiebputationen über die beide Kirchen trennenden Logmen, nun eine Basis für deren Bereinigung ginden. Die Bygantiner fomnten freilich mit Jronie bemerten, daß sie de lateinische Kirche selcht in der heitigken Spattung über die Gerenzen der Autorität des deendländischen Aufriachen vorsanden. Sie würden am liehsten sich wieder einzeschäftlich daden, wenn sie nicht die Vitten fiede bedernagten Kaisers zur geduldigen Unterwerfung nötigten.

D'Aleman, Johann von Eegobia, der große Jurift Lodovico de Ponte und Nicola de' Ludeköft, Erzhifigof von Palermo, die Freunde und Gefandten Alfonso's von Aragon, ermunterten die Berfammlung von Bassel zum Widersfandte.

<sup>1</sup> Bulle Cum in Sacro, Ferrara, 15. Febr. 1438. Rabn. n. 5.

tifche Cance tion bon Bourges.

Auch Carl von Frantreich verwarf bas Concil von Ferrara. Die pragma. Auf ber Synobe ju Bourges ließ er bie meiften Reform: becrete ber Bafler als pragmatifche Canction fur Frankreich jum Gefet erbeben. Diefes Land allein erbob fich bamals su ber fühnen That, Die Selbständigkeit feiner nationalfirche ju fichern. Bas bas beutiche Reich betrifft, fo hatte fich bort Sigismund ohne Erfolg beinubt, ben Papft mit bem Concile

mund + 9. Dec.

ju verfobnen. Diefer lette Berricher vom Saus Luremburg Raifer Gigit ftarb am 9. Dec. 1437, figend auf bem Tron in faiferlichen A 1437. Gewändern, noch in der Todesstunde von irdischer Gitelkeit erfüllt. 1 Er war ein thätiger und freundlicher Berr gewesen, bod vom Glude nie begunftigt: groß in Conftang, flein in Bafel, unfabig, Die wichtigfte Aufgabe feiner Reichsgewalt, bie beutiche Rirchenreformation burdguführen. Gein Erbe mar fein Schwiegersohn Albrecht von Defterreich, als Gemal Glifabet's Ronig von Ungarn und Bobmen, bann burch bie frankfurter Babl am 18. Marg 1438 Ronig ber Romer, Engen anerkannte ibn fofort, boffent bag er als Abvocat ber Rirche gegen bie Baffer einfdreiten merbe. Doch er brang nicht burch, benn im beutschen Reich beseftigte fich ber Grund: fat ber Neutralität.

rom. Ronig, 18. Märg A 1438.

> Ferrara murbe balb für bie Curie unficher. Bisconti ididte im Frühighr 1438 Biccinino in die Romagna, wo er fich Bologna's bemachtigte. Sierauf erhoben fich Imola, Forli, und andere Stadte. Gelbft Ravenna erklarte fich für ben mailander Bergog, beffen Oberhobeit ber lette Bolentane Ditafio V. anerkennen mußte. Go murben bie Benetianer aus Ravenna verbrängt, wo fie fcon feit 1404 burch Ber-

<sup>1</sup> Der treffliche Binbet fand freilich, bag ber Raifer "gar bornunfftiglichen ftarp." c. 219.

Doch benütten fie feitber jebe Belegenheit, in Befit jener Stadt ju fommen, mas fie in fortbauernben Streit mit ben Papften brachte. Wegen ber in Ferrara ausgebrochenen Best und der Rabe Piccinino's verlegte Eugen IV. am 10. Jan. Gugen IV. 1439 bas Concil nach Rlorenz. Wie ein Rlüchtling erichien Concil nach er bort am 24. Januar. Wiberwillig folgten ihm ber Kaifer A. 1459. mit feinen Griechen, ben armen Penfionaren bes Papfts, und bie Mitglieber bes Concils. Rach langen Debatten ftredten bie bygantinifden Theologen, nicht aus Rurcht vor S. Betrus, fonbern vor Dobamed, jene Baffen, welche Photius und beffen Rachfolger langer als ein balbes 3abrtaufend geführt batten. Gie legten am 3. Runi bas Betenntniß ab, bag ber beilige Beift aus bem Bater und bem Cohne bervorgebe, ber Leib Chrifti in gefauertem wie in ungegobrenem Baigenbrod fich verwirfliche, und bag bie Geelen ber Gläubigen im Regefeuer gereinigt wurben, worin fie burch Gebete und Almofen ber Lebendigen Dilberung empfängen, mahrend bie ohne Beichte geftorbenen Gunber in bie Bolle binabfanten. Wenn ein freimutiger Philosoph bie Cophiftit ober Schmache bes menichlichen Beiftes bemitleiben wollte, weil jene Artitel hinreichten bie Ueberzeugungen von Bolfern Nabrbunderte lang feindlich ju trennen, fo burften ihm Theologen bemerten, baß biefe Dogmen nur ben praftifden Rern bes großen Schisma umidleierten. Diefer Rern mar ber abfolute Primat bes Papfts, ein Grundfat, welchen, wie bas gange gregorianifd : thomiftifche Spftem ber occibentalen Bapftgewalt, Die Griechen verabideuten. Gie verachteten bie Rictionen ber Decretalen bes falfden Bibor; ihr firdliches Bemiffen entfette fich por bem Gebanten, ben romifden

A. 1439.

Batriarden als ben Monarden ber Rirde und ben Gebieter aller Bifcofe begreifen gu follen, aber fie erflarten endlich aus perameifelter Rot, bag ber Bapft ber Stellvertreter Chrifti. und bas erfte haupt ber gefammten Rirche fei, mabrent nach uraltem Canon ber Batriard pon Reu-Rom nur bie ameite. ber von Alcrandria bie britte, ber von Antiochia die vierte. ber Merufalemitaner nur bie fünfte Stelle in ber Sierardie union ber einnebme. ! Um 6. Juli fnieten bie Bogantiner por bem Grieden und

Lateiner in Bapft nieber, fußten feine apoftolische Sand, borten bie Floreng. Juli lateinische Meffe und stimmten feufgend bas Veni creator Spiritus an. Aber ben "öfumenifchen" Batriarden Jofef fdien biefe Gelbstverläugnung ins Grab gu fturgen; er unterfdrieb nur fterbend bie tatholische Glaubensformel und veridied am 9. Runi, bevor bie Union vollzogen mar. Der griechische Raifer verließ balb barauf Floreng, um ale Renegat und mit leeren Sanden in fein untergebendes Reich gurudgutebren, wo bas Bolf bie Union nur als feberifchen Ctaatsact betrachtete, Die Apostaten mit Bermunfdungen empfing, und bei feinen Gebrauchen blieb. Die brei Patriarchen von Alexandria, Untiodia und Berufalem verbammten im Rabre 1443 feierlich bie "Ranberfpnobe" von Morens. Die bogmatifden Giege Gugen's verbitterte nur bie Bart-

nadiafeit ber Schismatiter in Bafel. Obwol fich von bort alle Carbinale, außer Meman, und viele Bifdofe abgewendet Die Baller batten, festen boch reformeifrige Theologen bas Concil mutia augen iv. ab, fort. Rachbem fie am 25. Juni 1439 Eugen abgefest hatten, 25, Juni a. 1439. fcritten fie am 5. Nov. zur Bahl eines neuen Bapfis. Sie

> 1 Pichler I, 393. Giebe über ben wahren Ginn bes Bugeftanbniffes ber Griechen und bie fpatere romifche Salfdung bes betreffenben griechiichen Artitete ben Abichnitt im Sanus p. 346 sq.

aus bem uralten Grafenhaufe, welches in einem Bergwintel Norbitaliens verloren fich in die Sandel ber Nachbarn nur mit Borfict und ftets mit Gewinn einmifchte, mar von Sigismund am 26. Febr. 1416 gu Chamberi gum erften Bergog Cavopens erhoben worben. Er batte fein Land weife regiert. bis er nach bem Tobe feiner Gemalin im Jahre 1435 ben feltfamen Entichluß faßte, Die Regierung feinen Cobnen abgutreten, und fich in bie reigenbe Ginfamteit von Ripaille am Genferfee gurudgugieben. Dort ftiftete er ben Ritterorben von C. Mauritius, und lebte mit feinen feche Genoffen bie ibn bilbeten , als ber reichfte und machtigfte aller Eremiten ber Chriftenbeit. ! Weun langes Saar und mallender Bart, wenn eine Rutte, ein Strid, ein Cideuftab und ein icoues Amabens von Rlofter beffen Bewohner zum Beiligen machen fonuten, fo würde Cavopen feinen Bergog bafür gehalten haben. Aber Diefe perwittweten Ritter pom Canct Morik mit bem golbenen Rreng auf ihrer Bruft faben eber verfleibeten Selben eines Luftiviels, als buffertigen Anachoreten gleich; und wenn auch nur Berleumbung bem alternben Bergog febr unbeilige Motive für fein Ginfiedlerleben nachfagen tonnte, fo mar biefes boch eber eine reigenbe Billeggiatur, als eine Bufe und Bein. Coleftin V. vom Berg Murrone murbe Felir V. vom Genferfee ohne Frage als einen vom Teufel perführten Einbringling in bas Barabies ber Beiligen

Caboben,

<sup>1</sup> In Ripaille batte Amabeus icon A. 1410 Jagbichloß und Rlofter gebaut: Ccarabelli im Archiv. Stor. It. XIII. (1847) p. 259. Die reigenbe Ginfiebelei fab und befdrieb Meneas Splvius, Commentar. p. 181. Rad Guidenen Hist. Généalogique de la Royale Maison de Savove murbe Amadeus icon am 7. Rov. 1434 Cremit: Vol. I. 113, und p. 444 bas Abbild bes fürftlichen Ginfieblere.

Route Mibredt

+ 27. Det.

betrachtet baben. Das bafler Concil, welchem Umabens ftets angebaugen, erfannte in ibm ben für bas Chisma geeigneten Mann, weil er wie einft ber Carbinal Robert von Genf amei Rationen vermittelte, ben einen Ruft in Fraufreid, ben andern in Italien bielt, mit ben großeften Rürften verwandt ober befreundet mar, und fur unermeklich reich galt. Der Bergog : Eremit murbe von vielen Zweifeln befturmt, als er bas Bablbecret empfing, welches ihn taum überrafchte. Seine Bernunft erlag bem finnlofen Chrgeig, fich auf ber Bubne ber Welt mit ber breifachen Krone gu geigen. Er nahm als Begen- feine Babl am 5. Jan. 1440 an, und nannte fich Felir V. papft Weltr V Jan. A. 1440. Diefer Rame paßte uur auf feine Bergangenheit als Kurft; er ward für ibu gur Ironie als Papft.

> Co wurde bas Chisma wieber jur Thatface. Reboch Die Welt erichrecte bie Erneuerung jener Leiben, welche bie burd Martin V. beenbigte Rirdenspaltung über fie gebracht batte, und fast gang Europa verbammte bie Erbebung eines Gegenpapfts, von bem man nicht wußte, ob er Bergog ober Bifchof fei. Die Konige und Rationen anerkannten Relir ben V. nicht: felbft Bisconti , fein eigner Schwiegerfohn wollte nichts von ihm wiffen. Frankreich und England verwarfen ibn; nur einige fleine Surften bielten fich ju ibm; Alfonfo unterftutte ibn, wie einft Bebro be Lung, nur um Eugen ju fdreden. Das beutide Reid blieb ueutral. Dort ftarb Albert icon am 27. Dct. 1439, nachbem bie Reichaftanbe mit murbigem Entidluß auf bem Tage ju Maing am 26. Marg

A. 1439. Die bafler Reformartitel ju Gefeben erhoben batten. Albert's

Radfolger wurde fein Dheim Friedrich von Steiermart, Cobn Friebrid, rom. Ronig, bes Bergogs Ernft, welchen bie Dentiden am 2. Febr. 1440 2. Febr. A. 1440. in Frantfurt jum romifden Ronige mablten. Diefer rubige,

nüchterne und geistlose Fürst follte länger als irgend ein anderer Kaiser die Krone tragen, und ber zweite Gründer ber habsburgisch bstreichischen hausmacht werben.

5. Sitelfeldi İynann von Nom. Erin Eturş und Zod, Marşı 1410, Ledovick Scarampo, Negent und Zynam von Nom. Zit Bitelfeldi in Genetle. Bircinino, bei Unghair gifdigarn, Juni 1410, Gernülkrumg Nom's. Arieg der Liga gegen Maliand. Mifonjo ereskett Mangel, Juni 1442. Gugen ettlärt Slorga in die Aght. Er verläßt Jörenp, jedigli mit Mifonjo Ereskett, was anertennt ihn als König den Reapt, 1413.

Bu berfelben Zeit, als Eugen IV. so tief in die Ungelegenheiten der Rirche versichten war, regierte Witelleshi mit tyramilicher Mitmacht die Etabt Rom. Er hatte bort eine Gradesfille ausgebreitet. Bon Eugen war ihm als Legaten des gesammten Kirchenstaals der Krieg gegen Wiccinion übertragen worden, welchem er mit der Hille von Florenz und Benedig Bologna entreißen sollte. Etat bieß auszuführen, wandte sich der Cardinal-Patriarch am Ende des Aufrei 1439 gegen Hossigne, wo seit mehr als 100 Jahren die Erint reigerten. Dies Familie hatte einst die Witelleschie, welche ursprünglich Foligno angehörten, aus der Stadt vertrieben, und so rächt der ber Patriarch an ihr eine alte Schuld. Eine Broobegeinng sagte bort, daß dies Zyranneudynassie stützen der best der vertreiben, und so rächte bet ver Aufriarch an ihr eine alte Schuld. Eine Broobegeinng sagte bort, daß dies Zyranneudynassie stürzen werde, sodat stiegende Rinder sich vor den Etabt verte,

1 Joseph Chmel Gesch, Raifer Friedrich's IV. und seines Sohnes Maximilian I., Samb. 1840. Mit biesem Wert beginnt die Reihe ber inhaltreichen Publicationen zur Geschichte bes Sauses Sabsburg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rach alten Rachrichten floß ein Bitellio um 1359 aus Fedipan and Corneto, wo er bie Bitellesch filjetet. A. 1392 erheitl Giacomo Bit. von Ionii, I.N. Montekello und Facklano bei Zoskanella. Ander Stitellesch fiedeiten fich in Bom an, Sandschriftl. Rotten im Archiv bes Capitol St. Cred. XIV. T. 72.

Bitelleidi ftiirgt bie Trinci in Fotiane, A. 1439.

mauern zeigten. Die Trinci erbebten, als fie eines Tags bie Banner bes ichredlichen Carbinals mit bem Bappen feines Saufes, zwei Rinbern, flattern faben. 1 Der Legat gewann Foligno burch Lift, nahm Corrado Trinci mit feinen beiben Cobnen verraterifch feft, führte fie nach Coriano und ließ ihnen bort bie Ropfe berunterichlagen. Ihre Schate wanderten nach Corneto. Go wurden auch biefe umbrifden Torannen ausgetilgt. 2 Der Carbinal jog barauf in Epoleto ein, wo er ben Burgvogt, ben Abt von Montecafino, im Rerter umtommen ließ. Dann ging er in bie Winterquartiere nad Corneto und Rom. Geine Graufamteit mar ber Schreden aller, aber nach bem Geftanbnig eines Romers burch ben beillofen Buftanb ber Ctabt entichulbbar. 3

Bitelleschi, reich von erbeutetem Tprannengut, gebot über eine ansehnliche Truppenmaffe. Bu Corneto, Coriano, Caftelnuovo, Civitavecchia und Oftia lag fein Rriegsvolf. Seinem Befehl gebordten 4000 Reiter und 2000 Ruftnechte. welche er im Frühling nach Etrurien führen follte, um Biccinino und Bisconti gu bestreiten. Gein Charafter wie feine Groke erregten Sak und Arawobu bei ben Regierungen Burdtbare Staliens. Dan warnte ben Bapft: ber Carbinal ftrebe nach Biedesei's ber Tyrannis im Rirchenstaat, ja nach ber Babitfrone felbft. Der ichwache Gugen liebte Bitelleschi; er bewunderte bie

Billensfraft eines Meniden, bem allein er bie Unterwerfung 1 Commentar. Pii II. p. 42. Das Mappen Bitelleschi's zeigte zwei Rinber, eines golben, bas anbre himmelblau.

<sup>2</sup> Boggius de Variet, p. 113. Albornon batte bie Trinci als Bicare in Foligno anerfannt. Borgia, Stor. di Benev. III. 357.

<sup>3</sup> Benchè quasi gli era necessità di essere crudele, perchè lo paese di Roma era così corrotto: Petronius. Sleich graufam trar ber Genator Angelo Boncigri von Morens, A. 1438 u. 39.

Rom's und eines großen Teils bes Rirchenftaats verbanfte. Es bielt baber ichwer, ibn gegen feinen Gunftling ju ftimmen. Aber bie Morentiner entbedten ibm eines Tags, baf fie diffrirte Briefe aufgefangen, welche bas verraterifche Ginverftandnift bes Carbinals mit Biccinino bewiefen. Darnach wolle er, statt der florentiner Liga gemäß Toscana ju ver: Die Alprentiner teidigen, bort mit 6000 Mann auftreten, um fich mit bem veranlaffen Reinde gur Unterjochung von Floreng gu verbunden. Bum Bitelleschi's. Stury Bitelleschi's bedienten fich bie Alorentiner bes papft: liden Rammerers und Batriarden von Aquileia. Lobovico Scarampo Mediarota, eines Babuaners von abnlicher, bod geringerer Ratur. Er war Argt gemefen, baun in ber Curie emporgefommen und begierig, bie Stelle bes Bunftlings eingunebmen, fobalb fie leer geworben mar. Der Bapft ließ fich überzengen, baf Bitelleschi ibn verraten wolle, baf er mit Bulfe Biccinino's und Mailand's fich sum Berrn bes Rirdenstaats, vielleicht gar gum Bapft aufzumerfen gebeute. Wenn biefer Man auch nicht erwiefen werben fann, fo mar boch ein Mann von Bitelleschi's Art, jumal in jener Beit, vollfommen fabig ibn gu faffen.

Gugen willigte in bie Berbaftung feines Gunftlings. Es banbelte fich nämlich barum, ibm ben Dberbefehl über bie Truppen ju nehmen, melden er als General behalten wollte. mabrend er felbft um feine Enthebung vom Amt bes Legaten gebeten batte. In ber That batte Gugen bereits Scarampo aum Nachfolger Bitelleschi's in ber Legation auserfeben. 1 Die

1 Er fdreibt an bie Cornetaner, Flor. 3. April 1440, von Scarampi: legatum constituimus in omnib, eo modo et forma quibus eral praed, card, Florentinus (Vitell.), quo die fuit detentus, qui si etiam non accidisset hic casus, ea legatione diutius uti non intendebat, cum mala detentus valetudine, et ad magnam perductus

ţ

Beftnahme Bitellesdi's, 19. Mars A. 1440.

Antonio Ribo, ben Landsmann und Bertrauten Scarampo's mit einem fdriftlichen Befchl bee Papfts, fich Bitelleschi's lebend ober tobt ju bemächtigen. 1 Ribo felbft mar in Streit mit bem Carbinal, welcher ibm bas Commanbo bes Caftells nehmen wollte, um es einem feiner Capitane ju übertragen. Am 19. Marg 1440 wollte Bitelleschi von Rom nach Toscana aufbreden. Er ließ jenem Sauvimann fagen, bag er beim Marich über bie Engelsbrude ibn zu fprechen wünsche. Ceine Truppen maren bereits binubergezogen, er felbft tam arglos nach. Mis er über bie Brude ritt, trat ihm ber Chlofwogt mit allen Reichen ber Chrfurcht entgegen. Babrend nun ber Carbinal, im Gefprach mit ibm, links meg jur ebernen Bforte reiten wollte, fiel bas Gatter nieber, und binterwarts marb eine Rette über bie Brude gespanut. Ribo erklärte bem Carbinal bak er bes Bavfts Gefangener fei; Bitelleschi jog fein Schwert und gab bem Rog bie Sporen, aber Bewaffnete fturgten aus ber Engelsburg bervor und um: ringten ibn und feine Begleiter. Gie verteibigten fich tapfer, bis fie erlagen. Der Carbinal, am Anie, an ber Sand, am Ropf vermundet, murbe burch eine Bellebarbe vom Bferbe geriffen, und blutend in die Burg fortgefdleppt, Auf Die Runbe biefes Borgangs febrte fein Rriegevolf wutenb um, geführt von Everfus von Anguillara; es verlangte bie Aus-

debilitatem, successorem sibi a nobis dari saepenumero postulaverit. Breve, ausgefertigt von Blonbus, im Ardie Corneto.

1 Cavalcanti, Stor. Flor. II. 106. Ammirate, l. XXI. 21. Daß Ribo Briefe bes Papfte hatte ift gewiß, nur nicht, bag biefe echt maren. Platina: sive veris sive fictis Eugenii literis etc. Balla befchul: bigte gerabegn Boggio, ben Berhaftsbefehl geschmiebet gu haben: Antidotus in Pogg. p. 199.

lieferung feines Benerals und brobte bas Caftell gu fturmen. Aber ber Burgvogt entfaltete von ben Binnen ben Berbaftebefehl bes Bapfts, worauf fic bie Truppen berubigten und nad Roncialione absogen. 1

Der Carbinal erfaunte fein Schidfal. Er ließ eine eble Matrone hieroupma Orfini ju fich rufen; fie troftete ibn indem fie fagte, bag ber Papft nichts von feiner Befangen: nahme wiffe und ihn balb befreien werbe. Bitelleschi entgegnete ihr: "ein Mann welcher leiftete, mas ich geleiftet babe, burfte nicht verhaftet werben, aber wenn er es warb, fo barf man ibn nicht mehr frei laffen; ich fterbe, nicht an meinen Bunben, fonbern an Bift." 2 Dbne Rweifel gefcab es fo, auf Befehl Ccarampo's, welcher bereits als Legat in Rom eingetroffen war. Der Carbinal verschied in ber Engels: Bucuesa burg am 2. April. Man brachte ben Todten, faum befleibet, A. 1440. nach ber Minerva, wo man ibn öffentlich ausstellte.3 Spater erlaubte man feinen Bermandten, ibn im Dom von Corneto

Co fturate ber gewaltige Mann, welcher machtiger als ber Bapft gewesen mar, wie viele feines gleichen, burd Berrat, Daß er felbit Berrater mar ift unerwiesen, aber mabriceinlich. 4 Es gibt unter ben Beitgenoffen taum einen, ber nicht

zu begraben.

<sup>1</sup> Blonbus Dec. IV. I. 564. Buffi, Storia di Viterbo, p. 244 sq. 2 Buonincontrius p. 149.

<sup>3</sup> E li forse a sei di lo fecero morire: Chronif bes Laclo bi Bonte. - Aloisii (Scarampo) enim vafri et astuti opera sublatum e medio Vitellescum crediderim: Blating. - E lui vituperoso fu de notte portato a S. Maria in giuppetto, scalzo, e senza brache:

<sup>4</sup> Geine Beitgenoffen, Blonbus, Boggius, Cabalcanti glaubten an feine Berfcwörung. Borfichtig fagt Betroni: se fu preso e morto di comandamento del papa, e se la meritò, io non lo so descri-

bas Unbenfen Bitelleschi's als eines Blutbundes vermunichte. Dies thaten befonders bie Bebeimfdreiber Eugen's, Poggius und Blondus, und auch Balla benutte bie Geftalt biefes idredlichen Bralaten in feinem Tractat über bie faliche Schenfung Conftantin's, um bargutbun, wie graufam und barbarifch oft gerade bie Berrichaft von Brieftern fei. 1 Bitel= leschi mar bas pollfommene Borbild Cafar Borgia's, ber 60 Jahre fpater beffen Werf mit noch größerer Deiftericaft und größeren Mitteln fortfette, und endlich, wie er, burch Berrat unterging. Er mar ber erfte Ctaatsmann in ber Epoche bes fich reftaurirenben politischen Papfitums, welcher Die Tyrannen bes Rirchenftaats mit Feuer und Schwert, mit Recht und Unrecht, Gewalt und Lift auszurotten unternahm, um fich baun felbit aus einem Carbinal in ben Serrn biefes Rirchenstaats ju verwandeln. Ceiner Ratur nach war er Conbottiere, wie Braccio und Cforga. Benn nun fein Fall überall Freude erregte, fo murbe die einzige Stimme bes Bedauerns merfwurbiger Beife in Rom vernommen; benn Diefer Mann batte Die Regierungsfunft ber Tprannen wol verstanden. Der naive Chronift von Rom fdrieb bei feinem Rall: "ich weiß nicht, ob bies ein Urteil Gottes mar, benn, wie ibr gebort babt, er war ein Denich gang voll von Graufamfeit, Sodmut, Born, Cowelgerei und Gitelfeit; bod jage ich: er bielt uns mit großer Bucht und im Wohlftanb;

vere, perchè i gran fatti sono de' gran Maestri. — Infeffura p. 1129: e dicevasi, che si volca fare signore di Roma. Sein Sturz erinnert an Wallenstein.

<sup>1</sup> Silco, quam saevas, quam vehemens, quam barbarus dominatus frequenter est sacerdotum. Quod si ante ignorabatur, nuper est cognitum ex monstro illo atque portento, Johe Vitelesco Cardinale et Patriarcha. 3n jenem Tractat, gridprich. um 1440.

jo lange er lebte, galt ber Rubbio Korn 12 Carlin; als er todt war, sieg er in 15 Tagen auf 22, so daß die große Mehrteit bes golfd sehr befümmert war." Der Stand der Brodpreis war stekt der Gradmesser sie Empfindungen bes Bobels, und außerdem wird man den damaligen Womern nicht unrecht thun wenn man annimmt, daß höhere politische Iden un noch in venigen Bürgen sortlebten.

Corneto murbe burd ben Sturg feines Mitburgers em Mufftanb ber pfindlich getroffen. Diefe Maremmeuftadt verdantte bem Corneto. Cardinal febr viel; er batte fie bereichert und burch Brivi: legien ausgezeichnet; viele Cornetaner maren von ibm mit Memtern verforgt worben. Die Faction ber Bitelli erhob fich beshalb, erbittert auch burch bie Befchlagnahme ber Guter bes Cardinals. Gleich nach beffen Festnahme ichidte nämlich ber Papit Scarampo nach Rom, mit bem Befehl, Die Rachlaffenicaft bes Tobten aufzunehmen, welche fowol burch Teftament als aus anderen Grunden ihm jugebore. 2 Gie betrug in Gelb und Rleinobien bie fur jene Beit große Summe von 300,000 Ducaten. Scarampo feste gur Aufuahme bes 3nventars eine Commiffion nieber, und ichidte feinen Bevollmachtigten nach Corneto. Diefen erichlugen bie mutenben Bitelli, boch bie Gemeinde ftillte ben Aufruhr und eilte fich beim Papft zu entichulbigen. 3 Beter und Maufred Bitelleschi

<sup>1</sup> Baolo Petroni.

<sup>2</sup> Quia ex testamento sic voluit, et alia ratione sint nostrae (sc. res). Brebe an Corneto, Jior. 11. Breji 14/0. Archi & Corneto Casset. On. 3. Mm 14. Sprii 14/0 a multitr Geranmpo bem Berlauf ber Temuta & Tarquinefe, notifien daß höphital v. S. Spirito bem Bifd. Bartifomto de Birlifeigië von Gerneto als Procussario beë Gart. Gilo. Bit. Lugellamben Batter. Archi & Cio. Spirito IV. 73.

<sup>3</sup> Am 28, April absolvirt beshalb Scarampo (schon Carb., Legat) Corneto. Dat. Romae in habitat. Eac. S. Laurentii in Dam. die

lieferten hierauf die Burgen und die Schähe ihres Oheims ans, nud so gerrann die surchtare Andst des Begivingers der Colonna, der Anibaldi, Savelli, Gaetani, des Antonio von Pontadera, der Bico, Trinci und Barani mit seinem Tode ohne sich in dem Geschsicht seines Haufes sortzussen.

Eugen verschleierte seine Mitwissenschaft an bem Eturze eines um ihn so hochverbienten Ministers. Er ertlarte, daß der Borfall vom 19. März nur die guschließe Rosse von Bwistigkeiten zwischen diesem und dem Burgvogt gewesen sei. Alber wenn er auch nicht den Tod, sondern nur die Processiumg Bieleckschis gewollt hatte, so sonter er doch einem Augenblid daram zweiseln, daß sein neuer Günftling Scarampo nicht halbe Mahrrageln ergreisen würde. Er übertrug auf diesen in furzer Zeit alle Memter des Todten, und auch Antonio Rivo vurder erichsich belohnt.

Den Arieg wiber Piccinino übernahm jest Scarampo; bie Florentiner, unter Micheltto b'Attenbolo und Giampolo Orfini mit ibm vereinigt, erfochten bald ben unblutigen aber entscheibenben Sieg bei Anghiari am 29. Juni 1440. Die

XXVIII. Aprelis MCCCCXL. Ind. III. Um 30. April fchribt Eugen aus Moren; an bie Cornetaner, tie er belobt. Archiv Corneto.

I Sein Resse Bartolommes Bisch, von Corneto seite ihm später bas Dentmal in Corneto, Ciaccon. II. 1900, der eines Krivilegs Sixtus' IV. siir die Bitellesch eroöghet. Die Kähle anertannten die Archinske seines der Grentlivillin, wie die Cäsar Bozgia's.

<sup>2</sup> Strev an Geracto nom 3. Spril, ut supra. Proxime dieb. intellecto de "ensu queus in persona dil. fil. n.ri. Johis Card. Florent. Ap. Sed. Legati accidere feceruni simultates inter praed. Card. et dil. fil. Castellamum nostrum S. Angeli de urbe, illico misimus ad urbem wener. fratt. Lodov. Patriarch. Aquilejensem.

3 Ribo erhielt bie confiscirten Guter ber Savelli, besonbere S. Pietro in Formis. Bullar. Vat. II. 105. 110. Atti dell' Acad. Roman. di Archeol. IV. App. n. I. Ribby Analisi, zu S. Petrus in Formula.

Truppen Biccinino's gerftreuten fic, bie tufcifden und romifchen Lanbichaften wurden vom Feinde befreit, und biefer Erfolg machte Scarampo ju einem großen Mann. Gugen erhob ihn icon am 1. Juli jum Carbinal von G. Lorengo Der Carbinat in Damafo. Er machte ju gleicher Beit Bietro Barbo jum Radfolger Carbinal, und feit biefem Mugenblide entspann fich gwifden bem Gunftling und bem Repoten eine unauslofdliche Feind: idaft. Scaranpo, ein veridlagener Emportommling, nicht obne Bilbung, reich und fcmelgerifch wie Lucull, ein Buftling und boch jugleich ein tapferer Condottiere, regierte jest in Rom als Legat mit ber eifernen Strenge feines Borgangers. 1 Die Barone regten fich nicht; bie Burger gitterten por bem Machtgebot bes neuen Satrapen und feiner Boligei. Sier hatten freilich mit ber Entfernung ber Curie Armut und Berwilderung ichredlich Ueberhand genommen, und wenn irgendwo ber Beweis geliefert warb, baf bie graufamften Blutgefete und ber Anblid taglider Sinrichtungen ben moralifden Buftand bes Boll's niemals verbeffert baben, fo gefcah es in Rom jur Reit Bitelleschi's und Scarampo's. Raub, Blutrache und Mort erfüllten bie Stadt mit Graueln. Mus ben verobeten Bafiliten entraffte man mas Bert batte, felbft ben Marmor, wober Gugen eine Bannbulle gegen bie Rirdenfdanber erließ. 2 Gie war fo wirfungelos, bag fogar Beiftliche, Beneficiaten bes Lateran, jene Ebelfteine raubten,

Gregorobius, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

6

n an Greek

<sup>1</sup> Seine Zafel foster täglich 20 Ducaten, ingt Corte sius de Cardinalatu p. 67. Gr. war ibt seine Beit: Instrept, energisch, etc. grijd. Der ebe Senetinen: Branceto Barbaro sinam int tijen in Briefwechsch. Gr. scherziert einmal: vori — animum tuum magnum, et excelsum, et dignum rebus gerendis nicht abjectum, nichtl humile posse cogitare. F. Barb. Ep. CXXI.

<sup>2 3</sup>for., 30. Marg 1436. Theiner III. n. 281.

mit denen die Hullen der Appollessbauter durch Urban V. geschmüdt worden waren. Nachdem man diese Aleinode wieder ausgefunden, wurden sie in Procession nach dem Lateran pursädigebracht; die Aduber selbst richtete man unter den größlichen Formen und Qualen damaliger Justig auf dem Plage S. Johann. 1

Die Romer befturmten Gugen immer bringenber um

feine Rudfebr; aber noch bielten ibn Biberwille, bas Schisma und die Rriege in ber Lombarbei, ben Marten und in Neapel jurud. Der Rrieg ber Liga gegen Mailand, beffen Reld: hauptmann Biccinino ber beleibigte Francesco Cforga als Conbottiere Benebig's fiegreich befampfte, wurde endlich burch Briebe von ben Krieben von Cavriana im Oct. 1441 beigelegt. In Folge Cavriana, Del. A. 1441. beffelben vermälte fich Cforga mit Bianca ber fechegebnjab= rigen Tochter Filippo Maria's, Die ihm Cremona gur Mitgift brachte. Sierauf mar nur noch ber neapolitanische Rrieg gu ftillen. Auf Alfonfo bauten bie bafter Chismatiter; und vergebens mar bie hoffnung Gugen's, biefen Ronig burch bie Baffen Anjou's zu fturgen. Der berühmte Rene mar im Jahre 1438, mitten in bem furchtbaren Rriege Frantreiche und Guglande, faum aus ber Sait bes Gergoge pon Burgund befreit, nach Reapel geeilt, wo ibn bas Bolf freudig

aufgenommen batte. Aber bas Glud mar ibm nicht aunftig.

<sup>1</sup> Man feite für erft in einem Aöfig tapfang auf Campo bi glere aus. Err Ganneines Niccasis burche, pu Gef, eine Mitte mit Zueftsfiguren tragend, abgrüftlt, und en einem Baum bei S. Johann gebenft. Die birben anderen wurden verbrannt. Man mante birie fyferei lide Offsickte (v. 3. 1489) auf einem Zurm am Nattran ab. (Birteni und hinfilms.) D'en en einem Jaus in ber vom Ratran nade. My Maggiere führenden Eura den fin eine Burm am Gattern nade S. My Maggiere führenden Eurafe eingemauerte Tonmable gilt als bie eines ierre Gericktere.

Rach beifen Anttengungen eroberte Alsonie am 2. Juni Andele von 1442 Reapel. Bom Borb einer genuestischen Galerer bliche Respekt. bete flichende Antere int Echmers auf das sichen Kapel, das intereste flichende Kenei mit Echmers auf das sichen Kapel, das intereste bei den der die Gegen 18. teilte nach Bis, dann nach Flickering. Eugen 19. teäntte nur das Unglick des Flückfings, indem er ihm das Investintebigtom für ein vertoernes Königsreich anskellte. Der letzte König Reapel's and bem Haufe Anjon tehrte nach der Brobence gurüd; seiner Rechte bemächtigten sich der Brobence gurüd; seiner Rechte bemächtigten sich der Krobence gurüd; seiner Rechte bemächtigten sich der Krobence gurüd; seiner Rechte bemächtigten sich der Monarden Frankreiche, nm sie fehrte in unterflaten Ariegen gegen die Rachfolger des glüdlichen Allioning geltend zu machen, welchem jeht des gangs Königerich

bulbiate.

Die Erfolge feines machtigften Gegnere brachten Eugen außer Faffung. Denn nun tonnte Alfonfo wie einft Labislaus Rom ohne Dube fich unterwerfen, und außerbem bem Schisma ben ftartften Rachbrud geben. Er batte gwar ben Gegenpapft Felig V., welcher am 24. Juni 1441 gu Bafel geweiht worben mar, nicht anerkannt, aber er brobte bamit, um von Gugen Die neavolitanische Investitur zu erzwingen. Diefe trug ibm ber Gegenvapft an, und er unterbanbelte in ber That mit beiben Bapften jugleich. Endlich ging Eugen auf bie Borichlage ein, bie ibm ber Ronig burd Borgia, ben Bifchof von Balencia machen ließ. Bu biefer Menberung feiner Bolitit bewog ibn auch ber Bebante, fich ber Baffen Alfonfo's gu bebienen, um Cforga bie Marten gu entreißen. Cforga mar Feind Alfonfo's feiner neapolitanifden Befigungen wegen, die ibm ber Ronig genommen batte. Bor ber Eroberung Reapel's hatte ibn René gu feiner Rettung berbei: gerufen, und icon mar ber Graf aufgebrochen, als ibn unerwartete Binderniffe gurudbielten. Denn ber faliche Bis:

- Centh

conti, von Reid über das Glüd feines Schwiegerschus gequalt, in welchem er zu seiner Bein einen Nachfolger und Erben ahnte, hatte sich heimlich mit dem Papft verbunden, nud Piccinino nach Umbrien geschieft. Her bemächtigte sich bieser Todi's, einer Cludt die Siorza damals angebotte. Dssmaber nabe die August spon der Alle sich, den Greich aus den Marten zu bertreiben. Die italienische Staatskunft jeiner Zeit ist abschreichen durch das Genebe von Areuloszeitt und Lift, worin Eugen IV., Bisconti, Alsonio und Siorza einander ebenbirtig Meister waren. Menn man sich erinnert, wie erzissing Siorza sich in den Besig der Marten geleht hatte, so wird man ireilich nicht erhaunen, daß ihn der Papft mit gleicher Minze begablte.

Eugen IV. ber friegt Sforga

Am 3. August 1442 erstärte Eugen Sforza für einen Medellen, und sorberte die Ridgade aller von ihm befetten, ber Rirdg ingehörigen Etdbte. i Korens und Benedig suchten ihren langischrigen Terbündeten und Helberghmann zu schlieb, der Rapst dagegen wider ihn eine Liga mit Visconti und Alfonio zu vereinigen, wobei er Piccinnio zu schiem Aumerrtäger ernannte; so daß die Berhälfnisse ihn plößlich zum Freunde seiner bisher grimmigsten Zeinber, zum Gegner seiner bisher wärmsten Bundesgenossen. Er ließ die Republik Florens sallen, die ihm so lange Jahre ein Alph, Gelb und Wassen gegeben hatte. Er großte ihr, veil sie Sforza im Vestig der Arten unterstützt. Indem er jebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulle, Jier. 3. Aug. 1442. Nayn. n. Al. Auf jüngfier Ferrbei forgaf wird bejeichnet: bağ er Bologna, welches Piccinino befest bieti, bem Bertrag bon Gavriana gemaß, nicht berte ber Krieg ausliefern laffen, und bağ er Geoil occupiet babe. Siehe was Muratori jur Necht fertigung Grejaf fogt, ad. A. 1442.

feinen Entichluß an, Floreng ju verlaffen. Diefe Stadt mar, wie Benedig, über die Umwandlung ber papftlichen Bolitit entruftet; fie wollte Eugen anfange mit Drohungen gurud: balten, bann ließ fie ibn feine Wege giebn. Racbem er im April 1443 bas Concil nach Rom verlegt batte, ging er am 7. Dai nach bem Floreng feindlichen Giena, wo er mehre Monate blieb. Sier bestätigte er am 6. Juli beit Gugen iv. Bertrag, welcher am 14. Juni burd Scarampo mit Alfonfo in Terracina abgefchloffen worben war. Der Ronia gelobte barin, Eugen als Bapft anguerfennen und Lehnsmann ber Rirche ju fein; er verpflichtete fic, Galeeren gum Turtenfriege auszuruften, und endlich Truppen zu ftellen, um Cforza Die Mart zu entreifen. Dafür wollte ibn Gugen als Ronia Siciliens bieffeits bes Pharus und feinen naturlichen Cobn Don Ferrante als legitimen Erben anerfemen, außerbem ibn für Lebenszeit mit Benevent und Terracina belebnen. Co wurde Rene, nachdem er Jahre lang ben Abfichten bes Bapfte gedient und zweimal von ibm bie Inveftitur empfangen batte, Breis gegeben, und die Krone Reapel's ging rechts-

Der Bertrag mit Alfonfo veranderte fofort bie gange Lage bes Bapfts: er ficherte ibm bie Dberband fowol in ben italienischen Berbaltniffen, als gegenüber bem Concil. Auch ber Bergog von Mailand trat jest gu Eugen, und Cforga geriet burch ben Ginmarich bes Ronigs in bie Marten in große Bebrangniß. Eugen tonnte bemnach nach Rom gurud: tebren, wo fein Legat ibn erwartete, nachbem er burch Sin-

fraftig auf bas Saus Aragon über. 1

1 Bertrag von Terracing und Ratification von Gieng, Rabnalb ad A. 1443 n. 1.

richtingen folde Romer hinweggeraumt hatte, die unbequem ober gefährlich waren. 1

6. Südfefe Guger's IV. and Non, Cept. 1443. Expectition: Juliand ber Clabs. 228 Gondi im Cateran. Gugern fettingt Gipra in den Narten. Stevenis III. Derbäuset füß mit dem Hagh. Er nich zum Verraiter an der deutlichen Kittermerkennation. Die Richhelbäuse bolligen in der Orderinstframs. Biscondmit aget mit den neitigen Gefanden nach Rom, Nov. 1446. 228 denerbat Zeufglande mit dem Rapft. Zeb Gugerie IV. 228. geht. 1447. 228. der 1447.

Rudtehr Eugen's IV. nach Rom, 28. Gept. A. 1448.

Mm 28. Ceptember 1443 jog Gugen in Die Stadt ein. Daffelbe Bolt, meldes ibn einft auf bem Tiber mutenb verfolgt batte, ftromte ibm jest meilenweit über Bonte Dolle entgegen und empfing ibn mit jeber Art ausschweifender Suldigung. Sunf Cardinale begleiteten ibn. Er blieb bie Nacht im Rlofter C. Maria bel Bopolo. Am folgenben Morgen begab er fich in Broceffion, unter einem Balbachin einberreitend, nach bem Baticau. Als er ben Blat Colonna erreichte, rief bas Bolf: "es lebe bie Rirche! nieber mit ben neuen Steuern und benen, Die fie erfunden baben." Er berubigte bie Coreier, indem er befahl bie von Scarampo aufgelegte Beintare abguichaffen. Rad einem Eril von mehr als neun Rabren fand Gugen Rom faft in bemfelben Glend wieber, in welchem es Martin V. gefunden batte. Dies machte ibm viel Bein, und überhaupt war er nur mit Biberwillen gurudgefebrt. Benn er ben blübenben Ruftand. Die Anmut ber Sitten, und Die geiftige Regfamteit pon Moreng, ber hoben Coule ber Wiffenfchaften und Runfte,

¹ Infessiura p. 1129. Er hatte hinrichten lassen ben gelehauptmann Gino von Misono, und Baolo Antibaldi von Molara: cujus virtus homini magis astuto quam forti suspecta erat. Rebus autem hoc modo compositis, Eugentus — Romam veniens... Matina.

Lateran,

13. Det. A. 1443.

mit ber verwilberten Debe Rom's verglich, fo mußte er bapor gurudicambern. Gein Biograph fagt von bem bamaligen Rom: Die Ctabt mar burd bie Abmefenbeit bes Bapfts wie ein Dorf von Biebbirten geworben; Schafe und Rube trieben fich barin umber, fogar bort wo jest bie Baufen ber Rauflente fteben. 1 Der tägliche Anblid von Rovien ober Gliebern gevierteilter Meniden, welche an ben Toren festgenagelt, ober in Rafigen, ober auf Langen ausgestellt maren, ober bas tagliche Schauspiel. von Berbrechern, bie man in bie Rerter und auf bie Richtplate abführte, mochte felbit bie abgeharteten Rerven ber bamals Lebenben erichüttern. 2

Gugen nahm nur fur 19 Tage Bohnung im Batican, Gugen IV. worauf er ben Lateran bezog, um bort am 13. October bas Coneil im iparfam befuchte Concil ju eröffnen. Dag er bies in Rom that, bag er feine Baunbullen gegen bie Bafler und ben Gegenpapft aus bem Lateran ichleubern tonnte, mar ein Borteil für ibn, welcher ibm wie allen feinen Borgangern in abnlichen Lagen ben Gieg ficherte. Geine Tage murben freilich burch tiefe Sorgen beunrubigt, burch ben Rrieg miber Cforga, bas Chisma und bie Unterbandlungen mit bem beutschen Reich, welches er jum Aufgeben ber Neutralität gu bewegen fuchte.

Cforga unterftugten Floreng und Benebig, und einige Dynaften, wie fein Bruber Aleffanbro, Berr von Befaro, und Sigismondo Malatefta, aber ben Bapft Alfonfo und

<sup>1</sup> Refpafiano, Vita di Eugenio IV. Mur. XXV. 264.

<sup>2</sup> Am 12. Sept. 1444 wurde ber Carb, Angelotto be Soochi (vom Saus Fusci be Berta, creirt A. 1431) bon feinem Diener ermorbet: berfelbe, an ben Boggio nach feiner Ernennung bie fcmeichlerifde Epiftel fcbrieb (Epp. XXV. in ber Ausgabe de Varielate), und beffen Stupibitat er in ben Racetien verfpottet.

Bistonti, welcher feinen Schwiegerschen mit ber einen Haufel, aungriff, mit ber andern verteibigte. Das Concil zu Basel, erschättert burch dem Absall Alsonfo's, stauscher ich auch in der Josephame, das dere Josephame, das dere Josephame, das dere Josephame, des dere Josephame, beit des V. treiben würke. Se empfing zwar Boeten Siorga's, welcher jest der wirtliche Bistar für dies Concil zu sein begehrte; aber die unmäßigen Gelbioterungen, die er erschö, machten an die erschöptien Anslen des Gegenwapfts zu große Anfpricke. Auch waren seine Bergeichungen trügerisch. Sein großer Gegenz Mirchale, Mach waren seine Berheißungen trügerisch. Sein großer Gegenz Altschaftlich Belganz Rickoll Pistenin flarb zu Walland, am S. Sept. 1444, aus Gram über dem Alfoli Beloganz's, welches unter

Riccolo Piccinino 8. Gept. A 1444.

1444, aus Gram über ben Abfall Bologna's, welches unter Annibale Bentivoglio feine Freiheit bergeftellt und mit Rlorens und Benedig in Ligg getreten war, und ans Rummer über eine Nieberlage feines Cohnes Francesco, bie berfelbe burd Cforga erhalten batte. Und biefer erzwang am 10. Dct. 1444 einen Frieden bon Eugen, ber ihm ben Befit bes größten Teils ber Mart beftatigte. Doch balb erbob ber Bapft neuen Krieg. Sein Beer führte Scarampo als Legat und Cavitan. Bon allen Ceiten bebrangt fab Cforga feine Stabte in ben Marten fallen, bis auf bas einzige Sefi, und er felbit mußte bei Feberigo von Urbino Cous fuchen. Er ermannte fich wieber im Jahre 1446. Bon Cofimo und ben Morentinern, gegen welche ber Papft Alfonfo aufreigte, ermuntert, und angelodt von ber Aneficht auf Unterftubung römifder Barone, namentlich ber Anguillara, faßte er im Mai 1446 ben fühnen Entidluß, gegen Rom felbit au marichiren. Er hoffte auf ben Ginflug bes Carbinals Nicolaus Acciapaccio von Capua, ber mit Scarampo und Alfonfo verfeindet, und bom Bapft erilirt worben war. Im Juni

drang Sforza bis Bolfena vor; jedoch Everfus täufchte ihn; die Barone erhoben sich nicht; er mußte umkehren und sich bis unter die Mauern Urbino's zurücziehen.

Nicht minter aludlich mar Gugen in benfelben Rabren in feinem Rampfe wiber bas Edisma. Benn Felig V. ben ehrgeizigen Gebanten batte, burch ein europaifches Concil als Unionspapft ermablt bor ber Welt ju glangen, wie ungludliche Martin V., und bann feinen Git in Rom gu nehmen, fo u. ber Baffer. machte ieber Tag biefe Soffnung mehr verschwinden. Nur Cavopen, Die Gibgenoffen, fleine Surften, einige Bifcofe und Reichoftabte anerkannten ibn. Babrend er in Corgen und . Difachtung ju Laufanne Sof bielt, überließ er bie Gefchafte feinen Cardinalen, unter benen nur Aleman und Johann pon Segobia, ber Beidichtidreiber bes baffer Concils, bebeutenbe Manner maren. Er hatte eine gange Reibe von Cardinalen ernannt, und es ift ber Bemerfung wert, bag er in ibre Rabl auch einen Repoten Bitelleschi's, Bartolommeo ben Bifchof von Corneto aufnahm. 2 Bergebeus bemübte fich bas aufammengefcwindene Concil, feinem Bapft bie Obedieng in Deutschlaud und Frankreich ju gewinnen; benn bort brang endlich Eugen burch. 36m tam alles barauf an, ben romifden Ronig und bie Reichsfürften gur Aufgabe ber Reutralität zu bewegen, benn bies Brincip enthielt bie großeste Gefabr für bas Bapfitum. Das Reich nabm baburch gum erften Dal eine felbftanbige Stellung ein, woraus fich feine firdliche Abtrennung von Rom burch eine beutide Reform

<sup>1</sup> Simoneta p. 375. Corio V. 353.

<sup>2</sup> Ciacconius II. 946. Er leiftete Ricol. V. Dbebieng, und wurde wieber Bifd. von Corneto und Montefiascone. Bon Jerusalem beimtebrend ftarb er A. 1463 ju Mobon.

Sieg

über bie beutiche

ergeben fonnte. Die Opposition ber Aurfürsten und Reiche: ftande mar beftig: fie forberten ein Unionsconcil in einer Eugen's IV. beutiden Ctabt. Aber bie anardiide Berfaffung bes Reichs Devofition und bie Untuchtigfeit Friedrich's III., ber für die wichtigften Angelegenheiten ber beutiden Ration feinen Ginn bejaß, erleichterten ber Runft Rom's ben Gieg, jumal ber machtige Rangler Friedrich's, Cafpar Schlid, fur Engen gewonnen murbe. Auf endlofen Reichstagen ergab fich fein Refultat. Die romifden Legaten, erft Cefarini, ber in ber ungludlichen Türfeufchlacht bon Barna am 10. Nob. 1444 mit Rouig Labielaus ben Tob fant, bann Carvaial, ber Ergbifchof Thomas Barentucelli von Bologna, und ber vom bafler Concil abgefallene Ricolaus von Cufa, arbeiteten mit Erfolg an ber Sprengung ber beutiden Opposition. Die größeften Dienfte leiftete Eugen ber geiftreiche Abenteurer Biccolomini aus Siena, welcher allen Serren und Barteien ber Reibe nach gebient hatte, erft Secretar Felig bes V., bann Colid's und Friedrich's III. gewesen war, erft bie beutsche Reutralitat verfochten batte, bann burd glangenbere Ausfichten jum Abfall bestimmt, feit 1445 bas eifrigfte Bertzeng für Engen am Sofe Friedrich's geworben mar.

> Der romifde Ronig vertaufte in einem geheimen Bertrag mit bem Legaten Carvajal gu Wien bie Reformation ber beutschen Rirche an Rom, für bie erbarmliche Summe pon ein paar 100,000 Gulben, für bie Ausficht auf bie Raiferfronung und bas Bugeftanbnig firchlicher Bergunftigungen in feinen Erblanden. t Der am 21. Marg 1446 gu

<sup>1</sup> Bogt I. 356 und Beilage II: Brief Beimburg's an ben Ergb. von Gran. "Damit war in Deutschland bie Cache bes Concile und ber Rirdenreformation verloren und fant bie beutide Rirde Schritt für Schritt in bie frübere Rnechticaft jurud": Sanue p. 353.

reform.

Frantfurt gefchloffene Rurfürstenbund, welcher bie Opposition gegen ben ronifden Ronig und Papft noch fortgufeben gebachte, auf ein allgemeines Concil brang, und bie Aner: Der Raifer vertauft bem tennung ber baffer Reformbecrete forberte, murbe burch ben Bant bie Abfall bes mainger Ergbifchofe Dietrich aufgeloft, und bie sum Teil bestochenen Reichsstände willigten in Die Dbebiengerflarung auf Grund ber frantfurter Borichlage bom 5. Dct. 1446. Die beutiche Reformation erlag bem Runbe pon Bapfitum und Raifertum gur Aufrechtbaltung ibrer gefährbeten Autorität. Wenn bas Concil und ber Trieb ber beutiden wie gallicanischen Rirde nach Autonomie gegen bie absolute Papfigewalt fich richtete, fo ftand bamit bie feindfelige Saltung ber Rurfürften und Stände in genauem Bufammenbang. Denn auch bier nachte fich bas Beftreben geltent, Die Berfaffung bes Raifertums burd bie Emancipation landesberrlicher Kürstengewalt umzugestalten. Bapft und Raifer verftanbigten fich um biefer Gefahr willen. Das mittelaltrige Princip brangte noch einmal bie Bedürfniffe ber neuen Reit gurud.

Mit jenem Bertrage eilten bie Gefaubten Friedrich's III., Biccolomini und Brocop von Rebftein am 16. Nov. 1446 von Wien nach Rom, mabrend bie Boten von Daing, von ber Pfalg, von Cachfen, Brandenburg und anderen Reichs: Die beutide fürften eben babin abgingen. 1 Die beutide Dbebienggefanbt: gefanbticatt ichaft erregte großes Auffeben in Rom, Gie murbe am A. 1446.

1 Bericht Biccolomini's an Friebr, III., Micr. Bat. 8093, und bei Mur. III. II. 878. Alle beutschen Gefandten trafen in Giena jufammen; fie reisten 60 Mann ftart über Baccano nach Rom. Biccolomini Hagt über ben Mangel an Gaftbaufern: Enque hospitia faciunt Theutonici. Hoe hominum genus totam fere Italiam hospitalem facit - wie beute vielfach bie Schweiger.

erften Meilenstein bom gesammten Clerus feierlich eingebolt. Ceit ber Restauration bes Bapfitums war überbaupt ber Einzug von Gefandten, fowol jur Bulbigung bei ber papft: lichen Tronbesteigung, als bei andern Belegenheiten, ein wiederholtes Schauspiel von ftrengfter ceremoniofer Form, welches ber Abpfinguoinie ber Ctabt ein neues Geprage gab. Die Digrien ber Ceremonienmeifter find mit ben Berichten von folden Gingugen erfüllt. Die fremben Gefandten wurden je nach ben Umftanben in Balaften von Großen und Carbinalen, oder in öffentlichen Gafthaufern beberbergt. 1 Die Deutschen bezogen ein Saus am Cavitol, wo fie ber apoftolifche Thefaurar im Ramen bes Papfte begrußte. 2 Bur Audieng, um die Beibnachtszeit, vorgelaffen, bielt Biccolomini Die Rebe au Eugen. Die Berbandlungen maren ichmierig: bie Obediens ging nur von einem Teil ber beutiden Ration aus, und fie war an Artifel gefnüpft, welche wie namentlich ber coftniger Befdlug bes in bestimmten Beitraumen abgubaltenben Concils, die Aufbebung ber Annaten, und die Biebereinsebung ber vom Bauft fuspenbirten Erzbifcofe von Coln und Trier, der hierarchischen Partei unannehmbar erichienen. Die Anficht biefer Bartei murbe von ben meiften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The erfien heeft in Nom waren bomals bir Taberna Solis unb bod Hospitium Campanae an Gamp bi Bjere. Gefindte niefeten ifer Cepis puber, chenje Sgirffen. A. 1482 mehnte Geof Ekerfarb ben Bürtrmberg in einem Saust, neidged ber Erbenstyreumter Plensfens für ihn in ber Negela gemitett batts. (Jaceb Selectrom. p. 168). A. 1486 wehnte hie pelniffen Gefunkten im Saloit Bufale; bir neuper litam, im Saloit Rillim; is Waldishare im Saloit Genia Creec.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man pfiggle Gesenblen Lebensuittel in ihre Mohnung ju schiffen, wie heute Ressenben im Drient. Der Carb. von Belegna schiffte ben Teutschen Middeueine, Gestägest, Wein; der Mundschart bes Lupske Consten, Wache und Wein. Die Carbinale luben sie ber Reihe nach jur Taste. Bericht Viscolemnit?

Cardinalen, 3mmal von Zorquemaden und Borgia mit Heftigleit behauptel. Carampo fümmte für die Annahme des Concordals, und so auch die neu ermannten Cardinale, der des denste Spanier Cardojal und Parentuccili, welche als Legalen des Kapiks den Aufgürlendund gesprengt hatten, vor Ausgem zurädgelefet und sown unterwegs mit dem roten hit belohnt worden waren. Die Schwierigfeit des Abshafusies minderte übrigens das Nachgeben der deutlichen, und auch die Arusteilen, und auch die Arusteilen. Auf der sein Kongen V. am Aufung des Januar 1447 versiele. Als er sein Ende nahe fühlte, war es sein sehnlicher Wunsch, das deutlich gesehn wieder mit Kom ses der beründen zu wössen.

Rad sangem Kampf miligte er in bie Artikel in ihrer von Piccolomini abgefaßten Form, aber er erschraf elsst vor diesem schwachen Auguständnis der deutschen Keformation. Ge er den Gefandten auf seinem Bette die Bullen ausdändigte, leste er am 5. Februar eine urfundliche Vermadzung nieder: daß seine Jugeständnistife, dei einem durch Krantseit getrübten Urteil gemacht, nichtig sein sollten, wenu sie ingend die Doctrin der Krickenväler und die Nechte des beistigen Etules beschäubigten. Bas konnte nicht jeder seiner Rachfolger aus dieser Bernadrung machen! Am 7. Februar ausgeschlichen Bernadrung machen! Am 7. Februar ausgeschlichen Schaftlichen Debekong: man feierte beise Kindfer des Rechabten füllerten Lobeisen; man feierte beise Kindfer des Rechabten Ziara Spholister's einhergstragen ward. Das Kapftlum hatte inn Wahffeler's einhergstragen ward. Das Kapftlum hatte



Dicebant, venditam esse Theutonicis Apostolicam sedem, seque quasi bubalos duci naribus. Bericht ut supra, p. 882.

<sup>2</sup> Rapnald ad A. 1447. n. 7.

Union mit Griechen, Armeniern und Aethiopen fein fonnte: es hatte die beutsche Resormbewegung für lange Jahre gebemmt.

Sugen log flerbent im Batican. Man ermortete seinen Zed. Schon am 9. Januar war Alsonio mit Kriegsbolf nach Tivolig gelommen, wo er lagerte, unter dem Vortwaube über die Sicherheit der Stadt zu wachen, aber mit der Absicht, die Reumahl zu beeinflussen. Sein mit dem Papst veradreckert Schlzug gegen Joseny wor eins der Miche seines Marsches, doch glaubte man, daß ihn der von ganz Rom gehöfte Scarampo zu seiner eigenen Sicherheit gerufen hatte. 1 Roch am 14. Febr. übertrug Gugen biesem Künflinge die Bewochung aller sesen Det tei nund dei Rom; denn es gahrte im Bolf; man stirchtete die Rache der von Vietelsehst und Searampo erdrickten Varone. Auch die bewochtsische Grampo erdrickten Varone. Auch die bewochtsische Archen der einstelleshig und Searampo erdrickten Varone. Auch die bewochtsische Artei regte sich.

Alls Eugen seine Tobesstunde unden sah, berief er die Cardinale zu sich, verlige alle, bis auf Prospero Colonna, seine Ceraturen waren. Er überblidte die Schifdlas seines Pontificats; und diesen hatten Verlogung, Aucht und Exil, Schisma und Ariege den unfeligsten Paphregierungen übnich gemacht, die auf die meist selbst Verschulderen Leiden die Alekauration und ein unervorzeter Sig über das Concil gesolgt war. Mit Genugthung sprach er von der Union mit Beutlichand, worlche er dem römischen Konige, dem Erzeichson und dem Den Martgrafen von Brandbeudurg verdanke. Eeine letzen Augendblick wurden durch viele Vorentanke. Eeine letzen Augendblick wurden durch viele Vorentanke.

<sup>9</sup> Infeffura p. 1130. Bericht Biccolomini's p. 883. 887. Die Romer fteigerten fofort bie Preise ber Lebensmittel; bie Strafen murben unficher; bie Raufgewölbe foloffen fic.

murfe perbunkelt, sumal wegen ber unabläffigen Kriege bie er beraufbeschworen batte. Der Dittel fich bewußt, womit er ben Gieg über Deutschland erfochten, rief er felber mit tiefem Ceufger aus, baß es für fein Geelenbeil beffer mare, ewig Rlofterbruber geblieben, ftatt Bavit geworben zu fein. Doch er ftarb als Papft, mit ber Soffnung, bag ber Reft bes Schisma nicht mehr lange Beftand baben werbe, mabrenb er auch ben gangen Rirdenstaat, mit Ausnahme von Bologna und Refi. feinem Rachfolger überliefern fonnte. Bu biefem. jo munichte er, follten bie Carbinale eber einstimmig einen mittelmäßigen, als habernd einen bervorragenben Mann erwählen.

Eugen vericbied am 23. Februar 1447, 62 Nabre alt. Cugen IV. Mitwelt und Nachwelt baben bas Unbenfen biefes Bapfis. A 1147. beffen Regierung nur burch eine gwar verungludte, aber nicht fpurlos verlorene Reformbewegung für bie Geschichte bebeutungsvoll gemejen ift, febr verschieben beurteilt. Der ibm bantbare Biccolomini bat wol bas fcmeichelhaftefte Bortrat von ibm entworfen: "Er war ein großer und rubmvoller Bapft; er verachtete bas Gelb, liebte bie Tugenb; er war nicht bodmutig im Glud, im Unglud nie mutlos: er fannte feine gurcht; feine gejaßte Ceele trug ftets bas gleiche Angesicht; gegen Feinde raub und bart, mar er freundlich gegen biejenigen, welche er in fein Bertrauen wieber auf: mini's von nahm. Dagu mar er von hober Geftalt, von iconem Untlig, im Alter voll Majeftat." Piccolomini fugte jeboch einen Tabel bingu: er legte nicht bas richtige Dag an fich und bie Dinge; er ergriff nicht, mas er tounte, fonbern mas er wollte. 1 Bu ber Unüberlegtheit im Sanbeln gefellte fich

1 De statu Europae, Rreber I. c. 59, und Bericht, p. 891.

fraftlofer Gigenfinn , bei mangeluber Welterfahrung eines in mondifder Bereinfamung bingebrachten Lebens. Schwache machte ibn gu biplomatifden Ranten geneigt. 1 Die Sturme feines Bontificats wurde Engen nicht überbauert haben, wenn nicht bebeutenbe Menfchen fur ibn banbelten. Berebte und fluge Carbinale, feine Staatsmanner, gelehrte Theologen, Tyrannennaturen im Patriardengewande fochten für ihn ben Streit mit bem baffer Concil aus, und fie eroberten für ibn ben Rirchenftaat. Ein bobes Lob Eugen's ift unbeftritten; baf er vom Nepotismus frei blieb. Dan nannte ibn fogar unbantbar, weil er bie Orfini, burch welche er bas Papftum erhalten und ben Rirchenftaat jum Teil wiebergewonnen batte, nicht belohnte. Er machte feinen biefes Saufes jum Carbinal. Rach bem Sturg ber Colonna fcheute er fich beren Gegner ju erbeben. Er liebte überhaupt nicht Rom. Unter ben gulett von ibm ernannten Carbinalen gab es feinen Römer.

Seine Bilbung war gering; boch fant er Mauner ber Biffenfchaft vor, die er in seinem Dienste verwendete. Leo-

nardo Aretino und Boggio, Aurispa, Blondus und Maffeo Begio waren jeine Secretäre, und voir werden fpäter rühmen. daß die Regierung Eugen's IV. nicht ohne Berdienien für naspan IV. die geitige Gultur gewesen ist. Was ihn gang ersüllte, war seine Siede zu dem Winwriten. Dieser Bapst verweigerte die Mesonne der Alexander der betrieb mit Leidenschaft die unwisktige Kelorm der Albsse von der Diservans. Das Möndium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uomo molto capitoso e di dura testa, fagt Bettent, unb bieb eniberbell Muttatet. Begrichmen ift bas 266 Natima's: constans in pactis servandis — nisi quid pollicitus fuisset, quod revocare quam perficere satius esset. Benn er i\u00e4n vir ingenio insignis nennt, fo i\u00e4b baruf grache fo pirit us gefen, als auf bie Cobburbetien' Ballon.

wollte er wieder ju einer Change ber bebrobten Bapft: gewalt erbeben, und mit ibm die bestructive Richtung befampfen, welche burch bie humaniftifche Biffenicaft immer machtiger warb. Die weltlichen Domberren vertrieb er aus bem Lateran, und feste an ihre Stelle regulirte Cleriter, für die er bort auch ein Rlofter baute. Der Freigeift Poggio fvottete, baf bie ichmeichelnben Minoriten um ben Tron Eugen's wie Ameifen wimmelten. Ceine 3beale, gu benen er voll Andacht emporblidte, waren bie Franciscanermonche Bernarbin von Siena und Johann von Capiftran. Den erften wollte er beilig fprechen, nachbem er im Jahre 1444 in Mauila gestorben mar. Mitten in ber um fich greifenben claffifd beibnifden Renaiffance bilbeten folde Minoriten: monde ale manbernde Bufprediger eine von den Sumaniften verspottete fcmade Opposition. Gur Rom felbit mag nur ber Rame einer Beiligen jener Beit flüchtiger Bemertung wert fein. Dies war Francesca mit bem Bunamen Romana, eine Bittme aus bem Gefdlecht ber Bontiani. Gie errichtete in ihrem noch bauernden Saufe bei Tor be' Epecchi ein Ronnenflofter fur eble Frauen. Gie ftarb am 9. Marg 1440 und Francesca wurde in S. Maria Ruova am Titusbogen begraben. Diefe alte Rirde erhielt fvater unter Baul V. ben Ramen ber Beiligen. Francesca ftand im Rufe ber Prophetengabe; fie weiffagte Eugen feine Berfolgung burd bas Chisma, und ben Romern ibre Bebrangniß burd bie Conbottieri; aber trobbem bat biefe beilige Bittme nicht jenen Prophetenfit einznnehmen vermocht, welchen bie berühmte Brigitta von Comeben verlagen batte. 1

esca ana.

1 Die fromme Stiftung in ihrem Saufe, delle Religiose Oblate di Tor de' Specchi, bauert noch beute fort.

Gregorovius, Gefdichte ber Stubt Rom. VII.

## 3weites Capitel.

1. Stefano Porcaro und bie romifche Demofratie. Das Conclabe. Ricolaus V. Geine Bergangenheit. Erlofchen bes Schisma und bes bafter Concils, 1449. Die Rube im Rirdenftaat bergeftellt. Tob bes Bergoge Bieconti, 1447. Sforga erringt ben Tron bon Malfant, 1450.

Gleich nach bem Tobe Eugen's brobte eine bemofratische Bewegung in Rom auszubrechen, beren Führer ber Ritter Stefano Borcaro ju fein boffte, ein ebler, ichmarmerifder Stefan Bor- Dann von claffifder Bildung, von Rubmfucht glubent, begeistert für bas Ibeal ber Bergangenbeit, boch untlar über Die Gegenwart. Er war von altem Popolanengefdlecht, anderte aber feinen namen in Porcius, weil er von ben Catonen abzuftammen munichte.

care,

Seine Sähigfeiten hatten einft bie Aufmertfamteit Dartin's V. erregt, beffen Guriprache er bas Amt bes Bolfe: capitans in Morens verbaufte. Nachbem er baffelbe rubmlich verwaltet batte, trieb ibn Wanberluft burd Franfreid, Deutid: land und andere Lander, worauf er in Jahre 1431 mit feinem jungen talentvollen Bruber Mariano nach Rom gurud: febrte. Unter Eugen murbe er Bobefta von Bologna, und

1 Gerabe als Traversari in Rom war: rediit ill, et cl. Eques Steph. Porcius peragrata Gallia Germaniaque et Occidente fere omni, una cum ill. adulescentulo Mariano fratre suo - Hodoeporicon, Flor. 1678, p. 11. - Giebe and beffen Ep. lib. III. 3 sq.

vermaltete auch biefe Stelle mit Auszeichnung. Die beruhmtesten Gelehrten, Boggio, Lienardo Arctino, Araveriari, Ranetti, Niccosi und ambere aus ben Arcisen von Jorenz und Rom waren ihm befreundet. Sie ehrten in ihm ben gebildeten römischen Mitter, und rühmten seine gläugenden Gigenschaften, die ihm Attebunge aller machten, die ihm ande samen. Man bewunderte seine antissirenden Neders, namenlich deshalb, weil sie vom fühner Leidenschaft sür bürgersiche Freiheit durchbrungen waren.

Percaro lebet in mittelmößigen Berhaltnissen im Haufe Geustere iriner Familie dei S. Gievaum della Kigna, welches sich in den hend heure mit dem Wappenzeichen des Gelchscheit über dem Portal erhalten hat. Er hosste auf eine Gelegencheit, wo er mit gleichgesimten Freunden eine Umwälzung durchscheit, wo er mit gleichgesimten Freunden eine Umwälzung durchscheit, wo er mit gleichgesimten Freunden, als Eugen IV. siard. Rach dem Zode diese Stapks versammelte sich der römische Beltstat in Araceli. Dies Kloser war von Alters her die Seltstat in Araceli. Dies Kloser war von Alters her die Sentabslinde gewesen, und noch von Eugen im Jahre 1445 als ichde bestätigt worden. Diese Kloser war den klose geschmälertet Freiheiten der Seaben und die Bezug auf die geschmälertet Freiheiten der Stade an das Cardinalsecologium zu kleien eien. Vercaro hielt eine Kede über das Acht Mom's frei vereurs win leit, er nanute es eine Schmach, daß die Entel der Samer zu leit; er nanute es eine Schmach, daß die Entel der Samer zu leit; er nanute es eine Schmach, daß die Entel der Samer zu Jestimen zu Knechten von Priestern beradgefunten leien; Jestim aus Allerin vorsten aus Anschen von Priestern beradgefunten leien; Jestim aus Anschalten der Verschung zu Knechten von Priestern beradgefunten leien; Jestim aus Anschalten der Verschung zu Knechten von Priestern beradgefunten leien; Jestim aus Anschalten der Verschung zu Anschalten der Verschung zu Knechten von Priestern beradgefunten leien; Jestim aus Anschalten der Verschung zu 
<sup>1</sup> Traverfari, Ep. 20. XIX. Ep. 23. VIII, wo er Stefano und Mariano ju feinen feitenften Freunden gablt.

<sup>2</sup> Es gibt viele hanbidriften seiner Reben in Aicreng und Rem (Minerda Cod. C. V. 14, Bibl. Chigi L. IV. 126). Acht Reben hat Mansi abgebruckt in Testi di lingun inediti, Nem 1816. 3ch sinbe darin viel Bertichwass, und vernig Gebantengehalt.

<sup>3</sup> Bulle Rom, 5, Juni 1445, Bitale p. 413.

minbeitens folle Rom fich in ein vertragmäßiges Berbaltnift jum Babite feben, ba bod bie fleinften Gemeinden ibre IIuabbangigfeit gegen eine Abgabe an bie Rirche bebaupteten.1 Die Rebe machte Ginbrud. Mande Romer maren mit ben . Grundfaten Borcaro's einverstanden, und batte nicht wenige Nabre guvor Laurentius Balla in feiner Kritit ber Schenfung Conftantin's Die weltliche Gewalt bes Bapfts über Rom mit . gang unerborter Rubnbeit bestritten, und offen bie Gacularifation bes Rirdenstaats verlangt? Borcaro murbe burd bie eridredten Stadtrate und ben Unwillen bes Ergbifchofs von Benevent und Governatore ber Stadt unterbrochen, mabrend andere ibn ermunterten fortgufabren. Das Parlament trennte nich in Aufrequng. Coon ichwarmte Rom von Banbiten und Abenteurern jeber Urt. Gine zweite Berfammlung auf bem Capitol batte fein befferes Reinltat. Mutlofigfeit und Rurcht vor ben Baffen bes naben Mionio binberten gum Schmerze Borcaro's jebe patriotifche Sanblung ber Burgericaft. Der Konig von Reavel murbe eine Bolfeerbebung benutt baben, um in Rom einzuruden, von wo ibn bie Carbinale entfernt balten wollten. Gin Decret berfelben verbannte Battifta Cavelli und alle anderen Barone aus ber Stadt, welche rubig blieb. Das Capitol murbe bem Brocurator bes Deutschritterorbens gur But übergeben.2

Conclave.

Achtsebn Carbinale versammelten fic am 4. Mars 1447 Marg.A.1447. in ber Minerva. Dies Conclave hat Biccolomini angiebend

<sup>1</sup> Infeffura, bamale Senatsichreiber, fagt: diese cose utili per la nostra Repubblica. Der Rebe erwähnt auch Leon Battifig Alberti de Porcaria conjuratione, Mur. XXV. 309.

<sup>2</sup> Bericht Biccolomini's p. 891. Diefe Brocuratoren refibirten im Borgo. Ueber ibre mifliche Lage bei 1400 Gulben Gebalt: Stimmen aus Rom über b. papftl. Sof im XV. Jabrb., von 3ob. Boigt.

beighrieben. Er war noch als Drator Friedrich's III. in Nom, und nehl den Gesandten von Aragon und Eupern mit der Benachung der Conclavepforten beauftragt. Er bemerkte das bei einige lächerliche Gebräuche, die er abgeschafit zu sehen vollichten. Ist einem Wohren in's Conclave die Speilen in einer bemaldten, mit seinem Bahpen verschenen Allte zugebracht, die man Cornuta nannte; zwei seiner Diener trugen sie, zwei andere gingen ihr vorauf, und hir solgte eine Procession von Bischofen, Clerifern und Echmarogern, die "Familie" des Carbinals. Dies Klieft manbetten durch Rom wie eben so wie Leichenbegängniss, und Piecolomini spottete über die Höllinge, welche seit, katt dem abresenden Cardinal, seinem Epositefialen Christofen begangten. 1

Nach ber Ziara trachtet Nicoland von Capua, der aus siehem Eril gurückethert war. Er ftarb bald aus Schmerz über seine Ertläufigtung. Ein altes Wort lagt in Nem: wer als Papft in's Conclave tritt, fommt als Carbinal beraus. Die Ruchtfeit davon erfuhr auch Projecto Colonia; aber ber Repen Martin's twifte fig als Philosophy ut röfein. Gang unverhöfft erlangte flatt seiner der Erzbischof von Belogna am G. Warz die Majorität. Als Caprantia dies Affelltat sch, wodwurch ein gang armer, fanm erft gum Carbinal ermanuter Priefter Kapft wurde, gählte er erschrech die Wahfpettel noch gweimal durch; sählte er erschrech die Wahfpettel noch gweimal durch; ein fanden sich in Richtfelt und zu ehmalige Echulmeister von Cargana empfing die Sultögungen seiner Golfgen als Nicolans V. Prospero

<sup>1</sup> Mm Ratafall bes tobten Papfis (eastrum deloris) fab Siccolomini vier Trauernde ftebn, Webeln in ber Sand, bie Fliegen zu vertreiben, bie es im Winter nicht gab, und Mind bem Bapft zuzufächeln, ber nicht ba war.

Grübere Laufbabn

Micolaus v. Colonna verfundigte bie Babl bem Bolt; bies bielt ibn Manft & 1447 apit A 1447 bis 1455. irrig felbst für den Rapst. Die colonnische Partei jubelte, Die orfinische bewaffnete fich voll Aurcht. Die Wahl Profpero's batte Rom unfeblbar in bie alte Parteifurie gurudgefturgt; Die Babl eines indifferenten Bapfte berubiate bie Stadt. Rach altem Gebrauch plunberte man fofort, erft ben Balaft Broivero's, barauf auch ben bes Carbinals von Cavua, endlich ben bes wirklichen Bapfis, wo fich inbeg wenig Beute porfand.

> Die Romer betrachteten verwundert Die Gestalt bes fleinen, burren und blaffen Dlagiftere mit bem baglich vorftebeuben Munbe und ben ichwargen blibenben Mugen, wie er jest aus bem Conclave, geführt von ben Gefandten Deutid: laubs und anderer Machte, auf einem weifen Relter nach bem C. Beter ritt. Aber balb fanben fie Belegenheit bie Tugenben bes neuen Papfts in ben himmel gu erheben.

Thomas Parentucelli mar ber Cobn eines Chirurgen aus Cargana, und im Jabre 1398 gu Bifa geboren. Bu feiner burftigen Jugend idulmeifterte er in ben Saufern ber Stroggi und Albiggi gu Floreng, ftubirte in Bologna, und erwarb bie Bunft bes bortigen Ergbifchofe und fpateren Carbinals Ricolaus Albergati. Er blieb beffen Sausmeifter 20 Rabre lang und begleitete ibn auch nach Rlorens, als bie Curie bort refibirte.1 Er trat in bie innigfte Berbinbung mit ben literariiden Rreifen biefer Ctabt, beren Macen ber Ricolaus v. große Cofimo Medici mar. Done Genie zu befigen, glangte Parentucelli burd lebhaften Geift, Rebefertigfeit und ein fo ftarles Bebachtniß, bag er gange Berte von Boeten, Coo-

laftifern, Siftorifern und Philosophen fich wortlich eingeprägt 1 Vita Nicolai V. von Manetti, Mur. III. II, 908. und von Beibafiane, Mur. XXV.

batte. Piccolomini fagte von ibm: "was ibm unbefannt ift, liegt außerbalb ber menichlichen Biffenicaft;" und immerbin befaß ber Dagifter von Carsana, ber großefte Bucher: tenner feiner Beit, ein Biffen, welches faft ben Umfang ber bamaligen Bilbung umfaßte. 1 Bon Cofimo unterftust, für ben er bie Bibliothet von C. Marco orbnete, fammelte und covirte er leibenidaftlid Sanbidriften und Buder. Als fein Gonuer Albergati, ben er nad Dentidlaub, Frantreid und England begleitet batte, im Jahre 1443 gu Giena ftarb, trat er in die Dienste Landriani's. And biefer Carbinal ftarb balb nach ber Rudfehr Eugen's in Rom, nnt jest ftieg Barentucelli in ber Rirde auf. Gugen machte ibn gum Bicefammerer, bann im Jabre 1444 jum Ergbifchof von Bologna; er übertrug ibm mit Carvajal bie wichtige Legation in Deutschland gur Sprengung bes Aurfürstenbundes. 2118 Carbinale gogen beibe Legaten im Dec. 1446 in Rom ein. Benige Monate frater bielt Barentneelli Gugen bem IV. Die Leicheurede, und er felbft marb fein Rachfolger. Aus Bietat gegen ben frommen Albergati nannte er fich Nicolans V. Min 18. Marg 1447 wurde er geweibt und gefront.2

Wenn früher Factionen, flichliche Richtungen ober politische Einstelle geschaffen batten, so schien es jest die Wissenschaft zu sein, welche der Welt den Kapft gab. Der Dumanismus sieg mit Ricelaus V. auf dem Etnl Petri, und die Zeitgenossen Gegriften darin eine neue Area, wenn Augend win Beisbeit zur Verrichaft tauen. Deie Erhemus

<sup>1</sup> Bericht Piccolomini's, p. 895.

<sup>2</sup> Bei ber Aronungsproceffion trug Viccolomini ale Diaconus bas Areug bem Papft vor. Balb barauf reisten bie beutiden Gefanbten nach Bestätigung bes Concordats ab.

<sup>3</sup> Bericht Biccolomini's, und ber fcone Gratulationebrief bes Fran-

westens, eines unicheindaren Gelehrten zum Aphi war ein Ereigniß ber zeit. "Es wirk, so sage Micclaus V. selbst zu seinen zusammen. Zerunde dem Korentiner Buchhander Bespaliane, den Etolz vieler verwirren, daß ein Priester, der nur zum Gloden-läuten zut war, Kaphi geworden ist, und hätte das vool das korentiner Bolf geglaubt?" Die Eudstein über Büchgern und Papier hatten ibn bleich und träuflich, doch nicht gemacht. Seine unanfehrliche Gestalt hatte nichts von der Würde Eugen's; aber dieser vom Podagra geplagte Zoscaner von von nurennstlichem Gesst, woll von attischen Wish, jedem zugänglich, durchans urban, leicht in Klammen, leich besämtigt, Zeine aller derenweien, ein einsacher Mensch, ieder Verstellung untstän.

crèco Sarbaro (Ep. XCIII. brijetben): Bentum enim, scripsit Plato, futurum orbem terrarum, cum aut sapieules regnare, aut reges sapere cepisseut.

Pelpafiano, Vita di Nicol. V. p. 42, ed. Mai, Spicil. Rom. I.
 Das beste Porträt von ihm gibt Piccolomint: Comment. de reb. Basileae gestis, bei Fra Pius II. — a columniis vindicatus. p. 109.

Duintilian wieder anflebten, eine der michtiglten Künfe in Kirche und Staat; eine glängende Nede fonute jum Erzigniß werden; der Geenbescheftenber Ricclaus V. bedamptet sogar, daß die Nede, welche betrelbe bei der Leichenteiter Engen's gehalten hatte, die Gardinale bestimmte, ihn jum Papit zu wählen. I Bald ging ein Auf die Länder, daß Rom einen Waum jum Papit dabe, der an Geist, Wilfen, Liebenkswürzigfeit und Lieberalität nicht seines Gleichen finde, und in der Zhat waren es diese Gleichen, welche Ricclaus benn v. das Entoneoutforment ver Welter enwannen.

Er übernahm bie Rirche unter gunftigen Berbaltuiffen: bie Union mit Deutschland batte fein Borganger abgeschloffen, wodurd bas Schisma balb erlofden ungte; auch ber Rirden: ftaat war feiner Berftellung nabe gebracht. Boll vom Befühle ber papftlichen Antoritat, boch ohne Leibenfdaft für rein firchliche Angelegenheiten, nur barauf bedacht fich fur feine Blaue, Bucher ju fammeln und Rom umgubauen, frei ju maden, berubiate ber bumaniftifde Bapft fein Gemiffen. judem er bie Gebrechen ber Rirde umidleierte. Der wiener Ceparatvertrag vom 17. Februar 1448 bestätigte bie von Bie Eugen abgeschloffenen Bertrage mit bem Raifer, und biefe wurden als bie afdaffenburger Concordate fur bas gange Reich gultig, jum großen Rachteil ber beutiden Rirde, in welcher bie jugestandenen Reformen bald illuforifd gemacht murben. Sierauf erlofd bas Chisma. Relir V. legte am Better bante 7. April 1449 feine Tiara nieber: ber lette Gegenvapft, mit ber vertragemakigen Burbe eines Titularcarbinals von Canta Cabina getroftet, ftarb ju Benf am 7. Januar 1451, und hinterließ ber Welt eins ber mertwurdigften Beifpiele

<sup>1</sup> Befpafiano, Vita p. 40.

Concil tas fic auf, 25. April A. 1449.

ber Detamorphojen, welche Blud ober Torbeit an Eterb: Das Batter lichen vollzieben. Das ichattenbafte Concil leiftete gu Laufanne Dbebiens und lofte fic bafelbit auf, am 25. April 1449. Achtgebn 3abre lang batte es, erft mit machtigem Beift für Die Reform ber driftlichen Republik gekampft, erft die Rapftgewalt bezwungen, bann bie Welt burch ein Chisma abgestoken, bann mit ichwacheren Baffen ben Rampf fortgeführt, bis es ber Geididlichkeit romifder Legaten, ber Gelbftjucht Friedrich's III. und ber Gleichgültigfeit einer noch nicht binlanglich gereiften Beit erlag. Aleman, ber tragifche Selb Diefes Concils ftarb, bom Comery gerbrochen, auf feinem Bifcoibiibe gu Arles, am 16. Cept. 1450, als ein Beiliger perebrt.

> Co fab Ricolaus V., ohne Mube und Rampf, Die bufterften Bolten gerftreut, Die fich über bem Batican gefammelt batten. Die furchtbare Dacht ber Reformation. melde feit ben Tagen von Bifg und Conftaus fich gegen bie gregorianifde Papftfirde erhoben, war noch einmal gurud: gebrangt worben, und bas Bapftum, gang verblendet burch biefen Erfolg, gang im Bewuftfein feiner Autoritat fdmelgenb. trieb jest der Umwandlung entgegen, ju welcher es ber Berluft feiner größeren Aufgaben, Die politifche Lage Italiens und feine eigene Restauration brangten. Es verwandelte fich in eine italienische Großmacht. Es trat in feine glangenbfte Epode ale weltlich : geiftliches Rürftentum, in feine bunfelfte als driftliches Brieftertum.

> In Rom und bem Rirdenftaat fam Nicolaus bem V. alles mit Freundlichkeit entgegen. Der ungufriebenen Stadt gab er ein Privilegium, wodurch ihre Celbstverwaltung aefichert murbe: nur romifden Burgern follten bie Magiftra

turen und bie Stadtpfrunden gegeben, nur jum Rugen Rom's bie ftabtifche Rolle verwendet werben. 1 Eine geordnete Bermaltung im gangen Rirdenstaat burdguführen mar bas Bemuben bes feineswege nupraftifchen Papfte, und bies murbe balb burch Erfolg belobut. Er fant bie apoftolifche Rammer tief veridulbet, beshalb fuchte er bas Steuersvitem neu gu ordnen, und einen Chat ju fammeln. Mus Dantbarfeit machte er Cofimo von Floreng ju feinem Chabhalter.

Die Barone gewann er burd Milbe. Er erlaubte ben Bieberaufbau Baleftrina's: biefe Ctabt erhob fich mit ibrer Ratbebrale, ibrer Burg und bem Berrenbaufe langfam aus bem Coutt. 2 Nicolans vergieb auch Borcaro feine Reben Ricolaus V auf bem Capitol, und ehrte bie Talente bes Demagogen fic Borcaro burd feine Beforberung jum Bobefta von Angqui. berfelben Großmut behandelte er ben viel gefährlicheren Balla. ben geiftvollen Berachter bes Prieftertums und feiner wichtiaften Trabitionen: er berief ihn aus bem Eril nad Rom, wo er ben großen Latiniften als apostolischen Scriptor in die Eurie gog.

Mit gleich wenig Mube gewann Nicolaus noch größere Reinbe. Gin milbes Wort brachte Bologna gur Rirde gurud; bort batte er lange gelebt, und bas Bistum ber Ctabt verwaltet. Gie anerfanute bas papftliche Regiment am 24. Auguft 1447, aber fie blieb autonom, unter ber Regierung eines niche jurid. Rats von Cedgebn : Berren, mabrent ber papftliche Legat eine nur befdrantte Stimme bei ber Befetung ber ftabtifden Memter erbielt. Das Saus ber Bentivogli bebauvtete fic bort in ber Signorie, auch nachbem Annibale im Juni 1445

<sup>1</sup> Bulle Licet et debito, Rom, 1. Mai 1447. Theiner III, n. 314. 2 Petrini Mem. Pren. ad A. 1447, unb Mon. 56 sq.

conti, 13. Mug.

brechen werbe.2

von ber Gegenpartei ber Caneboli ermorbet worben mar; benn bie Bolognefen bolten ben jungen Bollarbeiter Canti aus Florens, welcher als Baftarb bes Ercole Bentivoglio galt, und machten ibn jum Bormund bes Cobnes von Unnibale wie jum Rector ibrer Ctabt, mas fie nicht ju bereuen batten. Die Regierung Cauti's mar miber alles Erwarten eine vortreffliche. 1

Um biefelbe Beit wurde auch ber lange Krieg mit Cforga

beigelegt, ba biefer große Kriegemann in gang neue Berbaltniffe eintrat. Gein von Benebig bebrangter Cowiegervater befchwor ibn wieber in feine Dienfte gu treten: er ging barauf ein, vertaufte, um Truppen werben gu tonnen, Befi, feine lette Ctabt in ber Romagna, bem Bapft, und brach am Anfange bes Muguft 1447 von Befaro nach ber Lombarbei auf. Da ftarb am 13. beffelben Monats Kilippo Tob bee lesten Bis-Maria, ber lette Bisconti, Noch im Tobe von Reib gequalt, batte er nicht feinen Schwiegerfobn, fonbern Mfonfo A 1417. von Reapel jum Erben eingesett. Co behauptete wenigstens Die Bartei ber Bracceschi in Mailand, welche jenem Konige anbing, und es ift gang im Geifte Bisconti's, wenn man ibm gutraut, er babe fich an bem Gebauten erfreut, baß nach feinem Tobe dagtifde Bermirrung über Mailand berein-

> Wenn bas beutsche Raifertum noch in Rraft gemefen mare, fo murbe es jest feine Rechte auf bies Reichsleben beansprucht baben. Frantreich warf langft verlangende Blide

t Commentar, Pii II. p. 55. Macchiavelli Stor, Fiorent, VI, 10. Ueber bie Berbaltniffe Bologna's, Gugenbeim p. 332,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Che volentieri vorrebbe, che doppo la sua morte ogni cosa roinasse. Corio V. 358

nach bem Bolande; es founte einen Bratenbenten aufftellen, ben Cobn von Balentina Bisconti und Louis von Orleans, ben Bergog Carl. Benedig aber ruftete fich über bas berren: lofe Rachbarland bergufallen; und endlich fab Francesco Cforga, ber Bemal ber einzigen Tochter bes letten Bisconti, bas bodite Riel feines raftlofen Rriegerlebens nahe vor Angen. Die Rraft und bie Runft, womit er bies erlangte, maren aleich bewundernswert. Rach dem Tode bes Tpraunen erflarte bie Burgericaft Mailand's, bag bie Mouardie als eine ideuglide Beft ju betrachten fei. Das Bergogtum gerfiel: alle feine Stabte fetten Bolferegierungen ein, foloffen fich eutweber ber mailander Republit an, ober machten fich felbstäudig. Leiber tam bie 3bee einer norbitalifden Gibgenoffenfcaft nicht gur Ausführung. Als fich bie Benetianer Lobi's und Biacenga's bemachtigten, boten bie Mailanber bent Grafen Cforga, welcher nur Cremona befag, Die Relb: bauptmannicaft im Dienft ibrer Republit. Er ergriff fie begierig; jest war er officiell ber Beneral Mailand's, aber in Birflichfeit ber Bratenbeut ber Bergogefrone. Pavia ergabfich ibm, Biacenga nabm er mit Sturm. Er ichlug bie Benetigner am 15. Cept. 1448 bei Caravaggio aufs Sampt und erzwang von ibuen ein Bundnig mit ber Berpflichtung, ibm jum Befige Mailands ju verhelfen. Gie brachen ben Bund nud balfen ben Mailandern, welche gegen ben berraterifden Relbbauptmann ibre ichwantenben Truppen unter Carlo Bongaga und ben Cobnen Biccinino's ausichidten. Anarchie brach in ber Ctabt aus, als fie Cforga belagerte. Mailand, welches einft als Republit fo machtvoll gewesen

wirb Republit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fu mirabil concordia — di non altrimente ricusare la signoria di nn sol Priucipe, che una pessima pestilenza. Ibidem.

Rachbem es zwei und ein balbes 3abr unter Sturm und Rot bas Schattenbild ber alten Unabbangigfeit verteibigt batte, fant es fur immer in bie Eclaverei gurud. Rum Bergog ausgerufen, jog Cforga, erft allein am 26. Februar Francesco Sforja, Ber tog von Mai. 1450, bann am 25. Mary mit Bianca Bisconti in ben lant, Febr. A. 1650. Balaft feines Edwiegervaters ein. Diefer Tag gab ibm ben Berculestobn eines beroifden Kriegerlebens voll unermublichem Rampf mit allen Dachten Italiens, feit ibn fein Bater guerft ine Baffenbandwerf eingeweiht hatte. Eforga wurde vom Bolfegebrange mitfammt feinem Bferbe fort: getragen; er brachte fo gu Rog ale ein Selb in bem berrlichen Dom feinen Dant bem himmel bar. Go ftieg ein Condottiere auf einen Gurftentron. Der Cobn bes Bauern von Cotognola marb Stifter einer neuen Dynaftie. Gie glangt nur burd feinen Ramen; minber gludlich, minber bauernb als jene ber Bisconti, und von gleider Frevelidulb voll,

> 2. Das Jubeljahr 1450. Romfahrt Friedrich's III. Geine Bermalung mit Donna Leonora von Bortugal. Die lebte Raiferfronung in Rom, 18. Mary 1452. Difachtung bes Raifertume.

fand fie nach 60 Rabren einen rubmlofen Untergang.1

Ricolaus V. mar gufrieben, bag fich burch bie Berftellung bes mailander Bergogtums bas Gleichgewicht ber Dachte in Norditalien erhielt, und ben Uebergriffen Benedigs eine Schranke gesett murbe. Richts wollte er von Kriegen

<sup>1</sup> Geit 1424 war bas Leben Cforga's eine ununterbrochene Waffenthat auf allen Schauplaten Stallens. Es gibt beute nichts Langmeis tigeres, ale bie Befdichte biefer Rriege beim Gimoneta und Corio ju lefen, aber fie lebren eine folde Beroennatur bewundern.

wiffen; sie würden ibn nur in seinen Manen geftort haben. Rünftler bauten, meißelten und malten für fin; taufenb Zefreiber schrieben Cobices fit seine Bibliothef ab; pumbert Gelehrte, Cophiften und Poeten übersetten auf sein Gehrif Schriften bes Altertums. Er gab ihnen Lohn mit vollen Santen.

Mle unn im Jahre 1450 in gang Italien Frieden Das Jubelberrichte, founte er, gludlicher als faft ein jeber Bavit por ibm, bas Jubeljahr feiern, und ber Belt barthun, bag ber Batican, beffen Autoritat fo beftig mar bestritten worben, noch ber Mittelpunkt ber Chriftenbeit und ber Bapft ibr allgemeines Saupt fei. Der Zubrang ber Bilger mar fo groß, bag ibn ein Augenzeuge mit ben Rugen von Stagren, ober bem Gewimmel von Ameifen verglich. Gines Tags murben auf ber Engelsbrude 200 Menichen gertreten ober in ben Alug geschleubert; um bie Wieberfebr eines folden Unfalls ju verbuten, ließ ber Bauft Saufer einreifen und ben Blat vor G. Celfo anlegen. Bun Gebachtniß ber Berungludten murben zwei Capellen am Gingang ber Brude gebaut. 1 Ceit Bonifacius VIII. batte bie romifche Rammer nicht fo viel Opfergaben eingefammelt. Die burd Gugen's Rriege gerrutteten Ringngen brachte biefer Ruffuß in Blute. Die Rammer ward ichulbenfrei, und bie Ginnahmen bes Jubilaum boten bem Papft Die Mittel bar, große Bauten 3u unternehmen und ben Cultus mit Bracht auszustatten. 2 Die Beft, welche icon im Jahre 1449 ausgebrochen

<sup>1</sup> Manetti, Vita Nicol. V. p. 924. Baolo bi Ponte, Augenzeuge, verzeichnet ben Borfall am 18. Gebt. 1450.

<sup>2</sup> Manetti fpricht bon fere infinitam argenti et auri copiam. Zum Andenten ließ Rieol. Godbftude als Jubilaei pragen. In die Bant ber Rebici legte er allein 100,000 Goldguften nieber. Bespafiano.

de paie in war und Nicolaus damals nach Umbrieu vertrieben hatte, wen.
ergriff in Folge bes Jusaumenflusse ber Menichen Vom und andere Städte Ztalieus mit neuer Wu. Nicolaus V.
entwich wieder nach Fadriano, und hier sperte er sich mit so großer Anglt ab, daß er die Annäberung au seinen Wohnort aus mehr als sieden Millien bei Zodestrafe verfoct. Aur weuige Cardinale durften ihn begleiten; die Eurialen und ver Schwarm von Literaten und Abschreibern, die er mit sich sigdter, mußten in den elendesten Orten ihr Unterfomment uchen.

Rach feiner Rudfebr ging ber Bapft mit fiebernber Leibeufchaft an bie Ausführung feiner Plane, benn bie Abuung eines frubzeitigen Tobes angftigte ibn. Balafte entstanden, Rirden murben aufgebaut, Die Mauern ber Stadt, Die Engelsburg, felbft ber Batican neu befestigt. Die Bertreibung Eugen's bieute Ricolaus gur Warnung. Da fic bas Brieftertum nicht binter bie ftarffte aller Burgen ju veridangen vermodte, umgab es fid mit ber fdmächten aller Schutwebren, mit Mauern und Turmen. Rom und ben Batican ju befestigen trieb ben Papft auch bie Furcht por ber naben Raiferfronung, welche bereits Eugen IV. gugefagt batte. Die wiener Berpflichtungen waren auch von Ricolaus bestätigt worben, barunter ein Beitrag gur Romfabrt von 100,000 Golbaulben, ber Raufpreis ber Chre Deutschlauds, welche Summe Friedrich III. icanios in feine Tafde ftedte.

Der Ronig wollte gu gleicher Beit feine Rronung und

<sup>1</sup> Der Deutschorbens: Procurator begleitrte ben Papfit; fiebe beisen lägliche Schilberung bom Buftanb ber Curialen bei biefer Flucht; in Boigt's "Stimmen aus Rom," p. 1/90. — Bespafiano p. 284.

in Rom feiern. Rachbem fein Gefandter Biccolomini bie Berlobung im December 1450 gn Reapel abgefchloffen batte, beffen Konig Alfonso ber Obeim ber Braut mar, gingen bie Bevollmächtigten Friedrich's im Marg 1451 nach Liffabon, Die junge Donna Leonora ju übernehmen und nach bem tufcifden hafen Telamon ju geleiten. 1 Biccolomini, bamals Biccolomini, icon Bifchof von Giena, tam nach Hom, um bie Bewillis gefandter anna der Krönung einzubolen und die concordatgemäße Abbaltung eines Concile in Deutschland gu forbern. Rur Benugthnung ber Eurie burchfreugte bie lette Forberung ber Befandte bes frangofifden Ronigs, welcher ein Concil in Franfreich begebrte. Der geschmeibige Biccolomini mar leicht gewonnen; auch war es Friedrich nur um ben Rronunge: pomp zu thun. In einer tunftvollen Rebe fprach Meneas Splvius von ber boben Bebeutung ber Raiferfrone, Die factifd nichts mehr bebentete, und biefe erflebte er für feinen herrn ausbrudlich vom Bapft, ber bie mabre Rechtsquelle

Die allerlette faiferliche Romfabrt, welche bie Beidichte fab, erwedt bie Erinnerung an eine von furchtbaren Leiben rie's itt. erfüllte, aber boch große Bergangenbeit, in welcher bie

Romfabrt

1 Rach Liffabon gingen bie hofcaptane Jac. Dos und Ricol. Lantman bon Ballenftein. 3hr Bericht bei Bet II. 572, ale Hist. Disponsationis et coronat. Ser. D. Friderici Imp, III. et ejus Augustae D. Leonorne. Alles Rabere bei Comel Gefch, Friedt, IV. II. 674 sq.

2 Cumque Germana nobilitas ex Ap. Sedis beneficentia suaque diligentia et humilitate Imperatoriam dignitatem obtinuerit - fo verfalichte ber darafterlofe Biccolomini bie Beariffe bes Ctaater rechte: Oratio Legali Caesarei pro coronatione Frid. bei Müller Reiche: Tage: Theatrum I. 376, und in Pii II. Orationes ed. Mansi I. 152.

Gregorovius, Gefdicte ber Stobt Rom, VII.

bes Imperium fei. 2

beutschen Raifer Stalien mit Rriegen verheert, aber auch bie Alleingewalt ber Rapfte bestritten und oftmals bie wichtigften Angelegenheiten ber driftlichen Republit entichieben batten. Diefe Reiten maren in ber Mitte bes XV. Jahrhunberts icon in Die Muthe binabgefunten. Die ibeale Raifergewalt war nur noch ein völkerrechtlicher Titel obne Rraft; bie Papftgewalt gwar noch mächtiger ale jene, bennoch ibrer alten Birfung in bas große Bange ber Menichbeit icon beraubt. Gin neues Europa erhob fich, fich grunbend auf großen nach Ginbeit ftrebenben Lanbermaffen und praftifchen Mouarchien. Run zeigte bie Romfahrt Friedrich's III. noch beutlicher, als bie Gigismund's, bag jenes tatholifche Raifertum, bas 3beal bes Mittelalters, eine Antiquitat geworben mar, ein Gegeuftand fur Chaufpieler weltbiftorifden Stile, und für bie afabemijden Reben bumaniftifder Eloqueng. Benn bei ber Runde von biefem Romauge bie Stabte 3talieus und felbit ber Bapft noch in Aufregung gerieten, fo war auch bies taum mehr als Erinnerung, ! Dem romifden Ronige biente übrigens feine Aronungereife gugleich ale ein= trägliches Finangefcaft; er tonnte feine Durftigfeit mit ben Gefdenten Staliens bereichern, und bort taufeube von Gnabenbriefen ausstreuen, welche Gitelfeit erfaufte. Er errotete nicht fic Geleitebriefe von ben Stadten gu erbitten, und auch ber Bapft ftellte ibm einen guten Reifepag aus. 2

Die Reichsftande batten Friedrich 1000 Reiter bewilligt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Italiae potentes trepidare, sperare tenues — timeri motus, quos in adventu Caesarum excitatos viderat. Commentar. Pii II. p. 18. (ed. Fkf. 1614).

<sup>2</sup> Gefeitsbrief bes Papfis, Rom, 17. Dec. 1451, bei Chmel Regesta Chronolog. — Diplomatica Friderici IV. Anhang n. 92. Bother Gefeitsbrief bes Dogen Foscari, 29. Jan. 1451.

Bruber, ber Bergog Albrecht, einige beutiche Bifchofe und viele eble Berren begleiteten ibn, nebft bem gwölfjabrigen Ronig Labislaus; benn biefen nachgeborenen Cobn 211: brecht's II., ben Erben von Bobmen, Ungarn und Defterreich, führte er mit fich, um ibn aus jenen Erblaubern gu entfernen, wo bie Lanbftanbe Friedrich's Bormunbichaft beftritten. Um Enbe bes 3abres 1451 fam er nach Trevifo. Er vergichtete barauf, Die eiferne Rrone in Mailand gu nehmen, beffen Gebiet er nicht berührte; benn bort berrichte ein vom Reich nicht anertanuter Ufurpator. Am Bo empfing Friedrich III. ber gludliche Borfo von Efte bas Phantom bes Raifertums

auf feinen Anieen, übergab ibm alle feine Laube und führte ibn im Triumfgeprange in bas icone Ferrara. Dortbin fam auch Ludwig Gongaga von Mantua, und Cforga's fleiner Cobn Galeaggo Maria, welchen ber Bater voll Artigfeit gur Begrugung bes romifden Ronigs abgeschidt batte. In Bologna bolte biefen ber Carbinallegat Beffarion ein. Dan feierte ben Raifer überall mit boben Gbren und bielt ibn überall toftenfrei. Die Rlorentiner hatte er höflich um bie Erlaubniß feines Befuche gebeten, und fie erflehten beufelben noch höflicher als eine Gnabe. Rnieend überreichte ibm bie Signorie bie Schluffel ber ebeln Stabt, und überall fab man bas Bolt, felbft Frauen ehrfurchtsvoll niebertnien. Dit joldem Cultus ehrte noch Italien bas Schattenbilb bes lateinischen Raifertums, fo bag fich biefer machtlofe Sabs: burger, wenn er Gitte fur Realitat nabm, für ein vergottertes Wefen batte balten fonnen. Die Carbinale Calanbrini und Carvaial begruften ibn in Rlorens im Ramen Des Papfis. Der berühmte Rangler Carlo Marfuppini entFloreng.

judte ibn burch eine Rebe voll ciceronifder Cloqueng, und mabrend feines breigebntagigen Aufentbalte bulbigten ibm bie Morentiner mit fo icouen Reften, bag bie beutiden Junter ewig am Arno gu leben wünschten. 1 Runft und Wiffen, Abel ber Form, die feinfte Urbanitat und beiterfte Menfch: lichfeit blübten bamale in bem italischen Bolf, zumal in Alorens, und fie boten ben Deutschen ein berauschenbes Schauspiel farbenprachtiger Refte, wie fie fein romfabrenber Raifer gupor batte genießen fonnen.

Bon Floreng wollte Friedrich nach Giena jum Empfange

feiner Berlobten giebn. Denn mabrent er fich auf ber Romfabrt festlich fortbewegte, bielt bie fcone Bortugiefin ibre langweilige Brautfahrt auf bem Deer. Unter vielen Tranen, welche inden bie Musficht Raiferin gu fein trodnen balf. batte Donna Leonora erft am 12. Nov. 1451 Liffabon Lebewol gefagt, um einem Bemal entgegen gu gieben, ben fie nie gefeben batte, beffen Sprache fie nicht verftanb, und au welchen fie in einem rauben ganbe fur immer gefettet fein Brautfabrt follte. Gie fegelte unter bem Coute bes Marques bou Leonora's Balenca mit einer gangen Rlotte und 2000 Manu Beportugal. bedung, welche bies Rleinod Portugals gegen lufterne Corfaren verteibigen follten. Unter Gefahren jeber Art ichwebte bie mutige Raiferbraut 104 Tage lang - beute murben fünf binreiden - auf ber Gee, obne jemale, außer in Ceuta. einen Safen ju berühren. 2 Coon war Friedrich in Tufcien

1 Heber biefe gange Reife bie Berichte im Reiche Tage: Theatrum 1. 380. - Die Fefte in Floreng tofteten 20,000 Floren; Friedr. fam mit 3000 Bferben: Rinuccini Ricordi storici, ed. Ajazzi, Flor. 1840, p. 75.

2 Men. Gulb. Histor. Friderici III. p. 65 sq., und bie Relation Ballenflein's bei Chmel II. Am 25. Rop. Station in Ceuta; am 6. Dec. im Golf von Lbon. Sturm. Um 2. Febr. Lanbung in Livorno.

und Biccolomini in Giena, wo bie Bolfepartei in Aufregung geriet. Man gwang ben Bifchof und Gefandten bes Raifers fich nach bem Safen Telamon ju begeben, und bier wartete ber Brautführer zwei lange Monate, angfivell in bie grauen Meeresfinten foabend, Die bort bas Cap Argentaro nm: raufchen. Donna Leonora landete endlich am 2. Februar 1452 in Livorno, und auf biefe Freudenbotichaft befahl Friedrich feinem Abgefandten Die ermudete Bringeffin in Bifa ju empfangen und ibm nach Giena entgegenzuführen.

Bor ber Borta Camollia biefer Stadt bezeichnet noch Bufammen. eine Caule ben Drt, mo am 24. Februar 1452 bie reige rich's und vollfte Scene gefeben ward; benn bier empfing Friedrich III., 24. Febr. ein Manu von 35 Jahren, Die fechszehnjährige Baife von A. 1462. Portugal. Gingebolt von prachtvollen Scharen ber Ritterichaft und ber Burger, umgeben von ihrem eigenen Sof. tant fie baber und überftralte ben Glang biefes Schaufviels burd bas fanfte Fener ihrer fcmargen Angen, ihr jungfrauliches Erroten, und bie wonnevolle Blute ihrer Jugend und füblichen Geftalt. ! Entgudt folog fie Friedrich in feine Arme. Biccolomini bat bie viertägigen Schaufviele, melde Siena, Die Stadt ber Grazien und ber Liebe, bem faiferlichen Baare gab , ausiebend beidrieben. Reisende Frauen priefen von Tribunen berab in wolflingenben Reben ober Gebichten bie Coonbeit ber Brant, ober bas Blud ber Liebe, und fie tangten auf geschmudten Blaten ibre Rationaltange, bie fie von ber Dreiftigfeit ber Portugiefen beleibigt, fich fittfam jurudgogen. Biccolomini, Bifchof und Weltmann, und jest

Ciena,

1 Giebe bie Schilberung bes feinften Frauentenners, Biccolomini, Hist, Frider. p. 68; und über ben Gingug auch Auguft. Dati Hist, Senens, (Opera p. 228)

ber Bettraute Friedrich's, würzte ihm die Gelage als heiterer Schüngeift, aber die Gardinallegaten verbitterten fie burch die herrifche Forderung des Elementinischen Treueides. Friedrich unterwarf sich nach einigem Sträuben dieser schmachvollen Lemütigung.

Die Unnaberung bes Raifere flogte Nicolaus Migtrauen ein; er argwöhnte, bag ibm bie Romer bie Signorie ber Stabt übertragen möchten; benn bie alten Rafferibeen maren noch nicht erloschen. Gin Mann wie Balla batte in feiner Biberlegung ber conftantinifden Schenfung beutlich gefagt: es fei ein Biberforud einen gurften aum Raifer au frouen, ber auf Rom felbit versichtet babe; bem romifden Bolt allein gebore biefe Rronung an. 2 Coon por bem Gintreffen ber Brant hatte ber Bapft bie Rronung verschieben wollen, burd Reben geangftigt, bag Rom auf Abfall finne, bag bie Machtbaber Italiens nach ben Schaken bes Glerus luftern feien, und Alfonfo im Bunde mit Friedrich ftebe, von bem eine Brophezeiung fage: er werbe als Raifer ein Feind ber Rirche und ein Rader ber Stadt Rom fein. 3 Rur ein bringenber Brief Biccolomini's batte ben Bapft umgestimmt; bod bereits maren bie Mauern, bas Cavitol und bie Engels: burg befestigt worben, und jest sog Nicolans ein paar taufend Golbner in bie Stabt, ju beren Bewachung er 13 Re-

<sup>1</sup> Es war bie uralte Einformel mit ber Phrase: neque vitam, neque menbrum — neque honorem — perdet — et in Roma nullum pelacitum aut ordinationem saciam . . Reichel. Theatr I. 382, und Rete bei Semel II. 704.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quid magis contrarium, quam pro Imperatore coronari, qui Romae ipsi renunciasset... Quominus mirum si papa sibi arrogat Caesaris coronationem, quae populi Romani esse deberet? Salla de falso credita — Constantini donat. ap. Schardium de Jurisd. p. 774.

<sup>3</sup> Hist, Frid. III. 45. - Comment. Pil II. p. 19.

gionenmaricalle ernannte. Econ am 3. Februar forberte er burd ein Runbidreiben bie Barone ber Campagna auf. fich in 10 Tagen gur Kronungefeier einzufinden, t

Mm 1. Mary verließ Friedrich Giena. In Biterbo er= Dumuttuafcredte ibn ein Tumult, beffen Urfache bie italienifche Gitte @mpfang mar, beim Ginguge fürftlicher Berfonen beren Balbachin und Buerbo. Bierd bem Bolle Breis ju geben. Diefe Raubluft brachte Die geheiligte Berfon und ben Auftand bes Raifers in Befabr. Junge Buriche versuchten ben Tragbimmel über feinem Saupte mit Safen berabgureißen, und papftliche Colbaten ibm obne Umftanbe bas Bferd unter bem Leibe megguzieben, Der Bobel griff mit naivfter Frechbeit felbft nach bem gefronten but bes Ronigs ber Romer. Der Rachfolger Conftantiu's erfannte, bag er nicht mehr in bem feingebilbeten Toscana, fondern im berwilberten Batrimonium G. Beters fei, eutriß irgent einer Sant einen Ctab, machte praftifcher Beife feinen eigenen Conftabler und ichlug mader auf bas Gefindel Biterbo's los, mabrend feine ebeln Barone bas Gleiche thaten. Bon Stoften nicht unberührt, murbe er endlich unter ebrfurchtvollen Sulbigungen in feine Berberge geführt. 2

Auf bem eininischen Bergwalbe, im Angeficht ber Cainpagna Rom's weifiggte Friedrich feinem Begleiter Biccolomini bas Papfttun. 3 Er langte am 8. Marg bor Rom an, mit

Breve Delecto filio nob. vir. Honorato Gavtano Sermoneti. - Ardiv Gaetani XIX. n. 14.

<sup>2</sup> Hist. Frid. III. p. 74. Die Staliener haben auch beute nicht ben geringften Refpect por einer Gurftlichfeit, ba fie bie freieften Meniden burd Ratur find. Friebrich wohnte ju Biterbo bom 3-6. Marg im Balaft bes Brincipallo bei Gatti: Dier, bes Ricola bella Tuccia; Donna Cleonora nennt er bella quanto un fiore.

<sup>3</sup> Ecce Romam petimus, videre videor te Cardinalem futurum,

9. 3Rårg.

mebr ale 2000 Reitern. Auf bem erften Sugel, welcher ben rid's III. vor Blid freigibt, ward Salt gemacht und bie im Abendglüben Nem. 8, 28drs ftraleube Etabt bewundert. Clerus, Magiftrat und Abel. A 1452. bie Colonna an beffen Spite, tamen ibm gur Begrugung entgegen. Er wurdigte bie Carbinale faum eines Gruges, aber mit auffallender Auszeichnung bebandelte er ben Senator Ricolo de Borcinario von Manila, einen gelehrten Studiengenoffen Biccolomini's: er eutblonte fein Samt und umarmte ibn. 1 Biccolomini tounte nicht die Bemertung unterbruden, bag in fruberen Beiten auch ber Papft bem romfabrenden Raifer entgegentam: "boch jede Dacht erleibet ibre Bandlung; einft überftralte bie taiferliche Burbe alles,

iest ift bie papftliche großer ale fie."2

Da ber romifche Ronig ber Gitte gemaß wenigstens eine Racht vor ben Manern gubringen unufte, blieb Friedrich im Laubhaus bes florentiner Wechslers Spinelli am Rreng von Monte Mario, mabrent Leonora in einer andern Billa Bein Gingin übernachtete. Das Gefolge lagerte auf ben neronischen Biefen. Folgenden Tags fand ber Einzug mit großer Bracht ftatt.3

> neque hic tua fortuna conquiescet; altius evehari«, beati Petri te cathedra manet, cave ne me contempseris, ubi hoc honoris assecutus sis. Comment. Pii II, p. 20.

> 1 Infeffurg p. 1133 bemerfte bies mit republifanischem Entzüden.

2 Hist. Frid. p. 75. Che Friedrich gefront war, fag er im Confifterium fogar nach bem alteften Carbinal, Frauscesco Conbulmer. Nam Friderico is locus non ul Imperatori, sed ut Regi Theutonicor. in Imp. electo datus est; und Biccolomini verspottet ben Rex Romanor., ben es feit Zarquinius nie gegeben babe.

3 Reine Raiferfronung ward fo genau befdrieben: Infeffura, Manetti Vita Nicol. V., Histor. Frider. Ill., Goswini Mandoctae descriptio introitus Imp. Frid. III. in urb. Rom. et subsecutae coronationis (ber Bericht biefes papftl. Cangere bei Chmel Regefta n. 98); Relation in ber Speier'ichen Chronif bei Mone Quellenfaminig, ber bab. LanbesRad altem jest bebeutungelofem Gebraud befdmor Friedrich erft bie Freiheiten ber Romer, bann ritt er gum Tor bes Caftells, in einem ftralenben Ornat, beffen Comud man auf 200,000 Ducaten fcatte. Der Burggraf von Rurnberg trug bas Reichepanier, ber Marfchall Beinrich von Pappenheim bas entblößte Comert. Leonora murbe vom Bergog von Teichen und bem Marques von Balenca geführt. Am Tor bes Caftells begrußten ben Ronig Clerus und Abel; auch ber Ctabtprafect Francesco Orfini trug ibm bas bloge Edwert nach. Der gramobnifde Bapft batte Strafen und Plate mit Ernppen befeben laffen; er erwartete bie Unfommenden über ber Treppe C. Betere, mo Friedrich und Leonora von ben Pferben ftiegen und fich mit einem Anie jur Erbe neigten. Der Ronig füßte bes Rapfte Guft, Sand und Bange, opferte einen Rlumpen Golbes, fcmor ben von ihm begehrten Gib, und betrat bann mit Ricolaus ben Dom.

Nach bem Muniche bes Papils wurde die Krönung auf ben 18. März, den Jahrestag seiner eigenen Weihe sellgesetel. Bis dahin wohnte Friedrich im Batican. Er bestudte jedoch Rom, was man umpassend hier, nur die Engelsbrüde betrat er uicht. Mm 16. März segnete Nicolaus die She Georgieneiteut, webe fallertichen Baares ein, mad frönte Friedrich mit der machineseristenen Krone, welche durch die siederne von Achen erseht wurde. Die maissaber Drateren protestierten, aber Papil ertstätet im einer Bulle, das Friedrich, verbindert die Krone

gofch, I. Swy; Bericht bes Gelumbanus de Hantermato (Chant Grière, IV. 1717): Ilodosporicon Friderici III. pro corona imperii dilpisconda, bei Würelmein Sabsid. Dipl. XII. 10; brifche Staditon unter bem Ramen Cafpar von Encad, bei hohende Genaclogic und Veffereik. ber obberenfischen Cädbte III. 134. 36, 145 für auf der heibelberger Bibl. auf gleichgeligie Manuferint, 16 Kätter fauf in Kragan. ver Combarden in Maliant zu nehmen, ihn erfucht habe, viesselse ihm in Kom zu erteilen, was dennach geschehen sei, obne die Recht des Erzhissels vom Maliand zu beeinträchtigen. \*Der eitle Kaiser, welcher nichts so sehr liebte, als Geschleine zu sammeln und sich im Jestpomp derzystiellen, batte die Jusignien des Kaisertums aus Mürnberg mit sich gebracht, wo sie im Jahre 1824 von Sigiskund waren niedergelegt worden. \*Man sielt sie noch für zene Gart's des Großen; aber Piccolomini bemertte auf dem Kaiserschieden Denna überhaupt dürftig, und wenn er zenem Gart angebörte, so bewiese er, noch seiner Anssicht, nur wie schnell der Zurus acktieuer war. \*

Lehte Raiferfromung in Rom, 18. Mars A. 1452.

Die Kaifertrönung Friedrich's III. war die letzte, welche in Rom volligene wurde. Jum letzten Male zeigte fich am 18. März 1452 den Römern der vom Kapft in Sanct Beter gefrönte und gefalbte, von ihnen seihel acclamitte friedes filtende Augustus mit Krone, Sexpter und Reichsapfel. Wenn sie diesen Imperator betrachteten, wie er auf der Engelsbride 300 Personen zu Rittern schung, wochte er ihnen bemitleidenswert erscheinen; dem diese ermübende Serennonie dauerte mehr als zwei flunden. Man spottete über die Stitter von der Engelsbride, von denen die meisten das büngeschwurden Rittertum parobirten, wie der Kaifer das büngeschwurden Rittertum parobirten, wie der Kaifer

<sup>1</sup> Bulle Cum charissimus, S. Beter XVII, Kal. Aprilis A. 1452. Comel. Reaesta n. 95.

<sup>2</sup> Martin V. und feine Rachfolger bestätigten diese Aranstation unter Crteflung von Ablassen, weil mit desen Altendem auch Actiquiten verbunden weren. Bis 1522 grigte man sie jährlich 12 Tage nach Oftern in Nürnberg: Woser, Teutsches Staatsbrecht 11. 423.

<sup>3</sup> Hist, Frid, p. 80.

bas Raifertum. 1 Rach feinem Umguge gum Laterau und bem bortigen Reftmale febrte Friedrich in ben Batican que rud, mo ibn ber Bapit, noch immer über bie Abfichten ber Romer miftrauifd, nabe bei fich baben wollte. Um 19. Mars beurfundete Ricolaus bie Raiferfronung in ber Sprache eines Lebnoberrn, ber ein Gnabenbiplom erteilt batte. 2

Friedrich reiste am 23. Mars gu ben glangenben Reften bie ibn in Reapel erwarteten; 3 und bier ward bie Che mit ber reizenden Leonora vollzogen. 4 Um 23. April febrte ber Raifer nach Rom gurud. Unter ben Beratungen, Die er mit bem Papft bielt, verbieß nur bie Ausplunderung ber beutiden Rirde und bie Unterbrudung jeber Reformbewegung wirflichen Erfolg, aber bie, große Turfenrebe Biccolomini's Turtenrebe im Confiftorium fant nur als oratorifdes Runftftud Beach:

1 Rach Rantfliet (Martene Ampl. Coll. V. 478) maren es 281 Ritter. Es gab auch maffenhafte Diplome für Pfalggrafen: am 28. April für Laur, Balla, am 25, für Baul Barbo.

2 Chmel. Regefta n. 96.

3 Er ging über Cermoneta, wo ibn Onorato Ggetani prachivoll bewirtete. Deffen gebentt Gigtus IV. rubment in einem Privilegium für biefen Gaetani (Quni 1473. Ardin Gaetani XXXIX. 58). Alfonfo tofteten bie Refte 150,000 Goldgulben: Befpafiano, Vita di Alfonso.

4 Es gibt nichts Sacherlicheres ale Gebrauche bon Denichen unb Seiten. Leonoram - nondum cognoverat, quod id operis in Afemanniam referre volebat - Virgo moesta - Alfonsus - orat ut virgini misceatur. Langes Sträuben Friedrich's, bann jussit stratum apparari, jacentique sibi Leonoram in ulnas complexusque dari, ac praesente Rege cunctisque procerib, astantib, superduci culcitram. Neque aliud actum est, nisi datum osculum. Beibe befleibet, erhoben fic. Dieb fei beutiche Surftenfitte. Mulieres hispanae arbitratae rem serio geri, cum superduci cufcitram viderant, exclamantes indignum fieri facinus. Alfonfo lachte über bie Ceremonie. Nocte, quae instabat, futurus erat concubitus ex nudis. Die portugiefifden Frauen ließen bas Brautbett burch einen Briefter mit Beib. waffer einfegnen. Aber Friedrich laßt bas Bett anbern, Gift und Bauber fürchtenb. Hist, Frid. 111. 84.

Rachdem Friedrich III. gabllofe Diplome für Pfalg: grafen, Doctoren, Mitter, Sofrate und Sofpoeten ausgestreut Briedrich III. batte, verließ er Rom am 26, April. In Ferrara erhob er 16. April. am 18. Mai Borjo sum Bergoge von Modena und Reggio, gegen 4000 Goldgulben jabrlicher Abgabe an bas Reich. Der prachtige und fluge gurft mar, wie feine Bruber Lio: nello und jeuer ungludliche Ugo, ber Liebhaber von Parifina Malatefta, nur ein Baftard bes Martgrafen Niccolo, was in Bezug auf feine Erbobung einige Schwierigfeit machte. Geltfamer Beife regierten bamale viele illegitime Cobne in Italien: fo Borfo in Ferrara, in Mailand Cforga, in Calabrien Kerrando, in ber Mart Cismondo Malatefta. Das Jahrhundert bes humanismus, wo bie Perfonlichfeit bie Schranten ber Moral, ber Tradition und Legitimitat burch: brach, war bas goldne Reitalter ber Baftarbe, und bald trachteten auch bie Cobne von Bapften nach Rürftenfronen.

> Rach den prachtvollen Festen in Benedig kehrte Friedrich III. von der genufireichsten aller Romfahrten mit einem Titel zurüd, der ihm unter den Wärdenträgern der Welt den ersten

Plat gab. Rachbem er bie Freiheiten ber beutschen Rirche idmadvoll vertauft und bie Soffnung ber Nation auf Die Reform verraten hatte, um fleinliche Gnaben Rom's und ben zweifelhaften Schut bes Papfts gegen feine aufrubrerifchen Landstäube bafür eingutanichen, befiegelte biefer geiftlose Rurft bas habsburgifche Bundnig mit bem Papfttum, um biefe katholifche, fo perhauanifivolle Bolitik feinen Nachfolgern ju vererben. Die Italiener verachteten ibn. Der Bifchof Antonin von Floreng faud nicht eine Spnr taiferlicher Da: jeftat an Friedrich, nur Gier nach Geld; nichts von fürft: lider Grogmut, nichts von Beisbeit. Rur burd ben Dolmetich redete er ale ftumme Berfon. 1 Boggius nanute ibn die Raiferpuppe, und in ber That fonnte Friedrich III. auch migachten bie nichts mehr vorstellen, als ein mit Gold und Chelfteinen bebedtes 3bol aus einer gludlich abgestorbenen Bergangenbeit. Er murbe iebod biefe Difiachtung feiner Daieftat in Atalien wie im beutiden Reiche mit noch mehr Gleichmut ertragen baben, wenn er ahnen tonnte, bag es fein und Leo: uora's Urentel fein follte, welcher ber romifden Raifergewalt eine neue und die Belt mit cafarifder Tprannei bebrobenbe Grundlage von Thatfachen gab. Denn die icone Bortugiefin wurde die Mutter Maximilian's, die Urgroßmutter Carl's V., und bie Abnfrau einer langen Reibe von Raifern und Fürften.

Majeftat.

3. Berichivorung und Enbe bes Stefano Borcaro, 1453. Stimmung in Rom. Rlage und Migtrauen bes Babfte Nicolaus V. Eroberung von Conftantinopel burch ben Gultan Mobameb II. Aufrufe jum Türfenfrieg. Italienischer Friebe ju Lobi, 1454. Abicbieb Nicolaus V. von ber Belt und fein Tob.

Babrend Nicolaus V., überall gludlich, nur Triumfe erlebte, bedrobte ibn felbit eine Berichwörung wider Tron

1 S. Antonin, Chron, III, Tit. XXII, c. 12,

Erit gu Bologna.

regiments von Bitelleschi und Scarampo maren noch in Rom fühlbar. hier richtete jest bas Papfttum auf ben Trummern ber Bemeinbefreiheit feine bleibenbe Berrichaft ein, und biefen Bebanten fonnten viele Romer nicht ertragen. Ebelt Batrioten, jumal ber vornehmen, leiber oft in bie Lafter bes Muffiggangs verfuntenen Jugend, beren unbenutte Rraft im Briefterftaat vertam, buntte bie Regierung von Beiftlichen ichmadvoll. Die claffifde Literatur erhitte bie Ropfe mit Freibeiteibealen und mit bem Triebe ber Renaiffance bes politifchen Altertums. Da mar noch por allen Stefano Borcaro, ber bumaniftifde Entbufiaft, welcher bie Republit auf bas Cavitol aurudunführen munichte. Ricolaus batte ibn, wie Balla, gu gewinnen gefucht, indem er bem rubelofen Ritter eine bobe Stellung in Campanien gab. Dies Amt batte Porcaro treff: lich vermaltet, bann mar er mußig nach Rom gurndgefebrt, und bier trat er wieber bei ben agonalifden Spielen ale Borcaro im Demagog hervor. Der großmutige Bapit verbaunte ibn nach Bologna, boch mit Ehren. Er ließ ihm eine monatliche Benfion von 25 Golbgulben ausgablen, nur follte er fich taglich beim Carbinallegaten Beffarion zeigen. Borcaro fann

bort nur auf ben Ctura bes papftlichen Regiments. Er bielt fich, wie Cola bi Riengo, fur ben berufenen Befreier ber Stadt; mit fowarmerifchem Beift beclamirte er berühmte Berfe Betrarca's, als fei er ber Retter Italiens, melden fie meif: faaten. 1 Geine Plane maren unzeitig; benn tein Papit

<sup>1</sup> Sopra il monte Tarpejo, canzon vedrai Un cavalier ch' Italia tutta onora -

Berje aus ber berühmten Canzone Spirto gentil. Macchiav. Stor. Fior, Vl. c. 29.

batte weniger verfculbet, mehr für Rom gethan, als Ricolaus V., ber Beforberer jebes Talents, ber liberalfte aller Bapfte. Tropbem gab es bier viele auch mit biefem Papft Ungufriedene. Die Bürger murrten über bie ausichließliche Berrichaft bes Clerus, welcher alle Memter ber Berwaltung an fich gezogen batte und große Reichtumer aufbaufte. Die Stadt felbft mar burd Ricolaus V. in eine papftliche Reftung verwandelt worden.

Biele Bervehmte und Exilirte lauerten braugen auf Rache und Rudfehr. Borcaro felbft unterhielt von Bologna aus Berbindungen mit feinen Bermandten und Freunden. Battifta Sciarra, fein Reffe, warb fogar unter Bormand in Conbotta ju geben Golbner in ber Ctabt. In ben Saufern zweier Comeftermanner Stefano's, bes Angelo bi Dafo und bes Giacomo bi Lello Cedi, wurben Baffen verftedt, und felbft im Batican mar ein anderer Reffe bes Ritters, ber Domberr Riccolo Gallo, in bie Beridmorung eingeweibt, 1 Als bie Revolution binlanglich vorbereitet ichien, eilte Borcaro, ber fich frant geftellt hatte um Beffarion ju taniden, Borcaro tomat beimin vier Tagen nach Rom. hier trat er, in einem goldge lidnad nom. ftidten Gewande und mit golbenen Retten gefdmudt, unter Die Berichworenen, benen er ein Mal in feinem Saufe batte ruften laffen. In einer felbstgefälligen Rebe, auf bie er mebre Tage verwendet batte, ichilberte er bie Eflaverei ber Stadt: "Man profcribirt Unfdulbige. Bahrent fie 3talien erfüllen, ift Rom von Burgern leer. Man fiebt bier nur

1 Angelus de Maso qui filius Martini P. V. dicebatur ... Mscr. Vatican, 3619. p. 2, meldes ben Dialogus de conjuratione Stefani de Porcariis enthalt, eine Schrift bes Beitgenoffen Betrus Gobes . be Bicensa.

Barbaren: bod ber Batriot wird als Berbrecher gebrandmartt. Es muß eine That gefcheben, welche bie Ctabt fur ewig von bem Bfaffenjoch befreit." 1 Borcaro braunte von Rubmfucht, wie jeder audere aufftrebende Beift unter feinen Reitgenoffen; aber er eutflammte feine Mitverschworenen burd bie lodenbe Aussicht auf reelleren Lobn, als ben ber Unfterblichkeit. Wenn er ein Cola bi Rienzo fein wollte, fucten iene ibr Borbild lieber bei Catilina. Man wollte ben Briefterftaat ftirgen und bann tudtig gugreifen. In ben Coakfammern bes Bapfte, in ben Balaften ber Cardinale und Curialen, in ben Bauten ber Wecheler hoffte man minbeftens eine Million Goldgulben zu erbeuten. Das papftliche Rom jener Reit war bereits uppig genug, ber Elerns verberbt und verbaßt. Die Carbinale lebten größtenteils wie welt: liche Rurften, fo verichwenderifd, bag fie ben Ginn auch anderer, ale ber Republifaner, beleidigten. Die Curiglen, sabllofe Edwarme von Bralaten und Soflingen, welche Bfrunden und Glud fuchten und genoffen, boten ber Ctabt bas Chaufpiel von Hebermut, Goldgier und Lafterhaftigfeit bar. Die Catiren ber Sumanisten, eines Boggius, Balla und Kilelfo batten nicht wenig bagu beigetragen, biefen Saß gegen bie Briefter zu mebren.

Borcaro übergablte feine Streitfrafte: 300 verftedte Soldner ericbienen ibm binreidend, Die Berricaft bes Vanfts ichworenen, umansturzen; außerbem rechnete er auf ben Bugug von 400 Brofcribirten und Die Erbebung bes Bolfs. Die Bewältigung Rom's war auch feineswegs unmöglich, benn in bem tiefen Frieden ber Stadt gab es bort tamm andere Truppen, als

<sup>!</sup> Velle enim - re id agere, ut in aeternum intra haec moenia - capitis rasi dentes vereri non oporterel : Alberti p. 310.

vie Mannichali der Bolizi. \*Der Plan war, während des Gests der Griebanie (am 6. Januar 1133) Feuer in die vatiecanissen Eldig zu werfen, worans groraro den Papst und
die Cardinale seinen, und sich der Engelsburg bemäcktigen wollte. Man werscherte sogar, daß der Tod des Applis
beschlossen war, daß man unter der Priesterschaft erdarmungslos anstäumen wollte; ader wenn es wahr ist, daß Percaro
eine goldene Kette mit sich gebracht hatte, um den Papst
damit zu seinel, so mochte er minder blutdürstige Gedanken
gebegt haben. \*2

Die Berichwörung wirb entbedt.

Am 5. Jan. trof eine Warnung Bestarion's in Nom ein. I Jugleich verrieten den Plan Mitverschworene dem Etadhgovernaton Siedeld deştif Unişdani umd dem altem Cardinal Capranica. Sofort sübrte jener umd der Senator Jacopo Lavagnini von Berona Benassinete gegen das Haus Porcaro's. Es war verrammelt. Ams den Fenstern herad derteidigte sich Schierte habet, dass her her habet erfedigte sich Schierten der Deg durch die pahflichen Cohorten und entsam. Statt fühm Kom zu durch die pahflichen Cohorten und entsam. Statt fühm Kom zu durch eine Sintertsbier im die Wochnung einer seiner Schweitern untsohnung einer seiner Schweitern untscheiden Schweiter und finden and dem Nitter, auf bestem kopf ein Peris gesteht ward. Ser vertleidete sich und ging Nachts nach dem Ralas des Cardinals Latinus Orfini, dessen Großennun ein Nicht, des Erndinals Latinus Orfini, des Einer Großentu und ein Allas der

t Raum 50 Mann ju Jug: Gobes, ut supra.

<sup>2</sup> Men, Spivine, Europa c. 58.

<sup>3</sup> Marin Canuto Vite de' Duchi di Venezia, Mur. XXII. 1146.
— Rad bem Brief eines geitgemoffen entbedte ein Berichworener ben Bran guerch bem Carb. Tervijani (Christophe Histoire de la pap. pend. le XV. siècle, Lyon 1863, I. App. n. 8.)

Gregorovius, Gefoldte ber Stadt Rom, VII.

angufieben: jedoch Gabadeo, ein Freund welcher ihn bortbin begleitet und ben auf der Etraße Bartenden angemeldet batte, wurde vom Cardinal seitgebalten. Borcaro ennich zu einer zweiten Echweiter noch dem Biertel Regola. Buf der Folter bekamte unterdeß der Gefangene des Cardinals den Juffuchfoort des Ritters, und der unglädlichge Freiheitsfehrämmer wurde sich aus Morgen aus dem hölzernen Rasine hervorgeholt, in den ihn die Echweiter verfchlossen betworgeholt, in den ihn die Echweiter verfchlossen batte. 1

Borcaro hervorgeholt, in den ihn die Schwingenommen, Dan führte ihn in die Engelähurg.

Die Prieferfdyst war in Schreden, der Appf außer fich. Man übertried die Timensionen der Verschworung. Heinungen gefalleten sig unter den Deulen der Tortur zu Geständnissen von Handlungen. Die Floreutiner, der Herzeg Siorga, Alfonfo, Benedig, furz die Möder Jtaliens sollten in den Plan zum Umsturz der Papshgewalt und zur Ptsinderung des Cierus eingeweidt seine. Der Proces wurde mit ungewohnter Schneldigfeit beendigt. Schon am 9. Januar, der ist muchen der von Appf die zu Zus schwarze zu freie flieden, der war von Ropf bis zu Auß schwarz gestlichtet. In einem Zurm des Castells warde er aufgefungst. Es ist ungewiß, de sie ine Keiche in S. Maria Traspontina. heimlich beigesch, oder in den Liber peradgestützt wurde.

bingerichtet 9. Jan. A. 1453.

1 Et supra capas ipas sedens se posuit sono cum altera muliere: Gobré. — Baolo bi Bonte nennt bas Şaus di Rienzo de Mons. Sezza. — Fu pigliato lo delto Messere Stefano in casa di Rienzo di Liello di Madonna Guasca e stava serrato in una cassa. Anfeliura p. 1134.

7 A di 9, del mese predetto di Gennaro di Martedl f\(\hat{u}\) impicato Me-sere Stefano Porcaro in Castello in quel torrione, che va alla mano destra; e lo vidi io vestito di nero in ginppetto, e calze nere. Ibid.

tume, Die ibn begeiftert batten, auch Die Geschichte ber Stadt im grauen Mittelalter tannte, fo burfte er fich auf feinem letten Sange mit bem Gebanten troften, bag er für biefelbe Cache, beren Martirer icon Crefcentius gewesen mar, auf berfelben Stelle ben Tob erlitt. Gur feinen Radrubm mare es freilich ein Glud gewefen, wenn er fo tapfer tampfenb geenbet batte, wie jener Feind Gregor's V. und Otto's III. Gein Berfuch Rom umgumalgen mar nur ein fraftlojes Rach: ipiel ber großen Tragobie Cola's bi Riengo, von beffen munbervollem Genie nichts in Borcaro gelebt batte. Ricolaus V. idauberte feiner natur nach por Blut gurud, und bod befahl er biesmal bie Chafotte obne Gnabe aufzurichten. Sier zeigte er fich obne Groke, aber feine Strenge mar begreiflich genug. Noch an bemfelben Tage wurden 9 Ber: Dinrichtung ichworene auf bem Capitol gebenkt; ihnen folgten andere idworenen. Dofer. Die Stabte, wobin manche fich geflüchtet batten, felbft Benedig lieferten fie aus: auch ber tapfere Rrieger Battifta Sciarra verlor feinen Ropf in Città bi Caftello. Man ichalt ben Papft graufam, felbit treulos. Man fagte ibm nach, bag er auf Gurbitten bes Carbinals von Det einen Berurteilten begnabigte, und bann ben Befehl gu feiner Sinrichtung gab. 1 Das Saus Borcaro's ließ er einreißen;

boch wurde baffelbe nicht völlig gerftort und frater wieber

<sup>1</sup> Infejura; wexual ver Carb, wäterh Bonn verlöffen hoke. Zomen. Georgi (Vin Nicol.). V. 31) eftertitt bies, de net Carb. in jernen, Jahr Bom nicht verließ. — Bein joll ben Bapb vergeßig gemacht benet; niet eicheinen Ginzichium glod er feigennen Tage berreiffen bindrich gener eine finnen der Berreiffen berrei. Er gingerichtet war Angelo Nencone, des Berrais bei Berrie grieben. Jafriftirus, um Baltina feierfen von ber Reite bet Bergieb. — Dagegen verteibig Seiphglano feinen geliebten Wäten gegen ben Bertwurd der Zuntenfeiet.

Porcaro.

anfgebant. Die Borcari bewohnten es als ein angefebenes Geschlecht am Ende bes XV. wie im XVI. Jahrbundert, mo es barin viele Statuen und Inidriften aab. 1

Die hinrichtung bes romifden Rittere machte großes Etimmen von Auffeben; benn Borcaro war ein burd Talente, Liebens: uber Stefano murbigfeit und vornehme Ericeinung febr ausgezeichneter Dann gewesen. Biele Fürsten und Große, Die berühmteften Menichen Italiens hatten ihn gefannt und geehrt. 2 In Rom felbft faben die Anbanger ber alten Berfaffing in ibm ben bodbergigen Martirer, im Bapft ben granfamen Tprannen ber Freiheit. Infeffura, Coreiber bes Cenats, Angenzeuge ber hinrichtung Porcaro's, forieb ihm in feinen Unnalen Rom's folgenden Rachruf nieber: "fo ftarb biefer Ehrenmann, ber Freund bes Boles und ber Freiheit Rom's; obne Grund aus ber Ctabt verbannt, wollte er fein eignes Leben an bie Befreiung feines Baterlands von ber Anechticaft feben, wie er burch die That bewies." 3 Die Erinnerung an Porcaro blieb in Rom lebentig. Bir faben fie felbft noch im 3abre 1866 erwachen, wo eine merfwurdige Edrift Borcaro's politifde Anfichten wiederholte und feinen Ramen trug. 4 Denn

<sup>1</sup> Roch beute finbet man am Brunnen bes Sofe eine Reibe antiler Inschriften eingemauert.

<sup>2</sup> Nobilis et elegans, atque animosus, sed parum prudens; Manciti, Vita Nicol. p. 943. - Me praestantissimo equiti Romano Stephano de Porcariis commenda, fdrirb Poggius bem Galparo von Berona A. 1433. Ep. XXXI. im Unbang jum Buch de Varietate.

<sup>3</sup> Perdette la vita quell' nomo da bene, et amatore dello bene e libertà di Roma - Sacto bi Sonte: Lo quale era uno delli valenthuomini che fossero in Roma. - Macchiavelli: e veramente potè essere da qualcuno la intenzione di costui lodata, ma da ciascuno sara sempre il giudicio bissimato,

<sup>4 11</sup> Senato di Roma ed il Papa. Romac ex aedib. Maximis 1866, Mnt Eding: Roma il giorno de' Morti, Stefano Por-

Rom ift, wie wir oft bemerkt baben, ber einzige Ert in ber Belt, wo die Schatten ber Bergangenbeit noch nicht gur Rube gefommen find.

Unter ben Anbangern bes Bapits murben anbre Urteile urteile ber vernommen. Sumaniften, wie Manetti, Fileljo, Poggio, u. Anbanger Alberti, Biccolomini, Platina, felbit jener Balla, melder bie Papftgewalt jur Beit Eugen's fo beftig angegriffen batte. perbammten ibren ebemaligen Freund ober Gonner, weil fie in Ricolaus bem V. ben liberalften Macen ber Wiffenichaft gefunden batten. Gie ftanden in feinem Dienft; fie fdrieben und überfetten fur ibn; fein Cturg murbe baber auch ibr eigner Ruin geworden fein. War nicht Rom in Frieden und Glud? Flog nicht aus bem Fullhorne bes Papits taufentfacher Cegen auf bie Burger nieber? Burbe etwa Rom wie audere Städte burch Steuern für einen Tprannen ausgesogen? Bar nicht bas Regiment bes Papfts bas milbefte unter allen Regierungen überbaupt? Genoffen nicht die Burger pollfom: mene Freiheit, fo weit fie mit ben Befeten vereinbar mar? Und bod jagten fie noch immer bem Phantome ber Republit nach, um die wirflicen Guter ber Gegenwart mit einem Schatten zu vertaufden! - Dies find bie Bebanten, melde Beitgenoffen, Soflinge Ricolaus bes V., auf Grund ber Berfcmorung Porcaro's in Profa und in Berfen ausibrachen. 1

cari. Diefe Schrift forberte bie Ceeularifation Rom's unter Berftellung bes Cenate, beffen Rechte nicht erlofden feien, enblich bas Recht bes rom. Bolte feine Bereinigung mit Italien birch Plebifcit auszuiprecen.

1 Gebes; und Cod. Vat. 3618 ein Bornt, betitelt ad S. D. N. Pont. Max. Nicol. V. Conformatio Curie Romanae loquentis edita per E. S. Oratorem Joseph B. doctorem. Der Dichter bittet ben Papit um Chonung, und es ift bebentlich mas er fagt:

Der Bapft wiederholte mit Bitterfeit biefelben Bormurfe gegen bie Undaufbarteit ber Romer. Denn wie follte er auerfennen, baft auch bas Princip feiner Gegner, gefchichtlich begrundet wie es war, immer wieber fein Recht verlangen, immer wieber in Rampf mit ber papftlichen Gewalt treten mußte. Die Selbständigfeit Rom's, beren Untergang eble Manner wie Porcaro und Jufeffura beweinten, war mirettbar geworben. Cie fiel fruber, ale bie Autonomie anderer Nevublifen 3talieus; aber ben Berluft biefer municipalen Freibeit erfette eine Reit lang bie Natur Rom's und bie bes Bapfttuns burch ein großartiges, feiner anderen Stadt ber Erbe eigenes Wefen, in beffen tosmopolitischer Luft fich alles Monarchifde und Donaftifche vergebrt. Es ift ber moralifche Beltbezug Rom's, ber Weltbauch ber barin webt, Die Weltibee ber Rirche, Die fich noch im Bavittum abiviegelt, woburd bie Alma Roma biejenigen bezaubert, die in ihr leben und ju bem Befeuntniß gwingt, daß nirgend ber Menfc fich freier von Borurteilen empfinde, ale in biefer Beltrepublif. 1

At tua majestas si mortem infligere cunctis Quippe velit turbata reis: fortasse reorum Infinitus erit numerus.

Er ratet ihm, ben Batican mit Manern, fich mit einer Leibwache gu verschangen, boch sagt er sehr treffenb:

Consulo item vice Christi pater: sit pre arcibus una Arx statuenda tibi, nullo expugnabilis unquam Tempore, civis amor.

In jener Zeit gab es felbst unter Höllingen noch ebeln Freimut. Aus diesem Gedicht spricht die Ueberzeugung, daß die Regierung Nicolaus V. zu bieler Unzufriedenheit Beranlassung gab.

1 E8 ift biefe Empfinbung, welche ichen ber humanist Filesfo außiprach, als er zur Zeit Strus IV. in Nom löbte: incredibilis quaedam
hie libertas est. Ep. LX. 3. Kal. April. 1475 (bei Rosmini, Vita
di Filesfo).

29. Mai A. 1453,

Ceit bem 9. Januar 1453 murbe Ricolaus V. nicht inebr frob; ibm war Roin verleibet. Schnell alternb, vom Bobagra gequalt, begann er fic miftrauifd zu verichließen: taum, ober nur mit Bebedung bewegte er fich in Rom. 1 Noch war er vom Ginbrud jener Berichwörung verbuftert, als ibn eine faft vernichtenbe Runbe traf: am 29. Dai gontonten. 1453 batte Mobamed II. Constantinovel erobert und über ben Leichen von 50,000 Chriften feinen Gingug in bie beilige Cophia gehalten. Das griedifche Reich mar nach einer Dauer von elf Sahrhunderten aus ber Beidichte ausgeloidt, und au feine Stelle trat bas furchtbare Turfeureid. Der Schatten bes letten Raifers von Bugang tonnte bie beiben Sampter ber lateinischen Chriftenheit fcwer verflagen; benn mas batten fie gethan, um Griechenland, biefe erfte Salfte ber menichlichen Enltur, ju retten? Bergebens batte ber ungludliche Conftantin bas Abendland mit feinen Sulferufen erfüllt; es war mit feinen eigenen Augelegenheiten beidaftigt und einer gemeinfamen Unternehmung unfabig. Der romifche Raifer fof mußig anf feinem Landgut, pflangte Garten und fing Bogel. 2 Der Papft wiederum batte ben bogantinifden Raifer nur mit Forberungen gur Aufrechtbaltung ber florentiner Union befturmt, von welcher er bie Gulfe bes Occibents abbangig machte. 3 Es fdien ibm mebr, fo warf man ibm bor, an ber Erbaltung eines Dogma als bes griedifden Reichs gelegen, mit welchem auch bie bogantinische Rirche untergeben

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imp. Frid, australis sedit in domo plantans ortos et capiens aviculas, ignavus, Chron, Theodori Engelhusii, apud Menken III, 18.

<sup>3</sup> Brief Ricol. V. an Conftantin Balaologue, 11. Dct. 1451, Rabnath n. I. Er batte jeboch eine italienische Rlotte von 29 Schiffen gu Sulfe geschidt; fie erreichte 1 Tag nach bem galle ber Stabt Gubea.

bulle.

30. Erpt. 1458.

mußte. Der Cardinal Ifidorus war Renge bes Ralles von Bogang; er entflob in Bertleibung, aber ber lette Conftantin beichloß, gludlicher als ber lette Romnlus Unguftus, Die lange Reibe ber Imperatoren bes Oftens mit einem rubmvollen Tobe burch Reinbesband.

Die Stumpfheit, mit welcher Fürften und Bolfer bas Bollwert Europa's fallen faben, bewies, bag bie driftliche Religion aufgebort batte , bas bewegende Brincip ber Menich-Areumuge- beit ju fein. Ale nun ber Papft ben Salbmond über ber beiligen Copbia auffteigen fab, rief er alle Berrider Europa's jum Türkeufriege auf, und er erließ am 30. Gept, eine feurige Kreuszugsbulle. Der Untergang von Bogang erwedte nur einen Sturm europäischer Berebfamteit. Dit ben Bullen bes Papfts wetteiferte bas oratorifche Rlagegeichrei ber Sumaniften, welche ben Berluft ber literarifden Coabe Griedens lauds beweinten, aber, wie Nicolans V. felbit, eilten, beren Trummer nach Italien binüberguretten. Türfeureben und Türkenpredigten beichaftigten fortan bie Barlamente, Die Schulen und Raugeln, Die Muße und Die Mobe bes Abenblaubes, mabrend Raifer, Bavit und Sürften in bem Türkenzehnten ein willfommenes Mittel finanzieller Bereicherung fanben, wie ibre Borfabren bies in bem Kreuzingegebuten gefunden batten.

> Best warf auch Nicolaus einen Blid auf ben Ruftaub Stallens, nachbem er fich bieber begnügt batte, gugufeben, wie bie italifden Madte einander idmadten, mabrend er felbit es mit feiner von ibneu verbarb und feinen Rirchenftaat vor Krieg bewahrte. 1 Die Ufurpation Mailands bielt

<sup>1</sup> Hoc unum operabatur, at singulis gratificaretur ac nemini suspectus haberetur. Manetti p. 543. Gelbft bicfer Lobrebuct geftelt, baß Ricol, bie Unterhandlungen betrieb tepide, ne dicam frigide.

biefe Dachte in Streit: Cforga mar mit ben Morentiuern, Benedia mit Alfonio verbundet. Um Diefem einen alten Reind ju erweden, hatte bas vom neapolitanifchen Rriegevolt bedrängte Rloreng fogar René in Die Lombardei gerufen, wo er fich mit Cforja verband. Der Papft, welcher Carvajal als Friedensvermittler gu ben Streitenben gefendet 3talienifder batte, bewog fie jest, im Jabre 1454, einen Congreß in greß in Rom, Rom ju beschiden, mo Stalien berubigt merben follte, um feine vereinigten Baffent gegen bie Türken zu wenben. Doch bie Bemübungen ber italifden Gefandten batten feinen Erfola. weil Nicolaus folche Laubeit zeigte, bag jene nach einem Aufenthalt von Monaten unwillig Rom verließen. Der Feuereifer eines Augustinermonchs Fra Simonetto von Camerino übernahm bas Friebenswert. Er ging gwifden Mailand und Benedig bin und ber, und am 9. April 1454 ichloffen biefe Dachte ben Frieden ju Lobi, wodurch Cforga bie Anerfennung als Bergog erhielt. Diefem Bertrage beigutreten murben die übrigen Barteien eingelaben. Der Friede mar obne Rutbun bes Papits gemacht worden, aber auch ohne Biffen Alfoujo's: ber erbitterte Konig weigerte ben Beitritt, auch nachbem bie Florentiner am 30. August ben Bertrag gezeichnet batten. Die Gefandten ber brei verfobnten Dachte eilten bierauf über Rom nach Reapel, begleitet bom Legaten Capranica, und beffen Ueberredung gelang es, Alfonfo babin gu ftimmen, 24ga ju 2001. daß er ben Frieden ju Lodi am 26. Januar 1455 aunahm. Rur feine verhaßten Feinde, Genua, Gismonto Malatefta, ber von ihm einft treulos ju ben Morentinern abgefallen war, und Aftorre von Kaenza nahm er bavon aus. Durch neuen Bertrag ichloffen bemnach ber Bapft, Alfonfo, Rloreng, Benedig, Mailand und andere Tonaften auf 25 Jahre ein

Schus, und Tenhbündniß gegen alle fremben Mächte, welche Jtalien augreifen würdent. Die Furch vor dem Türken, die Barght vor dem Zuften, die das genuefliche Pera genommen, die italischen Geerepubliken ans ihren Colonien am Bosporus verdrängt hatten, und bald an den Küften des Mittelmeers erscheinen konnten, bewirtte biesen erften nationalen Mächebund der Jtaliener. Nicolaus V. hatte noch die Genugshung ihn abgeschlossen gieben, ebe er am 24. März 1455 fark. 1

Ricolaus V. † 24. Märg A. 1455.

Mls er fich jum Tobe anschickte, versammelte er bie Carbinale an feinem Lager. Er richtete eine Rebe an fie, worin er auf feinen Bontificat mit Genugthuung gurudfab. Cein Biograph, ber eitle Manetti, mag biefen Abichieb feines Macen von ber Belt ftilifirt baben, boch es war vollkommen ber Reit gemaß, baß ein bumanistischer Bavft mit einer Rebe von ber Bubne ber Gefdichte abtrat, worin er fich felbit, wie ber fterbenbe Muguftus, mit Bolgefallen betrachtete.2 Wenn Nicolaus V. einige Bormurfe, wie Bogang und bie Reform ber Kirde, bem Urteil feines Gottes überließ, fo tonnte er in ber That als ein trefflicher Mann fterbend von fich fagen, bag er wenig Bofes verfculbet und viel Gutes geichaffen batte. Die Schape, Die er aufgebauft, batte er weber in Rriegen verbraucht, noch an Repoten verschleubert. Mls Bapft batte er bas beburfnifilofe Leben eines Magifters geführt, und von fürftlichem Stolg mar er fo weit entfernt

l Natification der Liga von Benedig, Nom, S. Peter 25. Febr. 1455. Theiner III. n. 324.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zen Sinn bier Ree ight Mantii ifeatraliife als Dumanift au; ut hie ultimus ejus actus, tamquam absoluta quaedam totius comoediae perfectio reliquis prioribus tam laudabilibus — operationibus suis — consonasse videatur, p. 945. Gin praierii@er Mbféire bom Zehn.

gewesen, baf er fatt bes Ramilienwappens ftete nur bie Schluffel Betri gebrauchte. Gein Chrgeig und feine Rubm: fucht maren nur auf bas eine Biel gerichtet, bas Papfitum mit monumentaler Bracht in Ericbeinung treten gu laffen, und feine Autorität zu vergeistigen, indem er es zum Mittelpunft auch ber miffenicaftlichen Welt machte. Co follte basfelbe, mabrend fein religiöfer Nimbus im Glauben ber Menfch: beit fich minberte, noch als bie intelligente Dacht ber Beit von fich felber Reugnift geben. Alles mas Nicolaus V. unternabm, war bagu bestimmt, bas Anseben und ben Glang bes beiligen Stules ju erhöben. 1 In ben Augen ber Apostel murbe biefes Biel nicht als bas driftliche 3beal gegolten, und fie murben bem trefflichen Bapft zweifellos erflart baben, baß er bas Bavittum mit ber Kirche, und bie Ungelegenbeiten bes romifden Rirdeuftgats mit benen ber driftlichen Republit verwechsle. "Ich babe, fo fagte ber Sterbenbe, Zas 3beal bie beilige romifche Rirche, welche ich von Rriegen verftort und von Schulben erbrudt vorfand, fo reformirt und fo befestigt, baß ich ihr Schisma tilgte, und ihre Stabte und Coloffer wiebergewann. 3ch babe fie nicht allein von ihren Schulben befreit, fonbern ju ihrem Schut prachtvolle Reftungen, wie in Bualdo, Mfifi, Fabriano, Civita Caftellana, in Narni, Orvieto, Spoleto und Biterbo errichtet, ich habe fie mit berrliden Bauten, mit ben iconften Formen einer von Berleu und Sbelfteinen fdimmernben Kunft gefdmudt, fie mit Budern und Teppiden, mit goldenen und filbernen Geräten, mit föftlichen Cultusgewändern überreich ausgestattet. Und alle

pon ber römifden Rirde.

<sup>1</sup> Ad honor, omnipot. Dei (eine Bbrafe), ad augendam deinde R. E. auctoritatem, ad amplificandam insuper Ap. Sedis dignitatem (bie Sauptfache): Manetti.

biefe Schabe sammelle ich nicht durch Sobiucht, Simonie, Gescheife und Beig, wielmehr jede Art großmutiger Liberalität ward den mir geübt, in Bauwerten, im Instauf jablreicher Bücher, in sortgeschere Abschrift lateluischer und griechischer Sambschriften, und in der Besoldung den gelehrten Mäumern der Bissischichaft. And der göttlichen Gnade bed Echholers und aus dem beständigen Frieden der Rirche nochrend meines Louisstatis ist mir alles dies zugeschöften."

Bur Beit Julius II. und Leo's X. hatte die Borausfetung, bag bie Bauluft und bie Prachtliebe eines Papfts ber Entidulbigung beburfen, nur Lachen erregt; aber Rico: laus V. bedurfte ibrer noch in ben Mugen von Zeitgenoffen ber Reformconcile von Conftang und von Bafel. Ceine Abichiebsrebe ift baber feine Apologie, bie Berteibigung gegen bie Bormurfe frommer und altglaubiger Menfchen. Mus ben bochften ober ftreugsten Gesichtspunften bes Chriftentums betrachtet zeigt fie gugleich, wie romifch begrengt ber Borigont ber Ibeen biefes eblen Papftes mar. Unter Ricolaus V. begann bie Kirche, bas beifit bas romifche Bapfitum, in ftralender Berrlichfeit ber Ceremonien fich barguftellen. Wenn bies weber bie Billigung bes beiligen Sieronymus, noch bie von Canct Bernbard wurde gefunden baben, fo entfaltete fich boch aus foldem Trieb eine Grofartigfeit bes Cultus und eine feierliche Erhabenheit ber Form, beren ber Menfc ju Beiten bebarf, um feinen Geift burd Unichauung von Edonbeit, Große und Bracht zu erboben. Die Rirche batte nach ben Begriffen von Nicolaus bie Epoche ibres Rampfes beendigt, und fie war in die ihres Triumfes eingetreten.

o consideration of the conside

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ut adumbratam quamdam triumphantis Ecclesiae in hac nostra Militante imaginem recognoscerent. Manetti.

Gie bullte fich feither in bas Gemant formeniconer nub fünftlerifder Bracht, wogu ber wieberermachenbe Beift bes Altertung mitwirfte; benn ber Ginn fur bas Claffifche trat jest immer machtiger und mit einer gang beibnischen Sarbung offen bervor. Um Carge bes romifden Bapfts im 3abre 1455 vernabm man icon biefe Tobtenklage, welche jur Beit bes Sanct Franciscus ober nur ber Catarina von Siena murbe unerbort gemejen fein; "Die beiligen Dufen und bie gottlichen Camonen mochten wol über ben ichred: lichen Tod unferes Ricolans mit Recht lauten Jammerruf erbeben, ba nun bie Caule ber Literatur gerbrochen ift, wenn Unfterbliche, wie ber Dichter fagt, überbaupt Sterb: liche beweinen burften." 1 3u Wahrheit begann bie prachtvolle Berweltlichung bes Papfitums mit Nicolaus V., obne baß biefer eble Mann fich ihrer Folgen bewußt war. Gie erreichte fobann unter Leo X. Die außerfte Bobe. Aber Die Bapfte vom Macenatenbaufe ber Mebici, ichwelgerischer im Befühle bes Schonen, und von feinerem Ginn fur geiftigen Lurus, befagen weber bie miffenichaftliche Leibeuschaft, noch Die Grofartigfeit ber Blane Barentucelli's, bes armen Gunft: linge von Cofimo.

Den Geschichtschreibern ber Kirche gehört das Urteil zu ob Micolaus V. troh seiner Begeisterung für das Ideal des Appstums, in ihr mehr als ein gewöhulicher Geist war, oder ob er auch nur für die Gesadren, denen sie entgegen-

<sup>1</sup> Sacras Musas, divinasque Camoenas In hac tam exsecranda ac tam detestanda Nicolai nostri morte, non immerito lamentaturas putaremus etc. Banetti. Bilelfo féviréo auf ben Zob Ritol, V.: Hune musac lachrymant, hune Phocbus luget Apollo,

Qui solis doctis lumen et aura fuit (Rosmini, Vita di Filelfo, II, 311.)

trieb, ein wirkliches Berftandniß befeffen bat. Much biefer Manu, welcher fo gludlich ichien, feufate oft, gumal in feiner letten Beit, über bas Unglud Papit gu fein. Er ertannte wol, wie tief verberbt alles um ibn ber mar. Er felbit fanb bas Bapfttum, wie wir faben, in einem icon verengten Rreife bes Birteus vor. In Die einzige großartige Aufgabe, bie ibm etwa geblieben mar, bie Reform, magte er fich nicht; und bieje batte ja bas Papfitum am Ende felbftverneinend gegen fich felber wenden muffen. Aber baffelbe bot gum Blud für bie gorbering ber Cultur bein bochftrebenben vom großen Ginn ber Alten genährten Geifte Ricolaus V. Die reichen Mittel bar, feine ebeln Reigungen in weiten Kreifen wirfen gu laffen. Bu ben acht Jahren feines Macenats auf bem Stule Betri fammelte und grundete er mit unericopfter Liberalität vieles, mas in ben Reiten fegensreich fortgewirft bat und noch besteht. Die Bestalt biefes mertwürdigen Mannes ericheint baber nur unvollständig innerhalb ber politifchen und firchlichen Geschichte feiner Zeit; benn erft in ber Befdichte ber miffenschaftlichen Gultur tomint fie gu ibrer vollen Berechtigung.

In ben Grotten bes Baltian liegt uoch bie feinerne figur von Ricelaus V. auf bem schmudlesen Sartopbag, und ber Betrachter blidt boer, eine Kerze in ber Jand, mit Ametell in das hagre Antlig biefes Maumes, um bestien Mund das geistreiche Lächelt niese Phetere zu spielen schwirt, wedger über lateinschen und griechten, Santhfortung die in Wolfer und prechtigen "barbfortien auflige Räche binbrachte. Er darf dann sagen, daß biefer Bapt ein Wolfebeiter ber Mensche ber went bei Schwer der Wenfchelt war, zu beren geistiger Befreiung durch ein Schwerber der Benfchelt Griechellands und Rom's auch er mächig beigetragen hat.

4. Gendave, Cality III., Fapift, 1455. Zeiten Ergangspricht. Zumulle ber Cripili und bei Ginelen Gereighe ben Anguilians. Affinngers jum Türlenfrieg. Der Carbinal Garanmyo Kwmiral. Nifensie ven Neapel fittet. Den Fernante weit Nömig. 1465. Cality bertreigert ihm bis Angelitium. Represidums. Die Bongia am sphiffidum pol; bei Carbinale Den Eust der Willa um Nieberfeld Borgia. Den Ferbe Duits, Clasbwidter. Den fitter in die Carbin der Gart III. 1886. Griffe Eurup ber Bongia.

Beim Zode Misclaus V. bestand das Cardinalscollegium aus 20 Mitgliebern; sünizehn devon waren anweient, darunter der noch von Martin V. ernannte Kroßero Colonno, die von Eugen IV. ernannten Cardinale Bestarion, Zorauemada, Scarampo, Capranica, Misonio Borgia, Pietro Barbo und Carvajal. Aus der Creation von Misclaus V. selbt stammten sein Halberter Calandrini, der gebliebet nub fürftlich reiche Latino Drsini, der gelehrte spanische Theologe Antonio Gerdanus, der Betragner Main, der Erzbischof von Meh, Guislaume d'Estagne. Zer deutsche Cardinal Cusa und Stouteville waren nehft andern abweiend.

In vaticanischen Conclave ging die Papitfroue am Haupt Capranica's vorüber, um eine Nacht lang über dem Bestarion's yn ichneben. Allain von Noignan erho fich umb fprach: "follen wir der lateiuischen Nirche einen Neophyteu und Griechen zum Papite geben? Bestarion dat noch uicht einen Bart abgeschnitten, und er sollte unser Derhaupt sein: Ter geschriet Bischof von Nica war einsichtig gerung gegen sich selch zu vorkeiturg; er gab seine Stimme dem Cardinal der Vier Gefrörten, und am 8. April 1455 wurde biejer Spanier als Caligt III. ausgerussen.

Alfonjo Borgia, welchem einst ber heilige Bincenz Ferrer Galieus III die Tiara prophezeite, hatte sie zwerfichtlich erwartet. Er bis 1608. stammte aus Xativa bei Balencia. In seiner Jugend war

Reur.

er Brofeffor gu Lerida gewesen, wo ibn noch ber Gegenpapft Bebro be Lung jum Canonicus gemacht batte. Er galt als ber erfte Aurift feiner Reit. 218 Gebeimidreiber Alfonfo's von Aragon batte er feine großere Laufbabn angetreten, und war unter Martin V. Bifchof von Balencia, unter Engen IV. im Jahre 1444 Carbinal geworben. Gin Leben voll Mäßigfeit und Burbe, tiefe Gelehrfamfeit, gefdäftliche Gewaudtbeit und bie Berbindung mit bem Ronige Alfonso machten ibm einen guten Ramen in ber Curie. Die Carbinale mablten ibn endlich jum Bauft in ber Borausfetung, baß ein Greis von 77 Jahren bies nicht lange bleiben werbe.

Cein Aronungsfest am 20. April ftorte ein Tumult ber

Orfini auf Grund ber Reinbicaft gwifden Napoleon und Everfus von Anguillara. Diefer tufcifche Torann war felbit ein Orfini, Enfel Bandolf's, Cobn bes Grafen Dolce und ber Baptifta Orfini von Rola.1 Streit um ben Befit ber Graffchaft Tagliacoggo verfeindete ibn mit feinen Bettern. Zumult ber Co großt mar noch bie Dacht biefes Geichlechts, bag auf ben Ruf "Drfini!" 3000 Bewaffnete fich auf Monte Giorbano versammelten, bereit Napoleon jum Rampfe gegen feinen Reind zu folgen. 2 Babrend ber großgrtigften Reierlichkeit ericoll bie Stadt von Waffenlarm; ein gauges Beer ichidte fich an nach bem Lateran aufzubrechen, um bort bem Grafen von Anauissara mitten unter bem Pomp ber Kronung bes

<sup>1 3</sup>u S. Francesco a Ripa, welche Kirche bie Anguillara A. 1229 für bie Franciscaner ausbauten, liegt in ber Orbenotutte ber tapfre Banboffo, welcher 100 Jabre att ftarb: Camillo Maffimi, Torre Anguillara in Trastevere, Rom 1846, p. 10.

<sup>2</sup> Infeffura. Rapoleon ließ bas Gaitbaus pfunbern, wo Everfus auf Campo bi Fiore wohnte: la qual osteria era di Bartolomeo di Nerone.

beiligen Vaters eine Schlacht zu liefern. Silende Boten bes Bapfis, seine Kämmerer und der Bruder Agoslooris, der Gardinal Latinus, beschwickigten endlich den Grimm ber Drfitti, und der schwache Greis Calitt, frob, nicht von einem Aambzerwähl umgeriffen zu sein, sonnte sich endlich rubig auf dem physlichen Stulfen isterfassen.

Seine Aurs Regierung war bedeutungstos. Der Latican wurde alssal ein jugsfperres Arnelnspans, wo ber gicht- bridgige Lapil hinter verfschoffenen Fenstern mie Thüren bei Lampenlächt soll immer auf seinem Better ruhte, von Bettelsmönnigen oder von Nepoten unringt. Die glänigmben Neisgungen seines Borgängers wüberten ihn an er sich mit Berachung auf die begonnenen Prachtbauten, die schon in ihren Grundriffen Muinen blieben. Er ehrte bei Wissenstang unt von sie practifich war; er vervollichte die Berschwendung von Nicolaus V., der an handschriften und Nleinwobe abs Belt gewender habe, welches allein zum Türkenfrieg hätte beiten sollen.

3m Rom fisstere Calitr Berfohnung durch einen Wassenstulland, welcher von zeit zu Zeit erneuert wurde; benn ber Kampf ber bonst in der berfiels brach boch immer wieder aus, während die Etadt selbst dem pahstlichen Regiment gebordte. Nach vie vor wurden sechsmonatliche Eenatoren ernannt, unter ihnen im Mai 1455 Arano Gibb von Genna, der Water eines nachmaligen Papits.

Rur zwei Leibenfcaften erfullten bie Geele bes greifen

10

<sup>1</sup> Blatina, Vita Calinti. Michael Cannefius, Vita Pauli II., Mur. III. II. 1002.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il plù del tempo si stava per la vecchiaja nel letto. Seipa: ftano, Vita del Card. Capranica p. 191.

Calirt's III. für ben Zürtentrieg.

Bemubungen Calirt: ber Türkenfrieg und feine Liebe gu ben Repoten. Der Kreuggug miber ben Salbmond war bas Thema bes Abendlandes geworben; gleich nach feiner Bahl batte ibn Calirt als feine beiligste Pflicht beschworen, ja icon als Carbinal ein foldes Gelübbe freiwillig niebergelegt und borweg mit feinem Bavitnamen bezeichnet. Der Rampf gegen Die Ungläubigen mar eine national : franifde Leibenicaft in ibm. Das romifche Papftenm, unter Engen in Die italienifche Staatenvolitit, unter Ricolaus in literarifche Aufgaben verjenft, fühlte unter Calirt III. ben Rall von Braans als Bemiffenebiff, und wie gur Reit Urban's II. fab ce iest im Diten eine welthiftorifche Aufgabe vor fich, beren Lofung ibm neue Lebensfraft verleiben tonnte. Alt=Rom, fo fagte ber fromme Bifchof Antonin als Rebner ber Florentiner por bem Bapft, bat bie beiligfte Bflicht Reu-Rom ju befreien, und er mabnte an Conftantin, welcher einft Rom bem Bavft geicheuft, wie an Ruftinian, ber biefe Stabt einft von ben Gothen befreit babe. 1

Calirt III. betrieb ben Türfenfrieg mit raftlofem Eifer. Ceine Bullen riefen Die Bolter ju Diefer beiligen Cache auf, und Comarme von Bettelmonden ergoffen fich freugredigend über Europa. Unter ben wilben Ungarn und Cumanen ver-Gra Caple fucte Gra Capiftrano, ein romifcher Minorit, Die erlofchene Rauberfraft Beter's von Amiens wieber ju geminnen. Carvajal ging als Legat nach Deutschland; Muntien manberten an alle Bofe, und romifche Agenten in alle Lanber ber Chriftenbeit, ben Türfengebnten und Ablafigelber einzutreiben. Calirt felbft ruftete Chiffe aus. Er leerte ben Rirchenfchat, in welchen Ricolaus V. trop aller feiner toftfpieligen Lieb-

1 Die Rebe Antonin's in beffen Chronif III, Tit. 22, c. 16.

ftrane.

babereien 200,000 Ducaten niedergelegt batte. Er veräußerte viele Kleinobe, ließ felbit von ben vaticanifden Brachtbanben bas Gold und Gilber abreißen, verfeste bie toftbarfte ber Tiaren, und verfaufte fogar Rirchenguter, um Schiffe auf ber Berft von Riva Granbe ju bauen. Co fonnte im Fruh: Er ruftet eine jabr 1456, junt erften Mal nach langen Beiten, wieber Blotte aus. eine papftliche Flotte von 16 Dreirubern aus Oftia auslaufen. 1 Den Befehl über biefes Gefchwaber übergab Calirt bem Cardinal Scarampo, bem Guuftlinge Engen's, welchen bie borgianifche Sofvartei und mit ibr ber Carbinal Bietro Barbo bante und fo aus Rom entfernte. Der Batriard und Abmiral murbe mit ben pomphaften antifen Titeln eines Legaten in Sicilien, Dalmatien, Macebonien, gang Griechenland, ben agaifden Infeln, ben Reiden und ganbern Affens ausgestattet, aber bie Thaten biefes priesterlichen Bombeins befdrankten fich auf die Eroberung und Plunderung einiger fleiner Infeln im Archipel.

Mur bie große Schlacht vom 9. Muguft 1456, wo ber Ungarbeld Johann Hunyadi den Eroberer von Bygang von ben Manern Belgrad's abifglug, zeigte bem Ubenblante, das bie Kraft ber Chriften jene furchbarez Lüttenmacht nach Alfen gurüdwerjen tonnte, wenn sie vereinigt war. Daß dies nicht geschäpt war nicht die Schuld bes Rapska. Die Zuirken hatten nur Worte. Die gange weite Christenheit erischal auf Caligt's Gebot breimal idglich vom Klange ber Gloden, boch nicht von bem ber Krettygusssischerter. Frankreich breigerte aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Navalia, quod antea inauditum fuerat, Romae constituit; triremes quas plures ad ripam Tiberis in civitate Leonina (attet 2ccal ber Ranadia) paravit, et in Turcos misit, Aen. Sylv. de Europae stalu c. 54. Elatina.

Der Rreugjug tommt nicht gu Stanbe. Furcht vor dem Einbruch der Engländer dem Areuzzug und verbot fogar die Veröffentlichung der päpflichen Bullen; England weigerte fich nicht minder; der Kaifer regte fich nicht, und die Leutschließen erflärten, das für Land unter dem Aleko Er Abriege fein. Der König Milonio derwendete diefe Zehrlenzehnten durch die Habut die Worde fieden gegen Genua aussalander, doch einem Geind dem Bosporus Gegen Genua aussalander, doch einem Feind den Bogen Mierto da Campofregofo zu fürgen, und die Kopublif Eiena, weil fie der Zigde feiner Gegene beigettend mar, unterflühre Wilonio Jacob Viccinio im Artiege gegen die Etad, mäßend wie gleich die Kilonio Jacob Viccinio im Artiege gegen die Etad, mäßend zu gleich die Pälane diefes dergräßen Annbernührers fordert, weichspelich die Pälane diefes dergräßen Annbernührers fordert, weichten auf das Glüd Siorya's eierfräßeig in Umbrien oder Etrurien fich ein Färfleutum zu erbeuten doffte.

Eine tiefe Spannung verfeindert sonn n des Türkenfrieges willen den Papit und jenen Köuig. Caligt war cheden jein Günfling gewesen, mit ihm aus Spanien nach Jtalien gesommen, durch ihn erft groß geworden; mun trat er allen Mänen desselben offen entgegen. Er suchte die Berbindung des Junies Aragou mit Sjorga zu hintertreiben, benn in Folge des Friedens beider zu Neapel hatte der Jerzog seine Tochter hippostyta Maria dem Don Alsonie einem Entst des Königs und Sohne Gernante's von Galadrien verlost, möhrend Leonora von Aragon die Tochter dessen Gerrante mit Sporza Maria, dem dritten Sohne des mailander Herzogs im Jahre 1456 wirstlich vermalt ward. Augen und Nicolans hatten die Insessitut Meapels neht dem Kungen von Benedent und Terracina dem Könige erteilt, indem sie zugleich seinen Basland Gernante legitimiten, aber der der pussel nadige Calirt weigerte fich biefen einzigen Erben Alfonfo's in ber Rachfolge ju beftätigen.

218 nun ber rubmbolle Gurft am 27. Juni 1458 ftarb, Mifonto bon erbte Aragon und Sicilien fein Bruber Johann, und bestieg + 27. Juni fein Baftarb Don Ferrante unter brobenben Sturmen jenen Eron Reavels, welchen bie Rraft feines Baters bem Saufe Mragon errungen batte. Die Boten bes neuen Ronige flebten in Rom um Anerkennung, aber Calirt behauptete, bag Ferrante nicht einmal ber natürliche Cobn Alfonfo's, fonbern untergefcoben fei, und er begnfpruchte Reapel als beimgefallenes Rirdenleben. 1 Co murbe bies alte Bafallenland ber Rirche feit bem Erlofchen bes erften Saufes Anjou bas gange XV. Jahrhundert bindurch in die Bolitit bes Bapfttums bineingezogen. Die Bapfte trachteten barnach, es wo moalid mit bem Rirdenftaat ju vereinigen, und ba fie ju fdmad maren, bies burchzuführen, nutten fie bas Ronigreich menigstens für ibre Nevoten aus. Abre Unfabigfeit. Reapel in ber Dachtiphare ber Rirche festguhalten, gwang fie endlich frembe Großmächte in bas Land einbringen gu laffen, woburd bie Bafis ber nationalen Unabbangigfeit Ataliens gerftort marb. Gin neuer Tronftreit in Reavel brobte jest Callet III. Italien ju permirren : benn ale Bratenbenten ftanben bereit Carl von Biana, Reffe Alfonfo's, Cobn bes Ronigs Johann von Navarra, welcher bem Testament gemäß in Aragon und Sicilien nachfolgen follte, und Robann von Anjou, ber Cobn René's. Die Bartnadigfeit Calirt's brachte ben Bergog Sforga auf; er ermabnte ben Papft, ben Frieden Italiens nicht gu ftoren, fremben Dachten nicht ju Invafionen Gelegenheit gu geben. Man abnte bie Dotive bes Berfahrens von Calirt:

1 Bulle bom 12. Juli 1458. Rabn. n. 32.

er boffte wol einem feiner Nepoten bie Krone Reavels geben ju fonnen, und ein folder Plan war in ber Sauspolitif ber Bapfte nicht neu.1

Unmäßige Liebe gu feinen Bermanbten verbuntelte bie befferen Eigenicaften bes greifen Bapfte. Rachbem feine beiben Borganger burd ibre Abfagung vom Nevotisnuns fo preismurbig gemefen maren, tebrte biefer Spanier unglud: licher Beife gu ber Familienpolitit Martin's V. gurud, und feine Repoten waren meift unwürdige Menfchen. Wenn Calirt geabnt batte, bag feine blinde Nevotenliebe feinen unbeidoltenen Familiennamen in ber Geidichte ber Rirde gum Symbol ber Berworfenheit machen follte, fo murbe er mol Die Cobue feiner vier Comeftern in Die tiefften Berließe Die Repoten Spanieus verbannt baben. Die Borgia von Balencia maren

bom Saus

Borgia. ein Stamm, abnlich ben Claubiern im alten Rom: faft alle ftarflebig von Natur, icon von Korper, wolluftig, bodfabrent: ibr Barven ein Stier. Durch Calirt III, tamen fie empor. Schon am 21. Gept. 1456 batte er, ber von ibm beidworenen Bablcapitulation jum Trop, zweien feiner Schwesterfobne, jungen und unreifen Meniden, ben Burpur orteilt. Der eine mar Juan Luis be Milas ber anbere Roberich Lancol, ein Jüngling von 22 Jahren. Bergebens miberfpraden bie Carbinale Capranica, Eftouteville, Beffarion. Die Revoten murben wie über Racht proclamirt, und ber ichmade Dheim adoptirte fie, indem er ihnen ben Ramen Borgia gab. Er überbaufte fie mit Benefizien: ber unfabige Mila murbe Leggt von Bologna, Roberigo Bicefangler ber Rirde und Legat ber Marten.

> Ein britter Repot Don Bebro Lnis, Roberich's Bruber, 1 Simoneta p. 186.

blieb Laie, um bie boditen weltlichen Ebren gu erhalten; er war um ein Jahr alter als fein Bruber, gleich icon und finnlid. nach großen Dingen trachtenb, ber erflarte Gunftling bes Obeims, welcher nach Rronen für biefen Ruaben fucte, in Reapel, in Copern, ober gar in Bugang, Galirt machte ihn jum Bannerträger ber Kirche und im Jahre 1457 Don Bebro jum Prafecten ber Ctabt. Bei biefer Belegenheit icheint Stadtprafect. bas Ceremoniel ans ber Beit Otto's III. erneuert worben gu fein, benn Don Bebro murbe mit bem Stirnreifen bes Brafecten vom Bauft gefront. Es mar in Rolge biefes Ants. bak er feinem Reffen die Castelle übergab, welche feit Alters bas Brafecturleben ausgemacht hatten.2 Cobann ernannte er ibn auch jum Dur von Spoleto. Die Erhebung eines Repoten jum Bergog eines großen firchlichen Landgebiets war unerhört: mutig erhob Capranica Protest, boch er gog fich nur ben Sag ber Borgia gu. Die Repoten berrichten im Batican: ibr größter Gegner Scarampo war nach ben Meeren Miens entfernt morben, ibr anderer Weinb, Latino Orfini, mußte Rom verlaffen, weil Profpero Colonna auf Seiten ber Borgia ftanb. 3m Carbinalecollegium mar auch Barbo ibr Anbanger, und ber im Dec. 1456 mit bem Buronr beglüdte Biccolomini, ein feiner Sofling, welcher jeber that:

1 Der Bröf, Franc. Desini + A. 1456. (Zein Testam. auß Rocha Reruse, 30. Oct. 1453, im Archiv Dessini T. 140. n. 32.) hierauf ernannte Casigt Gian Antonio Desini, Grasen von Aggiacoppo und Alba, und nach bessen Desse seinen Resen. Contesori. Insessium.

<sup>2</sup> Am 31. Juli 1469: Caprarola, Evitabrechia, Mentagnela, Nertaula, Carbagnana, Nibapampan, Ortala, Auflya Neva, Ortalanetlo, Monte Homano, Baleriana et alia ques ad Pruefectur. almas Urbis olim spectalant. Borgia 1807. di Bener. Ill. 366. Tedy bife Cafelle behauptern noch Securanya und Mentfauß, Söfine des festen Fiels. Den Nico.

om may Çemale

Die Borgia fachlichen Dacht bulbigte. Unter bem Ginfluß ber Borgia erlitt Rom eine franische Invasion: benn maffenweise ftromteu Cippen und Unbanger biefes Saufes und Gludsiager aus Spanien in bie Stabt. Geit biefer Beit brangen fpanifche Sitten und Doben, felbft Sprachlaute auch in Rom ein. 1 Man nannte bie gange Faction ber Borgia bie "Catalanen". Da in ihren Sauben alle militarifde und polizeiliche Gewalt lag, übten fie eine völlige Defvotie aus. Die Juftig mar willfürlich; man raubte und morbete ungeftraft. 2 Die Engelsburg und manche andere Feftung batte ber Papft Don Bebro übergeben; endlich magte er es fogar biefem unwürdigen Repoten am 31. Juli 1458 ben Bicariat von Benevent und Terracina zu erteilen, 3 Beil näntlich Eugen IV. Die Regierung biefer papfiliden Stabte Alfonfo nur auf Lebenszeit überlaffen batte, maren fie nach bes Rouigs Tobe an bie Rirche rechtlich gurudgefallen. Don Bebro ftieg jest ale ber erfte Mann in Rom jur Große auf, von Jugend und Glud ftralend, in fürftlichem Reichtum ichwelgend, ber glangenbfte Ritter ben man fab. 4

Da gertrümmerte ber Tob ploglich bie ehrgeizigen Plane

<sup>1</sup> Eles figh unter Mirc, VI. Brigartis. Sembo (fetrick (Proce 2. Ed. Venedig 1538), 105): Poi che le Spagne a servire il loro Donnélec a Roma i loro popoli mandati haveano, et Valenza il colle Vaticano occupato havea, a nostri hammini et alle nostre donne hosgimaii altre voci altri accenti havere in hoce non piaceva, che spagnimoli.
<sup>2</sup> E tutto quel tempo che regnao (Cal. III.) mai non fi veduto lo più tristo governo di rabarie – orgi dil homicidii et questioni per Roma, ne si vedevano se non Catalani. Paolo di Ponte ad A. 1458.

3 Butle, Rom 31. Juli 1458. Bins, ein Golbpocal. Borgia ut supra III. 386. Beboch beibe Stabte befehte Konig Ferrante.

<sup>4</sup> Splendidissimus Eques nennt ibn Caspar Veronensis de gestis Pauli II. Mur. 111. 11. 1035. ber Borgia: am Aufange bes August legte fich ber Bapft jum Sterben nieber. Alsbald erhoben fich bie Orfini, um bie Colonna und die Catalanen niederzumerfen. Der fur fein Sturg bes Leben gitternbe Don Bebro übergab ben Carbinalen bie Engelsburg um ben Breis von 20,000 Ducaten, und er felbft entflob mit wenigen Begleitern am 5. Auguft. Die Orfini befetten alle Bege, Die ber Nevot mutmaklich einfolagen tonnte, und nur ben Bemühungen feines Brubers Roberich, vor allem ber aufopfernben Freundichaft bes Carbinale Barbo verbantte er feine Rettung. Rachte geleitete ibu Barbo nebit bem Brotonotar Georg Cefgrini auf Umwegen über Bonte Molle nach bem Tiber, wo Don Bebro ein Schiff beftieg und nach Civitavecchia entraun. 1 Bier er: griff ibn alsbald ein tobtliches Rieber; er ftarb im December in ber Burg jenes Safens, und feine Reichtumer vermehrten Die Ecabe feines Erben und Brubers, ber ibn fcmarmerifc geliebt batte. Um 6. August ftarb Calirt III., unbeweint Galirt III. von ben Romern, welche fein Tob von bem 3och ber ver: A. 1458. baften Catalanen erlöfte. Die Orfini erboben ein Rreuben-

5. Menege Chlvius Biccolomini. Geine bieberige Laufbabn, Conclave. Bius II., Papft 1458. Taufdung ber humaniften. Gelbftberurteilung bes Babfie in Bezug auf feine Bergangenbeit. Gein Blan gur Bicbereroberung bon Conftantinopel. Er beruft ben Congref ber Surften nach Mantua. Che er babin abreist, orbnet er bie Angelegenheiten Reabels, bes Rirchenftaats und Rom's.

gefdrei; man plunderte bie Saufer ber Borgia.2

Der merfwurdige Mann, welcher auf Calirt III. im Pontificat folgte, mar feit lange ber Belt befaunt. Es gab

- 1 Michael Cannefine, Vita Pauli II. p. 1003.
- 2 An bemfelben Tage ftarb auch ber Senator Rom's Tommaso

mint.

in Europa teinen Surften ober Ctaatsmann, teinen Bifchof noch Gelebrten, ber nicht Aeneas Splvius perfonlich ober burd ben Ruf teunen gelernt batte. Gein Leben mar vielbewegt und benfmurbig genng gemejen.

Er ftammte bom Befdlecht ber Biccolomini Giena's, Laufbahn bes welches bort neben ben Calimbeni und Tolomei nambaft Reneas Colvius Piccolo, gemejen und am Ende bes XIV. Jahrbunderte verfallen war. Cein Bater mar Culvins, feine Mutter Bictoria Fortiguerra. Diefe Matrone gebar 18 Rinber, und fab biefelben fterben bis auf ben einen Cobn Meneas und bie Tochter Laubomia und Catarina. Dit anderm Abel von ber Bolfspartei exilirt lebte bie Familie in Armut gu Corfignano, einem Rleden bei Ciena, wo Meneas am 19. Oct. 1405 geboren murbe. Er ftubirte wiberwillig bas Recht in Ciena, bann warb er in Rloreng Couler Rileffo's und Boggio's. Dit einem glangenben aber richtungelofen Talent begabt verließ er bie ernfte Biffenicaft, um fic ber Boefie gu wibmen. 1 Er eignete fich ionell bie bumaniftifde Bilbung ber Reit an, beren Anbalt bie Renntnif ber alten Claffiter mar, und als beren Bollenbung ber Stil galt. Geine beitere Ratur batte ibn jum Schongeift bestimmt; er fant in ibr nicht ben qualenden Trieb, womit eine verbulte große Bestimmung ernsten Geiftern füblbar wirb. Genugfucht und Gitelfeit

> Spada intesta pon Rimini, fo baf bie Stabt ju gleicher Reit ibre beiben Saubter berlor. Infeffura p. 1138.

<sup>1</sup> Natura ad poeticam inclinatiore. Vita Pii II. per Joh. Campanum, Mur. III. II. 967. Ueber bie Jugenbzeit bes Menege fiebe ben Brief bon Gregor Loffio in Ep. Card. Papiensis n. 47. Das Leben Biccolomini's lernt man am beften fennen aus ben Briefen und Commentaren Bius II. Reuerbings fdrieb Georg Boigt bie febr grund: liche Biographie biefes Bapfis.

trieben ihn vorwärts: als Poet höffe er fich einen Ramen gu ernerben. Erotijche Producte, lateinijche Mybtymen, Rachafmungen Catul's, italienijche Lieber, Rachafmungen Petracca's, erwarben ihm ben unverbienten Ruf eines Poeten und ben wolverbienten eines geistreichen und anmutroll beachten Menchiken.

Der gufällige Aufenthalt Capranica's in Giena, als er im Rabre 1431 vor Engen fludtig nach Bafel eilte, murbe für ben jungen Gienefen ichidfalsvoll; benn ber Carbinal nahm ibn mit fich als feinen Gecretar. Das XV. 3abrbunbert mar bie Blutegeit ber Gebeimichreiber: bie geiftreichften Sumaniften arbeiteten als folde in ben Rangeleien von Bapften, Rurften und Carbinalen, mo fie in einem Labirint von Ranten als Gunftbuler und Schmeichler ibr bochftes Glud erjagten. Biccolomini verließ als ein burftiger aber lebensluftiger Boet Italien und gelangte unter vielen Befahren gur Cee, bann über ben G. Gottbarb reifent, nach Bafel, um feitber 22 3abre lang ein raftlofes Banberleben in Deutschland fortaufeben. ! Dies Land, auf beffen Stabten und fraftigen aber rauben Menichen im XV. Jahrhundert für einen Italiener noch tiefe Barbarei lag, bat Biccolomini ale ber erfte grembe mit Anteil betrachtet, und feiner Beicidte wie Geographie einige Schriften gewihmet. Er felbft perbantte Deutschland fein Blud, und er vergalt ibm biefes. wie bie Deutschen nachher flagten, burd ben Bertanf feiner Rirdenresormation an Rom.2

<sup>1</sup> Nos qui ex patria juvenis — illuc (Basel) migraveramus, et nova tum primum avis ex Senensi gymnasio evolaveramus... so septite er von sich A. 1463, noch als Bapse ein Poet. Netrace tation an bie Univ. Essen, ad A. 1463 n. 119.

<sup>2 3</sup>ft alfo bee Reiche, welches ibn bom Bettel erhöht bat, argfter

Biccolomini biente in furger Beit vielen Berren als Gecretar, immer Belt und Meniden voll neugieriger Biffensluft beobachtend, und mit gewandtem Beift Erlebtes in Schriften bes Augenblide nieberlegenb. Es war bas Leben, welches ibn bilbete und ibm, wie wenigen Denfchen feiner Reit, Erfahrungen und Stoffe bes Biffens guführte. machte ibn nicht zu einem Charafter von festem Gevrage; es branate ibn nicht auf bie Babu großer und fübner Thaten, ober erhabener Riele: es fouf aus ibm einen Univerfalmeuschen und Birtuofen humanistischer Lebenstunft. Aus ber Rangelei bes unbemittelten Capranica fam er in bie Dienfte bes Bifchofe von Rovara, mit bem er nach Morens gu Engen IV. ging. Diefer argliftige Bralat murbe bort in einen Dajeftatsproceg verwidelt, aus welchem fich Meneas felbft nur burch bie Rlucht erft in eine Rirche, baun in ben Balaft Albergati's rettete. Er folgte biefem Carbinallegaten als fein Schreiber über bie Alpen nach Bafel und Frant: reich. In feinem Auftrage ging er felbft nach England und Schottland. Banberluft trieb ibn burch bie Belt; bis gu ben Orfaben wollte er ichiffen; er fab mit offenem Muge, mit bidterifdem Ginn, und entwarf vom Beschenen geiftreiche Schilberungen. Im Seefturm gelobte er, wenn er bie ichottifde Rufte erreichte, barfuß im Binterfroft eine Ballfabrt nach ber nachften Capelle gu thun, und bie Erfüllung biefes romantifden Comurs bufte er fein Leben lang burd pobagrifde Leiben. 1

Beind worben: Romifche hiftoria aus Sace. XVI., Mfcr. n. 97 in ber Beibefberger Bibliothet.

<sup>1</sup> Campanus Vita Pii II. p. 970. Seine Abenteuer in Engl. und Schottl. hat er felbft febr anziehend erzählt: Commentar (Frif. Ausg. A. 1614) p. 4 sq.

Er trenute fich von Albergati um in Bafel gu bleiben, und balb wurde er als Redner im Concil bemertbar, beffen Brincip er gegen bas Bapfttum eifrig in feinen "Dialogen" perfoct. Er marb Scriptor und Abbreviator bes Concils, fobann Gecretar bes Gegenvapfts. 2018 einer pon beffen Besandten tam er nach Frankfurt. Friedrich III., bem er burch Jacob von Trier empfohlen murbe, fronte ibn bort aum Boeta Laureatus und jog ibn in bie Reichstangelei. 1 Als Italiener und Gindringling feinen Amtsgenoffen verbaft befiegte Biccolomini beren Reib burch feine Runft und feinen Beift, und balb murbe er ber Bertraute bes berühmten Ranglers Cafpar Schlid. Go begann in ber wiener Rangelei bas britte Stadium feiner Laufbabn als taiferlicher Gecretar und Diplomat in Geicaften mit bem Reich und ber romifden Eurie, wobei er unermublich nach Pfründen fuchte, fich aus feiner Armut gn befreien.2 Den Trieb gur Tugend befaß Biccolomini nicht; die Alamme bes Genies einer boben Natur brannte in ibm nicht; nichts mar groß, nichts Leibenicaft an biefem geiftreichen Menfchen; alles war bezaubernbes Talent. Man tonnte nicht einmal fagen, bag er ein Biel verfolgte, außer bem bes Gluds. Er ging auf vielen Begen obne Frevel, obne Tude, doch obne ftrenges Gewiffen, mit schmeichelnder Anmut gewinnend, nicht mit Kraft erobernd. Geine feinorganifirte Ratur und ein afthetifder Ginn fur Form bewahrten ibn vor ber Berfunkenheit in bas niedrige Laster.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Dipiom als, Poeta Laureatus batirt vom 27. Juli 1442 3u Frank.: Chmel Regesta — Frid. IV. Anhang n. 17.

<sup>2</sup> Seine erfte Pfründe war im Tyroler Tal Sarentana, welches er beschrieben hat. Comment.: p. 9. Der Bischof Leonard von Passau schenkte ihm sodann die Psarrei zu Aspach. Ibid.

3m Dienfte Friedrich's III. verfocht er guerft bie beutiche Reutralität. Die emporfteigenbe Conne Eugen's IV. flarte ibn fobann über feine eigenen Wege auf, und ber Ginfluß bes ju jenem übergetretenen Cefarini, wie ber von Carvajal wirkten allmalig auf feine Unfichten ein; fo marb er gum Apostaten fowol von ben Grundfaten bes Concils als von benen ber Rentralität. 1 Er gewann Friedrich III. allmälig für Rom, wohin er felbft als beffen Unterhandler im Jahre 1445 über Siena reiste. Seine beforgten Freunde mabnten ibn ab bor ben buftern Bapft gu treten, ber ibm bie baffer Schriften und Reben nicht verzeiben merbe. Er ging und vertraute auf feine eigene Beredfamteit. Riemals fouft beberrichte, außer im alten Athen, Die Gottin ber Heberrebung jo febr bie Menfchen als im Beitalter ber Menaiffance. Biccolomini entwaffnete Eugen; er legte ein geiftreiches Befenntniß feiner baster Irrtumer ab, und trat bann offen jum romifden Bapft über, welcher feine Brauchbarteit febr wol ertanute, und ibu ju feinem Gecretar machte, 2 Rach Deutschland gurudgetebrt arbeitete bann Biccolomini mit biplomatifcher Runft als Agent ber romifden Curie wiber bas Reich und bie Rurfürften, bis er bem fterbenben Eugen bie Dbebiengerflarung feines herrn überbringen fonnte.

Schon war er Subbiaconus geworden; 3 nach langem

<sup>1</sup> Ale Papft fiellte er felbft bie Geichichte feiner Befehrung bar (Retractation), wobei er bie weltlichen Motive verichleierte.

<sup>2</sup> Die VIII, Julii 1446 D. Encas Silvins Senens, fuit receptus in secretarium S. D. N. Pl. et de lipo officio fidelit. exercendo in manib. Rev. P. D. Astorgii dei gra. Arch. Beneven. in Camt<sup>a</sup> officio locumtenentis sollium prestiti in forma juramentum. Co finde idperigidant im Liber Officialium Engenii PP. IV. im Archivio Governativo in Som.

<sup>8</sup> Mm 15. Febr. 1447, wie baffelbe banbichr. Regifter verzeichnet.

Strauben ber Beltluft zu entsagen erleichterten ibm biefen Rampf Erichopfung und beginnenbes Giechtum. Nicolaus V. gab ibm im Jahre 1447 bas Bistum Trieft, und ber Bifchof Meneas Sulvius veröffentlichte bie erfte Gelbftverurteilung ber reformatorifden Anwandlungen feiner Jugend, wie feiner lasciven und antivavitliden Schriften. 1 Run murbe er Bavift mit ber Aussicht auf ben roten But; aber Ricolaus V. gab ibm trop alter und freundlicher Begiebungen benfelben nicht. Roch immer lebte Biccolomini in Deutschland als Diplomat Friedrich's, in Angelegenheiten bes Reichs und Bobmens, felbit Mailands thatia, welches er bem Reiche zu erbalten fuchte. 3m Jahre 1450 mar er Bifchof von Giena geworben, worauf ibm bie Romfabrt Friedrich's eine erhobte Bebeutung gab. Bon immer beißerer Cebnfucht nach feinem Baterlande gequalt verließ er endlich Deutschland im Nabre 1455, wo er bie Obebiengerflarung bes Raifers an ben neuen Bapft Calirt III. ju überbringen eilte, benn bie um bie Rirchenreform betrogenen Dentiden fprachen immer wieber von ber Rotwendigfeit ber Beidrantung ber papftlichen Gewalt. Am 18. Dec. 1456 machte Calirt Biccolomini gum Carbinal aus Erfenntlichfeit bafur, bag er Alfonfo gum Frieden mit Ciena vermocht hatte, und ber beglüdte Emporfommling bantte feinem Gonner Friedrich III. fur biefe Erbobung, 2 Der Burpur mar ber beiß errungene Lobn einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. 1440 hatte er feine Dialogen, eine Berteibigung des Concid, am die Cölner Brofessoren greichtet. A. 1447 war er wieder in Cöln umb schrieb am 13. Aug. feine erste Epistola Retractationis ad Magistr. Jordanum, Rectorem Univ. Scholae Colon. (Fra. Pius II. a culumnis vindie, p. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er befennt me theutonicum magis quam italicum cardinalem esse. Nom, 22. Dec. 1457. Pii II. Ep. n. 202; wonach ihm der Kaifer nochmals das Babstum weisigagt, Ep. n. 263.

langen, falt siederchssten Thatigseit voll von Wechschällen, Gesahren und Mühen auf meiß frember Erde, wie sie unermiblicher und gewandter kaum ein Sondottiere Italiend burchtämplt hatte. Sein Lohn war bisher geringer als sein Auhm; und selbst als Cardinadpriester der Santia Kabina war Piccolonini so arm, daß er im Bündniß mit den Borgia seine Bemühung um Beneficien eitrig fortsette.

Er befand fich in ben Babern von Biterbo, mo er ben

Commer augubringen pflegte, beidaftigt bie Beidichte Bobmens ju fcreiben, als er jum Conclave nach Rom gerufen murbe. hier mar ber murbigfte Canbibat bes Papfttums Eapranica, ber erfte Bolthater Biccolomini's, und mit biefem würde jener greise Cardinal um bie Bapftfrone baben ringen muffen, wenn ibm nicht ber Tod am 14. August biefen Conclave im Rampf erspart batte. Am 16. Anguft versammelten fich achtzebn Carbinale im Batican. Rach ber Tiara ftrebten ber machtige Barbo, ber reiche Eftouteville, Ergbischof von Rouen, mit frangofifdem Sochmut und feines toniglichen Blutes fich bewußt, endlich ber feine, boch machtlofe Bicco: Iomini. Er befaß Anbanger: feine Talente, feine biplomatifche Bergangenbeit und bie genaue Berbindung mit Raifer und Reich batten ibn zu bem in Europa berühmteften Manne unter ben Carbinalen gemacht. Man bezeichnete ibn in Rom als fünftigen Papft. Eftouteville fab fich nabe an ber Babl; boch bie Furcht einen frangofifden Bapft gu machen brachte ibn gu Kall. Der furge Rampf ber Conclaveparteien war ipannend; ba fich feine Stimmenmebrbeit eraab, mablte man ben Weg bes Acceffus. 1 Schweigend und bleich fagen bie

<sup>1</sup> Sedebant omnes suis in locis taciti, pallidi, et tamquam a Spiritu sancto rapti — wenn nämlich Ehrgeiz und Neib Shmptome hed

Cardinale da; niemand magte bas erfte Bort, bis fich Roberich Borgia querft erhob und fprach: ich trete gum Carbinal von Ciena. Dies Beifpiel wirfte; Die Stimmen vereinigten fich auf Biccolomini, am 19. August. brach in Tranen and, als fich bies überrafchenbe Refultat eraab.

Dag ein Mann gleich ihm Papft wurde, mar eine Bins II. Reuerung einer volltommen neuen Reit; benn feine Laufbabn bis 1466. war gang eigentlich bie eines manbernben Literaten und Secretars gewefen. Er tam nicht aus einem Rlofter, einer bestimmten firdlichen Richtung ober firdenfürftlichen Stellung, nicht aus einer Bartei, fonbern aus einem vielbewegten biplomatifden Beltleben bervor. Alle iene Sumaniften und Rhetoren, die Baganten bes XV. Jahrhunderts, beren 3beal von Blud in einer Bifchofspfrunde enbete, faben jest mit Entguden, bag auch ein geiftvoller Boet und Gecretar ihrer Reit fich eben fo wol auf ben Papfitron ichwingen tonnte, wie ein beiliger Mond und Afcet im gläubigen Mittelalter. 213 bie literarischen Freunde feiner Bergangenbeit vernahmen. baf fic Biccolomini Bius II. nannte, mochten fie glauben, baß er biefen Ramen mablte, nicht weil er bas Brabicat eines ebeln Raifers, fonbern bas bes Aeneas im Birgil gewefen mar. ! Wenn Nepotismus als Bietat gelten burfte.

beil, Beiftes find. Comment, Pii II. 30. Die Beschichte biefes Conclaves als Pii II. Creatio bei Meufchen Caeremonialia electionis et coronationis pont. Roman. Srff. 1732.

1 Bol fpielten Reminifcengen an Bius Meneas mit, Boiat III, 11. -Maffonius de Ep. urbis p. 353 fagt, Bius II. fei murbig bes vir: gilliden Clogium gewefen; sum pius Aeneas fama super aethera notus. In seiner Retractation fagte Bius freilich: Aeneam rejicite, Pium recipite: illud gentile nomen parentes indidere nascenti, hoc christianum in Apostolatu suscepimus. 11

Gregorobius, Gefdichte ber Stabt Rom, VII.

jo würde im Katalog der Pähfte fein Name häufiger, als der von Pink anzutreffen sein. Piccolonini selbst besaß ihn im hohen Grade, aber auch eine wirfliche Pietät gegen seine Eltern und seinen Geburtkort überhaupt.

Dit Ricolaus V. war bie bumaniftifche Gelehrfamteit auf ben Papfitron geftiegen, mit bem gewandten Weltmanne Bius II. bestieg ibn ber aftbetifc rbetorifche Geift bes Reitalters moberner Universalität. Das mit bem Stoffe bes Altertums belebte Talent ericbien in Biccolomini als bie Birtuofitat einer gebilbeten und geiftreichen Berfonlichfeit. Bapfte ber Bergangenbeit, Gregor VII., Alexander III., Innocens III. faben bamals aus bem Balbbuntel bes Mittelalters icon wie mythifche Geftalten bervor. Reben ihnen ftebt bas Bilb eines Menichen wie Bins II. febr flein und jehr profan ba, aber es ift wenigstene bas Portrat aus einer Belt, Die in allen ibren Schichten icon lebenbiger, menichlider und freier geworben ift, als es biejenige mar, welche iene einsamen Salbaötter beberricht baben. Seilige freilich mochten feufgen: benn jenes mpftifche 3beal bes Mittelalters fant mit ber icanerlichen Große feiner driftlichen Tugenben - fie waren oft genug burch gleich große Laster entstellt geweien - unrettbar in ben Strom ber neuen claffifc profanen Zeit binab.

Die Wahl Liccolomin's befriedigte die Römer, denn er war als Cardinal beliedt geweien und hatte leiner Haction angehört. Rom, welches in Wassen in Ann, legte diese die Ragistrate und Barone brachten dem Gewählten einen Jadestags dar. Draußen beglischwinsisse man ihn an jedem Hoff; der Kasier zumal war iehr erfrent. Am 3. Septennber nahm Pins II. Besit vom Lateran, wobei ihn die rohe Habe

gier berer, die sein Pferd sich aueignen wollten, in Gefahr brachte erstidt zu werben.

Dit 53 Jahren beftieg er ben beiligen Stul, und boch war er bereits ein gerftorter Mann: von ber Gicht, ber familiaren Krantheit ber Papfte, gequalt, flein und fcmachlich von Gestalt, icon fablbauptig, bleich und alt aussebend; nur Die Augen blitten von beiterem Beift, 2 Geche Rabre lang trug er bie Tiara; jeboch es ift nicht bie Beit feines Bontificats, woburch bie Biographie Biccolomini's fo angiebend geworben ift. Das Papfttum mar noch ber Gipfel ber Chren, nicht mehr ber Macht. 3m XV. Jahrhundert murbe weber Hilbebrand, noch Innocens III. die Welt mehr bewegt haben. Die Bapfte machten nur noch über bie Ginheit ber tirdlichen Organisation, Die fie noch ein Jahrhundert lang bewahrten, und mit Giferfucht über ihre apoftolifche Autoritat, welche fie bem Reich, ben Ronigen, ben Lanbesbifcofen, endlich ben Concilien abgefämpft batten. Die tiefe Berberbniß in ber Rirche felbft, ber Digbrauch ihrer ehrmurbigen Seilegaben, Gefete und Anftalten gu Rweden bes Eigennutes, und ber Biberfpruch, in welchen bie Decretalen ju ber vorwartsichreitenben Biffenicaft und Staatsgefellicaft gefommen maren, batten mol ein apoftolifches Genie gur Reformation biefer Rirche an Saupt und Gliebern brangen muffen; aber bies Genie fant fich nicht. Die Bapfte, melde bas conftauger Barlament gur Reform vervflichtet batte, entzogen fich alle biefer Pflicht. In ber Bablcapitulation, Die Bius II. befdmor, ftand in erfter Linie ber Turfenfrieg,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vix necem evasit infer cos, qui propter Equam quo insederat, gladiis decertabant. Comment. Pii II. p. 33. Campanus p. 988.
<sup>2</sup> Siefe fein Porträt beim Campanus p. 987.

in zweiter bie ftets wiederholte Phrase von ber Reformation nicht ber Rirde, fonbern ber romifden Curie, und biefe beburfte als ber Mittelpunkt ber gesammten firdlichen Berwaltung freilich vor allem anbern ber Reform. 1

Sind II. perlaugnet feine beit.

Bunadit erwartete bie literarifde Welt in Bius II. Bergangen: einen großen Mäcen. Kilelfo und feine Genoffen verfprachen fich ein augustisches Zeitalter, boch balb wenbeten fie fich getäufcht von einem Papfte ab, ber nichts von ihnen wiffen wollte. Wie manche Menfchen welche gur Dacht gelangt, ibre Bergangenheit verläugnen, wies Bins II. bas Literaten: tum von fich, und bies war unter feinen Apoftafien bie vergeiblicite. Der Gebante an fein fruberes Leben, ober an feine früheren Grundfate, welche im Wiberfpruch gum Bapittum ftanben, beunruhigte ibn noch bie und ba. Er batte Shabe bingegeben, wenn er bie Erinnerung an feine baffer Epoche in ber Welt auszulofden, ober einige feiner Schriften, gumal bie Dialogen, bie Liebesbriefe und anderes gu vertilgen vermochte. Gelbit noch im Jahre 1463 wieberbolte er feine "Retractation." Er verglich fic barin mit G. Baul und G. Augustin. Bermerft, fo fagte er, Aenege und bebaltet Bins. 2 Diefe Gelbftabidwörung, bie er an bie gramliden Theologen von Colu richtete, zeigt übrigens feine Spur meber von Beuchelei, noch von ber Bertnirfdung eines

<sup>1</sup> Die Bablcavitulation bei Ravnald n. 4.

<sup>2</sup> Pudet erroris, poenitet male dictorum scriptorumque, vehementer poenitet; plus scripto quam facto noculmus. Sed quid agamus? scriptum et semel emissum volat, irrevocabile verbum utinam latuissent quae sunt edita - nobis placebant scripta nostra, more poetarum, qui poemata sua tamquam filios amant - Aeneam rejicite, Pium recipite. Retractation In minoribus agentes, 26. April 1463 bet Fea Pius II. - vindicatus, n. 3.

jammernben Betbrubers. Gie ift bas freimutige, oratorifc und elegant gefdriebene Befenntniß bes weltfundigen Mannes, ber fich mit bem Spruche troftet, bag irren menfclich fei. Fromme Cbriften mogen fonft beurteilen, ob G. Baul ober Angustin den Bavst Biccolomini als ibred Gleichen, als einen Belben ber Ueberzeugung aus bem Irrtum murben auerkannt haben. Es gab fowol wirkliche Fromme, als Bebanten und Spotter, welche Bins entgelten ließen, mas Meueas gefündigt batte. Doch war er nicht ber Cobn feines Jahrhunderts? 1 Die Erinnerung 'an feine Bergangenbeit, welche übrigens fein Frevel geschaubet bat, verlor fich balb in ber beitern Menichlichkeit, vielleicht auch in ber allgemeinen Licens feiner Beit, und wenn je bie Freiben und Irrtumer ber Jugend bem Alter zu vergeben find, fo fonnte Bins II. barauf Unfprüche machen. Gein Leben als Bapft mar fledenlos; er war maßig, mild, menschenfreundlich und nachfichtig. Man liebte ibn.

Bon jeber friegerifchen Bolitit wendete er fich ab. Richts befähigte ibn jum Monarden, auch nur bes Rirdenftaats. Sein gebilbeter Beift hatte einen weiteren Sorizont. aroße europaische Thatigkeit mußte fein Papsttum ausfullen, von Benang, wenn bies nicht bei bem Mangel aller weltgeschichtlichen von Bind II. Aufgaben namenlos bleiben follte. Die Befreiung von Conftantinovel murbe bas 3beal feines Bontificats, und bies Biel war erhaben und zeitgemäß. Riemand wird in ber Seele Biccolomini's jene Glaubensichwarmerei fuchen, welche

1 Muf bem Congreß gu Mantua erinnerte ber fubne Beimburg ben Babft in einer öffentlichen Rebe mit beigenber Ironie an bie Reit. wo er ale Schreiber in ber wiener Rangelei fur ben jungen Sigismund Liebesbriefe verfaßte.

Er beruft einen Congreß nach Rantua.

Schon am 13. October 1458 Ind er durch ein Manifelt alle Fürften ber Griffenheit nach Mantua jur Beratung eines europäischen Areusyages ein. Um die Kirche ans diefen Drangsalen zu erretten, habe ihn Gott, jo sagte er, zum Bauft einnefest.

Bür bies Unternehmen mußten alle hindernisse erst in Italien felbst fortgeräumt werden. Weiser als Caligt III., beintligte Kins am 10. No. 1455 bem Könige Reapels die Investige Index Inches Index Beind und Erracina nach jehn Jahren zurückgeben ein schulbe und Erracina nach jehn Jahren zurück geben Gerind zu gabsen, dem Bapst Erruppen gegen bein schulb zu kellen. Hierauf wurde er durch den Garbinal Latino Drini in Barletta gekrönt. Die Freundsschaft Reapels fosiete dem Papst jene von Frankrich, dessen Gekante Ginford der in wie des Türkentriegs willen notwendig, sondern auch, um sich der Keinen Tyrannen zu ernehren, welche, wie Gverfus, Malatesta und Biccinino, dand im Dienste Kerrante's, getade in Dietenin fand im Dienste Kerrante's, getade in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buffe, Romae ap. S. Petr. III. Id. Octob. A. I, bei Cribeffi De expeditione in Turcas, Mur. XXIII. 70.

ben Marten, wo er Gismondo Malatefta befriegte, als burch ben Tob Caligt's bie Borgia ju Salle famen. Don Bebro Quis mar Bergog von Epoleto gewefen, und in vielen Burgen biefes Landes lagen feine catalanifden Boate. Alsbalb ertaufte Biccinino von biefen Uffifi; andere Stadte nabm er mit Gewalt. Bius II. nun fant fic obne Waffenmacht und obne Geld, da fein Borganger viele Einnahmen ber Rirche an bie Borgia gebracht batte; er mußte jest ftartere Gelb: fummen auftreiben, um Piccinino gu überbieten, und fo lofte er Epoleto, Narni, Soriano, Biterbo, Civitacaftellana, felbft Civitavecchia von ben Bogten ber Borgia ein. 1 Bicci= nino, welchen ber Graf Everfus aufftachelte, mar tropig nach Umbrien gerudt; aber bie brobenben Borftellungen Cforga's und auch ber Befehl Ferrante's vermochten ibn, nach ber Flaminia umgutebren, umd endlich am 2. Januar 1459 Affifi und andere Schlöffer bem Babit für 30,000 Ducaten beraus: angeben. 2

In Nom selbst verbündete sich Bins II. die mächtigfte ber flädissichen, indem er am 16. Dec. 1456 ben Bruder des Carbinals Krospero, Antonio Colonna, Jürsten Liena, Siebe von Salerno, jum Präfecten ernannte. 3 Die Bömer, selbs werden, warden der Garbinale, murrten über die bevorstehende Abreise bes Happis nach Mantua. Sie ertinnerten sich nur zu wol an die Golgen des Langen, und sie friefeteten bessen Siebertbolung. Kins berufigte sie durch ein

<sup>1</sup> Campanus p. 975. Die Arg Meriana ift nicht wie Boigt (III. 122) meint Abria, sondern die Engelöburg, welche die Cardinäle vom Borgia erkauft hatten. Commentar. Pii II. p. 36.

<sup>2</sup> Simoneta p. 688.

<sup>3</sup> Diplom, dat. Romae ap. S. Petr. A. 1458. XVII. Kl. Jan. Archib Colonna, Brevi n. 22.

Decret, welches befahl, bag im Falle feines Tobes außerhalb ber Stadt bie Bahl feines Nachfolgers nur in Rom erfolgen folle. 1 Er versammelte bie Barone im Batican, und ließ fie fdmoren, mabrent feiner Abmefenbeit Rrieben gu balten; ben Richtercollegien befahl er, auf ihrem Boften gu bleiben; beu Bevollmächtigten aller Orte bes Rirchenftagts beftätigte er beren Freiheiten und einen Steuererlaß. Rum Senator ernanute er Gianautonio Leoucilli von Spoleto, gu feinem eignen geiftlichen Bicar ben Carbinal von G. Bietro in Bincoli, ben berühmten beutiden Bbilofopben Nicolaus von Cufa. Außerbem follten mebre anbre Carbinale und Beamte ber Curie gurudbleiben. Bang von romantifchen 3been bes Rrengauges erfüllt, ftiftete er noch wenige Tage vor feiner Abreife nach Mautua, am 18. Nanuar 1459, einen neuen Ritterorden ber beiligen Maria gu Betlebem, welchem er bie pom Carbinal Scarampo eroberte Infel Lemnos jum Gibe anwies: boch biefer Orben trat nie in's Leben, 2

1 Bulle vom 4. Jan. 1459, Rahn. n. I. — Commentar. Pii II. p. 37.
2 Bulle Rom. XV. Kl. Febr. A. 1459, Rahn. n. II. Er wies ibm viele Dolvitäler zu. selbst Santo Spirito in Nom.

## Drittes Cavitel.

1. Wind II. geft nach Mantna, Jan. 1450. Sein Mufenfall in Berugia, Seira, Belegan. Congreß zu Mantna. Die Bulle Cyccabilis, 18. Jan. 1460. Cypolition Gerger's von Geinburg. Sind II. Leftinach Eina gurid. Johann von Angele. Die II. Leftin and Girina gurid. Johann von Mingel, Daltenbert in Napel. Zumulte in Som. Die Thieritianen. Mindler der Moglen auf Nom. 7. Del. 1460. Bernichtung ber Bande bed Ziburtinel. Ririeg gegen ble etmiligten Barone und Birchinn. Aufge gene Glismonto Maldelfa. Johann von Mingel in Nepel übertwurden. Nepelitimus Bind Jil. Die Jilcolomini. Einzu bed Glismonto Maldelfa. 1460.

Mm 22. Jan. 1459 verließ Pinis Kom, mit den Carr weistwall.

Morgia. Der lang Any der Eurie benegt hiß fort zu NedMorgia. Der lang Any der Eurie benegt hiß fort zu NedMorgia. Der lang Any der Eurie benegt hiß fort zu NedMorgia. Der lang Any der Eurie benegt hiß fort zu NedMorgia der Lang Any der Eurie benegt hiß fort zu NedMorgia der Lang der Lang der Lang der Lang der Lang der 
Jegen mur von wenigen Benafineten gebedt. Der wanderlustige Piecelomini liebte auch als Papit das Reijen; nur
wurde es ihm ihon in Narni verleidet, wo sich die gierige
Bevölferung auf ihn flürzte, um das Pallium über seinen
Bewölferung auf ihn flürzte, um das Pallium über seinen
Bewölferung auf ihn flürzte, um das Pallium über seinen
Bewölferung auf ihn flürzte, um der Den Mugen des
Bewölferung auf ihn flürzte fülgten von den Mugen des
Bewölferung auf ihn flürzte fülgten von den Mugen des
Bewölferung auf ihn flürzte fülgten von den Mugen des
Bewölferung der 
Bewölferung 
B

<sup>1</sup> Campan. p. 975.

ben Aufenhalt in Stabten mitgerechnet, auf ber furgen Ents fernung von Rom nach Mantug verbraucht.

Rad einem Befuch bei feiner Comefter Catarina in Spoleto und einer turgen Raft in Milifi. gog Bius II. in Blud II. in Berugia ein, reitend auf einem weißen Belter, mabrend bie Magiftrate ber Stabt einen purpurnen Balbachin über feinem Saupte trugen. Amolf weiße Bferbe, von Stallfnechten an golbenen Bugeln geführt, ichritten ihm vorauf. Gein Ginqua in ber Saubtstabt Umbrien's follte ein fonigliches Chaufpiel fein, benn feit 70 Jahren mar bafelbft tein Bapft gefeben worben. Er empfing bort bie Bulbigungen Reberigo's von Moutefeltre, und erfab fich ibn gu feinem Geueral. Drei Boden blieb er in Berugia, bann ichiffte er fich auf bem trafimenifden Gee ein, nach Siena gu geben. Diefe Republit, worin bie Bolfspartei berrichte, fab mit Diftrauen ihrem Mitburger entgegen. Gie batte gwar bie Biccolomini wieber aufgenommen, fürchtete aber, bag Bius bie Berftellung bes gefammten Abels forbern werbe. Schon in Rom batten ibre Boten mit ibm unterbanbelt, und fie maren auch in Berngia ericbienen: Die Signorie begehrte, bag er nicht als Feind ber Freiheit tomme, fonbern fich jeber Ginmifchung in bie Berfaffung ber Stabt enthalte. Die Burgericaft bemaffnete fich voll Argwohn. Rach langen Unterbandlungen bolten fienische Gefanbte ben gefährlichen Mitburger bei Chiufi ein, und fie erlaubten ihm feine Baterftabt ju betreten. Che fich Bius borthin begab, bestätigte er feinen Bapfinamen burch ben Befuch feines Geburtsorts Corfignano und bes Grabes feines Baters; feine Mutter mar por 4 Nabren in Giena bestattet worben. Corfignano beichloft er gum Bistum gu erheben und mit Palaften auszuschmuden. Er gab biefem Fleden ben

Berugia.

Ramen Bienga, und noch heute erinnern bort verobete Bracht: Grundung bauten an die Bietat Bius bes II.

Um 24. Februar jog er in Giena ein. hier erinnerten ibn taufend Dinge an eine Bergaugenheit, von welcher er vieles gern mit einem Schleier bebeden mochte, mabrent er freudiger bei jenen Festtagen verweilte, als er Donna Leonora bem Raifer jugeführt batte. In bem berrlichen Dom rebete er gum Boll von ber Große feiner Republit, bie ber Rirche einen weltberühmten Bapft, Alexander ben III., gegeben Bius II. in batte. Er ichentte bie golone Rofe ber Signorie, aber er erbitterte bie Demofraten burd bie unfluge Forberung, ben Abel wieber gu ben Staatsamtern gugulaffen. Der Bolferat gab mit einiger Befdranfung nach. Siena erhob Bius jum Ergbistum, und unterwarf biefem Groffeto, Daffa, Chiufi, Soana; Rabicofani, welches bie Sienefen lange porber unter ber Suhrung eines Biccolomini erobert hatten, verlieb er ihnen als Rirdenleben auf emige Reit.

Gefanbticaften bes Raifers, Spaniens, Bortugals, Buraunde, Bobmens und Ungarne trafen in Siena ein, und ber Bapit bat fie ibm nach Florenz zu folgen, wo er am 25. April einzog, pon ben Bürgern festlich eingebolt und geleitet von ben Signoren von Rimini, Faenga, Forli und Imola, mab: in Floreng, rend ibm Cforga von Mailand, ber Berbunbete ber florentiner Republit, feinen erfigeborenen Cobn Galeaggo mit alangenbem Gefolge gur Begrufung ichidte. Die Tprannen bes Rirdenstaats, unter ihnen ber frevelvolle Bismonbo Malatefta, trugen mit wiberwilliger Unterwürfigfeit ihren in ber Canfte rubenben Lebnsberrn Streden weit auf ben Schultern, bis man ben Bapft in feierlicher Broceffion gur Canta Maria Novella brachte, wo auch bie Refibens von

Wartin V. und Sugen IV. gewesen war. Anther Senetig blüthe bamals eine Stadt Jatliens herrlicher als Floreng. Das Haupt ihrer Republit war noch Cossum, ihr erfett Bürger wie einst Timeleen im Syratus, ihr reichter Haupt berr, nelcher die Marke von Guropa, Mien und Mirtla deberriche, ein Größus und gugleich der weisselse Stadtenn Jatliens. Man zeigte Pius die Bauten, welche bieser Macen batte enstehen lassen, und sich Stadten und 600,000 Golfblorene. Will Purickloftung empflig ihr der flug Medici; über die italienischen Angelegenheiten sprach er sich nur mit Vorsicht aus. Mac Zage lang blieb Bins in Florenz mit Morficht aus. Mac Zage lang blieb Bins in Florenz mit mehr die die finz über die die finz über der Gedunische auch Wetterunen wissischen Lebwen und Pserden. Er betrauerte den Zod des als heilig verefrem Erzhisches Minstnin, welcher während siewes Musenklaß in seiner Stadt fark.

Benn seine Reise bis dortsin einem Teinmigung gleich geweinen war, so tounte sich bies ändern, sobald er den spenich überschrift; denn dort hötze wenn auch nicht das geographische Reich, so doch der gebietende Einsluß der Kahle auf. Latium, die Sadina, Spoleto und Lussen, so unsches Bestingungen S. Beters sie auch noch owaren, lagen wenighens in der Machtsche Bestingungen S. Beters sie auch noch owaren, lagen wenighens in der Machtsche Bollegeichet. Die Nachten und die Nomagua, die fernsten und die Nomagua, die fernsten und die Nomagua, die fernsten und die unruhigsten Poolingund will im Kaland und in Kenedig. Da lag zuerst das ernste und keinerne Vologna, auf deren himmelhoben Türmen das Wort Libertas geschrieben fand. Dort hatte der Legat der Riche nicht die

<sup>1</sup> Campan. p. 976. — Opes accumulavit, quales vix Cresum possedisse putaverim: Commentar. p. 49.

geringfte Gewalt. Die Bentivogli vielmehr regierten unter ber Bormunbicaft bes weifen und fraftigen Santi. Auf ben Rat Cforga's batten bie Bolognefen ben Bapft icon in Rom eingelaben, ibre Ctabt ju befichen, aber gugleich gebn Scharen mailanbifder Reiter in ibre Mauern aufgenommen. Mis nun bie Burgerichaft von ber Annaberung bes beiligen Baters borte, geriet fie in Aufregung, als nabte fich ein ber Freiheit Tob bringenber Torann. Bins felbft weigerte fich in Bologna, in Bologna einzuziehn, ebe ihm nicht jene mailander Truppen vereibigt und unter ben Befehl bes jungen Galegan gestellt waren; benn biefer mar ibm bortbin voraufgegangen. Man verftanbigte fich: ehrenvoll murbe Bins am 9. Dai von ben Bolognesen eingeholt; fniend reichte ibm ber Magiftrat bie Schluffel ber Stadt, bie er ben Angianen gurudgab; bie ebelften Burger trugen feine Canfte, bod wenn er baraus bervorschaute, bem Bolt ben Segen gu erteilen, fab er bie finftern Balafte von tropiger Jugend in Baffen umringt. 1 Ein geschmätiger Rebner, ber Jurift Bornio, welcher bei ber öffentliden Gratulation ben anardifden Ruftand Bologna's beflagte und ben Papft ermunterte, bie Stadt ju reformiren, wurde in's Eril gefdidt.

Am 16. Mai verließ Plius mit froherem Kerzen, als er gekommen war, das unbeinlichs Bologna. Man geleitete ihn auf einem Schiff den Jo hinad. hierauf führte ihn Borfo, der gerzog von Wodena, am 18. Mai nach Ferrara, weelches er von der Kirche zu Lehn trug. Diefe Stadt war von Bolt erfüllt, das auß mellenweiter Entfernung zu ben Wodt erfüllt, das auß mellenweiter Entfernung zu ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fuitque civitas in trepidatione, armata circa optimatum domos juventute, ne quid innovaretur. Campan. p. 976. Commentar. p. 55.

in Montuo

A. 1459.

in Berrara. Reften berbeigefommen mar; benn mit jeder Art von Sulbigung, mit Spielen und Schaugeprangen feierte Borfo feinen Saft. Als er fich fobann fo große Roften burch ben Erlaß bes iculbigen Tributs und bie Erteilung ber Bergogmurbe für Ferrara bezahlt machen wollte, erreichte er feine Absicht nicht. Grollend geleitete er ben Bapft auf bem Bo, welchen reigend gefdmudte Gonbeln und Bucentauren burdfurchten, bis jum Gebiete von Mantua. Er verfprach bort jur Reit fich einzufinden, boch er tam nimmer.

Endlich erreichte Bius am 27. Dai 1459 ben Cumpf Pius II. richt ein, 27. Mai Mantua's. In Diefer uralten Stadt Birgil's herrichte ber feingebilbete Lobovico Bongaga, ber Cobn jenes friegsberübmten Giovan Francesco, welchen Gigismund jum Mart. grafen erhoben batte. Gongaga überreichte bem Bapft am Tore fniend, Die Schluffel ber Stadt, Die er ibm gur Berfügung ftellte, und er geleitete ibn im Reftguge nach feiner Refibeng. Dies prachtvolle, von finftern Turmen umringte Schloß wetteiferte icon bamals mit bem von Urbino, ebe es Lodovico's Rachfolger ju ber großartigften herrenburg Ataliens erweiterten.

> Das Parlament von Mantua macht in ber Gefchichte Europa's Epoche: ber Papft batte ibm ben Charafter bes Concils genommen, und ben eines Congreffes gegeben. Es war ber erfte wirkliche Dachte Congreß ju einem allgemeinen 3med. Beil ber Türkenfrieg noch als Rrenggug galt, glaubte fich ber Papft berechtigt, nicht allein ben Congreg ju berufen, fonbern auch beffen Prafibent ju fein. Go tief mar bas Anfeben bes Reichsoberbaupts gefunten, bag Riemand biefe Berechtigung bestritt, und bag ber Raifer bie Leitung einer europäischen Angelegenheit rubig bem Bapft überließ; freilich

sah er das nichtige Refultat voraus. Kius sand sich in seinen Erwartungen getäuscht. Manttan war von Gesanden keer; die Mächte Guropa's, selfd Jaleins beschieden den Gerege verkendenten der die Mächte Guropa's, selfd Jaleins beschieden der Greichenbeitungen zu nicht, oder sehr sehr der der die Klane des Kapse, indem sie dertrein er eichte, welche fortan die Gestaltung Italiens bestimmten. Der König Frankreichs vertrat die Alliprisch des Haufes Ansion, und zu Frankreich vertrat die Alliprisch des Haufes Ansion, und zu Frankreich neigten sich Benedig und Florenz; indem num auch die Orteans Rechte auf Maland erhoben, zwang dies Stoza die Eache Ferrante's zu versehen. Er schloß unt Kius II. einen Bund. Nachem er seine Gemalin und seine sint kius II. einen Bund. Nachem er seine Gemalin und seine sint sinder, darunter Galeazzo Maria und die sechzige Schpilotze, dam ert selfd bortfin im Sent. 1450. !

Die Goten bes im Peloponnes bebrängten Palädologen Homas, und andre von Spirus und Allprien, von Lesbos, Copern und Rhowas, brachten ben Hillerin des legten Verlis vom bezantlinichen Reiche vor ben Aron des Japhes, und Pius eröffnete den Congres am 26. September. Seine Lückenreiche enwicke der Verlig die deronischer Edgenen, ohne den Juhhrer den Rhiff Deus lo vult zu entloden, nelder einst den funftlosen Worten Urban's II. zu Clermont grantworte hatte. Die Sigungen des Congresse durchen und glängenden Phrasen oder mit peinlichen Controversen ausgefüllt, die endlich der Japh die Refultate seiner Amfrenqungen in der Bulle vom 15. Zumart 1460 grämmenschieft.

<sup>1</sup> Campan. 976. Die reigende Sippolyta, fpater Gemalin Alfonfo's II. von Reapel, hielt eine elegante latein. Rebe an ben Kapft, welche so bann ihr Bruder sortlette. Bur Sforza hielt die Rebe später Filelfo, die musa attica, wie ihn Bius nannte.

wodurch ein dreijähriger Türfentrieg Gurepa's vom 1. April ab verfündigt, und ein allgemeiner Zehnte auf Chriften und Juden ausgedrichen word. Der Dammerträger biefeß Kreuzuges follte der Kaifer Friedrich III. fein, und keine größere Karifaltur des ersten und zweiten Friedrich würde in biefem Falle bie Geichigte geschen been. Der ehemalige Schrießer in der Kanzelei von Wien durch ein die erlauben, das Oberbaupt des Verleges in der Kanzelei von Wien durch der Kreuzberes zu ernennen. Er sichte Befarion als Legaten zu ihm; dieser alleien der Großen der erbeimteit vor Kaifer und Reichspländen, bis er fruchsos nach Jtalien zurräscherte.

Die Bulle Execrabilis 18. Jan. A. 1460.

Der Papft ichlog ben Congreg, nachbem er am 18. Januar eine überrafdenbe Bulle erlaffen batte: unter Beiftimmung ber Curie erflarte er barin, bag fortan jebe Appellation an ein Concil, von wem immer fie ausgeben moge, als Reberei und Majeftateverbrechen bestraft werben folle. 1 Die Bulle Execrabilis mar in ber That bas erstauulichfte Actenitiid. welches aus bem Congres von Mantug bervoraina. In ben Augen ber Papiften mochte fie gerabegu als beffen mabrer Zwed ericbeinen. Gie bob bas Wert von Conftang und Bafel auf; fie follte bie papftliche Monardie gegen bie Klut ber Concilienbewegung fichern, welche feit bem Ausaange bes mittelaltrigen Papfitums immer machtiger gegen fie berangebrungen war. Die Appellation an bas Concil war die furchtbarfte aller Baffen fowol feindlicher gurften, als reformbeburftiger Boller, und nun ichmeichelte fich Bins II. mit bem Gebanten, Diefe Baffe fur immer gerbrochen, Die

<sup>1</sup> Bulle Execrabilis et pristinis temporibus inauditus — Comment. p. 91. unb Bullar. Rom. I. 290.

papfilice Alleingewalt burch einen Sandstreich für immer gerettet ju baben. Mis biefe Bulle veröffentlicht murbe, fonnte fich jeber Maun mit Erstaunen fagen, daß fie berfelbe Picco-Iomini als Papft erließ, welcher einft ju Bafel bie Antorität bes Concils mit Corift und Wort fo eifrig verfochten batte. Rett verbot er mit ber Berufung an eine Rirchenverfammlung auch die Reform ber Rirche überbaupt, benn biefe fonnte ja nur burd jene irgend einem Bapfte abgezwungen merben. Das Decret in Mantug zu erlaffen, mar Bins II. baburd bewogen worben, bag bie frangofifden Gefandten, von benen er ben Bergicht auf Die pragmatifche Canction von Bourges forberte, mit ber Berufung au ein Concil brobten. Das: felbe that ber Bergog Sigmund von Tprol, damals im beftigen Streit mit bem Carbinal Cufa um bas von biefem ufurpirte Bistum Briren. Bius erfuhr balb , baf feine Bulle mikachtet murbe; ber fubne Rat Giamund's, Gregor pon Gregor pon Beimburg, einer ber fraftvollften Beifter Deutschlands und ein Borlaufer ber Reformation, appellirte an ein Concil, worauf ber Bapft ibn am 18. Octbr. 1460 mit bem Bann belegte. 1 Der Streit gwifden Sigmund und Cufa erneuerte in fleineren Spharen ben Rampf Lubwig's bes Baiern mit bem Bapfitum; er ftellte in Beimburg einen Streiter auf. welcher bie Grundfage bes Marfilius gleich fubn und mit noch icarferem Beift verfocht. Diefer Rampf gebort ber beutiden Geidichte an, wo er fich in bas icon fictbare Gewebe ber Reformation verschlingt, und wir gebenken seiner nur um jener Bulle Execrabilis millen, auf welche ber beutsche Reformationsgeift burch heimburg bie Antwort gab. 2

1 Freber I. 124.

Beimburg.

<sup>2</sup> Steber ut supra: Gregorii Heimbach appellatio a Papa Gregorovine, Gefdichte ber Statt Rom. VII. 12

Dius II. in Ciena.

Pins verließ Mantna am Enbe Januar 1460, um fic nach Siena an begeben, wo er am 31. Januar eintraf. Er mar frant und burch bie ibn binbernben Beltverbaltniffe tief enttäufcht. England, Spanien und Deutschlaud erfüllten bonaftische Bermirrungen; außerbem war in Reapel ber Rrieg ausgebrochen. Dort ftanben viele Barone aus Sag gegen Berrante und aus alter Anbanglichfeit gur Bartei Anjou. Der Kürft Gianantonio Orfini von Tarent, Marino Margano Bring von Geffa, ber Marchefe von Cotrone riefen ben jungen Cobu Rene's aus Genug, mo er für Carl VII. von Frantreich Regent war, ba fich biefe von Alfonjo bebrangte Republit aus Bergweiflung jenem Ronige im Jahre 1458 in Schut gegeben batte. Johann von Lothringen : Unjon ließ nich burch bie lange Reibe vermigludter Bratenbentenguge feines Saufes nach Reavel nicht abschreden, sondern er eridien mit einer in Marfeille urfprunglich zum Kreuszuge gerufteten Flotte icon im October 1459 an jenen Ruften, worauf bie meiften Barone fich offen fur ibn erflarten. Ju Reapolita. furger Beit fab fich Ferrante auf ben Befit ber Ctabt Reapel

nifder Prafrieg.

tenbenten, und Campaniens beidranft. Die wachsende Dacht Aujou's verstärfte im Frubjabr 1460 Liccinino, mabrent Gismondo Malateita, für welchen ber Bapit eben erft in Mantug ben Frieden von Ferrante erlangt hatte, bundbruchig murbe, und bie Baffen erbob. Der Ronig fuchte jest Rettung bei

> variis modis ad Concilium futurum etc. S. nennt bie Decrete bes Rapfts Spinngewebe, ibn felbft eine gefchmabige Elfter, qui praeter verbositatem nihil habet in se virtutis. - Irretiat ipse - cos quos servili metu constrictos habet: mecum erit, Deo duce, libertas Diogenis et Catonis. Geine Angriffe auf ben ibm von Deutschland ber wolbefannten Bapft find berb wie bie Sprache Luther's. Giebe Brod: baus, Greger bon Beimburg, Leibzig 1861.

Sjorza und dem Kapft; beibe schidten ihm Truppen, aber er verfor die Schlacht bei Carno am 7. Juli 1460, und bald darauf siegte Piccinino über die papstlichen Capitaine Alesandro Sforza und Sederigo von Urbino bei Can Kabbiano in dem Abrussen.

Bius II. befant fich bamals noch im Sienischen, teils nint ber Erbaumg Bienge's beschäftigt, teils siene Gesjundbeit in den Babern von Wacereto und Petriolo stürfend. Die Cardinale folgten hier und bort seinem Beispiel. Es war damals, no Roberich Borgia durch sein spriged Leben ben llumillen des Papsks errogte: der Bieckangter der Riche hielt in einem Garten Seine's Tanz. und Perudenssellen mit sowie grauden, deren Wähner daden icht zugelasse wurden, der und Barten Deine Barten beitel, das erste Document gur Protagtoffiche des nachmaligen Alegander VI. 1

Her hatte die Monefunfeit der Aurie so gesplose Justande erzeugt, daß sie an die dunkelsen Zeiten der Stadt erzusterten. Sie bestätigten eine Wahrsbeit, daß nur die Kreisbeit ein Bolf veredelt, die Unsfreiheit aber die mahre Quelle der Entstittlichung ist. Wir jaden das politische Seben der Kömer immer tiefer verfallen sehen, dies es unter den Köpsten der Versten 
Mus Rom trafen immer folimmere Radrichten ein.

<sup>1</sup> Betricio, 11. Juni 1460. Napa. n. 31. Saltatum ibi est, ut accepimus, com omni licentia: nullis illecebris amatoriis parsum, tuque etiam inter hace omnia non secus versatus, quam si unus esses ex secularium juvenum turba. Bergia mer bamaia 29 Jahre alt.

Bruber war burch ichredliche Erinnerungen au bas von Borcaro gefnüpft, benn ihr Bater Augelo be Dajo batte als beffen Mitfdulbiger mit ihrem alteren Bruber ben Tob burd Benterhand erlitten. Blutrache und Freiheitebrang qualte jene Junglinge. Unfabig eine politifde Partei gu bilben, rotteten fie Altersgenoffen gufammen, um Rom mit Schreden gu erfüllen. Man gablte gegen 300 tropige Jünglinge, barunter Saredlider Cobue angefebener Baufer, wie ber Specchi, Rengi und Roffi,

Buftanb ber

Stadt Rom. welche bie Strafen der Stadt bei Tag und Racht bewaffnet burchzogen. Der Governator mußte fein Saus auf Campo bi Riore verlaffen und nach bem Batican flüchten. 1 Dies machte bie Rebellen breifter. Dan fing Burger auf, bie fic dann losfaufen mußten; man raubte Frauen, ertränkte widerftrebende Madden, man plunderte Saufer von Geguern. Am 30. Marg fcrieb ber Bapft ben Confervatoren: bies fei ein ibm felbit angethaner Schimpf: Die erstaunte Belt merbe fagen, baß er nicht mehr Gert über bas romifche Bolf fei; er tonne nicht begreifen, wie bie Dagiftrate folde Erceffe von Gobnen ber Romer bulbeten; man fage ibm es geichebe, um feine Rudtehr gu erzwingen; er aber wolle felbft bie Curialen, bie er bort gelaffen, abberufen. 2 Die Behörben von Rom blieben nachtlos; ber Carbinal Cufa batte langft bie Ctabt verlaffen; Cenator war Francesco begli Aringbieri von Siena.

Piccinino u. bie Barone mit ben Tiburtianern.

Die Secte bes Tiburtius batte Berbundete in ber Cam: vaana, wo bie Colonna, Cavelli und Everfus fie ale Berf: verbundet. zeuge gebrauchen fonnten. Denn biefe Barone regten fich

<sup>1</sup> Regiam in atrio Pompeji domum, fagt Bius II. Comment. p. 106. Der Balaft bes Governatore ftanb bamale im Begirt, mo jent bie Cancellaria ftebt.

<sup>2</sup> Datum Senis 30, martii A. 2, lei Bitale p. 441.

wieder als der neapolitanische Krieg ausbrach; sie nahmen Bartei fur Anjou und festen fich auch mit Biccinino und Malatesta in Berbindung, Balombara bei Tivoli, wo Nacob Cavelli Baron war, biente ben romifchen Emporern als Afpl, jo oft fie in Rom nicht ficher maren. Als am 16. Dai ein junger Romer ein Madden raubte welches eben Sochzeit halten follte, brachten ibn bie Safder aufe Capitol; alebalb brang bie Rotte bes Tiburtius aus Balombara in bie Stabt; fie ichleppte einen Kamiliaren bes Cenators als Beifel zuerft in einen Turm bei E. Maria bel Bovolo, bann nach bem Pantheon, ! Renn Tage lang lagen bie Rebellen in biefer Rirche verschangt, von wo aus fie bas umliegende Biertel branbichatten. Man magte nicht fie anzugreifen; Die Burger fürchteten fich ber Blutrache auszusehen. Die Dbrigkeit unterbandelte: ber Gefangene wurde ausgeliefert, und lachend machte er bas geraubte Madchen zu feiner Frau. Trothem burchzogen bie Tiburtianer Rom, lieferten ben Safchern Befecte und begingen taufent Erceffe. Dies Unwefen mar nur möglich, weil ein großer Teil bes Bolles bie Bapftgewalt hafte, und verstimmt war, fowol über bie Entfernung von Bins II. als über feine Teilnahme am neapolitauischen Rrieg. Bins batte feinen Repoteu Antonio zum Sanotmann von Truvven gemacht. Die er bem Ronig Ferrante guführen follte, und ibm gugleich aufgetragen, Die Rube in Rom berguftellen. Er tam mit einem Reiterhaufen und richtete nichts aus. Die Emporer verichangten fich erft in einem Turm bei G. Lorengo in Lucina, bann im Balaft Capranica. Bier fcwelgten fie am Tag, mabrent fie Nachts auf Raub auszogen. Tiburtius war ihr Konig. Endlich bewogen biefen romifche Große gum 1 Infeffura p. 1138. Baolo bi Bonte. Commentar. Pii IL p. 106.

Abjuge. Der junge Bluträcher schrift zwischen bem Conservator und bem Protonotor Georg Cefarini stolz durch die Stadel, vom Boll bis zum Dor begleitet, woraus er sich mit seinen Genossen nach Kalombara zurächzog. 1

Rur mit Biderwillen entidlog fic Bius II. nach Rom

surudgutebren. Es bewog ibn bagu bie Entbedung einer Ber-Mudtehr ichmorung, wonach ber Gurft von Tarent, ber Graf Everfus, Rom. Die romifden Barone und Tiburtius ben Conbottiere Biccinino nach Rom rufen wollten. Biccinino war von ben Abruggen aufgebrochen, in ber Abficht gegen bie Stadt vorzu: geben; jugleich bewältigte Malatefta Stabte in ben Marten, und ber Graf von Anguillara Orte im Patrimonium. Ant 10. Cept. 1460 verließ Bind Cieng. In Biterbo ericbienen bie romifden Gefandten Antonio Caffarelli und Andrea Canta Eroce, berühmte Rechtsgelehrte ber Universität, welche ibm faaten . baf bie Ctabt feiner mit Ungebulb barre: er moge bie Erceffe ber Jugend verzeihen. "Belde Ctabt, fo entgegnete ber Papft, ift freier als Rom? 3br gablt feine Ab: gaben, ibr tragt feine Laften, ibr befleibet bie ebrenvollften Memter, ibr vertauft euern Bein und euer Rorn um be-

liebigen Preis, und eure Saufer bringen euch reichlichen Sins. Und außerdem wer ift euer Gebieter? etwa ein Graf, Marfgraf, Herzog, König ober Kaifer? nein, ein größerer als jolde, der römifich Lapft, der Nachfolger Betri, der Etellbertreter Görifti — biefer ift es. ber euch Aufm und Wolffland

verleißt, ber end aus ber gangen Welt Reichtimer guführt." 2

1 Der Geichichtscher ber Stadt muß zu biefen Dingen berunterfteigen, weiche Bind II. ausschlicht gelprochen hat. Gie maren immerbin Somptome ber Reanfect bed gelnechtern Rom.

<sup>2</sup> Commentar. p. 114. Diese Rebe führt biefelben Argumente an, wie jene aus Cod. Vat. n. 3618 bei ber Porcarischen Berschwörung,

Man melbete, baf fich Biccinino Rom nabere, und bie Carbinale rieten bem Papft in Biterbo gu bleiben, bis Feberigo von Urbino und Meffanbro Cforga berangiebe, benu leicht konnten bie Romer Biccinino bie Stabt öffnen. Bius erflarte, bag er bem Condottiere gupor tommen muffe; tonnte er bies nicht, fo murben Rom und bas Ronigreich Reapel verloren geben. Befonbers ber Bergog Sforga bestanb auf ber Rudtebr bes Bapfts; er ichidte ibm gur Bebedung 500 Reiter nach Biterbo. Langfam gog Bius über Repi, Campagnano und Formello nach Rom. Auf feinem Wege fand er nichts gur Aufnahme geruftet: man taufte notbürf: tigen Bebarf an Wein und Brob. Der Governator und ber Senator trafen ben Bapft an einer ichattigen Quelle am Bege fpeifend, mas er als Raturfreund zu thun liebte. 1 Um fechften Meilenstein begriften ibn bie Confervatoren; fie brachten eine Char von jungen Romern mit fich, welche bie Canfte bes Papits tragen follten, und biefe tropigen Buriche maren meift Genoffen ber Frevel von Tiburtius, mas Bius überfeben mußte. Sein Gingug in Rom nach fast zweijähriger Abwesenbeit war trauria genug, obwol er vom Bolf mit Ebren empfangen murbe. Er übernachtete bei G. Maria bel Bopolo, und jog fobann am 7. October (1460) in ben Batican.

Rom sand er tief verstimunt. Denn Piccinino war bis Auf gruidt und hatte Truppen nach Kalombara vorgeschoben. Dies Ariegsvolf vereinigte sich mit dem ber Barone, verbeerte die Sabina, plünderte die orsinischen Göter, und bedrochte die Wirtschaften der Römer mit neuem Unter-

<sup>1</sup> Dft gab Biud Gesandten im Freien Mubieng. Silvarum amator nennt er fich feibit; und fo fpielt auch sein hofpoet Campanus auf feinen Ramen Gilbius an. Comment. p. 217.

ber Rabe

Rom's.

Biccinino in gang. 1 In einer zweiftundigen Rebe wor bem Bolferat verteis biate Bius feine neapolitanifche Politit; ba man ibm feine Liebe ju ben Gienefen vorgeworfen batte, fo beteuerte er feinen romifden Batriotismus und folgerte fogar aus feinem Ramen Mencas Culvius, baß fein Geichlecht romifden Urfprungs fei. 2 Wenn feine Beredfamteit bie Romer nicht von ber Richtigfeit feiner Staatsgrunde ifbergeugte, fo berubigte boch feine Unmefenbeit Die Stadt. Daß fie ibm treu blieb perbantte er noch mehr bem Glud, als ber Untbatigfeit feiner Reinbe. Wenige Bapfte baben fich ju ibrer Chre fo menig um Rriegemefen befümmert, wie Bius II. Den Rirchenftagt ließ er fast wehrlos; bie Festungen beachtete er nicht; Truppen warb er nur fo viel, als für bie Unterftugung Ferrante's nötig ichienen. Rach Rom war er mit einer fleinen Reiterichar gurudgefebrt, und bie Bewachung ber Stadt überließ er ber Bürgericaft. Rum Glud mar Biccinino nicht ftarf genug, um Rom felbft augugreifen; er fürchtete bie Bewegungen Feberiao's, Aleffandro's und bes Carbinals Fortequerra in feinem Ruden. Sein Berfuch auf Tivoli mar feblgefcblagen.

Tiburtius forberte vergebens Biccinino auf, berabgutommen und bem verbaften Briefterregiment in Rom ein Enbe su maden. Bald fturste ibn feine eigene Tollfühnbeit in's Berberben. Um 29. October hatte fich Bonanno Speccio in Die Stadt gewagt, wo er am Coloffeum ben Safchern in Die Banbe fiel. Dierauf brang Tiburtius mit 14 Benoffen fühn in Rom ein, ben Freund zu befreien. Gie ergriffen einen Sienefen, fcbleppten ibn mit fich fort und riefen bas

<sup>1</sup> Dan veranichlagte beren Ertrag bamale auf 700,000 Ducaten. 2 Die Rebe an bie Quiriten in Pii II. Orationes Politicae et Ecclesiasticae ed. Mansi, Lucae 1755, Il. n. VII.

Bolf gur Greibeit auf. "Es ift gu foat!" fo antworteten ibm bie Burger. Die fubnen Junglinge verfolgte ber Cenator Lobovico Betroni und ber Majorbonius bes Bapfts Aleffandro Mirabelli, mit Truppen. Man ergriff Tiburtius und fünf feiner Befährten in einem Rohrgebufch, und führte fie gebunden nach bem Capitol. Jubelnde Papiften verfpotteten ihn auf bem Wege borthin als Tribun und Reftaurator ber Republit. Er befannte auf ber Folter, bag ibm Babr: fager ben Sturg ber Briefterberrichaft geweisfagt batten, und baß es fein Plan gemefen fei, mabrent ber Abmefenbeit bes Bapfts fein Baterland aus ber Anechtschaft ber Pfaffen gu befreien, beren Joch ju tragen für die Römer schimpflich fei; er babe fich besbalb mit Biccinino verbunden; ibre Abficht fei gewesen, die Stadt, gumal die Balafte ber Cardinale und besonders den Scarampo's auszuplündern. 1 Tiburtius zeigte im Tob ein ebleres Gemut als in feinem ungludlichen Leben. Er bat um nichts als um fonelle Sinrichtung. Der Papft Tiburtius verbot ibn gu qualen, und am 31. October murbe ber Berurteilte, wie fein Bater, im Capitol gebeuft. Gein Schidfal teilten Bonauno Specchio, Cola Roffi und zwei andere Junglinge. 2 Die Ruftig ereilte im Marg 1461 noch elf anbere ungludliche Römer welche ihre Raubzuge von Palombara aus fortgefest hatten. 3 Dies war ber flagliche Ausgang ber Berfcmorung Borcaro's, um Rom von ber Priefterherrichaft zu befreien.

Best hoffte Bins Jacopo Cavelli gur Unterwerfung

<sup>1</sup> Commentar, Pii II, 119. 3nfeffura p. 1139. - Ep. 50. Jacobi Card. Pap.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Furono tutti appiccati in Campidoglio a quegli archi di l'alazzo nella Loggia: 3nfeffura.

<sup>3</sup> Ibidem, und Raph. Bolaterranus Commentar. urban., Mur. XXIII. 883 , jabtte 25 am Capitol bingerichtete.

bie Bebingungen, und wurde beshalb in bie Acht erflart. Dringend bat ber Bapft Floreng und Mailand um Gulfe. 1 3m Winter befreiten ibn endlich Aleffanbro, Cforga und Reberigo von ber Rabe Biccinino's, welcher Rieti verließ, um nach ben Abrussen gurudgufebren. Schon vorber batte fich Bius in ben Befit von Terracing gefett. In Diefer bem Ronige Ferrante auf 10 Jahre verliebenen Ctabt batte fich namlich nach beffen Rieberlage bei Carno eine papftliche Raction erhoben; fie rief ben Cous ber Rirche an, und Bius II. ließ Terracina burch feinen Revoten Antonio be-Terracina, feben, ebe ibm ber Graf von Fundi zuvorkam. Zwar erregte bas ben Rorn Ferrante's und aud Cforga's, bod ber Rapit bebielt biefen Schluffel Campanien's: burd eine Bulle vom 21. Oct. 1460 bestätigte er ben Terracinern ihre Auto-

Сатрадна fic bem Bapft.

Bine II. befest

3m folgenden Jahre unterwarf ber Relbberr ber Rirde, Die romiide Feberiao von Urbino, die gange Cabing bem Bapft, Im Juli unterwirft 1461 capitulirte auch Cavelli in Palombara. 3 Pius schonte biefen Baron aus Rudfict auf bie romifden Großen, mit welchen er verschwägert war; er nahm ihm nur fieben Caftelle, und ließ ibm bie übrigen. Ceitber aber geriet bas berühmte Saus ber Savelli in immer tieferen Berfall; es bebielt balb

nomie und gab ihnen manche Brivilegien. 2

<sup>1</sup> Brief an Sforga, Rom, 24. Rob. 1460. Rabu, n. 70.

<sup>2</sup> Contatore Hist. Terracin. p. 119. Die Stadt burfte 3 Canbibaten ale Bobefta, 2 ale Ctabtrichter mablen, bon benen bann ber Rector ber Campagna einen beftatigte. Die Juben burften bort unter Comunalfout webnen: quod propter necessitatem pecuniarum opus est, ut Cives - ad Judacos confugiant. - Terracina batte fich A. 1441 bem Ronige Alfonjo ergeben.

<sup>3</sup> Balbi, Vita di Federigo d'Urbino, Rom 1824, II. 158.

nur bas fteile Mipra und Balombara von allen feinen fabi= nifchen Gutern übrig. 1

Rach bem Abzuge Biccinino's und ber Unterwerfung ber Cavelli tonnte Bius, begleitet von Reberigo, nach Tivoli reifen, mo er ben Commer gubrachte, eine Burg bauen ließ, und in ber iconften Duge feine Befdreibung Afien's ent: warf. 2 Auch als Bapft liebte er nichts fo febr als landliden Aufenthalt. Die ericbien er liebensmurbiger, als wenn er fich mit bem Bebagen eines Boeten und Antiquars auf Banberungen in Latium, in Oftia, in Tivoli und bem 211banergebirg befaud. Ju ben Commern burchjog er Tufcien und Campanien, mit Entguden itt ben uralten faturnifchen Stabten verweilend, beren Befchichte, Lage und Buftand er befdrieb. Rur mit Beerhaufen, ober auf ber Rlucht batten frühere Bapfte jene Gefilde burdgogen, welche Bius II. in einem gludlicheren Reitalter, ben Birgil in ber Sand, gemächlich befuchte.

Seine Rube ftorte nur ber Rrieg mit Gismondo, und Rrieg mit jener in Reapel. Der Baftard Panbulfe Malatefta mar ein Malatefta. Torann im vollen Ginn bes Borts, ruchlos und frevelhaft, icon, tapfer, berebt, in bumaniftifden Studien bewandert, und ein Atheift. 3 Muf ibn und Aftorre Manfredi von Kaensa

<sup>1</sup> Aspra - a loci asperitate, unde nomen habet, defensum -Comment. Pii II. p. 273. Bielmehr ift es bas alte Casperia. -Balombara, bon ben Orfini borübergebend befest, fam icon Anfang Saec. XVI. in bie birecte Gewalt ber Rirche.

<sup>2</sup> Bom alten Tibur und ber Billa Sabrian's war faum mehr übrig, ais beute. Vetustas omnia deformavit, quos picti tapetes et intexta auro aulea muros texere, nunc hedera vestit. Comment, p. 138. Er wohnte bei ben Minoriten.

<sup>3</sup> Sacerdotes odio habuit, de venturo saeculo nihil credidit et animas perire cum corpore existimavit. Commentar. Pi 11. p. 51.

hatte Kins II. im Binter ben Bann geschleubert, bessen Flusserend an die sinstersten Beiten bes Mittelatters erinnert, und im Munde eines ber geschleussen Fahste um in gräßlicher erscheint. 1 Der frastrolle Tyrann schlug die Capitane bes Papsis Erdovicio Malvegsi und Papolo Nardini am 2. Juli 1461 bei Castell Lione aufs haupt, und noch zwei Jahre lang setze er tapser ben Krieg sort.

Biel gludlider gestalteten fich für Bine bie Berbaltniffe

in Neapel, wo es galt, im Bunbe mit Mailand, Die Frangofen gu vertreiben. Schon im Marg 1461 erhob fich Genua, warf bas frangofifche Jod mit mailanbifder Bulfe ab, und machte Brospero Aborno jum Dogen, Erfolglos belagerten Die befreite Stadt bie Gefdmaber bes Ronias von Frantreich und Rene's. Nach einer verlorenen Schlacht fehrte Rene ent: mutigt in bie Provence gurud. Dasfelbe Schidfal batte balb fein junger Cobn Johann in Reapel. Ferrante, welchem Bins II. im Frubjahr 1461 Truppen unter feinem Nepoten und Robann Conti gu Bulfe ichidte, mabrent felbft aus Albanien Scanberbeg Raftriota mit einer Schar rauberifcher Albanefen berbeitam, wurde allmälig wieder herr feines Landes. Die papftliche Gulfe bezahlte er burch reiche Leben für Antonio, ben Cobn Laubomia's und eines Gienesen Manni Tobeschini. Repotismus verleitete Bius, Diefen gang unbedeutenden Reffen groß zu machen und bas Ronigreich Reapel, von jeber bas Elborabo bes Repotenglads, bot bagu bie Mittel bar.

Ferrante wirb Herr Reapels.

> Er baute die schöne Kirche S. Francesco in Rimini, und weihte darin sciner Gesliebten eine Gruftcapelle mit der Inschrist: Divae Isottac Sacrum, wie noch heute dort zu lesen ist.

> 1 Sigismund murbe vor G. Peter in effigie verbrannt, und Bius fant bie Pupre fprechent abnlich. Comment. p. 184.

3m Jahre 1461 machte Ferrante jenen Antonio erft jum Bergog von Geffa, jum Grofrichter bes Ronigreichs, dann zum herzoge von Amalfi; auch vermälte er ihn mit Antonio Bicolomini feiner naturliden Todter Maria von Aragon. Roch größeres mit Reben in Glud ward bem Repoten gu Teil, als Johann von Anjou geflatter, überwunden mar. Der gefdlagene und von feinen Bunbes: genoffen, ben Baronen, endlich auch von Viccinino verlaffene Cohn Rene's, entwich im Commer 1463 nach Jedia und von bort in Die Provence. Bius nun, beffen Baffen biefe gunftigen Erfolge teineswegs entichieben batten, beanfpruchte im Ramen ber Rirche bas icone Bergogtum Gora, worin Bietro, vom fübfrangofifchen Gefchlecht ber Cantelmi gu Lebn faß; benn bamit wollte er feinen Reffen ausstatten. Feberigo von Urbino und Napoleon Orfini eroberten guerft bie Burg von Riola, morauf fich Arpino und auch Cora ergaben. Bietro ichloß Rrieben mit bem Bapft, bem er alle jene Orte auslieferte; auch Bontecorpo, welches einft Alfonfo von Eugen IV. erobert batte, ergab fich ben Bapftlichen. 1 Damit nicht befriedigt, beaufpruchte ber Papft auch Die Graficaft Celano am Fucinerice, wo er einen Familienstreit gwifden ber Grafin Cobella und ihrem Cobne Ruggicro auf eine gang unredliche Beife ausbeutete. Ferrante wiberftritt beftig biefen Forberungen, aber er bielt es boch für flug, nachzugeben, und Antonio Biccolomini murbe als Bafall ber Krone Reapels mit ber marfifden Graffdaft Celano belieben.

Auch an Pius bem II. zeigte sich, wie unwiberstehlich für bie Räpste ber Reiz bes Repotismus war. Er liebte nicht allein seine Kamilie, sonbern alles Sienische schwärme:

<sup>1</sup> Comment, lib. XII, am Anfange. Praeter jus fasque bemachtigte fich ber Papft aller jener Orte, wie Simoneta p. 727 fagt.

Bon ben vier Cohnen Laubomia's batte er Antonio Die Repoten jum Bergog, Francesco jum Carbinal, Unbrea jum Berrn von Caftiglione bella Bescaja, Giacomo jum Gignor von Montemarciano gemacht. Ricolo Forteguerra, von mutterlicher Ceite ihm verwandt und balb burd Rriegetbaten berübmt, ward Cardinal; Giacomo Tolomei, in Rom verhaft, Boat ber Engeleburg; Aleffanbro Mirabelli Biccolomini, welcher mit Ambrofio Spannochi eine Bant in Rom hatte, befleibete bas Umt bes Sausmeifters und mar Rector Fras: cati's; ber Canefe Jacopo Ammanati, wie viele andere in bes Papfte Kamilie aufgenommen, erhielt bas Bistum Bavia und ben roten Sut. 1 Der innigfte Bertraute bes Papfts mar fein Secretar Gregorio Lolli, Cobn feiner Zante Bartolomea. Rabllofe Cienefen wurden mit Memtern ausgestattet; Siena, fo founte man fagen, blubte in Rom, wobin es ausgewandert ichien.2 Gelbft bie felige Catarina verbantte Pius bem II. ihre Erhöhung in ben himmel ber Beiligen. Benn er ben Turten Griechenland abgenommen batte, fo murbe man in Bellas Biccolomini als Defpoten gefeben haben. Beboch wenigstens nicht auf Roften bes Rirchenstaats bereicherte Bius feine Repoten, und biefe Burudbaltung bewies er aud, nachdem ber Turann Malatefta bemaltigt mar.

Sismondo war durch Federigo von Urbino und Forteguerra mit Erfolg befampft, und bei Mandolfo am 13. August 1462 gefchlagen worden; er wandte sich um Bermittlung an

Seb. Pauli Disquisizione istorica della patria e compendio della vita di Giac. Ammanati Piccol. Lucca 1712. Ter Catbinal war 1422 geb. und † 1479; fein Grab in S. Agoftino.

<sup>2</sup> Ueber biefe Repoten Boigt III. 554. Sienefen wurden Senatoren: A. 1460 Francesco Aringhieri und Lod. Petroni; A. 1463 Nicelo be Seberinis.

bie Benetianer, Die, im Befite Ravenna's, ben Tyrannen ichusten, weil fie bie Rirche am abriatifden Deer nicht wollten machtig werben laffen. Dins burchichaute bie Abfichten ber Republit, welche gerabe im Mai 1463 von Domenico Malatefta Novello bas burch feine Salinen wichtige Cervia erfaufte; er wies fie mit Beftigleit ab, bis er nach ber Eroberung von Kano und Sinigaglia burd Keberigo ibren Drobittagen Gebor gab; beun eben belagerten bie Beuetigner Trieft, wovon Bius einft Bifchof gewesen war. Der Papft lief Gismondo von allen feinen Stabten nur Rimini gegen Die Rala-Tribut, und feinem Brnber Cefena und Bertinoro, aber werten fic auch biefe letten Stabte ber Malatefta follten nach beren Dit. A. 1463. Tobe an bie Rirche gurudfallen. 1 Der Bertrag vom October 1463 gerftorte bie Dacht bes berühmten Guelfenhaufes von Beruccio, und fo babnte fic auch in ienen Lanben bie värftliche Monarchie ihren Beg. Das Glud mar Bius gunftig; ber Bapft, welcher Kriege verabicheute, befiegte alle feine Reinde, eroberte beren Lander und vergrößerte ben Rirchenstaat. Amei Relbberren verbalfen ibm bagu, ber berühmte Feberigo und ber mannhafte Carbinal Forteguerra. Mit Genugthuung fab er einft vom Monte Cavo, bem Sipfel bes Albanergebirgs, auf ben weiten Rirchenftaat binab, beffen berrliche Befilbe von jener entgudenben Sobe ber Blid umspaunen tann, fo weit fie von Terracina bis jum Cap Argentaro reichen; ein Land, welches, wenn es auch fouft nichts euthielte, als bie Alma Roma, feine Beberricher bennoch Raifern gleich ju machen icheint.2

<sup>!</sup> Campanus p. 978. Balbi, vita di Feder. III. lib. 7. Sugenheim, p. 337. Pius felbst hat ber Geschichte bes hauses Malatesta einen großen Beil bes lib. X. feiner Commentare gewidmet.

<sup>2</sup> Er faß bort oben im Dai 1463; et maritimam contemplatus

2. Ball Richer's A. 1458. Visia II. ermacht ben Guttarn, Girft jur merken. Die fehren Vallafogen. Der Teipfer Jonam bringt bas hauter bei Appeles Ambread nach Jtalien. Beierlicher Einzug biefer Reliquie im Nom. April 1402. Johann be Gulpte auftrelft bie Mannalager vom 22.61a. Befelhuf Niwel II., find an hie Gulpte obs Kennugung agent bei Zürfern zu fiellen. Streusgungsbulle vom 22. Ch. 1463. Neife bes Bapfild nach Mincon. Wisst II. filter befelcht fi. St. Nug. 1464.

Die Berwirrungen in Jialien hinberten ben Türfenfrieg; ober Pink verlor bies große giel nicht aus bem Auge,
iring; ober Pink verlor bies große giel nicht aus bem Auge,
irahrend fein Legat Carvojal in Desterreich und Ungarn
thätig war. Europa überließ ben Kanupf mit den Türfen
bem jungen Hebenscher hunwahlts, Mathias Gervinus, dem
Carl Martell des Diens und Schilbe der Ehristenbeit. Mit
Mich verteibigte er jemes Bonauland, nübrend Serbien und
Bosnien, Sinope und Trapezunt, Morea und viele Inseln

Grebermann bes Archipels in die Genrali Mohameds II. fielen, und Rhober Tätten, auch Caffa, die Colonie Gennat's, dem Falle. und Nerent. nabe lamen. Die Afropolis von Aihen, das Capitol der adeendandischen Gentlichten. Die Offropolis von Aihen, das Capitol der deendandischen Gentlichten, der Ihon im Jahre 1458 in die Genralt der Türken geraten, aber Mohamed II. hatte ihre Monumente voll Achtung in seinen Schulg gestellt. 1 Der

ihre Monumente voll Achtung in feinen Schul gefellt. 1 ver große Sultan beseitigte seine Herschaft am Bosporus, das griechische Imperium vertrandelte sich in das türfische Reich, und von dieser Stunde an wurde die europäische Politik

plagam a Terracina usque ad Argentarium montem omne littus Ecclesiae metatus est ocalis. Man cruartet fast işn niti Ştruiv rujen gu hēren, mie Belestates: bies alles işt mir untertânig — Comment. lib. XI. 209.

1 Die Atropolis erhielt fich bis 1687: Sopf Griechenl. im Mittelalter, Encyllop. von Erich und Gruber 86. 127.

Gulten

burch ein neues Problem erft in Schreden und bann in Berlegenheit geseht, burch bie turfifche Frage.

Eine feltfame Soffmung erfaßte Bind: bie Betebrung bes furchtbaren Gultans jum Chriftentum. In biefem Falle murbe fich bie Geschichte ber Entftebung bes zweiten westromifchen Reichs im Dften wieberholt haben; benn wie einft bies Reich auf bie Dynaftie ber Franken übertragen marb, fo wurbe auch bas griechische Amperium nur auf eine neue Dynaftie, bie turfifche ju übertragen, und ber getaufte Do: hameb II. als Raifer ber Griechen anguertennen fein. Es bieß, baß er, bon einer driftlichen Mutter geboren, für bas Evangelium nicht unempfindlich fei. Pius fdrieb ihm einen Brief, ober eine lange Abhandlung. In biefer mertwürdigen Schrift, wol ber am tiefften empfundenen, bie er berfaßt bat, ermabnte ibn ber Papit, fich ju befebren: Benn Do: hamed II. Chrift geworben fei, wurbe tein Furft ibm an Ruhm und Dacht gleichen; ftatt als Ufurpator wurbe er bas griechische Reich als legitimer Raifer befigen; bas golbene Reitalter murbe über ber gludfeligen Belt aufgeben. Er ftellte bem in ben Geschichten bes Occibents unmiffenben Gultan bas Beispiel beibnifcher Konige por, welche wie Conftantin, Clobwig, Reccared, Mailolf, und in neneren Reiten Blabislam bon Litauen, große driftliche Fürften geworben maren. Er zeigte ihm, bag bie Turtenwaffen unmachtig feien, bas von ftarten Stabten erfullte Italien gn befiegen, und wies nach, baß nicht unter bem Gefete bes Propheten, fonbern nur unter bem Evangelium Chrifti ber Friebe und bie Ginbeit ber Belt moglich fei. Dit theologischer Gelebrfamfeit entwidelte er bie Doamen bes Christentums. 1

<sup>1</sup> Nos te Graccor. et Orientis Imp. appellabimus, et quod modo Gregorovius, Geichichte ber Gtabt Nom. VII. 13

Ru unferen Tagen . wo das Reich Mobamed's II. fcon ju bem Auftande berabgefunten ift, in welchem fich Bogang unter ben letten Balaologen befand, und wo binter ibm ber flavische Colof Ansvruch auf die griechische Erbichaft erbebt, erwedt jene Schrift lebbaften Anteil. Bius II. erbob fich barin noch einmal gu ber Gobe ber Reichsbogmen von Birgil und Dante; aber er murbe auf ben Großfürfen mehr Einbrud gemacht haben, wenn er ftatt feiner Miffionsrebe eine Flotte in ben Bosporus, und ein Kreugbeer von 200,000 Mann über bie Donau gefdidt batte. Benn fich Mobamed II. berabließ, Die papftliche Dithprambe in Die Sprache ber Osmanli überfeben ju laffen, fo mochte ber Entel Doman's bie genialen Phantafien bes Bifchofs ber Chriftenheit mit einem Ladeln ber Genugthuung angehort baben. Er batte bem Rampf Europa's mit Affen, welcher jo alt ift, wie bas trojanifche Epos, eine neue weltgefchicht= liche Geftalt gegeben, und bie Blane von Darius und Xerres ausgeführt. Er mochte boffen, bag er ober feine Rachfolger ben Salbmond auch auf ben Rinnen G. Beter's aufpflangen würden, doch dies war ein Babn; das Bollwert Europa's wider bas afiatifche Imperium war, außer ber Entstehnug bes öfterreichifden Lanbergebiets jur rechten Stunde, Die abend: lanbifde Cultur felbit, gegen welche, wie Bius II. es richtig porquefagte, ber Roran unmächtig blieb.

Rom schwärmte von wahren und salfchen Abgesandten bes Orients, welche Bündniffe afiatischer Chane barboten,

<sup>—</sup> cum injuria tenes, possidebis jurc. — Redirent Augusti tem porta, et quae poetae vocant, aurea ecula renovarentur. Die Schrift gefehr tool find Safr 1461, vogu fir Rahnab bringt n. 44; fiefe auch bie Mail. Ausg. ber Briefe Bias II. n. 7.

und Bius hoffte noch eine enrovaische Coalition ju Ctanbe ju bringen. Er zeigte ber Belt, fie ju begeiftern, bas Saupt eines Apoftele, welches ale ber ehrwurbigfte aller Turfenflüchtlinge nach Rom gefommen mar. Der Legenbe nad war Andreas, ber Bruder Betri, ju Batras gefrengigt worden; dort blieb fein Ropf gurud, mabrend fein Leib nach 200 Boupt Minalfi geführt murbe. Als nun die Türfen im Frühlinge G. Anbreak 1460 in Morea einbrachen, herrichten bafelbit noch auf ben Trummern bellenischer Stadte Die letten Balaologen. Demetrius und Thomas, die Brüber bes letten Conftantin. Der erfte fiel gu ben Turten ab, ber andere rettete fich nad bem venetianifchen Navarin. Dann fam er nach Corfu, mit fich führend als lettes Kleinod einen Tobtenfcabel, jest bas Spinbol vom Reiche Conftantin's und Juftinian's und von der Kirche bes Origenes und Photius. Die Rurften Europa's, die fich um den Rumpf von Bozang nicht fummerten, ftredten begierig ibre Sanbe nach bem Ropfe bes Apoftels aus; viele wollten ibn faufen; Thomas gab nur bem Papft Gebor. Er landete im Binter 1460 in Ancona; dort übergab er bas Sampt bem Cardinal Dliva, und biefer legte es auf Befehl bes Lapfts in ber Burg von Rarni nieber, 1 Der ungludliche Defvot Morea's eilte in ber Quarefima nach Rom, fich bem Papft gu Fugen gu werfen. Bius II. gab ibm als Troft für ein verlorenes Reich bie golbene Rofe, eine Bohnung im Spital Canto Spirito, ein Jahrgehalt, und eine Bulle, worin er allen benen, welche mit ihm gur Biedereroberung Morea's ausgieben wurden, Gundenablag Der Delpot versprach. Der lette Nachfolger jenes Constantin, ber einft Boldologus dem Bapft Sulvefter Rom und das gange Abendland geschenkt A. 1465,

1 Comment. Pii II. p. 192 sq.

batte, starb ihon am 12. Mai 1465 in jenem Hospital zu Rem. 1 Seit diefer Zeit wurde Kom das Mist vieler Atlächtlinge aus dem Orient. Im Herbs 1461 war auch die Köntiglin Carlotta von Speren, die Gemalin Lodovico's von Savehen, schubern aussgeplündert. Die junge Hirftig, und von Seeralbern aussgeplündert. Die junge Hirftig, und von Seeralbern aussgeplündert. Die junge Hirftig aus den der wielberten Louis Eusgiann, eine Dame mit olivensarbigen Geschich, muntern Augen und hyrubeluber Geschoolsgleit, war in die mic fensischen dem Australia mit Julier gegen den mit dem Negyptern verbundenen Uhrpater ihres Arons, ihren natürlichen Bruder Jacob. Pins entließ sie nach zehn Zagen mit guten Worten und einiger Veisteuer auch Sendevoen.

Das große Feft der Antunit des Appoletsbauptes in Nom ist eine der seitsigten Scenen aus der Geschichte der römischen Renaissance. Pins hatte dazu Einladungsbriese an die Städte Italiens gesandt, und den Zellnehmern am Kest Jubisams-Judulgenzen bewilligt. Im April 1462 wurde die Resiquie

Das gen der ben ben Carbinalen Bessario, Piccosomini und Oliva aus Grugust bes Grungs bes Barris Parti adgebolt. Auf ben Biefen bieseits Konte McCe. Besset in Ben Lamb von fie am Palmionntage, ben 11. April, eintrassen, und am A. Lee. solgenden Tage ber Empfang statfinden sollte, batte man

<sup>1</sup> Georg Böranyel II. c. 26. Ördin fößen Zodött: Joe vermälle Gittis IV. ben Orefährlen (hann III. Son einem Söhnen fiel Gimanud ju ben Zürlen ab umb irrte Andersen in ber Edelt umfer; Jacob Bealetter, (Dia Roma, p. 157) jab ill ngan yerdumpt in Römn. Gremmadste (eine Anfprüde am 6. Gept. 1394 Garl VIII., am 7. April 1502 Gerbinand bon Öpannten, Dopf. it suppn. Jilhad listory of Greece and Tre-bisond p. 306, Jilnfeljen, Örfdichte bei ösman. Briché in Gurepo, p. 215.

<sup>2</sup> Comment. Pii II. p. 175, und bie Zeit ber Anfunft Carlotta's bei Boigt III. 655.

Tribunen und einen Altar aufgestellt. Der Bapft wollte Anfangs bie Ropfe Beter's und Paul's bem Aufommlinge jur Begrugung eutgegenbringen, boch bas ju fdmere Gewicht ibrer Sullen verbot bies. Er ritt in Proceffion mit ben Cardinalen borthin: fie alle trugen Balmen, gleich ben Taufenben von weifigefleibeten Brieftern. Beffarion, ein ehrmurdiger Maun mit langem Bart, jest Reprafentant Griedenlands, reichte am Altar bas Raftden, worin ber Schabel lag, meinend bem Bapfte bar. 1 Beinend und tobtenbleich marf fic biefer por bem Apostelbaupte nieber, bann richtete er als echter Cohn feiner rhetorifden Beit eine lateinifche Begrußungs: rebe an ben Antommling. "Co toumft bu endlich, o allerbeiliges und buftenbes Apoftelhaupt, burch bie Türkenwut von beinem Sit vertrieben. Bu beinem Bruber, bem Garften ber Apoftel, nimmft bu als Berbannter beine Buffucht. Dies ift bie Mma Roma, welche bu vor bir fiebit, und bie bem toftbaren Blute beines leiblichen Brubers gewihmet ift. Die Römer find bie Repoten beines Brubers, und fie begrufen bich alle als ihren Obeim und Bater."2 Dichtgeschartes Bolf umringte bies feltfame Chaufviel. Biele meinten. Der Rebe bes Papfts biente jum geschichtlichen hintergrunde bas ruhmvolle Bygang, Die ungludliche in Die Rnechtichaft ber Turten gefallene Tochter von Rom. Taufend Erinnerungen, ber gange Beltbezug ber emigen Roma, tonnten in ben Bufchauern wach werben. Papfte waren oft genial in ber Erfindung

Emma !

<sup>1</sup> Commentar. Pii II. p. 194. An ber Empfangsstelle fieht heute bas von Bius im Rirchhof S. Trinita dei Pellegrini errichtete Tabernalel mit ber Rigut bes Avollels.

<sup>2</sup> Commentar. p. 194. Es ift erheiternt fich borguftellen, baß Setrus felbst als ber Urheber bes rom. Repotismus aufgefaßt werben tann.

von Africanietten, wemit sie auf die Phontalie des Boltes wirften, und bier war es Pins II. nicht minder, alls einft Scla di Rienzo, da er die Lex Regia dem Bolte zeigt und ertlärte. Alls er Gott antief, durch die Bermittlung des Hydrieß die Christopeir vom Turfenjoch zu befreien, und das hanpt hoch auf der Trübline vor allem Bolt erhob, antwortete ihm das tausendhimmige Gesprei; "Mispricordus": Man sang das Tedenny, die Precession lette sich und Rom in Bewegung, während der Papst die Melignie in Händen trug. Er übernachtete in S. Maria del Popolo.

Am folgenden Tage brachte man bas Apostelhaupt in Broceffion nach bem Batican, wobei ber Papft auf bem goldenen Trouftule getragen ward. 30,000 Rergen flammten in bem Auge, welcher fich ftunbenlang erft lauge bes Tiber. baun am Bantheon vorbei und auf ber Bia Papalis fortbewegte. Dit Dube babnten ibm die Miligen ben Durchagua burd die Bolfsmenge. Blumengewinde und Terviche umbullten bie Saufer; aus Fenftern und Thuren grußten mit angegunbeten Lichtern fcongefdmudte Frauen bas vorübergetragene Saupt. Beihrauchbuftenbe Altare ftanben auf ben Strafen; Gemalbe und Statuen auf ben Blaten. Die Carbinale, und Großen, beren Palafte am Papftwege lagen, wetteiferten im Lugus ihres Schmudes. Man pries bie Auftrengungen bes Procurators ber Rhobifer und bes Carbinals Mlain; bod fie übertraf Roberich Borgia, ber feinen Balaft mit ben reichsten Teppiden bebedt und auch bie Umgebung in ein von Mufit tonenbes Barabies vermanbelt batte. Die Reliquie murbe endlich in ben prachtvoll erleuchteten Dom getragen. Dort faß im Beftibulum noch bie Statne G. Beter's: ber Papft brad in Tranen aus, wie er an ibr vorübertam, ale ob biefe Rigur bie Begegnung mit bem Bruber fühlen follte. Mis bas Saupt endlich in bie Confession niebergelegt ward, bielt noch Beffarion eine Rebe an E. Beter, worin er feine Uebergengung aussprach, bag ber Apoftelfürft feinen Bruber an ben Türken raden, und baft Anbreas als neuer Protector Rom's bie Ronige jum Rrengguge vereinigen werbe. Der große Gultan Mohameb mochte lachelu, als ibm

von biefem ichwarmerifden Schaufpiel in Rom ergablt marb; benn ber Nerv bes Türkeufriege mar bas Gelb. und biefes fehlte im Rirdenfcat. Bius II., freigebig ohne gu verichmenben, verftand nichts von Finangwirtschaft; er blieb auch als Papit arm. Die Konige, bie Rirchen und Laubstanbe meigerten bie Rriegoftener, ja fie brobten mit ber Appellation ans Concil, wenn folder Rebute begebrt murbe. Da murbe icon im Mai 1462 wie burch ein Bunber eine neue Kinaug: anbedung quelle eutbedt, und gwar im Batrimonium G. Beter's felbft. gruben von Dies waren bie Manngruben von Tolfa, welche Johann be Caftro auffant. Diefer Mann, Cobn bes Juriften Baul von Caftro, batte fich einft in Bogang niebergelaffen und bort aus ber Farbung italienifcher Beuge mit turfifchem Mlaun Reichtumer erworben. Er verlor fie, ale Bygang fiel, und rettete fich und fein induftrielles Genie nach Italien. Bins II. machte ibn jun Thefaurar im Batrimonium. Der erfinderifde Johann burchforidte bort bas raube Balbaebirge von Tolfa; ber Anblid eines Rraute, welches er auch auf alaunhaltigen Bergen Ufiens gefeben batte, machte ibn auf: mertfam, und Minerale, die er fand und austochte, lieferten bas reinfte Maun. Er eilte jubelub jum Bapft. "Beute, fo rief er, verfündige ich Gud ben Sieg über bie Turfen,

1 Pecuniarum usque ad vitium negligens: Campanno p. 980.

nämtig 300,000 Aucaten jährlicher Einfünste, welche jeue bem Abendand ür Färbestoffe duschmen. 3ch jend hieben Berge so boll von dem besten Alaun, daß sie hirrecken sieben Weltteile damit zu versorgen." Wan hielt diese Angaden sier afterlogische Träume, und der Entreder spielte die Figure des Columbus, die er durchbrung. Man rief Genuesen herbei, welche einst in Assen Alaun bereitet hatten; sie weinten an Ort und Etelle vor Freude: sie sanden dass muteria reicher und besten, das die tirtsische. Die Gruben wurden im Gang gedracht; Genuesen ertauften daraus zuers sier von der Berteile für 20,000, Cossmo Medici für 70,000 Aucaten. Der eutzückte Aupst saget jest, daß Johan einer össentlichen Setatus wurden je de, daß Johan einer össentlichen Setatus wurdes sie Lostischer bestangen ibn.

Bu einer Bulle vom 7. April 1463 ertlätte Kius die Auffindung der Maungruben sir ein Aunder und einen göttlichen Beitrag jum Tätteutriege, und er sorderte die Christepeit auf, diesen Färbesoff sortan nicht mehr dei den Augläubigen, sondern im Patrimonium Petri ju taufen. Der Gewinn der Gruben wurde in der That sir den Auffentrieg ausgeseht; ein Urtifel in der Gonclaus-Constitution von 1464, und noch von 1484 bestimmte dies ausbrücklich. Schon unter Pius II. wurden die Mannwerte von mehren tausfend Arbeitern betrieben, und noch mit bessetzen Grigg unter seinem Rachsolger Paul II. ausgebeutet. Wan der errechtete betrieben, und noch mit bessetzett. Wan der errechtete betrieben go.000 Globynden. Presipundert Jahre lang ein Ertrag auf 30,000 Globynden. Presipundert Jahre lang

l Commentar, p. 185. Plus nennt nur Jos, v. Castre als Entbeder, boch Gaspar Veronensis Vita Pauli II. p. 1038 schreibt bem Pabuaner Aftrologen Domenico Jacharia bas hauptverbienst zu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dat, Romae ap. S. Petr. A. 1463, VII. Id. April. A. V., apud Rayn. n. 85. — Tolfa geförte zwei römischen Baronen, Lubwig und Petrus; sie erhielten vertragsmäßig Anteil an ben Gruben.

bebaupteten bie Gruben von Tolfa ihren Ruf, bis ihr Brobuct feit 1814 bom europäifden Martte verfdwanb, ba bie Biffenicaft bie Erzenanna bes Manns burd demifden Proceß gefunden hatte.

Der Plan Pius bes II. war, burch eine fühne That bie Belt jum Rreugzuge fortgureißen: er felbft wollte fich an beffen Spite ftellen, und von Ancona aus gegen bie Turten in See geben. Gine glorreiche Unternehmung wollte er vollführen, Die feinem Ramen unfterblichen Glang, ber Rirche eine neue Beltherrichaft fichere. Als ber Bins Meneas wollte er von Rom aus nach jenen homerifden Ruften gurudtebren, und fie ben türkifchen Barbaren entreißen. 1 Coon im Fruhjahr 1462 hatte er bie Carbinale mit biefem Gebanten fiber: raicht. Die Mittel follten ber Rirchenftagt, Ungarn und Benedia aufbringen; Bbilipp von Burgund erflärte fich bereit in ben Rampf gu gieben, welchen er gleich nach bem Salle von Byzang gelobt hatte. Bins lub alle Machte Stalien's für die Mitte des Anguft 1463 zu einem Congreß nach pius 11. Rom ein: Ferrante, Cforga, Borfo, Lobovico von Mantna Rreugug genebmigten bier bie mantugnifche Rriegsftener, andere, wie Burten. Floreng, michen aus. In einer langen Rebe an bie Carbinale überblidte ber Bapft feinen Bontificat: Die Sinberniffe feien entfernt, Die Rriege in Italien gefdlichtet, Die Tprannen gebanbigt; jest fei es jum Sanbeln Reit; er wolle eine Rlotte ausruften. Das Gelb gwar feble, benn trot ber Alaungruben

betrage bie Ginnabme bes Rirdenstaats taum 300.000 Ducaten. wovon bie Salfte burch bie Burgvogte, bie Prafecten ber

1 En pius Eneas pietate a matre creatus Debitus effusi sanguinis ultor adest; fo rief ibm ein bamaliger Poet Ricolaus Balla gu.

Brovingen, Die Relbbauptleute und Die Curialen vergebrt merbe. Indem Bing fragte, womit bie mautenbe Berricaft ber Rirche erhalten werben tonne, wies er auf bie driftlichen Tugenben, auf welchen fie gegründet worben fei; beun jest batten Schwelgerei und Lurus bas Brieftertum in ber gangen Welt verächtlich gemacht. 1 Carbinale, wie Bietro Barbo, ber junge Bongaga, ber reiche Eftouteville, ber lucullifche Scarampo, und ein Roberich Borgia tounten biefe Wahrheit ichwerlich ablebnen, aber fie mochten nur nin fo mehr Grund gun Stannen baben, ale ber Bapft feinen Entidlug anfündigte, Die alteriftlichen Reiten ber Martirer burch fein und ibr eigenes Beifpiel ju erneuern. Wollte biefer gichtbrudige Greis bas beilige Collegium mit fich auf bie Schlachtbaut und unter bie Cabel ber Janiticharen fcbleppen, gu enben, wie Cefarini geenbet batte? Wir felbft, fo rief Bins, find gu fdmad, um mit bem Gifen in ber Saub gu ftreiten, und wir find Briefter. Aber wir wollen Dofes nachabmen. wie er auf einem Berge betete, mabrent Ifrael mit Amalet ftritt. Auf bobem Coiff, auf irgend einer Bobe wollen wir fteben, ben beiligen Reld erbebent, und fo vom Berrn Gieg auf unfere Streiter berabfleben. Er weinte; einige Carbinale weinten : alle fimmten , aufrichtig ober nicht , bem feltfamen Entidluffe gu; gang von Gifer flammte ber greife Carvajal.

Rachdem Rins feinen Beitritt gur Liga Benedig's nud-Areupund- Illugaru's erffart batte, erließ er die Areugungsbulle aut bunc 22. Oct. 1468 und verkündigte in ihr feine Whicht, nach Antona ju geben. Iwoi lange Ennden brandte der Secretär

¹ Despectui sacerdolium est el nomen cleri: el si verum fateri volumus, nimius est, curiac nostrae vel luxus vel fastus; hine odiosi populo sumus — Comment. p. 339.

Lolli, dies Manifest im Confistorium vorzulesen. 1 Kruchtlos beidmor ber Bapft ben glorreichften Gurften Stalien's, ber Tancred in biefer Rengiffance ber Kreuggunge gu fein: ber alternbe Cforga fant bie Ruftungen ju einem fo großen Ariege fläglich, und lebute ben Ruhm ab, fich wie Decins bem Baterlande ju opfern.2 Der greife Cofimo fagte mit Aronie, bag ber Bapft fich au ein jugendliches Unternehmen im Alter mage. Floreng wiberftrebte icon aus Gifersucht gegen Benebig. Ludwig XI. von Frankreich empfing ein geweibtes Cowert, obne nach bem Beiligenschein eines großen Borgangere Luft zu baben. Bielmebr gwang er aus Erbitterung über bie neapolitanische Politit bes Bapfts felbit Philipp von Burgund, fein feierliches Wort ju brechen; beun ben Berfprechungen bes Bapfis hatte Lubwig in einer ichmachen Stunde bie pragmatifde Canction ber fraugofifden Rirde aufgeopfert, obne boch bie Cache Anjou's in Reapel baburch qu retten. In Deutschland wollte man nichts vom Rreuginge wiffen: war es nicht praftifder, Die Rirche an Saupt und Bliebern zu reformiren, ftatt fie wieber in langwierige und bod nur politische Unternehmungen zu verwideln?

Unwermögend aus uur der Golerera ausgurüften, tonnte Kins II, feine Hoffnung nur auf die Benetianer und die Kreuglahrer feben, welche sich freiwillig nach Rem und Microa aufmachten; und die Jüge diese zusammengelausenen Bolte boten Europa noch einmal das ahliosende Schaussiel des Freuglahrenden Mittelalters dar. Biele Inefeld bestämmten unterdes dem Appl, doch da er sein verpfänderdes Wort nicht mehr ber ben Kapit, doch da er sein verpfänderdes Wort nicht mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ezechielis prophetae magna sententia, dat. Romae ap. S. Petr. XI. Kal. Nov. Pont. n. A. VI., Rapnato ad Ann. 1463. n. 29.

Kal. Nov. Pont. n. A. vl., Napnate ad Ann. 1463. n. 29.
 Sein Brief an ben Papft, Mail. 25. Octob. 1463, Napn. n. 43.

jurudnehmen fonnte, trat er am 19. Juni 1464 feine Reife Mufbrud. Bius II. nad nach Ancona an. 1 Man trug ibn icon fieberfrant in einer Ancona, 19. Juni Canfte nad Bonte Molle, mobin ibn bie Romer begleiteten. A. 1464 Scheibend manbte er fich gegen bie erbabene Stadt und rief: "Lebe wol., Roma, bu wirft mich lebend nicht wiederfeben." Mit wenigen Bertrauten ftieg er in eine Tiberbarte; er meinte, ale ibn bas Bolt bom Ufer sum Abicbiebe grufte. Der Auszug eines franten Bapfte gur Eroberung Afiens auf einem Tibertabn, welchen teuchenbe Rnechte teils mit Rubern, teile am Ufer mit Tanen fortbewegten, wurde ben bosbaften Epott ber Demanli erregt baben, weun fie ibn batten feben tonnen. 2 Bine nachtigte im Rabn icon beim Caftell Giubileo, am zweiten Tage bei Riano. Sier fab er einen jungen Ruberer vor feinen Augen ertrinten, mas ibn tief ericutterte. Am Spracte ftieg er an's Land, um balb wieber in bie Barfe gurudgufehren. Er verließ fie bei Otricoli; in einer Canfte wurde er weiter getragen. Charen rudfehrenber Rreugfahrer, Gefindel, welches plunbernd biefelbe Strafe gog, begegneten ibm: man verfcbleierte bie Canfte, ibm biefen Anblid an erfvaren. Durch bie Befilbe ber Cabina und Umbrien's, die er noch bor wenig Jahren mit bobem Genuß

Pius II. in Ancona. gesihrt. Mühsam gelangte er am 18. Juli nach Ancona. Er nahm dort Bohnung im bischtlichen Palaft neben ber altertümlichen Kirche S. Ciriaco hoch auf jenem Borgebirge, von wo der Blich mit Entzüden über das adriatische Werr schweisen dann. Die reinen Lüste, die dort weben, die

burchaogen batte, murbe er jest ale ein Sterbenber fort-

t Sie fcilbern feine Commentare, und beren Fortfegung.

<sup>2</sup> Auf bem Schiff maren Gregorio Lolli und Carb. Ammanati. Siebe beffen Fortfetung ber Commentare.

Conne, bie bort ftralt, icheinen icon Meter und Licht von Bellas und bem Drient ju fein. Mus ben Renftern bes Balaftes blidte Bins über bies glangenbe Meer nach Often. wo Bygang und Berufalem, die Bergangenheit ber Menfcheit, lagen; mabrent vielleicht in berfelben Stunde ber junge Columbus an einem anbern Stranbe nach bem Beften blidte, wo bie Rufunft ber Menichbeit noch mit bidten Schleiern bebedt lag. Der hafen Ancona's mar leer; nur gwei papft: liche Galeeren anterten in ibm. Tage vergingen in Aufregung und Enttaufdung; ben Papft verzehrte bas Fieber. Endlich zeigten fich am Borigont bie Segel von C. Marco: am 12. August lief ber Doge Criftoforo Moro mit gwölf Galeeren in ben Safen ein. Doch Bius tonnte ibn nicht mehr empfangen.

Am 14. Auguft versammelte er bie Carbinale, welche bei ibm waren, Beffarion, Carvajal, Forteguerra, Eroli, Ammanati und Borgia, an feinem Lager. Er nabm Abichieb. Er bat fie um Bergebung, wenn er bie driftliche Republit nicht aut regiert, ober fie felbit gefrantt babe. Er legte ihnen ben Türkenfrieg, ben Rircheuftaat, auch feine Repoten and Berg. Beffarion antwortete ibm, rubmte feine Regierung und verficherte, bag Riemand eine Anflage wiber ibn erbebe. 218 er bie Carbinale entlaffen batte, fragte ibn fein Gunftling Ammanati, ob er in Rom begraben fein wolle. Beinend fagte Bius: und wer wird bafür forgen? -Auf bie Antwort bes Carbinals, baf er felbft bies thun wolle, wine 11. erbeiterte fich ber Sterbenbe. Er veridied am 15. Mug. 1464. 1 A. 1444. Pius II. auf bem Borgebirge Ancona's, bas Geficht nach

<sup>1</sup> Campanus, p. 990. Das Grabmal Bius II. warb aus bem Batican nach S. Anbrea bella Balle gebracht. Das geiftlofe Epigramm leines Sofbichtere Campanus ift feiner nicht murbia.

dem Drient gewender, fonnte seinen Fremden wie der sterbende Wosse erscheinen; in der That kelten sie voll Schmeichtei seinen Zoo als einen begessteren Spiertob für den Glaufen dar-Andere wollten wissen, daß ihn seine dichterische Phantasse beretts rente, daß er über Brindssin nach Ann zurücktebern wollte, wenkalb sie ihm zu seinem rechtetischen Med erfülle dienklichte wenkalb sie ihm zu seinem rechtetischen Med erfülle dienklichte.

In bem beweglichen und manbelbaren Charafter Bius II. mirb fein rubiges Urteil ben Martirer einer 3bee verebren, noch in ihm überhaupt einen großen Menichen erkennen burfen. Die Bildung feiner Zeit erfchien in ihm als vollendet urbane Berfonlichleit auf bem Papfitron, wie auf bem Fürftentrone in dem großen Federigo von Urbino und in Alfonso von Aragon. Go murbe Bius II, burch fie, ben Reichtum feines Biffens und ben Bauber feines Talents eine fcone Bierbe bes Papfitums. Geine Geftalt vervollstänbigt bie Reibe ber Bapite, unter benen wegen ibrer Rabl und ber Lange ber Reiten fich alle menfdlichen Charaftere finben laffen, burch ein geiftreiches Raturell, wie es vorber auf bem beiligen Stule noch nicht fichtbar gemefen ift, und bies gebort gang feinem Bahrhundert an. Man bat baber volltommen Recht, in biefem vielgewandten, vielbegabten Tos: cauer voll ber reigenbiten Unlagen ben Spiegel au feben, worin fich feine Epoche am beutlichften reflectirt. Golde vielseitige Bandernaturen fpiegeln bie Belt ab. welche fie erfahren und beobachten, aber fie felbit befigen meber bie Tiefe bes Gebantens noch ber Leibenichaft, um in ibr etwas ichopferifch ju geftalten. Das Mertwürdigfte, mas von ihnen jurudbleibt, pflegen ihre eigenen "Denfmurbigfeiten" ju fein. 1

1 Die Commentare bes Rapfie geben fein volltommenes Bilb. 3ch tann ber Vita Pii II. von Campanus nicht ben boben Breis geben,

3. Tas Garchinalkoultegium. Zas Gonciane. Small II., Sapit, 37. Yug. 1464. Ert flößt ble Säßlechitaliani num. Erdin Effetti um Brack-licke. Tab Garcampo's. Small feit bir Mistreitatoren ab. Zie Nömer geminnt er bund Stein um Beginn zur Erneit Stein um Stein er Erstein i fein Gerneinsbefantien, A. 1469. Tab bei Grafin Terefins, um Bellur; beis Daufis Stagiliana, Juni 1460. Ettap ber Mantafria, A. 1888. Sebert Mastafria, A. 1888. Sebert Mastafria, A. 1888. Sebert Mastafria, A. 1888. Sebert Mastafria, Danis Harris, der Sieg um Minimi. Certaerum gere Elga um Sebt. 22. Zec. 1470. Berfo, refte Gerges um Servara, Sprii 1171. Baul II. hitst, 26. Juli 1171.

Das heilige Collegium bestand dams 22 Cardinalen. Drei waren furz zuvor gestorben, Prospero Colonna und Olton im Jahre 1463, Custa im Rugnt 1464. Einige jener Herren waren durch Reichtum und fürstliche Geburt, andere durch ihre Gelehrfaunteit oder ihre laugen Dienste angesehen. Nus der Zeit Eugent's IV. fiammten noch der nur bestechtigke, rastlofe Carvajal, ein Greis von 70 Jahren; Zorquemada, der mürrische Dominicaner den scholatischer Gelehrfamsteit, eitsgister Verschaften der unteflühren Pappigewalt; Bestarion, ein Liebting Pinis II.; Glouteville, das dampt der fraugblischen Partiet, reich und vornehm, Freund ebler Knüfte, zumal der Krichennufft, Seatzaupo, und desten Knüfte, zumal der Krichennufft, Seatzaupo, und desten Stütte, zumal der Krichennufft, Geatzaupo, und der Stütte, dam absezeichnet durch seine Stellung als Vicelangler, die im reich machte: ein shöner und beiteter Mannt, vockger

weisjen ihr Soigl, der verkiente Biograph jenek Kaplis, justerlijf, feit eine anerbeilige Seberte im Sille Gundern's "den Jajammenhang. Hie nub Adutu. Campanus prichette Kies gut als literarifighek Tafent in Ep. 1. 1. (ed. Menfen). Hich gang numache fagel er: cooppessiesse naturam in dune unum infiniforum hominum ornamenta. Daß Seben Bind's den Historia ih beffin effek Biographie eines Papils.

<sup>1</sup> Die bamaligen Carbinäle schildert Card. Papien, Com. II. 369; und genauer Gaspar Veronensis Vita Pauli II. 1028. vie Frauen magnetisch an sich 30g. 1 Mit ihm wetteiserte in solchem Glück der schwe und junge Cardinal von Mantua Fraucecko Gonzaga, Sohi vos Martjaras Codoscio, von der Barbara von Brandenburg, der einen mahrhaft fürstlichen hof bielt. Kius II. hatte ihn zum Dauf sir seine Alptiabem in Mantua mit 17 Jahren zum Cardinal gemacht. 2 Alls unbescholtene und priesterliche Cardināle galten Filippo Calandrini, ein Britder Nicolaus V., und Frauesko Zobeschini Siccolomini. Beoph Elius des II. war auch Jacob Ammanati, der Cardinal von Kavia, ein gebildeter und lebensfroher Prälat; serner der friegerische Forte-auerra. 3

Das Conclave verfammelte sich am 27. Mugust 1464 im Atican. Der gelehrte Benetiauer, Dominicus Bilifori von Torrelli, ein damals geseierter Gumanist, hielt die stliche Anzede an die Cardinale. Er beslagte, daß das Ansiehen des beiligen Golegium geschwunden sei, daß jeht alles durch aphstliche Willfür zu geschehen pseige und die gange tripsliche Bermaltung desplaß in tiefer Berderbniß sei; sie sollten einen Bapft massen, weder fich verpfliche, die lebet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Formosus est, lactissimo vultu, aspectuque jocundo, linguanta stque mellifiua, qui mulieres gergias viasa ad se anandum gratior allieit, et mirum in molum concitat, plusquam magnes ferrum; quas tamen intactas dimittere sane putatur, tea# Gaspar Ver. (p. 1036) ironii[4] jat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unica menda laborans, qua et nonnunquam senes affecti sunt, non juvenes modo avidi, sed et puellas intueri. Sed hoc in formoso juvene non magno vitio adseribitur: Gaipar p. 1029.

<sup>3</sup> Mus ber Greation Bins II. fammten außerbem bie Frangelen Douis d'Allecter, und Bean Geoffron von Arten B. Bartel. Roberella aus Ferrara, Erz. von Navenna, Berardo Eroli von Narni, Angelo Capranica; Johann gale de noch die ültern Carbinile Lac tino Crifin, Main von Mbignon, Nidard Songueli.

Sietre

abenftellen. 1 Die Babl felbft machte feine Schwierigfeit, benn icon im erften Scrutinium ging ber Carbinal von G. Marco einstimmig als Bavft berbor. Dies mar Biero vom Saus ber Barbi, Cobn bes Nicolaus Barbo und ber Polirena Conbulmer, einer Comefter Gugen's IV., geboren am 26. Februar 1418. Der junge Biero war einft im Begriff ge-

Gregorovius, Beidlote ber Ctabt Rom. VII.

14



wesen mit einem Sanbelsichiffe in ben Drieut gn geben, als er bie Babl feines Dheims jum Bapft erfubr; er blieb besbalb in Benebig, fich ben Studien ju midmen, wofür er jeboch fein Talent befaß. Den Obeim fuchte er in Ferrara auf, nub bier nahm er bie Toufur. Schon am 22. Juni 1440 wurde er mit bem roten Sut beideuft. Der Cardinal von C. Marco mar ein Mann von mittelmäßigen Gigenichaften, aber von bober und iconer Gestalt und gewinnenbem Befen. Er befaß bie Runft fich einzuschmeicheln, felbit mit Eranen gu bitten, weshalb ibn Bins II. bisweilen fchergend Maria pientissima nannte. 2 Bei G. Marco baute er ben Balaft, ber noch bauert; bort fammelte er Untiten, bort aab er beitere Gaftmaler. Er mar finnlich und liebte ben Print. Gitel auf feine Schonbeit zeigte er fich ale Carbinal gern beim Rirchendienft mit theatralifden Geprange, frob, t Ep. Torcellani ad Cardinales oratio pro electione

summ. Pont. habita Rome in bas. S. Petri VIII. Kal. Sept. A. 1464. Mscr. Vatican. 4589. Er fagt barin: Nunc autem quid ad vestrum senatum - defertur? Bella paucorum consilio inita, legati missi, maximae et amplissimae facultates sordicis et impuris et corruptissimis hominibus datae, praefecti exercitibus, arcibus et provinciis ecclesie, officia Ro. Curiae distributa, immunitates datae, res ecclesise alienatae. Thesauri dissipati. Et haec omnia non modo vobis non consentientibus, sed omnino nihil scientibus.

<sup>2</sup> Blatina, Vita Pauli II.; und von feiner Beliebtheit bas erfte Buch Gafpar's bei Marini archiat. Il.

Die Augen aller auf fich ju gieben. In öffentlichen Angelegenheiten batte er fich fann bervorgetban, es fei benn, baß er verfuchte Everine von Anguillara mit ben Orfini ober mit ber Kirche gu verfohnen. 1 Der Berbindung ber Curie mit Benedia wegen bes Türkenfrieges verbanfte er bie Tigra.

Rach feiner Bahl wollte er fich Formofus nennen; Die Carbinale beanftanbeten biefen eiteln Ramen, wie ben von Marcus, weil C. Marco ber Echlachtruf ber Benetianer fei, und Biero Barbo naunte fich Baul II. Am 16. September

Paul II. Papft, A. 1464

bis 1471. 1464 ward er geweiht. Roch im Conclave, und dann nach feiner Erhebung hatte er Die Bablcapitulation beichworen: ben Turfenfrieg fortguführen, Die Enrie gu reformiren, in brei Jahren ein Concil ju berufen, Die Babl von 24 Carbinalen nicht gu überschreiten, feinen gum Carbinal gu ernennen, ber uicht 30 3abre alt und ber Rechte ober ber Theologie fundig fei; nur einem einzigen Repoten ben roten Sut zu geben. Die Carbinale batten in iener Cavitulation ihre berfommlichen Privilegien gewahrt, aber ben Papft noch burch einen Bufabartifel verpflichtet gn genehmigen, baß fich bas beilige Collegium zweimal im Jahre versammeln burfe, um an prufen, ob alle biefe Artitel eingehalten feien. 2 Diefer merfwurbige Berfuch, ben Bavft einer Sundicatur ju unterwerfen , ideiterte, wie alle wiederholten Bemübungen ber Carbinale, bie monardifde Berfaffung bes Bapfttuns in eine Oligarchie gn vermandeln, an beffen bogmatifcher

<sup>1</sup> Dl. Cannefius Vita Pauli II.. ebirt vom Carb. Quirini, Rom 1740. Diefe bem Carb. Eftouteville bebirirte Lobidrift bat Quirini aus benetian. Patriotisums in feinen Vindiciac Paul's 11. noch überboten.

<sup>2</sup> Utque ad tertia rememorationis officia transgressionis et perinrii illum monerent, ad servandumque precarentur: Card. Papiens. p. 371.

Autorität und allen andern Mitteln, welche jeber Bapft befaß, feineu Billen burchaufegen. Barbo wollte nicht gur Machtlofigteit eines von ben Ausschuffen ber Robili übermachten Dogen berabfinten, und er belehrte alebald feine ebemaligen Ranggenoffen über bas mas er magen burfte. Er legte eine veranderte Abichrift jenes Documents ben Carbinalen por : einige unteridrieben fie aus Gunftbulerei . andere wie Beffarion, zwang er mit Bewalt. Gie alle unterzeichneten bas Actenftud, obne es einmal lefen ju burfen, benn ber Bapft bebedte es mit ber Sand. Rur Carvajal blieb ftand: baft. Die Urfunde marf Baul verächtlich in ben Schrant, ohne fie felbft gu unterfdreiben, und fein Menfch bat fie wieber gefeben. 1

Rachbem er feine Bairs jo bintergangen, troftete ber Bapft fie mit Burpurmantelu und roten Deden für ibre Aferbe, benu folder Abzeichen fich zu bedienen, gab er ibnen als Brivilegium ibrer Burbe. Carbinalen, beren Ginnabme nicht 4000 Golbflorene betrug, warf er einen monatlichen Ruschuß von 100 Bulben aus: nicht minder unterstütte er freigebig arme Bijcofe. Alles follte um Baul II. glangen, aber er felbit ben ftralenden Clerus wie ein Soberpriefter Aron überragen. Bu feiner eigenen Berfon follte bas Bapfttum bewundert werden, 2 Dit frantbafter Gitelfeit brachte Mraditiebe er Ebelfteine gufammen, feine Bapftfrone gu fcmuden. Dau icate biefelbe auf 200,000 Golbgulben. Als fpater ber Raifer nach Rom fam und Baul ibm Die Apoftelbaupter im

1 Card. Papien. Comment. p. 372. Derfette fcprieb beshalb einen Mabnbrief an Paul II.: Ep. Jacobi Card. Pap. n. 181.

2 3u Rom fagte man, ber Papft fcminte fich, wenn er fich öffent lich teigen wollte: Plating.



Lateran zeigte, verglich er einen Emaragt ibres Schmudes mit einem Ebelftein an feinem Ringer, um gu feben melder ber iconere fei. Gultane tonnten ibn beneiben, bod Beilige ibm bemerten, bag bie Rirche groß mar, als ibre Dberpriefter uur Mitren aus weißem Linnen' trugen. Die Leibenidait für fo toftbaren Tand befaß Paul vielleicht als ebemaliger venetianischer Kaufmann, aber fie war überbaupt eine Manie iener Beit. 1 Rapfte, Ronige, Carbinale, fammelten icone Steine und Berlen mit berfelben Begier, mit ber ibre Borganger Reliquien gesammelt batten. Ginen foftbaren Chat biefer Art befaß Scarampo. Diefer Reind Der Carbinal Baul's II. ftarb am 22. Mars 1465, wie man fagte, aus

A 1465.

+ 12. Mars Merger über beffen Babl. Seine Erbidaft, juebr ale 200.000 Goldaulben, wurde er eber ben Turten als bem Bapft gegonnt baben. Er batte fie feinen Repoten binterlaffen, bod Paul ftieß bas Testament um, ließ bie Flüchtigen greifen und nach Rom gurudbringen, und eignete fich ben größeften Teil bes Erbes gu. Gange Labungen pon gemungtem Gold und Roftbarfeiten jeder Art, was alles Ccarampo nad Rlorens batte ichaffen laffen, murben im Batican ausgeleert. Es gab in Rom niemand, ber bies Berfahren nicht billigte: benn bie Chape Ccarampo's waren ranberifd aufgebauftes But gewefen. 2

> Es war ein eigenmächtiges Befen in Baul II. Man murrte, aber man unterwarf fich ihm. Die gange Ordnung bes Palafts tehrte er um: Tag warb Racht und Racht gum

<sup>1</sup> Sola eius voluptas: Card Papien, p. 371. Raphael Volaterranus Anthropol. XXII. 676.

<sup>2</sup> Gaspar Veron. D. Cannel. Much Blating anerfennt bie Difbe bes Bapfte gegen bie Repoten feines Feinbes. Scarambo murbe noch im Grabe bon Geiftlichen ausgeblunbert, mas Laul bestrafte.

Tage. Die Curie wollte er nach feinem Ginne reformiren, und er begann im Jahre 1466 mit einem Decret, welches unter bem Schwarm ber Secretare einen mabren Sturm erregte. Ceit Ricolaus V. erfüllten biefe Curie gabllofe Corei: ber; literarifche Abenteurer, Gunftlinge, Repoten brangten fich begierig in biefe Stellen. Der Sandel bamit war ein Belbgeichaft; manche Scriptorftelle toftete 1000 Ducaten, boch fie trug ibren Lobn. Dieje Scriptoren maren Cabinetejecretare bes Bapfts, welche bann mit beffen Tobe wieber and bem Batican verjagt wurden, ober fie fagen in feften Memtern, wie die Abbreviatoren, beren Collegium unter bem Bicefangler ftand. 1 Bius II. hatte bemfelben eine Conftitution gegeben, feine Rabl auf 70 berabgefest, es mit feinen Erraturen augefüllt, und bem Bicefangler ben Ginfluß barauf genommen. Dieje Berordnungen caffirte Baul, ber Freund Borgia's. Er fette die Abbreviatoren feines Borgangers ab, Baut II. fegt um ihre Stellen andern ju vergeben. Die Gecretare, Boeten, toren ab. Rhetoren, Sumaniften, welche fich bie wichtigften Berfonen ber Belt bunften, erhoben ein Gefdrei; gwangig Rachte lang belagerten fie ben Batican ohne Bebor gut finden, und ihr Ruhrer Platina ichrieb endlich bem Papft einen heftigen Brief, worin er mit ber Appellation an ein Concil brobte. Er murbe nach ber Engelsburg gebracht, wo er vier Monate lang ichmachtete, bis ibn bie Rurbitten Bougaga's befreiten.

Seine Cache fette er nicht burch. 2

<sup>1</sup> Boigt, Euca Sitvio III. 448. Siebe J. Ciampini de Abbreviator, dignitate, Roma 1691.

<sup>2</sup> Als er frei ward, riet ihm Gonjaga in Nom zu bleiben: in Indiam si proficiscere, inde te retrahet Paulin. (Vita Pauli II.) Er rächte sich in seiner Biograpsie des Papses, doch ist sie birchand gefälsische Porträt.

Bant II. wolke überbaust eine gründliche Reform in ben Kemtern der Eurie einführen, aber feineswegs schaftle er in ihr das hergebrachte Wesen des Ismeterbandels, diesen "großen gestülchen Warts" ab. Er verbot dem Beetoren im Kindentaat Geschente anzunechnen; er verbot lönigenstier zu weräußern. 'Die Burgen gab er zuerst Prälaten zur Benachung nun sie sicherer zu erholten. Caligr III. und Bind II. batten iber Repeoten mit solchen Bogeiten reichsich verlorga, aber Paul zwaug auch seine Zeinde wenigstens zu diesen Bobe, daße er nicht Repoten noch Glünflünge emportrachte. Zwar gab er seinen Berwandens Marco Barbo, Giovanni Michel und Baptista Zeine des Aurpur, doch Bertraute duldete nicht. Seine Gedanten verschwieg er, um dann zu bandeln, fedale es fein der

Diefer praftische Benetianer verstant sich auf die Kunft des herrichens. Er war ftreng, aber oft gerecht. Eeften unterschriebe er ein Todesurteil. Die Fratischen, welche in den Marfen und selbst in Boli bei Tivoli ihr Weien trieden, bestrafte er nur mit dem Grif; ibr Japurt, Leffan Courtierferter er in der Angelschrieg ein. Die Verschwörungen der Tiburtianer und Borcaro's batten ihn argwöhnlich gemacht, und die freisinigen Kepereien der römischen Kachemie der Hongleich geter die Bereitstelle und die Freisinigen Kepereien der Erischlichen Berfolgung diese Hongleich Schriften. Doch dannen die Angelsuldigten mit Geschandig der Genflich gang ergeben. Zeitgenoffen, welche das damalige Ivon fahren, schauberten vor der allgemeinen Cor-

<sup>1</sup> Bullar, Roman. I. Const. III. Const. V.

<sup>2</sup> Platina, am Colug ber Vita Pauli II.

<sup>3</sup> Michael Cannelius p. 78.

ruption bes Elerns gurud. 1 Dem Bolfe gab Baul II. Brob und Spiele. Er ließ Speider und Schlachtbaufer in ber Stabt anlegen, mas nur gerübmt werben tonnte. Mit gang weltlichem Ginn ftattete er bie Feftlichkeiten bes Carneval Der Carneval aus: man hielt bacchifde Umguge mit mpthologischen Dar: Baul's it. ftellungen von Göttern, Beroen, Roupben und Genien; von ber Loge feines Balafts bei G. Marco fab ber Bapft ben Bettrennen au, Die er vom Bogen bes Domitian bis borthin halten ließ. 2 Er brachte eigentlich erft biefen neneu beibnifden Charafter ber Carnevaleluftbarteit in Rom gur Darftellung. Benige fragten, ob einem Bapft gezieme, mas einem Bompejus ober Domitian geziemt hatte. 2018 ber Carbinal Ammauati feine Stimme bawiber erhob, murbe er wabricheinlich nur ansgelacht. 3 Um Enbe ber Spiele gab Banl bem Bolf Comanfe por feinem Balaft, mo er meift wohnte. Der Magiftrat und bie erften Bfirger tafelten bort an reichbeseten Tifden, mabrent Bignefins be Mbergatis. ber Bicefammerer, und andre Sofpralaten für mufterhafte Ordnung forgten. Baul fab aus bem Renfter lächelnd gu. und warf wol, feiner Burbe gang vergeffent, Mungen unter ben Bobel, ber fich an bie Refte ber Malgeit machte. Wenn er ben Cenator, Die Confervatoren und Die Burger ohne Erroten bei biefem Edmaufe beichaftigt fab, burfte er fich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paulus II, ex concubina domum replevit, et quasi sterquilinium facta est sedes Barionis: fo fagt Marcus Mitilius Merius bei Baluze-Mansi Miscell. IV. 517.

<sup>2</sup> Cannesius. Davon stammt ber Rame Corjo. Es rannten um Pallien erst Juben, bann Jünglinge, Männer, Greise. An einem anbern Tage Pserbe, Seis, Buffel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aemulator quoque vanitatis antiquae sacculares ludos, et epulain Rom. Populo exhibes. Ep. Jacobi Card. Pap. n. 281.

remifchen

ftatuten.

gefteben, baß Cenat und Bolt fortan ber Freibeit unfabig

3m Jahre 1469 ließ Paul II. Die Statuten Rom's revidiren, woburch er fich ein Berbienft um bie Ctabt erwarb, benn bie lette Revision jener batirte noch von Albor-Revifion ber ung ber. 1 Dies Statutenbuch gerfällt in brei Teile; vom Gemeinbe- Civilrecht, Eriminalrecht und ber Mbminiftration. Die alte Form ber capitolifden Dagiftratur bauerte fort. Reben bem fechomonatlichen Genator regierten bie brei Confervatoren ale Auffichtsbeborbe ber Ctabt, ferner ber Rat ber Regionencapitane und ber Cechsundzwanziger. Alle biefe brei Rorveridaften bilbeten bas Confilinun Secretum, ben Reft ber alten Crebeusa. Es fafite bie Beidluffe, welche es banu bem Confilium Publicum vorlegte, worin alle über 20 Jahre alten Burger Stimme batten. Abgeftimmt murbe durch Bobuen. Ein Bablausichuß von Imbuffolatoren mablte bie Richter bes Capitole, bie Confervatoren, Die Wegemeifter, Sondici und Regionencavitane. Rein Geiftlicher burfte in ber cavitolifden Eurie ein Ant befleiben; nur romifche Burger durften in ben Orten bes Stadtgebiets Boteftaten fein. Die alte Runftverfaffung blieb befteben.

Gerichtebar: Der Magiftrat batte bie Berichtsbarteit über Leben und teit ber Stadt 200 römischer Burger aus bem Laienstande, und biese burften vor feine geiftliche Curie gezogen werben. 2 Die Scheibung

> 1 Die Revifion wurde am 23. Cept. 1469 öffentlich auf bem Capitol ausgerufen, unter bem Cenat Francesco's be Arigneriis. Co auf fol. 173 bes Statutenbuchs v. 3. 1469, im capitol, Ardip. Diefen Bergamentcober fdrieb A. 1487 Obbo be Befa Mlamannus be Brabantia; er bat Rufate von Bullen Girtus IV. und Innoc. VIII. Die unter Baul II. revibirten Statuten murben guerft gebrudt A. 1471. -Gine beffere Repifion machte A. 1580 Gregor XIII.

2 Statuimus - quod nullus Layeus Civis Romanus - conve-

beiber Jora war jedoch nicht immer burchynführen, und die Menge der Aribunale jo groß, daß die Kömer bald nicht mehr wußten, welchem sie jugehörten. Der Eenator, der Gubernator oder Biecoamerlengo, der Sicax, der Kabitor Camera, der Soldau, Barigellus, die Negionencapitäne hatten ihre eigenen Curien. Diese Germierung zu orduen, erneuenten später Eigens IV. und Julius II. das alte Geieh der Schollung des Capitolischen und des geistlichen Forum. 1

Die Eriminassimit, hatte in Bom eine schwierige Andgabe; benn bas Bost war burch Blutrache und Erhschben wuterset.
tief verwiddert. Die tropige Kraft bes Engelinen spottenterbes Gesches, jeder jocht seine Sach von Amstern, wie sie 
baben heute keinen Begriff mehr von Juhanden, wie sie 
noch Bemeenute Gellini geschlichert hat. Die Kämpfe der Westeiactionen großen Stils waren zwar meist erlossen, ober 
Drini und Golonna, Balle und S. Groce, Paparedhi, Saveill, Safjarell, Alberini und andere tämpften ihre Etreitigteiten burch beschecht Bradi und ihr hausgesinde aus. Die 
um Blutrache Beriehbeten naumte man Brigol. Eie butten 
unter Umfährende des Recht, ihre haufes pur bertrammeln 
und mit Bewassineten augufüllen. Blutrache war die furchtbasse der fehrete Italients; auch in Rom verschausg 
kandle Gerige aller Stable Italients; auch in Rom verschausg.

niri possit — in aliquo alio foro ecclesiastico vel seculari civititer aut criminaliter nisi tantum in Curia Capitolii. Rubr. XXIII. de Foro Competenti. Iib. III.

<sup>1</sup> Die betreffenben Bullen im Anhang ber Statuten v. 1580. Criminaluftig und Beligie wurden getellt zwischen bem Capitol und bem Befaft Rarbini (del Governo Vecchio) batte.

fic jum Dienft bes Blutradere bar, und bies nannte man bamaís Fare de bene, 1

Dies Unwefen gn gugeln, batte icon Bius II. bas Die Ariebendrid: ter ber Stadt. Friedensgericht ber zwei Bacierii Urbis ernannt, welchem bismeilen Carbinale vorfagen, und feine Berordnung erneuerte Baul II. Er erflarte bie Brigon für infam, und gebot ibre Sanfer einzureifien, eine barbarifde Magregel, welche im Statut vom Jabre 1580 nicht mehr gestattet wurde. 2 Roch fonnte ber Morber, wenn bie Berwandten bes Erichlagenen einwilligten, feine Strafe abfaufen, ber Baron und felbft fein Baftarb mit 1000, ber Ritter und felbit Cavalerotto mit 400, ber Bürger mit 200 Bfund Brovifinen. 3 Der Morber murbe in foldem Salle auf ein Sabr

Bermaftung u Finanger

Begirt bes Capitols ober auf bem Martt geicheben mar. . Der britte Teil bes Statute regelte bie ftabtifche Berber Stadt, maltung, Finangen, Darft, Strafenmefen, Banten, Spiele, Univerfitat. Roch immer befaß bie Ctabt ibre Guter und tributpflichtigen Orte, wie Cori, Barbarane, Bitorchiano, Rispam:

erifirt: nur Bermandtenmord burfte nicht abgefauft merben. Das Strafmaß fur Bergeben murbe burch Ort ober Beit verboppelt; bas Befet vervierfacte es, wenn ber Frevel im

<sup>1</sup> Non solum propinqui - sed etiam extranel utrique parti se offerunt, quod vulgo - Fare de bene nuncapatar. Bulle Baul's II. Viros sanguines, Rom. X. Kal. Oct. A. 1466. Anhang bee Statute pon 1580. 2 Dbige Bulle von 1466, welche Girtus IV. A. 1471 bestätigte.

Much Bullar. Rom. I. (sub Paulo II.)

<sup>3</sup> Das Bfund Brobifinen batte 20 Golibi, gleich 15 Bolognini ober Bajocchi: Ctatut von 1580.

<sup>4</sup> Sier begiebt fich bas Befet noch auf ein Ebict Baroncelli's. - In ben Communen Italiens führte man ein alphabetifches Regifter aller diffidati und reaffidati.

vano und Tivoli. Gin Artitel bestimmte, baf fein Bewohner eines Bafallenorts Rom's einem Baron ichwören, ober beffen Bappen auf fein Saus malen burfe. Befebe ord: neten ben Sanbelsvertebr, bie Munge, bas Dag und Bewicht. Die Grafcierii Urbis übermachten ben Martt. Mau tonnte bie Anlegung von öffentlichen Kornmagaginen rubmen. wenn nicht bies Beroflegungsfoften balb jum Kormpucher Beranlaffung aab. Die Gabellarii beauffichtigten bie offent: 38de und lichen Bolle. Richts burfte aus Rom ohne Doganafdein (apodissa dohanae) ausgeführt werben; bagegen burfte jeber romifde Burger Baaren aus bem Stabtbiffrict und bem Gebiet von Montalto bis Terracina, ohne Roll außer: balb ber Stabt ju erlegen, einführen. 1 Baul legte eine Steuer auf Roblen und Brennholg; außerbem beftanb bie Dabl . Coladt: und Beinftener, und bas icon von Alters ber übliche ftabtifche Rollipftem für Ginfubr und Musfuhr.2 Bewerbefteuern gab es nicht; jeber Romer burfte vertaufen mas er wollte, nur von bem "Stein," auf welchem er feilbot, bezahlte er eine fleine Abgabe. Die Runfte enticbieben bie Rulaffung gur Ausübung ber Meifterfchaft, und bafür

1 Rub. 158. III. Districtus Urbis passibus XL. millibus circumquaque finitur, Statut von 1580, lib. III. c. 195. - Das Gebiet a Montalto-Terracenam bezeichnet ben ebemaligen romifden Ducat.

2 Ge liegt mir bas Bollftatut ber Ctabt por, revibirt unter bem Cengtor Malatefta be Malateftis am 29. Cept. 1398 (Bergamentbeft jener Beit, im Privatbefit). Mahlfteuer: 4 Golbi für jeben Rubbio Rorn; Beinfteuer; sex denarios prov. pro qualibet libra valoris totius vini. Schlachtfteuer: octo den, pro qualibet libra pretii dictar, bestiar. Roll für frembe Tuche; fur Saute, Gifen, Del, Rifche, Specereien, Glache, Baumwolle, Comudfacen. Diefe Regifter bilbeten bie Statuta gabellarii majoris Alme urbis.

burite teine Abgabe erspoem werden. Das Genicht ber Bechster wurde gleich gemacht; darüber wachte ein Confiltum von Bechstern aus dem Inden am Pantifeon, dem Plack E. Peter, von der Engelsbride, von S. Adriano auf dem Jorum, und von S. Angelo. Gefete, welche heute finulos erscheinen, heichfunkten der jung in Richern, Goffmattern, bei Dochzeiten, Leichenbegangniffen, felbst bei der Ausstellen von Tchtern, die nicht mehr als 800 Geldgulden betragen burite.

Das find die bemerkensverteften Artikel des nuter Kaul II. reibirten Gemeinder Statuts. Benn die Stadt ihre Bedeutung als politigig Commune verloren hatte, so war sie doch im Besit einer ausgedehnten Jurisdiction und ihrer Selfskregierung geblieden.

Everfus von Anguillara.

Bon Colbatenwirticaft wollte Banl II. nichte wiffen. Rur notgebrungen führte er einige Rriege mit Bafallen bes\_ Rirdenstaate, querft mit ben Auguillara. Der Graf Everfus, einer ber graufamften Tyrannen feuer Beit, batte fich mabrend ber Regierung Bius II, bes gangen ebemaligen Brafectenlandes im Patrimonium bemachtigt, wo er ben Raub von Städten, Bilgern und Ranffeuten in feinen Relfenburgen aufbanfte. Bie Malatefta mar er mit allen Feinben ber Bapfte in Berbindung gewefen, ein Berachter bes Brieftertume und ber Religion. Doch bies hinderte ibn nicht für fein Geelenheil ju forgen: er vermachte bem Domcapitel von C. Maria Maggiore ein Legat und ftiftete große Summen in bas lateranifche Dofpital, wo noch beute fein Bappen auf ber Außemvand gu feben ift. Roch fteht in Trastevere ber Reft feines Balafts, ein finfterer Turm, auf beffen Giebel jest in ber Beibuachtszeit bie Beburt Chrifti in Riguren

bargeftellt gu werben pflegt. 1 Als Everfus am 3. Gertember 1464 ftarb, binterließ er bie Cobne Francesco und Deifobo, von benen ber zweite fich unter Biccinino einen Ramen acmacht batte. Deifobo bulbigte bem Bapit, verfprach bie Muslieferung einiger Burgen, und ward eibbrudig. Sierauf ariff Paul II. Die Cache mit Ernft an : am Enbe bes Inni Cturg bee 1465 fchidte er Feberigo von Urbino, Rapoleon Orfini und Magnillara. ben Carbinal Forteguerra mit Kriegsvolf ins Batrimonium, und in wenigen Tagen ergaben fich bie 13 Relfenburgen bes Cverfus obne Edwertichlag. Deifobo entflob aus Bleba bis nach Benedig, wo er Dienfte nabut, und Francesco wurde mit feinen Rinbern nach ber Engelsburg geführt. 2 In ben Raubneftern fand fich maffenhafte Bente; aus ben Turm: perlieken gog man viele Ungludliche bervor; Wertftatten ber Falfdmungerei wurden entbedt, und bie Brieficaften bes Eversus enthüllten ein jahrelanges Gewebe von Freveln. Die "Etabte, welcher biefer Toranu beberricht batte, tamen an ben Riscus. Co wurde die Rirde Berrin im Batrimonium.

Rene Erfolge maren auch burd Sulfe bes. Ronias von

· :3

<sup>1</sup> Erin Testam. Cervelere nella Rocca residentia nostra 14. 3an. 1460, bei Adinolfi Laterano e via Maggiore, Rom 1857, Doc. IV. -Gein Grabftein in G. DR. Maggiore warb gerftort. Die Grabfdrift bei Camiflo Maffimo: Torre Anguillara p. 15.

<sup>2</sup> Card. Papien. Comment. p. 377. Rach 5 Jahren ließ man bie Gefangenen frei. Francesco + 1473 in Rom, wo er in G. Francesco a Ripa begraben liegt. Grabichrift: Francisco de Anguillaria Comiti Eversi filio M. Domina Lucretia de Farnesia conjugi suo pientissimo et benemerenti fecit, qui obiit A. D. 1473 in pace. Amen: Edraber Monum, Ital. p. 129.

<sup>3</sup> Dieje Drie maren Bico, Giobe, Carbognano, Caprarola, Stigliano, Ronciglione, Capranica, Betralla, Bleba, Biano, Monterano, Cere, Calata, Carcaro, Monticelli, Canta Buba, Canta Cebera, balb Cerbeteri. Comment. Card. Pap. p. 377.

Rearel gelungen, bes Keinbes von Everfus und Deifobus, ben Berbunbeten Anjon's. Doch icon zeigte fich Ferrante mifgestimmt; er hinderte ben Bapft an ber Befetung ber Burg Tolfa, welche er endlich von Lobovico, einem Echwager bes Bergogs Drio von Afcoli, um 17,000 Golbaulben erfaufen mußte. Der Konia grollte, weil Baul II. ibm ben Lehnogins nicht erließ; auch wollte er Cora wieber gur Rrone gieben. Schon ruftete er fich jum Rachefriege gegen bie rebellischen Barone und alle Aubänger Anjou's; icon batte er im Rabre 1465 Racob Biccinino verraterifd nad Reavel gelodt und bort im Rerter umgebracht - ein Frevel, von beffen Mitichuld Francesco Cforga felbft nicht freigufprechen mar. Dit bem letten großen Conbottiere aus ber Schule Braccio's war ber einzige Mann binmeggeräumt, burch melden ber Bapft bie Dacht Mailands und Reapels ju beichranten vermocht hatte: und biefe beiben Dynaftien hatten fich burch bie Berinalung Alfonfo's von Calabrien mit Sippointa Cforga enge verbunden.

Stury ber Malatefta.

Inn gwoßen Teil durch Ferrante wurde Paul II. auch an der Bestignahme der Städte des Jaulies Malateila gestimbert. Malateila Woevell aufor finnerten am 20. Nov. 1486, während sein Bruder Gismondo unter den Jahren Benedigs im Worea diente. Der jungs Robert, dessen Augent won Amini indherend der Könefenseit des Jahren, Verstuder nach dem Tode des Oberins Cesen und Bertinoro zu beseigen, welche sich jedoch der Kitche ergaden; ader der Papil verlieh been tapfern Jänglingen Welchol und Sachina, zief ihn nach Nom, und schickte ihn als seinen Solvapitan nach Pontecoro, um ihn so won der Nomagun fern zu halten. Da fand auch Gistunende, am de den überfentseige deim

bann Gemalin, murbe Regentin von Rimini. Aber Robert iviegelte bem Bauft vor, bag er ibin iene Stabt überliefern wolle, ward mit Dant bortbin entlaffen, vertrieb feine Stief: mutter, und im gebeimen Bundnift mit bem Konige von Reavel bebielt er Rimini fur fic. Der getäufchte Bapft fammelte ein Beer, und balb murben faft alle Machte Italiens in ben Rrieg um Diefe eine Ctabt Rimini .gegogen. ! Gie alle be: nobert Raia. argwöhnten die auffteigende Dacht bes Papfttums; die Ber Rimint. netianer jumal, von benen Baul II. Havenna und Cervia jurudforberte, trachteten nach bem Befite ber abriatifden Ruften. Außerbem batte ber Tob Francesco Cforga's am 8. Märg 1466, und ber Coffino's bei Mebici am 1. Aug. 1464 manche Berwirrungen berbeigeführt, benn auf Die Gobne und Erben, in Mailand Galeaggo Maria und in Kloreng Biero, war nichts von bem Beifte ibrer Bater übergegangen. Die erilirten Alorentiner batten mit ibren Berbunbeten unter bem venetianifchen" General Colleone Floreng von ber Romagna aus bart bebrangt, worauf biefe Republit am Unfange 1467 mit Reapel und Mailand in Liga getreten mar. 2 Unter Bermittlung bes Bapits mar fobann im April 1468 ein allgemeiner Friede ber ftreiteuben Barteien geschloffen worben. Diefen Frieden nun brobten bie Sanbel megen Cora und ber Rrieg um Rimini gu gerftoren.

In folder Spannung befanden fich bie Berhaltniffe 3taliens, als Friedrich III. merwartet eine Romfahrt machte,

<sup>1</sup> Davon handelt Buch V ber Comment. Card. Papien.

<sup>2</sup> Die Liag gwifden Reapel, Mailand und Rloreng marb am 2. 3an. 1467 in Rom gefchloffen: Brief Ferrante's bom 12. 3an. 1467, im Cod. Aragon. ed. Trinchera, Neap. 1866, I. p. 1. Bublicirt murbe fie in Aracoli am 2. Febr. Malipiero, Annali Veneti Arch. Stor. VII. 231.

wie es bieß um ein Gelübbe ju lofen, in Wahrheit um mit bem Bapft megen Mailands, Ungarns und Bobmens und bes Türkenkrieges fich ju befprechen. 218 er in ber Weibnachtszeit 1468 über Ferrara nach Rom gog, erregte fein Naben auch iest noch bie Furcht bes Bapfts ber Romer wegen, benn fo oft ber Raifer, ibr legitimes Dberbaupt, in Rom eintraf, ericbien ber Bapft als Ufurpator. Paul II. Briebrid In. jog Truppen in Die Stabt. ! Der Raifer tam mit einem in Rom, Defolge von 600 Reitern. Mit bem feierlichften Ceremoniell warb er empfangen, obwol er fpat in ber Beibnacht felbft eintraf. Beffarion begrußte ibn mit einer Anrebe am Tor bel Popolo, mit Sadeln jog man nach bem G. Beter, wo ber Bapft feinen Gaft empfing. Man muß bie Bemertungen bes papftliden Ceremonienmeiftere lefen, um zu miffen, wie bas Rangverhältniß bes Raifers jum Papft bamals aufgefaßt wurde. "Die Leutfeligfeit, fo ichreibt ber Sofbeainte, welche . ber Bapft bem Raifer bewies, ericbien um fo großer, als bie papftliche Autoritat beute feineswegs geringer ift, benu por Reiten, mabrent bie papitliche Dacht weit großer geworben ift. Denn bie romifde Rirde ift burd bas Beidich ber Bapfte und zumal Bauls II. an fürftlicher Gewalt und Reichtum fo vermehrt worben, bag fie ben größeften Ronigreichen gleichsteht. Dagegen ift bas Imperium bes romifden Raifers in fo tiefem Berfall, bak von ibm nichts als ber

Name übrig blieb. Bei biefem Bechfel ber Dinge muß man baber auch bas fleinfte Beichen von Artigfeit febr boch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. Engabin. Mur. XXI. 1016. Friedrich fuhr ben Otricoli bis jum Caftell Balda auf dem Tiber. Siefe des hähllichen Germonienmeisters Augustinus Hatrigi Descriptio adventus Frid. III. Imp. ad Paul P. II., Mur. XXIII. 206, und Comment. Card. Papien. Ilb. VII.

anschlagen." Und fo rubinte ber hofbebiente, bag fich ber Parft gweimal berabließ, ben Raifer gu befuchen, bag er mit ibm gebend ibn ftete an ber linten, bieweilen an ber rechten Sand fafte, ja ibm fogar erlanbte, gleichen Schritt mit ibm ju halten und noch mehr, bag er ihm winkte ju gleicher Beit mit ibm fich nieber gu feten, und furg ibn fo behandelte, als ware er feines Gleichen. 1 Der Eron, auf welchem bem Raifer bes Abendlaubes neben bem Bapft gu fiten erlaubt wurde, reichte inden nur fo boch, als ber Aufichemel von Diefent. Demutig beugte fich ber Bater Maximilian's vor bem Papft; bei ber Weihnachtsproceffion eilte er flint berbei, ibm ben Steigbugel gu balten. Als fie beibe nuter einem Balbadin baber ritten, fab Rom jum lettenmal bie grei Saupter ber Chrifteubeit fo nebeneinander burch bie Strafen gieben. Dem Raifer warb bas Comert voraufgetragen, wie in alter Beit. Alle Rorpericaften ber Stadt und bie Befandten ber Fürften bewegten fich ju Pferbe in biefem glangenben Ruge. Auf ber Engelsbrude erteilte ber Raifer wieber gabllofen Deutschen ben Ritterichlag, wobei ibm ber Papft eine Stunde lang gufab; er bulbete es auch, bag Friedrich auf biefer Brude Galeaggo Maria öffentlich bes Bergogtums Mailand für verluftig erklärte und bamit feinen Enfel belieb. Die Unterhandlung wegen bes Türkenfriege batte übrigens fein Refultat, und ber Borichlag eines Rürftencongreffes marb vom Papfte abgelebut. 2

<sup>1</sup> Patrizi, nt supra, p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3m Dermb. 1466 war Clauberbeg, auß Alkanien vertriefen, auß Alkanien vertriefen, auß Hom gefommen, wo er bis gebr. 1467 blirb. Der Papft gab ihm Gelb. Unter bem Duirinal trägt noch ein haus sein Bib, benn bort soll er gewohrt haben. Skandersbech Albanese parti di Ronna dover ar senuto il December precedente. Cola di Panol di Ponte al A. 1467.

Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom. VII.

Chon am 9. Jan. 1469 reiste ber Raifer obne Auffeben in bober Morgenfrube von Rom ab. Er hatte reichlich Ehrendiplome ausgestreut und feste bies eintragliche Gefchaft auf feiner Beimreife fort. Die Bermurfniffe Italiens batte er nicht zu folichten vermocht, vielmehr beschäftigte jest ber Rrieg um Rimini alle Dachte. Der Bapft fcbloß am 28. Dai 1469 mit ben Benetianern ein Bunbnift; aber auf bie Seite Robert's trat Reberigo von Urbino, melder feit Bius bem II. bem beiligen Stul fo wichtige Dienfte geleiftet batte und jest mit Diftrauen fab, wie bas Bapfttum einen Teubalberrn nach bem anbern vernichtete. Er gab Robert feine Tochter jum Beibe und Truppen gur Unterftugung. Auch Mailand, Reapel und Rioreng ichidten ibm Gulfe. Manuhaft ver-Robert Mala- teibigte ber junge Malatefta bas belagerte Rimini; er und

tefta pertei-Mimini.

Digt Angreich Reberigo schlugen im August bas papstlich-venetianische Geer aufs Saupt, und fie bemachtigten fich vieler Orte in ber Beutapolis. Diefer Erfolg, Die brobenbe Stellung Ferrante's, und endlich die Türkengefahr bewogen Baul II, von Rimini abaufteben, jumal als am 12. Juli 1470 Regropoute in Die Bewalt bes Gultans gefallen war. Ecou im Commer und endlich am 22. Dec. 1470 marb ber Friede geichloffen; ber Bapft, Benedig, Reapel, Mailand, Floreng, Borfo von Efte erneuerten bie Liga von Lobi, und in fie murbe auf ausbrudliches Berlangen ber Machte auch Robert Malatefta, ber Berr von Rimini, aufgenommen. 1

Borfo war ber Liebling Pauls II. Diefer glangenbe Rürft tam im Frubjahr 1471 nach Rom: 138 Maulthiere, worunter 20 mit Gold belabene, trugen feine Reifebedurfniffe, und ein ftralenbes Gefolge von Rittern umgab

1 Liga v. 22, Dec. 1470, Ravn. n. 42, Dumont III. I. n. 296.

ihn. 1 Er vohnte im Batisan. Am 14. April erteilte ihm Paul weie von, bie Würde eines Herzogs von Ferrara, welche ihm Kins II. von Ferrara, welche ihm Kins II. von Ferrara erweigert hatte. Der glüdliche Borfo ftarb in Ferrara schou A. 1472. am 27. Mai, beweint von seinem Untertanen, wie kann je ein Auft. vor ihm. 2

Auch Bauf II. starb plostich am 26. Juli 1471. Noch nach dem Abendessen batte er den Architesten Aristoteles tusen alsen, am ihn wegen der Berschung des dationaissen Obelissen um ihn wegen der Berschung des dationaissen Obelissen um fand ihn todt im Bette. Da er ohne Communion verschieden war, entstand das spöttlisse Gerede, das sien Gestil, den er in einen seiner vielen Ringe gedannt, ihn erwürgt habe. A Niemand trauerte um diesen eiteln und stoszen Manu, durch den das Kapitum, versches die Zalente wie die Pläne seines Borgängers doch vergestigts hatten, verskat und im Materielle herachzegogn worden war. Der Cardinal von Pavia, als Nepot Kins des II. einer seiner schriftlen Geguer, sas in seinem Tode die Etrafe basst, das er sein Geschnis des Concils gedrochen batte. Unter ihm

\* 1 Seinen Einzug am 31. März und feine Erhebung zum Serzog Ferrara's beschrieb in 2 Briefen an Ercofe d'Este aus Rom felbst, 1. April und 1. Mai, der Rechtsaelehrte Franciscus Arioftus, Micr. Ebigi 3. VII, 261.

2 Et quando venne portato il corpo del Duca Borso a seppelire, parca a tutto il popolo, che Iddio Eterno fiasse iterum morto. Diario Ferrarese, Mur. XXIV. 232. Ecin Zenfinal ifi ber berjoglide Ralafi in fierrara. 35m folgie fein Bruber Gerofe.

3 Neph, Bolaterran, Authropol, XXII. 677. Pera Şian fighter erfi Ciptus V. aus. Es near Aristotele de Fioravanti von Bologna, ein berühmter Medantfer. Der weiten. Deltist mer fiets aufrecht gehölten, es ift baher sonberfoar, boß Zwobi um 1875 jenes Listidon von spiner Aufrigdung durch ben Anghietten Buschetus im Sacc. XI. auf ihm will gelefen haben, weddes Morelli Operette II. 207 mitteilt.

4 Allegretto Diar. Sanesi p. 771.

war nichts Großes geschehen; die Anstrungungen seiner Vorgänger, einen europäischen Bund wider die Türken zu vereinigen, hatte er nicht sortzeseht. Dagegen hatte er die monarchische Gemalt des heitigen Stules gemehrt. Gleich nach ihm begann aber der päpstliche Nepotismus so schranken des auszuneten und des Apyttum selbst sich stein die italienische Staatenpolitif zu verwiedeln, daß die Regierung Panis II. doch als die letzt einer minder weltlichen und verberbettn Epoche bezeichnet werben muß.

Er hatte est Carbinale creirt; darunter beinnen fich, außer seinen sich en benerkten Bernandten, auch Dliviero Carassa vom neupolitanischem hand ber Grassen von Machaloni, ein bald sehr angesehener Mann von großer Antorität, serner Jean Balue, ein frangbsticher Emportömmling und berücktigter Jutriguant, Gunstling Audwig's XL, ver ihn später est Jahre lang als Cardinal in Lockes gesangen bielt, und der gelehte Minoriteugeneral Francesco Novere.

4. Gendare. Cittus IV. Saphy, 25. Mug. 1471. Zeb Beffeniens. Zer Card. Beggla, Segat in Spannien. 2re Gart. Cansfin Mimical im Türlentrig. Repetismus. Pietro Niario, Gardinal. Julian Novere, Gardinal von E. Pietro in Wincula. Litenarden Novere, Citabhpüllert. Zehwiegeri vid Karthinalingeleni Niario. Cettin gelte für Venera von Kragan. Zeb biefre Cartinala. Der Repet Girleams Miario fielig ip uffürft über Größe auf. Johann Novere brumallt fish mit Johanna von Uterina.

Das Conclave begann am 6. August. Zum zweitenmal schwebte bie Tiara über Besfarion, boch schon am 9. vereinigten sich bie Wähler auf Francesco Rovere, einen Au-

1 Cannesius, Gaspar, Silesso (Ep. I. ad Sixtum IV. bei Rayn. 10. 64) und Negib bon Siterbo sind die Loberdner Paul's. Seine Gegner Patina und Ammanati. Monstretet, Chroniques III. 168, nennt ihn homme tenable et avaricieux.

banger ber mailanbifden Partei. Er verbantte feine Wahl ben Stimmen Drfini's, Borgia's, Gongaga's, Beffarion's, und auch bem Gifer bes Monche Bietro Riario, ber ibn ins Conclave begleitet, und bort fur ibn geworben batte. Rum Lobn erbielt Borgia Die Commende Cubiaco, Bonjaga Die Abtei G. Gregorio, und ber bochangesebene, reiche Latino Drini bas Amt bes Camerlengo, 1

Renere.

Fraucesco Rovere ftammte aus Cavona, in beffen Be: Francebco biet in einem fleinen Ort bei Albifola er am 21. Juli 1414 geboren marb. Gein Bater Lionarbo foll ein armer Schiffer gewesen fein; feine Mutter wird Lucchesina Mugnone genanut. 2 Coon ale Rind mar er fur ben Franciscanerorben bestimmt worben. Er ftubirte mit Gifer bie firchlichen Biffen: icaften. In Pabua marb er Doctor ber Bbilofopbie und Theologie, und er lebrte nad und nach an ben Sochiculen von Bologna, Pavia, Ciena, Floreng und Perugia. Beffarion war fein Buborer und fein Freund; ibm verbantte Francesco auch am 17. Cept. 1467 ben Carbinalstitel von C. Bietro ad Bincula, nachdem er bereite General ber Mino: riten geworben mar. Er galt ale einer ber gelehrteften und im Defputiren genbteften Monde: jest ein Dann von 57 Rabren, mit ausbrudevollem Geficht, einer Ablernafe, mit icharfen und harten Bugen, Die ein felbstjuchtiges Bejen voll beigblütiger Rraft aussprachen, welches ichredlich fein tonute, nicht Wiberfpruch litt, und hinderniffe rudfichtlos gerbrach. In politischen Dingen mar er unerfahren, und boch, wie

<sup>1</sup> Infeffura. Bon ben alteren Carb, ftarben Carvajal G. Dec. 1469, Torquemata 26. Cept. 1468; Latino Orfini, 74 Jahre alt, A. 1477.

<sup>2</sup> Rach Bapt. Julgofius de dictis factisque memorabil. III, 92 mar fein Bater ein Schiffer. Macdiabelli und Corio nennen ibn di bassissima condizione.

er bald zeigte, jum herrichen, Planen und Chaffen um fich ber, wie nur ein Rurft, geboren.

Bapft, A 1471 bis 1484.

Als Stytus IV. bestieg Aovere den papftichen Etul am 25. August 1471, wo ihn der Cardinal-Archidiaconus Vorgia frönte. Bei seinen Seftynahue des Latenn störte ein Bollstumutt die Federtichselt. Man warf mit Eleinen nach der Eantle, die den uneuen Papft trug; nur mit Mide beschiedigte der Cardinal Drini den Aufruhr.

Raum Papit geworden, beichleß Sixtus IV. die wichtigfte Ungelegenhört Guropa's, den Türkeutrieg, zu betreiken. Er wollte deshalb ein Sonicil nach dem Latenon berufen; weil aber der Raifer Iddine als Congreßort vorschlug, so unterhandelte man darüber ohne Griog. Unterdeß ernannte Sixtus Legaten. Bestarion für Frankreich, Borgia für Spanien, Marco Barbo für Zeutschland.

Im Grüßting 1472 reisten vie Legaten ab, die habernben Fürsten zu verföhnen, und Mölaßgedver wie Türkenzehnten flüssig zu machen. Bestarion, in biplomatischen Geschäften ungeschiet, batte in Frankreich keinen Erfolg; von Ludwig XI. mit Misgastung behandelt, kebrte er bald uach Maxenna zurid, wo er starb. Bergia ging voll Begier nach Spanien, und richtet bort gleichfalls nichts aus. Die Mächer verfoglen sich dem Türkeutriege, nur Benedig, Reapel und ber Papit brachten eine Bundesslotte auf, volche sich im Krisbjahr 1472 im Bewegung sethe. Die physitische Schise varen

<sup>1</sup> Vicecancellarius autem Pontificem nactus artibus et coruptelis sus reratum, conceptiam din in patriam profectionem facile impetravit, at honortus iret, ut populis se visendum prenheert, at ex tribus regnis omnifariam messem cometeret. Ep. Card, Pap. 534. 20ch fönnténet ihm berfelte fónntós abretiuso, ande baß er feine 2es autem trejtide autsgrightet þake (Ep. 513).

icon nach Brindifi gefegelt; nur vier Galeeren famen in ben Girms IV. Tiber bis C. Paul. Cirtus weibte am 28. Mai ibre Banner Blotte jum im G. Beter, nachbem er ben murbigen Carbinal Caraffa, einen in ber Theologie und beiben Rechten, boch nicht im Ceewefen bewauberten Mann, jum Abmiral gemacht batte. Er begab fich in Broceffion nach bem Safen, bestieg bas Abmiraliciff und fegnete bie Rlotte. Caraffa ging in Cee, bod weber er noch bie Beuetigner erfochten viel Lorbeeren im Levantefriege. Der Carbinal febrte baraus im folgenben Banuar gurud, wo er einen triumfartigen Gingug in Rom bielt, mit 25 gefangenen Turfen, welche auf zwölf Rameelen burch bie Stadt ritten. Seither fab man Turfen in Denge in Rom; fie begannen ber Phofiognomie ber Stabt einen

nenen Rug zu geben.

Die erften Bemubungen Girtus' IV. verbieben bemnach einen Bapft, welcher bie europäische Bolitif Bius' II. wieber aufnehmen wollte, indeß icon in furger Beit verlor er bas Allgemeine aus bem Blid, um fich in die italienische Terris torialpolitif aaus und aar zu verfenten, und mit raftlos rantevollem Geift barin Bermidlungen gu icaffen, beren 3wed bie Erweiterung ber Papftmacht in Italieu mar. Dit Sirtus IV. begann im Papft ber Priefter gu verschwinden, und ber Landesfürft fo ftart bervorzutreten, bag bie Rachfolger Betri jener Reit als Donaften Italiens ericbeinen. welche nur gufallig gugleich Papfte find, nut ftatt ber Berzogefrone bie Tiara tragen. Die gang weltlichen Babnen, in benen jest bas Papfttum bormarts ging, erforberten auch mehr als je gang weltliche Mittel: Finangspeculation, Aemterund Gnabenbanbel, gemiffenlofe Ctaatefunfte, Repotenberrichaft. Der Repotisnuns, nie gewor fo rudfichtslos betrieben,

murbe bas Brincip aller Sanblungen Girtus' IV. Richts mar Repottsmus fonderbarer als Diefes illegitime Wefen in Rom. Repoten, in jener Reit meift wirkliche Baftarbe ber Bavite, paticauische Pringen, ericbienen mit jedem Papftwechfel auf ber romifchen Scene, wuchfen mit PloBlichfeit jur Dacht auf, tyrannifirten Rom und ben Papft felbit, fampften in einem furgen Rantefpiel mit Donaften und Stabten um Brafenfrouen, bauerten im Glud oft nur fo lange ber Bapft lebte, und ftifteten, auch wenn ibre Macht gerfiel, neue Familien von papftlichem Rurftenabel. Die Repoten maren ber Ausbrud ber perfonlichen Couveranitat ber Bapfte und gugleich bie Stuben wie Wertzenge ibrer weltlichen Berrichaft, ibre vertrauten Minifter und Generale. Der Nepotismus wurde jum Coftem bes romiiden Staate; er erfette bie in ibm feblenbe Erblichfeit; er iduf für ben Bapft eine Regierungspartei und auch einen Damm gegen bie Opposition bes Carbinalats. Wenn nun ber Papft eine flüchtige Regierung benutte, um feine Familie groß ju machen, fo founte bies meift nur im Umfange bes Rirdenstaate gescheben, ba bie übrigen Dachte Ataliene ein weiteres Umfichareifen verbinderten. Aber bies fircbliche Bebiet mar bamale fur jeben aufftrebenben Chrgeis groß genug, es bot fur Thaten bes Comerts und fur Runfte ber Politif binlänglichen Stoff bar, weil noch manche Reubalbaufer und Republiten barin gu gerftoren maren. Die Repoten unternabmen biefen Bernichtungefampf; fie balfen ben Rirdenstaat in eine Monardie verwandeln, und obwol fie bas Bapfitum, beffen gefährlichfte Musgeburt fie maren, offenbar mit ber Cacularifation bebrobten, gelang es boch felbft nicht ben furcht= barften und fühnften biefer Emporfonmlinge eine Repoten-Donaftie zu ftiften und ibr ben Rirdenftaat zu unterwerfen.

Sie bieuten am Enbe boch immer bem Papfttum, in beffen Land fie bie großen einheimischen Sactionen banbigten und bie Evrannen nach und nach ausrotteten. Der Repotismus, im Brieftertum ober in ber Rirche eine Ausartung, bat baber im Rirdenstaat feine politifde Berechtigung ober bie Ur: facen feiner notwendigen Entitebung gebabt.

Wie Rom unter Caligt III. fpanifch, unter Bins II. fienifch gewesen mar, fo murbe es unter Cirtus IV. ligurifch. Bivei feiner Reffen machte er am 15. Dec. 1471 ju Carbis Die Repoten nalen; Pietro Riario aus Cavona, ben man für feinen Cobn Riario und bielt, jum Carbinal von G. Girtus, und Juliau Rovere, ben Cobn feines Brubers Rafael, jum Carbinal von G. Bietro ab Biucula. Er verlette baburch bie Conclaveartitel; auch ward bie Bahl getabelt, benn beibe Repoten maren junge Menichen niebriger Abfuuft, im Franciscanerorben erzogen, weber burch Berbienfte noch burch Talente bemertbar. Die Carbinale nahmen fie wiberwillig unter fic auf, obne gu abnen bag ber eine von ibnen einst als Julius II. unfterblid merben follte. Julian, Bifcof von Carpentras, mar 28 Jahre alt, gemeffen und ernft, boch funlicher Musichweis . fung ergeben, und ein gang weltlicher Daun. Richts verriet in ibm eine große Ratur. 1 Bietro war etwas junger, ein Minoritenmond gewöhnlichen Schlages; Sirtus batte ibu ini Alofter ergogen, und taum Bapft geworben, gum Bifchof von Trevifo gemacht. Er überhäufte ben neuen Carbinal mit Burben; er machte ibu gum Batriarden von Conftantinopel an Beffarion's Stelle, jum Ergbifchof von Cevilla, Rloreng, Menbe, und gab ibm fo viele Beneficien, baß fich fein Gin-

<sup>1</sup> Vir est naturae duriusculae, ac uti ingenii, mediocris literaturae: Jacob, Volaterran. Diar. Roman. Mur. XXIII. 107.

fommen auf 60,000 Goldaulben belief. 1 Der Repot muchs jur Riefengroße auf und beberrichte bald ben Bapft. Heber Racht aus einem armen Monch jum Erofus geworben fturgte fich Riario in Die finnlofefte Schwelgerei. Das Leben Diefes Barafiten am Bapfitron, ber in ber furgen Wonnegeit von zwei Jahren feine Reichtumer und fich felbft verfcwelgte, ift bas grellfte Bilb von Nepotenglud überbaupt. Co icamlos ward nie guvor aller Sittlichkeit Sohn gefprochen, als durch biefen Carbinal, welcher bas Kleib bes beiligen Franciecus trug. 2

Rovere,

Andere Nepoten blieben Lajen, um aus niedrigen Ber-Stadtprafect baltniffen auf bobe Gipfel ber Ebren zu fteigen. Lionarbo. Bruber Juliau's, fo unansebnlich an Rorver wie an Geift, murbe Stadtprafect, nachdem Antonio Colonna am 25. Februar 1472 gestorben mar. Sirtus wollte ibn auf Roften Reavels groß machen; er erließ Kerrante ben Tribut für feine Lebenszeit und verwandelte biefen in Die Beroflichtung bem Papft jahrlich einen weißen Belter nach Rom gu fchiden. 3 Der Breis bafur mar bie Bermalung Lionarbo's mit einer aragonifden Baftarbtochter, welche Cora als Mitgift erhielt. 4 Das eigenmächtige Berfahren bes Bapfts loderte bennach bas Lebnsverhaltniß Reapels jum beiligen Stul. Die Carbinale murrten. Bas bebeuteten ihre Bablcapitulationen?

<sup>1</sup> Cartefine de Cardinalatu p. 44. C. urteift, bag ein Carb. 12.000 Golbflor, Einfünfte baben und etwa 140 Berfonen in feinem Saufe balten muffe.

<sup>2</sup> Er lebte inter scorta atque exoletos adolescentes. Seine Beliebte Terefa trug Schube mit foftbaren Berlen. Bapt. Fulgofius IX. 278. 3 Vita Sixti IV. Mur. III. II, 1059: Ilriprung ber Chinea.

<sup>4</sup> Infeffura und Vita Sixti IV. nennen fie Baftarbtochter, Card. Papien, Ep. 439 neptis regia. Der Bergog von Cora Giampolo Can: telmi murbe vom Bapft mit 5000 flor. abgefunben.

That nicht jeder Papft alles, was ihm gut dünfter Gefeslofigfeit herrichte in der Eurie; bald war nichts mehr beilig; jeder juchte nur Vorteil und Getwinn. Eigtus hoffte durch sein Bindvils mit Reapel seiner Repotenpolitif auch jenkeits der Apenninen Erfolg zu sichern, und diese Vindeniss wurde glänzend zur Schau gertragen, als Leonora, die natürliche Tochter des Knigs, im Juni 1473 nach Rom fam, um lich zu ihrem Gemale Hercules nach Ferrara zu begeben. Die Feste, welche ihr der Repot gab, überstiegen an wahnjunger Berfichendung alles was bisher in dieser Weise erleht worden war.

Die junge Brittgeffin tam mit ftralenbem Gefolge am Pfinaftabend nad Rom. Der Carbinalnevot, melder eben erft bie Botichafter von Frankreich mit farbanavalischer Bracht bewirtet batte, gab ihr Wohnung in feinem Balaft bei ben Canti Apoftoli. Der bortige Blat mar mit Cegeltuch überbedt und in ein Refitbeater verwandelt worden. Berbedte Blafebalge mehten in ben Galen bes Palafts fuble Luft gu. Die beften Runitler Rom's batten biefe berrlich ausgeschmfidt. Die iconften Teppiche Rlanberns, barunter ber berühmte Ricolaus' V. mit ber Darftellung ber Coopfung, verfdleierten bie fünf Gingange bes großen Reftsaals. In ben Rebengemachern glangte alles von Purpur und Gold und von foftbaren Gefägen. Die mit ben feinften Riffen bebedten Stule batten filberne Ruge. Die junge Rurftin tonnte auf ihrem wonnigen Lager traumen, baß fie Cleopatra fei, und wenn fie erwachte laden, baß fie fid Antonius als einen bevurpurten Franciscauermond gu benfen batte. Wenn fich bie üppigen Sofbamen in ibre Schlafgemacher gurudgogen, brachen fie in Belachter aus, benn felbft bie niebrigften Befdirre

Edwelge, maren bort von vergolbetem Gilber. 1 Beibentum und Chriftenrifche Refte nepoten zu etren Scenera's.

riche gette bes Carbinal- tum mifchten fich in überschwenglicher Pomperscheinung; bem biefes tam unter Riguren ber Mpthologie gu Tage, balb in fammtbebedten Defaltaren, bald in papitliden Bappenichilbern, balb in Tapeten mit biblifden Gefchichten. Um Bfingstag bielt die Bringeffin einen glangenden Anfaug nach E. Beter, mo ber Papft bie Dieffe las. Am Mittage ließ ber Carbinal bie Gefchichte ber Enfanna von florentiner Schaufpielern aufführen; fobann gab er bas öffentliche Bantet am Montage, und bies fette burd bie unerborte Berichmen: bung alle Welt in Erstaunen. Die in Geibe gefleibete Dienerfcaft bebiente mit mufterhafter Runft, mabrend ber Ceneidal piermal feine foftlichen Gemander mechfelte. Gelbft Bitellius batte bie Tafel bes Monds Riario preifen muffen; in Bahrheit wurde bort die gange Schöpfung funftvoll aufgetifcht. Bor ber Tafel nahm man ftebend übergoldete geanderte Orangen mit Malvaffa: bann murbe Rofeumaffer fur bie Sanbe gereicht. Der Carbinal ließ fich neben ber Pringeffin nieber, worauf unter bem Challe von Trompeten und Rloten gabllofe Bange von Speifen ericbienen, beren Namen und Aubereitung auch die Inruriofeste Ruche Muens in Berwirrung bringen murben. Benn bie fieben Berfonen, welche an ber Sanpttafel fagen, von allen Berichten nur gefostet hatten, fo murben fie unfehlbar an Unverdaulichfeit gestorben fein. Dan trug vor ihnen auf gange gebratene Bilbichweine mit ihrem Fell, gange Damhirfche, Biegen, Safen, Raninden, überfilberte Sifche, Pfanen mit ibren

<sup>1</sup> Oh guarda, in quali cose bisogna, che si adoperi lo tesauro della Chiesa! 3nfeffura p. 1144. Corio VI. 417 erinnert babei an Martial. Card. Papien. Ep. 548.

Rebern, Rafane, Storde, Rraniche, Siride; felbit einen Baren mit feinem Fell, einen Ctod im Maul; nicht gu gablen bie Torten, die Gelatinen, die eingemachten Früchte und bergleichen Confect. Dan brachte auch einen Berg berein, aus welchem ein lebenber Menfch bervorftieg mit Beiden ber Ber: wunderung, fich mitten in biefem ftralenden Refte gu finden, worüber er einige Berfe fagte und bann verschwand. Mytho: logifche Rigurenwerte murben als Bullen von Speifen auf bie Tafel gefett. Die Beidichte bes Atlas, bes Berfeus und ber Andromeda, die Arbeiten bes Berfules brachte man, in Mannesgröße, auf filbernen Platten berein. Caftelle aus Confect, mit Speifen gefüllt, wurden geplundert, und bann von ber loge bes Caals unter bas jauchgenbe Bolf geworfen. Segeliciffe icutteten ibre Labung von Rudermanbeln aus. Rum Coluffe folgten mythologifde Darftellungen, Runfte von Buffonen und mufitalifche Symphonien. Madonna Leo: nora fonnte Rom mit ber Ueberzeugung verlaffen, bag bie Belt nichts befige, mas an findifcher Schwelgerei bem Bofe eines romifden Repoten auch nur von Ferne nabe tomme. 1

Der Cardinal Julian blidte wol mit Berachtung auf ben Bahnfunn feines Betters, welchen ber gobbe vergötterte, als ware er ber Sohn Cafare, und bem jest die meisten Cardinale schweichten, weil er ber allmächtige Günstling bes Papils war. Sein hof verdunklete den von Königen. Alles was der Lugus jener Zeit erschut, zierte seinen Palaft. Ihn erfüllten Scharen von Künstlern, Poeten, Schauspielern

<sup>1</sup> Der Rüchengeltel bei Corio nimmt fast 2 Seiten ein. Am Besttisch faßen 7 Betsonen, Leonora, pwijden Carb. Niario und Graf Gir rolamo, ber herzog von Andria, Sigismund von Sie, die gerzogin von Amalis, und Messer Metreto, natürlicher Bruder Erceles.

Broat für Italien.

und Reduern, und ein Comarm von Barafiten und Clienten, felbit von ben erften Mannern Rom's begleitete Riario ebrfurchtevoll, fo oft er mit hundert Race : Pferben aus feinem Marftall gur Curie ritt. Ceine Comeichler befangen Die Gaftmaler, bie er gab, vollig wie im Altertun bie Soflinge bes Fabunius ober Reburrus es gethan hatten. Er war machtiger als ber Bapft. Indem er feine Groke auch aus: warts jur Coau tragen wollte, ließ er fich ben Titel eines nepot Riario, Legaten fur gang Atalien mit unerhörter Bollmacht erteilen, und er reifte fobaun im Cept. 1473 mit unglaublichem Auf: wande über Florens, Bologna und Ferrara nach Mailand. Dichter ftreuten Berfe auf feinen Beg, und befangen feinen

Einzug. Galeaggo Maria empfing ibn mit foniglichen Ehren, in feierlicher Broceffion. Der Repot verftieg fich bereits gu ben fühnften Planen; er wollte Galeaggo, fo bieß es, gum Köuige ber Lombarbei machen, wofür ibm biefer versprach, ibm jum Papfitum ju verbelfen, fei es nach bem Tobe Sirtus IV., ober burch beffen freiwillige Abbanfung, Gines Tags wurde ber Bapft gemahr worben fein, bag er eine Ratter an feinem Bufen ernabrt batte. Riario ging nach Benedig, wo er gleiche Ehren em:

pfing. Aber balb nach feiner Rudtebr machte ber Tob feinem Freudeleben ein Ende. Der elende Schwelger ftarb, von Ueppigfeit aufgelost, erft 28 Jahre alt, ain 5. Jan. 1474. In ber furgen Beit feines Carbinalats batte er 200,000 Goldgulben, verpraßt, und er binterließ noch große Schulben. Der Bobel, bem er bie prachtvollften Carnevalfpiele, felbit Baffentange, aufgeführt batte, flagte um ibn, aber jeber ernfte Menich begludmunichte Rom, als fei es von ber Beft erlost. In biefem Buftling batte fic bie gang materielle Renaiffance ber altrömischen Schlemmerei bargestellt. Riario, ein Moustrum bes Repotengluds, ift in biefer Richtung bie Charafterfigur.

Sirtus IV. beweinte beu Tob feines Lieblings, übertrug iBirolamo aber feine Gunft auf beffen Bruber Girolamo Riario, welcher von 3moto. fich bis jur Erhebung bes Dheims ober Baters in Cavoua ale Rollidreiber fummerlich ernabrte, bis ibu bie Gottin Fortung nach Rom berief. 2 Sur ibn erfaufte Sirtus Imola von dem vertriebenen Tyrannen Tabbeo Maufredi, und belieb ibu mit biefer Graffcaft. Er vermalte ibn mit Catarina Cforga, einer Baftarbtodter Baleaggo's. Balb barauf verfcwägerte ber Bapft feine Kamilie auch mit Urbino. Er erhob Federigo bort jum Bergoge, und biefer verfprach feine Tochter Johanna bem febr jungen Bruber bes Carbinals Mulian, Johann Rovere, jum Beibe. Muliau mar nämlich mit Feberigo befreundet, benu als er im Jahre 1474 als Legat Città bi Caftello, Spoleto und Tobi mit einer Energie. welche ben fünftigen Julius II. weiffagte, ber Rirche wiebergemann, batte ibn Reberigo babei unterftutt. Dit ibm febrte

1 Rach Corio heftete die Satire auf fein Grab (man fieht es noch in S. Apoftoli) folgende Berfe;

Onne scelus fugiat latia modo procul ab urbe, Et virtus, probitas, imperiterque pudor.

Fur, scortum, leno, Mocchus, pedica, Cynedus, Et scurra, et Phidicen cedat ab Italia.

Namque illa Ausonii pestes scelerata Senatus Petrus ad infernas est modo raptus aquas.

Sein Wesen foitbern Bolaterr., bei Raynald ad A. 1474 n. 22., und Card. Papien. Ep. 548.

2 B. Julgojus VI. 197: in patria vili mercede publicanorum scriba fuit. — Die Chronica Ferrariae bed Notato Caleffini bon 1471—1494, (Mjer. Chigi T. I. 4) fagt bagegen: lo quale conte solea essere spiciale a Savona. e suo patre Calegaro. er im Mai 1474 nach Rom zurüd, und veranlaßte hier jene 
3004Nessere, wichtige Familienverfindung. Johann Novere wurde treis 
3004Nessere, wichtige Familienverfindung. Johann Novere wurde treis 
3004Nessere, bes Widerhrunds einiger Cardinale mit Sinigaglia und 
Mondowi belieben, und im Jahre 1475 Stadtpräfect, da 
Kienardo Novere am 11. Nov. gestorken war. Die Bermaltung mit der noch nicht ertwachsenen Rringessin von Urbino 
fonute erk im Jahre 1478 vollgagen werden. Sie fant nach 
Nom, wo die "persische" Berichwendung, mit welcher dies Kest 
gesteirt wurde, bewieß, daß der Nepotenlurus nicht mit dem 
Gardinal Nicios Gestofden worden von. 1

5. Bernetilidium pes Bopfitums. Zed Justeigte 1475 in Rom. Ermerchum bei Gergal Goldauge in Missland, Zer. 1476. Zie Berfewörung ber Baujs im Joeren. Grunerbung Jusian's Meirich, Myril
1478. Eigitud IV. hannt Joherns, Eigi talien. Baddet um Brantreichs wieber ben Bapft, ber mit bem Gonali betrecht wird. Beite gegen
bie ferent. Begubil. Zerenny's Beite and Steady thus flatflieft erfolg. Giredamo Mianie wirte dere von Joefel, 1490. Die Zufern erobern Ctranto. Zer Bapft absohirt Joeren, Zer Bohambell, II.
Wai 1481. Zie Züfern verlaffen Ctranto. Garfotta ben Copern.

Gepen merstamigh.

Immer weltlicher ward bas Bapftenn, immer tiefer

fauf bie römisse Eurie in die Kasser der Zeit. Eatien und Berichte davon gingen ins Auslaud. Die germanissen Aufler, welche, wie der Konig Christian von Wänemart, im Spril 1474 noch als Wallscher Rom bestacken, der Neuerte bie zum Aubelgien 1475 eintralen, Lonnten sich Gergengen, lieung der Auslauf der Auslauf der Bereiten der Beneimen. daß der Schafte der Auslauf der Wenteines von der Auslauf der Auslauf der Geneimens von der Auslauf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Persico apparatu — nuptiae celebrantur: Math. Palmieri de temporib, suis ad A. 1478, Rer. Ital. Script. Flor. 1748. Vol. I. —

bie Bilger nur fparfam. Konnte bas bamalige Rom noch als Quelle bes driftlichen Beile betrachtet werben? Ein beibnifdes Befen übergog bie Stadt mit theatralifdem Glang wie in ber alten Raiferzeit. Weltlicher Reftpomp wurde jum Beburfnig ber papftlichen Regierung; ber verwöhnte Bobel fdrie nach Reften, und man gab fie ibm reichlich. Sunberttaufend Menfchen berfammelten fich am Tage Can Marco bes Nabres 1476 auf ber Navona, wo Girolamo Riario ein Turnier gab, auf welchem Italiener, Catalaneu, Burgunder und andere Nationen um die Breife ftritten. Dann fab man wieber Beiligenbilber in Broceffion bie Stabt burchgieben, als balb barauf bie Beft ausbrach. Trop ber ftrengen Bolizeigefete mar Rom und bas Landgebiet voll von Meuchelinorbern und Frevlern jeber Art. 1

Glüdlicher Beife mar ber Friede bisber nicht geftort worben, benn noch zwang ben Bapft Surcht gur Makigung. weil Mailand, Floreng und Benedig am 2. Nov. 1474 eine Liga gefdloffen batten, um feiner felbftfüchtigen Bolitif entgegengutreten. Diefen Bund fuchten Girtus und Ferrante ju fprengen, und aus biefer Abficht mar ber Ronig im Ranuar 1475 nach Rom gefommen. Ein fdredliches Ereignift ericutterte balb barauf bie bestebenben Rerbaltniffe: benn ber in Mailand verabicheute Galeaggo Maria fiel am Galeage 26. Dec. 1476 unter ben Dolden freiheitstruntener Eprannenmörber. Auch ber Tprannenmord war eine Rengiffance antiten Befens. Rachbem bie Freiheit in ben Republiten

26. Dec. A. 1476.

<sup>1</sup> Mm 5. Sept. 1475 verbot Sixtue allen Corfen bas Bobnen in Rom und bem Rirchenftaat, es fei unter Caution von 200 Duc. Diefe armen Infulaner famen ad laborandum in rebus rusticis, und betübten viele Morbe. Theiner III. n. 410.

gefallen mar, ericbienen bie Rachabmer von Sarmobius und Ariftogiton, von Brutus und Caffins. Die italienifden Reitgenoffen aber maren nicht minber berechtigt, als bie Griechen. ibren Thraunenmord als Selbentbat gu feiern. 1 Die brei jungen Cbellente, welche ben Sforga in einer Rirche erftachen, Girolamo Olgiati, Gianandrea Lampugnani und Carlo Bisconti, maren wie Stefan Borcaro, in ber Schule bes Altertums gebilbet. Digiati, ein bochbegabter Sungling von 22 Rabren, ftarb auf bem Coaffot mit ber Geelenftarte eines antiten Selben, welche um jo merfwurbiger ift, weil auch fie jum Teil in ber Rhetorichule gelernt mar. 2 Der graufame, balbverrudte Buftling Galeaggo, ben man fogar für ben Morber feiner Mutter Blanca bielt, ein zweiter Bbalaris, ftarb erft 33 Jabre alt. Geine Bittme Bona von Capopen mußte awar mit Gulfe bes Miniftere Simonetta Die Regentichaft für ihren achtjährigen Cobu Gian Galeaggo ju behaupten, aber bie Bruber bes Ermorbeten, Lobovico ber Mobr, Sforga Maria ber Bergog von Bari, Afcanio und Ottaviano begannen alsbald bas Eviel ibrer Raufe, fo baß in Mailand bas Berberben zubereitet ward, welches über gang Stalien bereinbrechen follte.

Die mailandifche Tragodie wiederholte fich noch fored-

<sup>!</sup> Mamanno Rinuccini (Ricordi Storici) nannte bamais bie Cr. merbung Gaicago's; virile e laudabile impresa, e da esser imitata da chiunque vivesse sotto tiranno o simile a tiranno.

<sup>2</sup> Ale ber Senter ihn zu viertellen begann, rief er: oollige te litercuppre, eindit veute memorin facul. Mors aercha, fann perpetun. Seine Befenntniffe beim Corio VI. 422. In feinem Buftedt macher er cassifijde Spiennumen und breute sich, daß sie correct seine. Selfet Zwennenmebrer übern ihre eltige zwere an sich sie stelle ficheren, und Allegettie (p. 778) sagt, an einer Puppe bed Bernogs. Zas Bertaits Gelaufge der Bosenini, Storia di Milano III. 23.

licher in Floreng, und bier ftand als ber Ditwiffende einer Berichwörung, ja ale ibr politifder Leiter binter ber Scene ber Bapft felbft. Comol bie Teilnebmer an Diefer Frevelthat, als bie Opfer, als ber beilige Ort, mo fie ausgeführt Die Mebici in ward, haben die Berichmorung ber Baggi weltberühmt gemacht. Das Saus ber Debici batte feine Dacht urfprunglid nicht burd Waffen und Blut, fonbern burd Raufbanbel, Reichtum und Tugenben gegrundet. In ber Geschichte ber alten und neuen Republifen gibt es faum ein fo fcones Schanfpiel, als meldes bie erften Debici barbieten: fie maren nicht bie Tyrannen ihrer Baterftabt, fonbern beren gebilbetfte und wolthatigfte Burger, bis ihre Rachtommen, Buderer und Seuchler, Die Freiheit burch icheinbare Bolthaten ju ermorben lernten. Geit bem Tobe Bietro's im Jahre 1469 lentten ben florentiner Staat beffen Cobne, ber liebenswürdige Aulian und ber geniale Lorengo. Gine auf bie Große biefes Saufes eiferfüchtige, von ihm miber Recht vergewaltigte Bartei arbeitete au ihrem Sturg, fomol aus Egois: mus, wie in ber berechtigten Abnung, baf bie Gelbmacht ber Mebici bie Republit in eine Tyrannis verwandeln werbe, Sirtus IV. verband fich mit biefer Faction vom Saus ber Baggi. Anfangs batte er fich Lorengo freundlich gegeigt und ibn, ber eine Baut in Rom begrundete, ju feinem Chatmeifter gemacht 1 Dies Berbaltnig trubte bie Repotenpolitit; benn Italien murbe burd fie in ben Bund gwifden bem Bapft und Reapel, und bie Liga swifden Florens, Mailand und Benedig geteilt. Girtus bemubte fich fruchtlos, Die Flo-

<sup>1</sup> Roscoe, Life of Lorenzo de Medici, c. III. Lorenzo's Agent in Rom war fein Ontel Giovanni Tornabuoni, welchem Sixtus Juwelen Paut's II. vertaufte.

rentiner von Benedig zu trennen, well wie er glaubte nur baburch Graf Girolamo zur Herrschaft in ber Nomagna gelangen konnte. 1 Dagegen luckte Lorenzo die Eroberungen bes Papsis, und die wachsende Größe des monarchisch werbenden Kirchenstats zu hindern. Er unterstützte Riccolo Riedli, welchen Sitzta ans Gista die Gastello vertreiben wollte, und erschwerte Girolamo die Besspachne von Imola. Man sagt, daß er außerdem dem Papst zürnte, weil er ihm den Cardinalsbut sitt seinen Bruder Julian verweigert batte.

Der Sturg ber Mebici ericbien Sirtus notwenbig, um bie Sinberniffe gu befeitigen, welche feinen Abfichten im Bege ftanben. Benn biefer Sturg gelang, hoffte er fich vielleicht auch Toscana's ju bemachtigen. Die Kaben bes Blanes murben im Batican gesponnen. Sier batte ber Bapft Lorenzo bas Chabamt entzogen und basfelbe Francesco be' Paggi übertragen, beffen Saus in Rom eine Bant befaß, Francesco verabrebete mit Girolamo bie Ausführung bes Bland. Sirtus felbit willigte in ben gewaltsamen Sturg ber Debici; wenn er auch nicht ibren Tob wollte, fo befummerte es ibn bod wenig, ob bei ber That Blut vergoffen warb, ober nicht. Die Ermorbung ber Mebici beidloffen und übernahmen bie Baggi; taufliche Meuchelmorber fanben fic, unter ihnen ein papftlicher Soldnerhauptmann Giambattifta von Montefecco und zwei Briefter, Antonio Maffei von Bolterra und Stefano von Bagnorea, ein apoftolifder Gecretar. 2 Der

1 Macchiate. VII. c. 31. VIII. c. II.

Berfcwo, rung ber Baggi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Reigsmann Rontrifeco verigerte ben Broth im beil. Dom, worauf die Pielete biese That übernahmen. Racchiab. VIII. e. 5. Die Aussigagen jenes Capitians geigen, daß der Rapst dem Tod der Mobil nicht wollte, ihn aber nicht hinderte: Angeli Politiani Conjur. Pac-

Umwalgung in Florenz Rachbrud zu geben, sollte Graf Girclamo Truppen in bie Nähe jener Stabt schiefen, und auch ber König Ferrante versprach feinen Sohn Allons in Roscana einrüden zu lassen. In die Berschwörung war auch Francekse Salviati, der vom Kapst ernannte, aber von ben Medici abgelehnte Erzbischof von Pila eingeneist, zu welchem Sizuts IV. den Cardinal Nasael Niario als Legaten schiefte, ihm in allen Dingen behälstich zu sein. Rasael war ber Schwesterschwie der Schwester Flürten Ansael war wurd den Bereich und Greb es Schwesgers Flürten Karfo, und am 10. Dec. 1477 mit nur 17 Jahren Garbinal geworden, nachdem er eben die Hochschus Ditten gleichzeitig den roten Hut erhalten, Christofens und Hernymus Novere, und auch Joshann von Acagon, ein Schon Ferrantle's.

Am 26. April 1478 wurde die sanatische That im Dom Balin wei, im Alexeny ausgeschiert: Julian siel von Boldplüchen durch beit am Hocht am

tianas Commentar, ed. Joh. Adimari, Neap. 1769. Infifura unb Bacchjavelli fellen Sirtus als Mitberschwertens bar; siehe auch Vita Sixti IV. p. 261. (Musgade bes Platina, Sen. 1662, mit bes Panvinius Gertschung). — Die Pagis batten ein Paus an ber Engefsbrüde: Jacch Seldat. Diar. Rom. p. 128. Signorie anf. Verstümmelte Leichen schleppte man durch die Etrosen. Scharen benofineter Jünglinge sübrten den geretteten Voerrugs, wie einem pweiten Pisstfratund, in seinem Balaft, während auchere unter Alagegeschrei die Leiche Julian's forttrugen, welcher mit soft so wiel Dolchflichen durchbortt van, als Schar empfangen hatte. Zutlan war der Leiching von Floreuz gewesen; unvermält gestorben, hinterlies er ein Balfardfind von nemig Monaten mit Namen Julius. Eines Zags offenbarte Antonio da S. Gallo dies Geheimnis Locrenzo, worauf der trauernde Bruder für die Erziehung des Kindes Gerge trug. Der Zufall sigte es, daß biese Webennis Locrenzo, worauf der trauernde Bruder für die Grziehung des Kindes Gerge trug. Der Zufall sigte es, daß biese Webennis um dann die Berschwörung der Anziehung der Unter desting, daß er die Freiselt von Floreuz dem ganz entarteten Bafatogschieft der Mehrick untervanf.

Das florentiner Wolf forberte ben Tob auß für ben Carbinal Rafael, voelchen Wachen am Altar ergriffen hatten. Der zitternde Jüngling im Kurpur betenerte feine Unichault, und seine unreise Jugend überzeugte die Richter, daß er in den Mordplan selbst nicht eingeweißt gewesen war. Man hielt ihn in einem ankändigen Geingniß. Die biese Korchben der Arbinal von dem Schreden seines Kagesterthilmte Cardinal von dem Schreden seines Kagesterthilmte Garbinal von dem Schreden seines Kagesterthilt; er behielt ein bleiches Kutliß sein Lebent lang.

Die Runde von dem Ausgange der Berichwörung entlarvte Sixtus und brachte ibn in Wut: die gehöffte Umwälzung var jo vollfommen misglüdt, daß Lorenzo jeht zu neuer Größe emporstieg. Mit Vetwassieten brang der wüsende

2 Ciacconius III. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Berschwörung der Pagi nannte Rinuccini (Ricordi p. 128) impresa giusta e onesta per liberare la patrie.

brecher in ben Batican. Er murbe gwar auf feinen Proteft freigelaffen, und bann von feinem Boften abgerufen, aber bie erlittene Befdimpfung aab biefem ebeln Staatsmanne bald barauf ben Tob. 1 Am 17. Mai 1478 ichloffen ber Bapft. König Kerrante und Sieng eine Ligg zum gegenseitigen Schut und jum ausbrudlichen Zwed, Die Debici aus Floreng gu vertreiben.2 Die hinrichtung bes Ergbifcofe, bie Reftnahme feines Carbinallegaten erflarte Girtus für ein Berbrechen gegen bie driftliche Religion, mit welcher er boch ben Berfcmorungeplan wol verträglich gefunden batte. Er fcbleuberte Sigus IV. am 1. Runi 1478 ben Bann gegen Lorengo und Die Gignorie etet Moreng. von Rloreng, und bebrobte biefe Ctabt mit bem Interbict, wenn fie nicht in Monatofrift ibre Regenten verjagte. 3 Diefe Centens marb verachiet, aber man gab ben Carbinal am 12. Juni frei. Sierauf ercommunicirte Girtus Die Rloren: tiner; er gog alle ibre Guter in Rom ein, und feinem Beis fpiel folgte in Reapel ber babgierige Ronig, fein Berbunbeter. Beibe rufteten ein Beer. Coon im Juli rudten Alfonio und ge überniebt Feberigo von Urbino in Toscana ein. Best riefen bie Flos tiner mit rentiner bie Belt jum Beugen bes Berrate und ber 11ngerechtigfeit eines Bapft, wie fie bies 100 Jahre früher gethan batten. Sie gwangen bie Briefter, Deffen an lefent, fie vereinigten fogar eine Spnobe bes Clerus ibres Bebiets und

appellirten an ein Concil. 3hr Recht war fo fonneuflar,

<sup>1</sup> Bespasiano, Vita die Donato Acciainoli.

<sup>2</sup> Die Urtunbe liegt im Ardiv Siena.

<sup>3</sup> Bulle, Rom 1. Juni 1478. Iniquitatis filius et perditionis alumnus Laurentius de Medicis. Rabroni, Vita Laurentii Med. App. p. 121. Der Bapft ließ bie Bulle bruden und öffentlich vertaufen.

1 ,1-

baf fic bie gauge Welt mit Burcht ober Abichen gegen ben gewaltthätigen Bapft wendete, ber eine eble Republit befriegte, weil ber an ihren angesebenften Burgern verübte Deuchels morb von ibr bestraft worben war. Benebig, Mailand. Ferrara, Robert Malatefta, Johann Bentivoglio, Ludwig XI. fagten Floreng ihre Gulfe gu. Die Gefandten Frantreiche, 21ga wiber Triftan Graf von Clairmont und Gabriel Bives, nebft ben

Sirtus IV. Mug. A. 1478

in Bracelano, andern Bevollmächtigten biefer Liga verfammelten fich am 1. August 1478 in Bracciano, bem Schloffe Rapoleon's Orfini, protestirten bier gegen bas gang verberbte Wefen ber romifden Curie und fundigten Sigtus bem IV. ein in Frantreich abgubaltenbes Concil an, wenn er, welcher bie wichtigfte Cache ber Cbriftenbeit, ben Türkenfrieg, binbere, nicht Rloreng von ben Ceufuren frei fpreche und Italien ben Frieben gebe. 1 Gefanbte felbft vom Raifer und von Dathias von Ungarn eilten nach Rom, Sirtus abzumahnen. Doch bies mar umfonft; vielmehr reigte ber Papft Genna jum Abfalle von Mailand, und bie Comeiger jum Rriege wiber biefes Land Dies ftarte Bergvolt batte eben erft ben Gieg bei Rancy erfochten, wo Carl ber Rubne von Burgund erfcblagen ward, und es wuchs ploblich au einer Dacht amifchen Frantreich und Italien auf. Die freien Cantone vernahmen gum erften Mal ben Ruf eines Papfte, in bas Bo : Land berab: aufteigen, und ihr Kriegevolt brach tampfbegierig über bie mailanbifden Greugen ein.

> Die Alorentiuer foloffen mit Mailand einen Bund, und machten Ercole von Efte gu ihrem Capitan. Bahrenb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta - Brachiani Sutrin, dioc, territor, Dni Neapoleonis de Ursinis et in palatio sive fortalitio dicti oppidi. Archiv. Flor. atti pubblici CLXI.

bicl rettet

nun ber Krieg im Rabre 1479 fortgeführt ward, benutte Lobovico, ber Mobr, Diefe Bermirrung, fich ber Regenticaft über feinen Reffen Gian Galeaggo gu bemachtigen und bie Bergogin Bona gu verbrangen. Dies anberte bie Lage ber Dinge: benn Lobovico unterhaubelte alsbalb mit Reapel, auf beffen Ceite er trat. Rach großen Berluften burch ben Bergog von Calabrien, welcher in Giena aufgenommen morben mar, fab fich Rlorens in außerfter Gefahr. Da rettete gorenjo Me-Lorengo Medici fich und fein Baterland burch einen boch: Morens. bergigen Entichlug. Indem er erwog, meffen Großmut unter ben beiben Feinden eber ju vertrauen fei, tam er ju bem Schluß, baß eines Ronige Bort beständiger fein werbe, ale bas eines Bapfts. 1 Rur von wenigen Freunden begleitet, ging er im December 1479 nach Reavel, bem Konige bas Beil ber Republit in bie Sanbe gu geben, und feinen fühnen Schritt belohnte berfelbe Erfolg, welchen einft Alfonfo von Aragon beim Bisconti gefunden batte. Er feste ben Ronig burch bie Richtigkeit feines Urteils und bie Geniglität feiner Ibeen in tiefes Erftaunen. Rach brei Monaten verließ er ben Sof Kerrante's ale beffen Berbunbeter. Den ploblichen Umichlag befiegelte bie Friedensurfunde vom 6. Darg 1480, nur bag Alfonfo noch in Siena blieb, mo er gang als Berr icaltete. Der Bapit mar außer fich, ba er Kloreng gerettet fab. Seither erlahmte ber toscauifde Rrieg. Der Braf Girolamo manbte fich aus Etrurien nach ber Romagna, wo

t Grunbe bei Daccbiat, VIII, c. 17: Rurge eines Bapftfebens, Spftenwechfet bes Rachfolgers, treulofe Belitit ber Rirche - chi è nelle guerre e pericoli del papa-amico, sara nelle vittorie accompagnato e nelle rovine solo. Der icone Brief, worin Lorengo aus G. Miniato am 7. Dec. 1479 ber Signorie feinen Reifeentichluß antunbigt, in Lettere di Principi Venet. 1581, I. 3.

fich in Befit von Forli feste. In Diefer Ctabt berrichten feit langer Reit bie Orbelaffi; ber Tob bes Tprannen Bino Otrolamo entgundete eben einen Erbfolgeftreit unter beu letten illegitimen Riario, Graf von Borti, Mitgliedern biefes Saufes, und Girolamo Riario benutte Sept. A 1480.

biefen Umftaub, um fich Forli's ju bemachtigen. Am 4. Gept. 1480 inveftirte Girtus IV. feinen Repoten auch mit biefer Graficaft, und fo ging bas einft gur Reit bes Carbinale Albornog mächtigfte Feubalgeschlecht ber Romagna ımter.

Unterbeß zwang ein gang Italien erfdredenbes Ereigniß ben Papft jum Frieden. Bon Rhobus abgefcblagen, fegelten Die Turten bie Turfen unter Achmet Rafca ins Mittelmeer, landeten in Otrante. Mug. A. 1480. bei Otranto, eroberten biefe Stadt am 21. Muguft 1480.

menelten beren Ginwobner nieber, und festen fich bafelbft feft. Der Einbrud babon mar furchtbar: bas Banner bes Salbmonbes wehte jest auf italienifdem Boben; ber Gultan ftredte feinen mächtigen Urm auch nach bem weströmischen Reiche aus, und bie ichmadvolle Rerriffenbeit Italiens tonnte ibm leicht ben Weg bis ins Berg bes Laubes öffnen. Girtus geriet in fo große Befturgung, baß er nach Frankreich entflieben wollte. Best rief er bie Surften Europa's gur Bulfe auf, iebt ichloft er ein Bunbnig mit Benedig, und er gab nach Briebe mit langem Sträuben am 13. December 1480 ben Rlorentinern

Storeng, Dec. A. 1480. Frieden und Absolution. Amolf Gefandte ber Republit, barunter Francesco Coberini, Luigi Guicciardini, Gino Capponi und Antonio Debici, ftellten fich bem Bapfte bar, welcher auf purpurnem Trone vor ben verschloffenen Thuren bes G. Beter faß. Bei jebem Berfe bes Diferere berübrte er bie fnieenben Befandten mit einer Rute, bann öffnete man die Thuren des Doms, und jene schritten binein.

Morens wurde in Babrbeit burd bie Türken gerettet: benn bem argliftigen Reapel war nicht lange gn trauen. Roch ftand Mjoufo in Siena; murrent gog er hinmeg, weil ibn fein Bater abrief. 3m folgenden Jahre marb fobann amifden allen Dachten Staliens, bem Raifer, Datbias von Ungarn und Ludwig XI. Die große Liga abgefchloffen. Doch mehr ale ihre Baffen wirfte ber Tob Dobamed's II. Rom und bas gange Abendland erhoben ein Jubelgeschrei und feierten Rirdenfefte, ale ber furchtbare Eroberer von Bugang mobames II. am 31. Dai 1481 gestorben war. Die beiben Cobne bes A 1481. großen Gultans, Bajaget und Djem, tampften alebald um ben Tron, und bies bewog ben türfifden Befehlshaber Bairabin, am 10. Cept. 1481 Dtrauto ju raumen, welches ber Bergog Alfonfo feit Mouaten belagert bielt. Rach ber Befreiung biefer Stadt, in beren Safen bie vereinigte italienifch-fpanifche Flotte lag, war ein Bug gegen Conftantinopel mabrent bes Bruberfriege ber Gultanfobne leicht bes Erfolges ficher; wenigstens bot fich fur bie Unftrengungen Europa's, Griechenland wieber ju erobern, nie mehr eine gleich gunftige Gelegenheit bar. In Rom batte bamale ber lette Palaologe Undreas ein Afpl gefunden, nachdem er an allen Thuren ber Bofe Europas gebettelt batte. Sirtus gab ibm großmutig eine Benfion von 8000 Ducaten. Aber er wollte nichts bom Driente miffen, fonbern blieb in feiner Territorialpolitit befangen. Seine Rlotte febrte mit bem Carbinallegaten Paul Fregofo nach Civitavecchia gurud, und frucht-

<sup>1</sup> Jacob. Bolaterran. Diar. Rom. p. 114,

Catarina 25. Det. A. 1478.

los brang ber neapolitanifche Gefanbte Anello auf bie Fortfebung bes Rriegs. Sirtus verfpurte begreiflicher Beife auch feine Luft, fich Boeniens angunehmen, welches bie ungludliche Ronigin Catarina bem beiligen Stule vermacht batte. Denn biefe barbarifche Fürstin batte fich icon im Jahre t in Rom, 1466 nach Rom geflüchtet, und war als Benfionarin ber Bapfte am 25. Oct. 1478 bafelbft geftorben. ! Coon in biefem Jahre befand fich auch bie Ronigin Carlotta von Coperu wieber in Rom. 2 Der vertriebenen Fürftin folgten ins Eril einige eble Coprioten, wie Ugo Lingles von Nicofia, und ber gelehrte Lobovico Bodocatharo, welcher frater Secretar Alexander's VI. und bann burd ibn Cardinal marb. Sirtus aab ber Konigin Bobnung im Borgo und einen Gebalt pon Cartotta von 100 Goldgulben monatlich; bort ftarb Carlotta im Alter tin Rom, von 47 Jahren am 16. Juli 1487, nachdem fie ihre Anfpruche an jene Infel bem Saus Cavopen abgetreten batte.3 Aber Copern fiel an bie Republit Benedig, welche ben Bruber Carlotta's, Jacob von Luffgnan, gezwungen, fich ber iconen Benetianerin Catarina Cornaro su permalen, und biefe neue Benus Coverns trat nach bem ichnellen Musfterben ber Lufignan bie Infel im Rabre 1480 an bie Bene: tianer ab.

16. Juli

1 36r Grabmal in Argcoti, abgebilbet bei Ciacconius III. 41,

<sup>2</sup> Mm 27. Mars 1478 fdrieb fle fich eigenbanbig in ben Liber fraternitatis Sancti Spiritus ein: Ego Chălotta dei gra. Ihrlm cipri et armenie Regina . . . Ardib bes hofpitals b. S. Spirito.

<sup>3</sup> Rach Martinelli Roma ricercata. Giorn. I. 15, ftarb fie im Balaft Spinola (beute dei Convertendi), mo fpater Rafael ftarb. Torrigius le Sacre Grotte p. 285. Dafelbft foll 2 Jahre lang bis ju ibrem Tobe Catarina von Bosnien gewohnt haben: Abinotfi la Portica р. 102.

6. Girchams Nintis fireth nach dem Befis der Namagna. Amedig der triegt Gertzen, in Bunde mit dem Bagh. A. 1482. Christ und Sefomna. Gefchfcherfchern in Rom. Sigtus IV. im Rampi mit Rendel. Schäch bei Campo Worle, Aug. 1492. Too Nobert's Malattela in Nom. Loß Serbrige's ben titting, 1482. Der Hopft fülligk Fieder mit Malland. Er vernder fich von Benedig ab. Neuer Strett jurispen Gedoma und Deffini. Simichiqua der Vertonschaft Serrug Golonna. 1484. Sitginius Crifti um Girchams Ninzi beftürzen die Suugen der Gedoma. Citylis VI, tithet 1, 28 Mag. 1484.

Statt nach bem Drient blidte Sirtus IV. nur auf Die Romagna, feinem ehrgeizigen Repoten bort gur Berrichaft ju verhelfen. Dies berrliche Land murbe bamale, wie fpater, bagu außerseben, bie erfte Brundlage eines papftlichen Repotenreiche ju bilben. Girolamo, icon im Befite von 3mola und Forli, trachtete nach ber Erwerbung anberer Stabte, nad Ravenna und Rimini, und felbft nad Ferrara. 3m Commer 1481 war er nad Benebig gegangen, und batte bier mit ber Signorie ein Unternehmen gegen Ercole von Efte verabrebet. Denn bie Benetigner fuchten Bormanbe. ben ihnen laftigen Bergog gu befriegen, und bies ließ ber Papft nicht allein gu, fonbern er forberte ben Rrieg gegen ben Bafallen ber Rirche, um fich erft ber Benetianer gu bebienen, bann aber fie ju überliften und Kerrara fur Girolamo gu erwerben. Go entftand ber ferrarifche Rrieg im gerrartider Jahre 1482.1 Er feste gang Italien wieber in Rlammen. A 1482. Babrend fich Ercole von Benedig angegriffen fab, fand er faft an allen übrigen Machten Berbunbete, Reapel, ibm verschwägert. Mailand und Morens, ber Gonsaga von Mantua, ber Bentivoglio von Bologna, Feberigo von Urbino

<sup>1</sup> Er ist genau geschildert vom Zeitgenossen Petrus von Corsica: De Bello Ferrariensi, Mur. XXI.

wandten sich ihm zu. alle durch die Eroberungspläne des Papsies in Furcht geseht. In Nom erhoben sich zugleich die alten Factionen, die Savelli und Colonna gegen die Kirche, die Orsini für diese und gegen über Stammseinde.

Geichlechtere frieg in Rom

Der Streit Diefer Magnatenbaufer war burd Blutrache neu jum Musbruch gefommen. Denn andere Geichlechter, Die Balle, Cauta Croce und Margani hatten fich in Die Febben jener hineinziehen laffen. Der alte Betrus Marganus, ein febr reicher mit Girolamo verwandter Dann, ward eines Tags im Jahre 1480 von Brofpero Canta Croce por feiner Thure erstochen. 1 Diefer Mord fvaltete Rom: Die Balle fanben bei ben Colonna, Die Canta Eroce bei ben Orfini Unterftugung. Der wilbefte Gefchlechterfrieg burchtobte bie Stadt, bis bas Friebensgericht ibm Ginhalt that, und bie verfebbeten Barone bem Rufe Ferrante's folgten, ibm ibre Degen gur Bertreibung ber Turten gu leiben. Gie nabmeu Dienfte im Lager Alfonfo's, und ibrer viele blieben im neapolitanischen Colbe, auch nachdem Otranto befreit worden mar. Aber ber ferrarifde Krieg brachte Die romifden Sactionen wieber in Aufruhr. Der Bapft rief bie Barone aus bem Beere bes Ronigs ab, Die Orfini folgten feinem Gebot, Die Savelli und Colonna blieben meift unter ber Rabne Alfonfo's, weil ihnen Sirtus IV. weniger Solb verfprad, als die Orfini erhielten. Run brachen die Rebben in Rom mit neuer Gewalt aus. Rachts am 3. April 1482 über= fielen bie Canta Eroce ben Balaft Balle mit 200 Bewaffueten, mobei Geronimo Colonna, ein Baftarb bes Ctabtprafecten Antonio, erichlagen marb. Der Papft achtete bie

<sup>1</sup> Infessura p. 1148. Jacob, Polaterran, p. 112. Der Palaft ber Margani ftebt noch in ber Region Canupitelli.

ju ertennen, meldes bie Abfichten bes Bapftes feien, batte Gerrante freien Durchjug bes Beers, welches Alfonfo feinem Schwager nach Gerrara guführen follte, burch bas papftliche Bebiet am Tronto geforbert, 218 fic ber Bapft beffen meigerte, rudte Alfonio im Dai feindlich bis jum Lateiner: Alfonio von Calabrien gebirge vor, mabrent neapolitanifche Schiffe fich vor Oftia ruat vor legten. 1 Ju Marino festen fich Lorengo Colonna, bort Reubalberr, und Die Cavelli feft; fie unternahmen Streifguge bis nach Rom, ja fie brangen fogar am 30. Mai in bie Stadt felbft.2 Bier hatte ber Papft . Truppen unter ben Befehl Birolamo's geftellt, und mit ibm vereinigten fich bie Dynaften von Mirandola und Camerino, einige vom Saufe Conti. Johann Colonna von Baleftrina, und Die gange Cippicaft ber Drfini, namentlich ber Graf Ricolane von Bitigliano, Baul und Jordan, und ber friegofundige Birginio. Die Machtber Dies berühmte Saus ftand bamals in neuer Blute; es befaß Birginine große Laubstreden bom torrbenischen Deer bis jum Juciner-See. Die vier Cobne Carl's Orfini, ber Carbinal Latino. ber Bifchof Robann von Traui, und Die berühmten Capitane Rapoleon und Robert (ber Ritter Orfini genaunt), maren in turger Reit geftorben, aber ibre Linie fette Birginio, Berr

Drfint.

Die Colonna ftrebten nicht minber ju neuer Dacht auf, Die Rachtber nachdem fie fich aus ihrem Salle unter Gugen IV. erbolt

von Bracciano und einziger Cobn Rapoleon's fort.3

<sup>1</sup> Betrus Chrnaeus p. 1203. Infeffura p. 1149. Rabagiero Storia Venetiana, Mur. XXIII. 1173. <sup>2</sup> Diario di Roma del Notajo di Nantiporto, Mur. III. II. 1071.

<sup>3</sup> Cabellicus Histor, Venet, IV. lib. 1. 447. Rapoleon Orfini + 3u Bicobaro, 2. Cept. 1480. 3acob. Bolaterran. p. 111.

von Baleftring und von Baliano : Bengggno. Stefan, bas Saupt jener, batte Baleftrina wieber aufgebaut, und butete fich, noch einmal bas Berberben berbeigugieben; feine Gobne Norban und Nobann blieben baber Anbanger bes Bapfts. Much die Colonna von Paliano zögerten erft, fich für Neapel ju erflaren, boch ber Bapft ober fein Repot trieb fie bagu, und halb mit Bewalt, halb mit leberrebung gwang fie ber Bergog Alfonfo, fich ibm anguidließen. Die Baupter biefer Linie maren bie Cobne ber Bruber Antonio, bes Fürften von Calerno, und Odoardo, bes Bergoge ber Marfen; Antonio hinterließ Bierantonio, ben fpater berühmten Brofpero, herrn von Baliano, und Johann, welchen Girtus IV. am 15. Dai 1480 jum Carbinal von S. Maria in Aquiro gemacht hatte. Die Cobne Oboarbo's maren ber Brotonator Lorengo , Berr von Alba, und Fabrigio, herr von Benaggano, welcher, wie Brofpero, einer ber erften Felbberrn feiner Reit merben follte. Diefe Cobne Oboarbo's batte Ferrante am 15, Rov. 1480 in ibre Rechte auf bas Marfenland wieber eingefest, und ihnen Alba und Aveggano gugefprochen, gum Lohn für ihre Dienfte im Turfenfriege von Otranto; und gerabe ber Befit biefer Lanbicaft war ber fortbauernbe Grund gum Streite mit ben Orfini.

Der Brotonator Lorenzo befand fich in Marino, ber Carbinal Johann in Rom. Auch Profpero bieute noch im Solbe ber Rirche. Sixtus verlangte von ihm bie Auslieferung feiner Burgen; er verweigerte fie, worauf er, in Unquabe entlaffen, in's Lager Mfonfo's ging. Dies brachte ben Papft in folden Born, baf er ben Carbinal Colonna, ben Carbinal Giam = Battifta Cavelli, und beffen Bruber Mariano am

unterbeft bei Marino, beffen Burg ibm jeboch nicht übergeben marb; er anaftigte von bier aus Rom gerabe in ber Reit ber Gelbarnte, mas bie Romer gur Bergweiflung brachte, wahrend Sirtus voll Gurcht, Rom tonnte fich erheben, feine Truppen innerhalb ber Mauern von &. Maria Maggiore bis jum Tor C. Jobann bin lagern lieft. Die ebrwurbigften Rirden Rom's, felbit ber beilige Lateran, murben burd bas Rriegevolt gefcanbet und verunftaltet; bie Capitane fpielten Burfel auf ben Altaren und gechten in ben Cacrifteien. Terracina fiel unterbeß in die Gewalt der Reapolitaner, aber Die Sommermonate gingen bin, obne baft es jum Rampfe tam. Endlich ericbien Robert Dalatefta mit venetianifden Bogenichuten in Rom, und ber Propeditore Diebo brachte Betbaupte Geld, andere Truppen zu werben. Die Aufunft bes Donaften von Rimini erfüllte bie Papftliden mit Buverficht. Er nabm Wohnung in S. Maria Maggiore, wo ibn ber Bergog von Calabrien burch einen Berold voll Sobn als Canonicus iener Rirche begrußen ließ. Dan ruftete ben Felbjug; felbft viele Romer ftellten fich ju ben Sabnen bes jungen Dalatefta, welchen ber Bapft jum Feldbauptmann ernannte. Um 15. Auauft befilirte bie Armee por Sirtus, mabrent er an einem Fenfter im Batican ftaub; es war ein gablreiches Rriegsvolf: Armbruftichugen, Flintentrager, Artillerie, Reiterei, und mehr als 9000 Mann Infanterie, unter friegefundigen Capitanen und Reubalberren, jumal ben Orfini. Am 18. Aug. bob Malatefta bas Lager bei ben Bafferleitungen por ber Borta G. Robann auf und rudte gegen bas Albanergebirg,

Walatella.

<sup>1</sup> Dan gab ben Carb, berraterifche Berbinbung mit Alfonfo Schulb. Ravagiero p. 1173.

Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

Campo Morte unb

Formis.

unter ben Aluden ber Romer; benn bies papftliche Bolt batte die gauge Region Monti vier lange Monate bindurch in eine Beftarube vermanbelt. Alfonfo gog fich jest von Civita Laviana gegen Aftura.

wo er am 20. Auguft bei G. Bietro in Formis lagerte. Dort erftreden fich am Deeresftranbe malbbebedte Triften und Gumpfe, bie bas Buffelthier und ber milbe Gber bemobnen; fie bauchen fo tobbringenbes Rieber aus, bag jener Diftrict Campo Morto beißt, und bis auf bie jungfte Reit 6. Pietro in felbft Morbern jum Afpl verftattet blieb. 1 Es gibt int Römifden feinen Lanbftrid von fo icauerlicher Ratur, als bie Maremmenwilduig von S. Bietro in Formis, bon Conca, Berpofa, Jufignano und Aftura. 3m Mittelalter lag bort ein befestigtes Cafale für Buffel- und Rinbergucht, und bies Caftrum erhielt bon feiner Rirde ben Ramen G. Bietro, von feinen Baffergraben ben Bunamen: in Formis. Das Rlofter S. Aleffio auf bem Aventin belieb bamit im XIII. 3abr= bunbert bie Frangipani, von beneu es an bie Anibalbi und Cavelli fam, bis es Eugen IV. bem Antonio Ribo gab. Diefer Caftellan verfaufte es im Jahre 1448 ber vaticanifchen Bafilita, bie es noch bente befist. 2

> Der Bergog bon Calabrien batte mit geringerer Dacht. namentlich an Rugvolf, beim Turm von Campo Morto eine Stellung genommen, welche Gunwfe ichwer guganglid niachten.3

<sup>1</sup> Roch Leo XII. beftätigte bas Miplrecht von Campo Morto, erft Bius IX, bob es auf.

<sup>2</sup> Mm 12, Juli 1448 genehmigt Ricol, V. ben Bertauf von G. Bietro in Formis an bas Domcapitel G. Beter für 9000 Ducaten. Bullar. Vatican, II, 117.

<sup>3</sup> In loco S. Pietro in Forma, - qui vulg. vocatur la Torre di Campo morto, qui vere ei mortem intulit: Anfeffura, Auch B.

A. 1482.

Cein Lager mar feft, aber wegen ber bofen Luft nicht lange baltbar, und icon am 21. August bot ibm Malatefta ben Rampf an. Die pontinifde Cumpfidladt von Campo Dorto Mifonio bei wurde faft in benfelben Augusttagen gefchlagen, wie 214 Jahre morto gefrüher bie Schlacht bei Tagliacoggo. Das Felbgefdrei Anjou mar jest jum Ruf Aragon geworben, jenes Saufes von Manfred, welches jest auch Sicilien befaß. In beiben Lagern fampften noch immer feindlich getrennt Orfini, Colonna, Conti, Cavelli und Unibalbi; felbit moslemifche Reiter fochten bier, wie einft bie Caracenen Luceria's, namlich Janiticharen aus Otranto im Dienfte Alfonfo's. Die Schlacht murbe fich ju Gunften bes Bergoge enticbieben baben, wenn ibm nicht Racob Conti mit vielem Rufvolt in ben Ruden getommen mare. Die Infanterie aab überbaupt ben Ausichlag; mit ibr fturmte Malatefta bie Berichangungen bes Feinbes, ber fich in Mucht aufloste. Der Bergog überlieft fein Lager und viele eble Befangene bem Cieger, und jagte fliebend burch ben Balb nach Rettung, mo er fich in eine Barte marf, um Terracina ju erreichen. Geit langer Reit mar von Italienern teine Schlacht mit foldem Ernfte geichlagen worben! man gablte mehr als 1000 Tobte auf beiben Geiten. 1 Der Bapft froblodte; er ichidte bie Freubenbotichaft nach Benebig, wo man die Ctabt beleuchtete.

Am 24. August sog Malatesta triumfirend in Rom ein.

Ehrnaus, bamale in Benebig, wohin ber Bapft ben Schlachtbericht fanbte, nennt ben Ort icon fo. Ribbn fagt irrig, bag ber Rame in Rolge ber Schlacht auffam (Analifi ju Campo morto).

1 Macchiab, VIII. c. 23. Anfeffura p. 1156, Jacob, Bolaterr, p. 174. Betrus Chrnaus p. 1204, und ber florentiner Bericht v. 30. Mug. 1482, in Atti e Memorie della deputaz. di storia l'atria per le provin. Modenesi e Parmensi, Modena 1863, I. 261.

Malatefto + 10. Sept. A. 1482.

A 1482.

Er war frant am Sumpffieber. 3m Balaft Rarbini, bem beutigen Balasso bel Governo Becchio, ftarb er icon am 10. September. Man fprach von Gift, welches ibm ber eiferfüchtige Graf Riario gemifcht habe; boch Malatefta batte fich wol ben Tob in ben Gumpfen von Campo Morto geholt. Dan bestattete ben tapfern Cobn Gismonbo's ehrenvoll im S. Beter. ! Weil fein Erbe Banbolfo noch ein Rind mar, boffte ber Bapft Rimini ibm ju entreißen; er icidte auch Girolamo eilig borthin, boch bie Florentiner foutten bie Bittme bes Tobten. Jabetta, die Tochter Feberigo's von Urbino, empfing ju gleicher Beit bie Rachricht vom Tobe Beberige von ihres Gemals und von bem ihres Baters, welche beibe an + 10. Cept. einem und bemfelben Tage, ber eine in Rom. ber andere in Ferrara, geftorben maren. Buibobalbo, ber lette vom berübmten Stamme ber Montefeltri, folgte bem großen Feberigo

> Der Sieg von Campo Morto batte inben nicht bie erwarteten Folgen; benn noch behauptete bas neapolitanifche Rriegsvolf manche Burgen in Latium; es ftreifte fogar von Rocca bi Bapa bis Rom. Sirtus murbe bes Krieges mube; bie Machte fdritten gur Rettung Ferrara's ein; ber Raifer

auf bem Bergogstrone von Urbino.2

! Er mar icon in Balmontone erfrantt, wobin ibm Girtus am 2. Gept, feinen Arit fcbidte: Marini, Archiatri I. 209, und App. n. 67. Caleffini vergeichnet ben Tob gum 10. Gept.; bie Radricht babe Ercole am 15. erhalten. Um felben 10. verzeichnet er ben Tob Feberigo's gu Ferrara. - Auf bem Ratafall Malatefta's las man: Veni, vidi, vici. Victoriam Sixto dedi. Mors invidit gloriae. Notajo di Nantiporto p. 1078.

2 Feberigo batte von Battifta Sforza Guibobalbo I. unb 8 Töchter, bon benen Afgbetta mit Robert Malatefta vermalt mar, Manefina mit Fabrigio Colonna fich bermalte: Mutter ber berühmten Bittoria. Gine Tochter Robanna war Giovanni bella Rovere vermalt, moburch bies Saus Urbino erbte.

brobte fogar mit einem bafler Concil, und ba ber Bapft felbit bas Anmachien Benedigs nicht munichen tonnte, beidlok er fich von feinen Allirten zu trennen; unter Bermittlung bes Raifere murbe icon am 28. Rov. 1482 amifchen Baffenftig. ibm. Reapel. Mailand und Florens ein Baffenftillftand gu Rom gefchloffen, beffen ausbrudlicher 3med jest bie Berteibigung Kerrara's und bie Befdrantung Benebigs mar. Dit ber rubigften Diene fdrieb Girtus an ben Dogen, ibm beteuernb, baf er nur notgebrungen und aus Rudficht auf bas Bol ber Rirche Rrieg geführt babe: er warf alle Schuld auf bie Benetianer und forberte fie auf, von bem Rriege gegen bas Bafallenland ber Rirche, Ferrara, abzufteben. 1 Die Stadt Rom feierte Friedensfeste. Um 13. Dec. jog Sirtus nach ber Rirche G. Maria bella Birtu und taufte fie Canta Maria bella Bace; fobann murbe am Beibnachts. abend ber Friebe mit ben italienischen Dachten im G. Beter ausgerufen. Die froblodenbe Burgericaft brachte bem Bavit einen Sadelgug gu Rog bar, wobei als Rymphen gefleibete Anaben Berfe beclamiren follten. Aber Sirtus wies biefen Aufzug voll Argwohn ab, was bie Romer beleidigte. Folgen: ben Tage fam ber Bergog von Calabrien mit großem Befolge, worunter man auch Turten fab; er nabm Bobnung im Batican. Und fo folog jest ber Bapft ein Bundnig mit Giring IV. Reapel wider baffelbe Benedig, welches er eben erft in ben vanbnig mit Rrieg mit Ferrara getrieben batte. Alfonfo verließ icon Benebig. am 30. Dec. Rom, um mit bem Segen feines Reinbes nach Ferrara abaugieben. Diemand mußte bemnach au fagen, mesbalb nur eben erft fo viel Blut gefloffen mar.

1 Der Brief geichrieben auf Beranlaffung bes Gefandten Ferbinand's bon Caftilien, Rom, 11, Dec. 1482; Betr. Corn, p. 1209.

Im Gebruar 1483 wurden dem Frieden gemäß alle von den Reapolitanern befesten Elädte, namentlich Arracina und Benevent, der Kirde gurudgegeben. Die Freilassung der noch gesangenen Cardinale Colonua und Savelli war auße bedungen worden; doch damit zögerte der Papst die zum 15. November. Und biesem Zage machte er Giam-Valtista Drssin zum Cardinal; er gab den Purpur auch Johann Conti, Jacob Scieletani von Parma, und im Marz 1484 auß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der reige Gleutville von 28 Jahre lang Garbinal. Er halte nißg gefreid, ble Gafelle Romel, Gemann um döstina Cavinia, melge er am 10. Aug. 1461 seinen Schmen Jeronhmuß umb Augnstimuß de Kationavilla Sgeinelte Affann: mit Archib ber Roberter des Gaptiels Gebierteites aufserdem ble Afdere Mangherita umb Gaterina. — Zas Amt des Kamerers ging auf Hosjael Nigatio über.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trofibrief bes Franc. Maturanzo an Carb. Savelli nach seiner Befreiung, und beffen Antwort bei Bermiglioli Memorie di Jacopo Antiquari, Perugia 1813. p. 373 und 378. (Cod. Vat. 5368.)

Grunden ber Bermandtichaft bes Grafen Riario mit bem Ascanio Saufe Sforga bem Afcanio Sforga, bem Cobne bes Bergogs binal, marg Rrancesco. Die Berfohnung gwifden Colonna und Orfini war indeß nicht aufrichtig; jene bagte gumal ber Graf Riario, ber jest allmächtige Torann von Rom, ein Mann von rauber Art, feiner anbern Luft als ber Jagb ergeben, bart und graufam, und voll Berrichbegier. Er und ber Bapft verbunbeten fich enge mit ben Orfini, und fie bedienten fich biefer quelfifden Raction jum Sturge ber Colonna, welche ber Ronia Reapels im Friedensichluß gegen bie Rache ber Reinde nicht geficbert batte; benn bie Angelegenheiten ber Cavelli und Colonna waren eigentlich bent Ermeffen bes Papfte überlaffen worben. Lorengo Colonna wurbe gwar wieber in ben Befit von Marino gefett, follte jeboch Alba bem Birginius Drfini gegen 14.000 Ducaten gurudgeben. 1 Der Bapft anberte biefe Bergleichsartitel jum Rachteil ber Colonna, welche miß: trauifc bas Marfenland nicht berausgeben wollten, und im Januar 1484 begannen bie Orfini ben Streit," inbem fie Antonello Savelli aus Albano verjagten. Die Factionen be- Rrieg ber maffneten fich. Am 21. Februar erftachen bie Balle ihren Colonna in Beind Francesco Cante Croce; ibr Palaft verfchangte fich;

1 Mus ben Ardiven Colonna und Orfini: Mm 2. Rebr. 1432 bestätigt Johanna II. bem Oboarbo Col. Alba und Celano (44 Caftelle) ale Ducat. Die Colonna berlieren Celano A. 1459 ale Unbanger Anjou's. A. 1463 gibt Ferrante I. Celano bem Ant. Biccolomini. Am 20. Mars 1464 beftätigt er Rapol, und Robert Orfini Tagliacono und Alba. Am 29. Dec. 1465 beftätigt er Jorban und Lorengo Co: lonna, Cobne Dboarbo's, ale Bergoge ber Marfen; bann entgiebt er ibnen bas Land wieber. Mm 6. Dai 1466 ftellt er Rapol. und Rob. Orfini Tagliacogo und Alba wieber ber. Am 15. Rob. 1480 reftituirt er Alba und Abeggano ben Colonna. Am 20. Juni 1484 inveftirt er Birginine Orfini und beffen Cobn Jobann Jordan mit Tagliacogo.

bie Orfini pericangten Monte Giorbano: Die Stadt ericoll vom Befdrei: Rirde und Orfo! Die Colonna wieberum verfperrten ben Augang ju ihrem Balaft mit Barrifaben. Als Die Confervatoren gum Bapft eilten, ben Burgerfrieg gu verbuten, perlangte er, bag ber Brotongtor Lorengo perfonlich por ibm ericbeine. Man warnte biefen: es fei auf fein Leben abgeseben. Dreimal ritt er mit Gelbstaufopferung aus feinem Balaft, um fich nach bem Batican gu begeben, breis mal führten ibn feine Freunde mit Gewalt gurud. Bolan, fo rief ber Ungludliche mit Tranen, ihr wollt meinen und euern Untergang! Der Bapft befabl jest, ben Brotonotar mit Baffenmacht berbeigubolen. Sofort rudten Birginius und Girolamo am 30. Mai nach bem Quirinal, mabrend Berolbe ausriefen, bag wer ben Colonna Bulfe leifte, in Die Acht gefallen fei. Die Barrifaben murben erfturmt und Reuerbrande in die Stalle bes Balaftes geworfen. Rirgend

bes Biertels

ber Colonna, tam Sulfe pon brauken. Un ber Sand perwundet, faß Lorengo auf einem Raften, mabrend ber mutenbe Reind in ben Balaft einbrang: er ergab fich bem Birginius. Dan ermorbete Filippo Cavelli und andere, plunderte ben Balaft und führte ben Protonotar mit Butgefchrei binmeg. Debr= male wollte ibm ber Graf Rigrio ben Degen in ben Leib ftoken, bod Birginius, ber jenen an ber Sanb führte, binberte bics. Lorengo murbe erft por ben Papft geführt, bann in ber Engelsburg eingeferfert.

Das papftliche Rriegevolt plünberte Rirchen und Saufer bes Biertels Colonna und bes Quiringle: ber berühmte Bonwonio Leto, welcher bort wohnte, murbe felbit feiner toftbaren Bucher beraubt. Auf Befehl bes Papfte rif man bie Balafte Colonna und Balle nieber. In ben Brocef verflochten die Orfini viele Feinde; Beamte wurden abgefest proces mber

und eingelerkert; reiche Berfonen gebrandicatt, andere bingerichtet. Jacob Conti, Berr von Montefortino, ber fich bei Campo Morto bervorgetban und baun ju ben Colonna übergetreten mar, murbe enthauptet. Bapftliche Truppen rudten unter Baul Orfini und Geronimo Eftouteville, einem Baftarb bes Carbinals, gegen Marino, wo fich Sabrigio Colonna und Antonello Cavelli maunbaft verteibigten. Bergebens icidte ber Bolterat vom Cavitol Deputirte an ben Bapft, ibn gur Berfohnung mit ben Colonna gu ftimmen; ber Graf Riario wollte nichts bavon wiffen; er beleidigte felbft ben Carbinal Julian Rovere, als biefer einigen Gbelu in feinem Balaft Afpl gab, und fich mit Unwillen gegen bie Gewaltthatigfeiten aussprach, beren Urbeber Girolamo fei. Much bie Colonna ididten Boten an ben Bapft; fie ertlarten fic bereit, ibm Marino, Rocca bi Bapa und Arbea auszuliefern. Dit Sturmzeug, fo fagte ber Repot, will ich alle Caftelle biefes Gefdlechts einnehmen. Er erpregte Gelb von ben Rirchen Rom's, felbit vom Collegium ber papftlichen Scriptoren und bem ber Stradioten. 1 Bur Erfturmung Marino's ließ ber Bapft Artillerie ausruften; an ber Bigilie von S. Johann fegnete er bie Ranonen, mit juin Simmel er: artea miber bobenen Sanben Sieg von Gott erflebent. Die undriftliche in Battum. Bestalt, in welcher er fich bier por bem Bolte barftellte, mußte wol jeder noch ebel Deutende mit tiefem Biderwillen betrachten.2 Der Rrieg entbrannte jest in gang Latium.

<sup>1 3</sup>nfeffura fagt von Girtus IV .: multa et inexcogitata in Curia Rom, officia adinvenit, et vendidit his, qui Scytharum vocabulo denominabantur Stradioti, Janizzeri et Mamaluki (p. 1183). 3nnocens VIII. bob bie Mameluden auf. Banbin, Vita Sixti IV. p. 262.

<sup>2</sup> Die ber rebliche Infeffura.

retten, Die Burg Marino am 25. Juni ben Bapftlichen übergab; benn ber Tob bes Brotonotars mar beichloffen; man hielt fich nicht mehr an Busagen. Der Papft hatte biefen Ungludliden por ein Bericht gestellt, bei meldem ber Genator ben Borfit führte. Am 30. Juni, eine balbe Stunde por Connengufagng, führte man Lorenzo in ben untern Sof ber Engelsburg; rubig borte er bie Centens, beteuerte feine Unidulb, wiberrief bie ibm burd bie Rolter erpreften Geftanb: niffe. Rein Wort bes Borns gegen ben Bapft ließ er boren; er ließ fich vielmehr ibm voll Sprerbietung empfehlen. Er legte fein Saupt auf ben Blod und empfing ben Tobes: bingerichtet ftreich. Man brachte bie Leiche erft nach G. Maria Transpontina, bann nach ben Canti Apoftoli. Bier empfing fie bie Mutter bes Tobten mit vielen Frauen, unter lautem Rlagegefdrei; fie ließ ben Cara offnen; fie betrachtete bie

> Folterwunden bes Cobns; fein abgefdlagenes Saupt erhob fie bei ben haaren und rief: febet, bas ift bie Treue bes

Sorenzo Colonna, 30. Juni A. 1484.

Pavfts!?

Birginlus u. Alsbald brachen Birginius und Rigrio von Rom gegen Girolame belagern ble Die Colonna in Latium auf. Diefe Barone wollte ber Bavit Colonna. burch feinen Repoten gunachft vernichten, ibn felbft mit ihren Gutern ausstatten. Cave ergab fich am 27. Juli, und balb auch Capranica, worauf bie Bapftlichen vor Balliano jogen.

> 1 Questa è la testa del mio figlio, e la fede di Papa Sisto, che ei promesse, como lassassimo Marino, ci lassarebbe el mio figliulo: Alegretto Alegretti Diar. Sanesi p. 817. 3nfeffura, ber ibn felbft bort begrub, ermabnt nichts von biefer Scene; baf bie Mutter bie Leiche empfing, fagt ber Rotajo bi Rantiporto: in santo Apostolo aspettò la madre con moltissime femine e gli fece gran lamento,

> In biefer Burg lag Profpero mit geringer Macht, unter-

ftutt von einigen Gaetani und ben Burgern ber ibm ichutverwandten Stadt Aquila. Er brachte bie Belagerer burch Ausfälle in folde Rot, baf ber Graf Girolamo bringend um Sulfe nach Rom ichidte. Sirtus IV. fab jest mit Ingrimm, daß bie Ausrottung ber Colonna eine Unmöglichkeit fei. Geinen Difmut vermehrten gerabe bie Gefanbten ber italieuischen Dachte, welche bes Rrieges mit Benedig mube, ohne ben Bapft gu fragen, mit ber von ibm gebannten Republit am 7. Auguft 1484 ben Frieden au Bagnolo ge: Friede von foloffen hatten. Diefe ben Benetianern burchaus gunftigen Artitel brachten bie Gefandten ber Dachte am 11. August nach Rom. Man fagt, baß Girtus IV., welcher für Girolamo aus jenem Rriege reichen Gewinn gehofft batte, barüber in folden Born geriet, bag ibn ein tobtliches Rieber ergriff. Er ftarb am folgenden Tage, ben 12. Auguft 1484.

7. Mug.

A. 1484.

Der vorwiegend politifche Charafter Sirtus IV., einer Gigtus IV. febr markirten, energischen, ja fdredlichen Berfonlichkeit, gab A. 1484. auch ben Dafftab für bas Urteil, welches feine Beitgenoffen über ibn fällten. Um erbitterften bat fich ber Romer Infeffura über ibn ausgesprochen. Den gludfeligften Tag nannte er biefen, an welchem Gott bie Chriftenbeit aus ben Sanben eines folchen Mannes erlofte. Reine Liebe gu feinem Bolt fei in ihm gemefen, nur Bolluft, Geig, Bruntfucht, Gitelfeit; aus Belogier habe er alle Aemter verfauft, mit Korn gewuchert, Abgaben auferlegt, bas Recht feilgeboten; er fei treulos und graufam gewejeu; jablloje Menichen babe er durch feine Rriege umgebracht.2

1 Marin Sanuto, Duchi di Ven. Mur. XXII. 1234. 3nfeffura p. 1182. Er blieb faft 15 Stunden lang wie tobt. Bruti, Florent. Hist, lib. VIII. 419.

2 Rurg bor feinem Tobe ließ er, fo fagt Infeffura, zwei feiner Leib.

3n Bahrheit erfennt das Urteil der Geschichte in Sixus IV. als Oberhaupt seines Staats einen der ranterwoulken Früglen jeiner surchbaren Zeil. gertschieden und Repotismus waren die Triebfedern seiner Thaten und feiner ruhelosen Eroberungs. Bolitif. Memterverkauf, handel mit allem Settigen, die sowielle Geldzeifer schaberten die Curie. Zedes Mittel Geld zu machen galt als erlaubt. Sixus IV. pflegte zu sagen: der Fapft braucht nichts als Dinte und Jeder, um jede beliebige Summe zu haben. Fanfundbreißig Cardinale batte Cirtus, und sowerlich umsonft, reiett.

wachen ein Duell aussechten, und fah blesem aus bem Fenster zu. Daß bies nicht erfundern, zeigt der Rotafo, p. 1083. Der Text Inststura's bei Ercato ersest sprecht sprecklie Anklagen gegen die Words erhebet sprecklie Anklagen gegen die Words word von Sixtus IV., die sicherlich übertrieden sind.

<sup>1</sup> Conviene ricordarsi quello che soleva dire Sisto IV: che al papa bastava solo la mano con la penna e l'inchiostro, per avere quella somma che vuole. So bet benet. Orfanbte Soriano, bei Misbert II. III. p. 330.

fen bie Sanbesfürften ben Rampf mit ben Barouen, ben fleinen und großen Reubaltprannen ausfämpfen mußten. Und ibm tonnten fich bie Bapfte als Gigentumer eines Staats nicht entziehen. In ber Welt gab es Stimmen, Die bas Concil und beffen Richterfpruch über Girtus IV., Diefen Bapft "obne Gemiffen und obne Religion" begebrten, und wol hat er biefes Tribunal gefürchtet. Bon ihm batirt auch ein Dann, beffen Urteil nicht wie bas von Infeffura burch republitanifche Reigungen bestimmt fein tounte, ber berühmte Carbinal Megibius von Biterbo, bas Beitalter bes Berberbens. 1 Im Auslande, wo bie tägliche Chronit Rom's unbefannt war, fand Sixtus Lobredner; auch batte er, was fein erbitterter Reind Infeffura verschweigt, wirkliche Berbienfte um ben Rirchenstaat, mo er ben Cober von Albornog jur Geltung brachte, und, wie wir noch zeigen werben, viel größere um Die Stadt Rom, Die er nicht allein burch Monumente bericonerte und mit manchen öffentlichen Anftalten verfab, fondern mit löblichem Gifer erft mobnlich zu machen begann.2 And auf ben Landbau ber Campagna batte fich feine Corge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex co coeptum tempus est: necris non numinis, ecd nummi, non salutis est voluptatis. Hist. XX. sacc. Cod. Angelle. p. 313. — Şanvinius Vita Sixti IV. — Dir Unfight bei Soffe gibt ber ein fachre alter röm. Gyronfilen, Şaafo bi Şonte (um 1462 Negionencapit chai): ûn un cattivo pontefice sempre ci mantenne in gaerra, carestia e poca giustitia. Dir Şeft Giţthe' IV. fajibert Saptifta Mantsanus lib. III. de Calamitatib. tempor:

venalia nobis

Templa, sacerdotes, altaria, sacra, corone, Ignes, tura, preces, coelum est vensle, deusque.

<sup>2</sup> hauptsächlich beshalb nennt ihn Monstreiet Zelateur de tout bien. Das fremblichte Bild von Sittus IV. hat Jacob. Bolaterranus in seinem Diatrium aufgestellt, ohne jedoch am Schluß sich ein Urteil über ihn zu gestatten, Jacobus von ihm banfbar; er vourbe burch ibn abossol. Sexteiat,

erstreckt. Er war gelehrt und achtete und pflegte die Wissen-schaft. Alls Oberhaupt ber christlichen Religion eine unpriesterliche Gestalt, besch Sigtus IV. als weltlicher Justive iste jener großen Sigenschaften, welche die Gerefcher Jacliens zu seiner zorben Sigenschaften, welche die Gerefcher Jacliens zu seiner Zeit ausszeseichnet haben. Au biefem trastwollen und rücklichtslofen Tyrannennaturen gehört er ganz und gar. Man fönnte vom ihm sogen, daß er der erste wohrer Sapststing Romt's gewesen ist. Zur Monarchistrung des Kirchenstaats hat er daher sehr beiter beigutragen vermocht. Seine Bolitik verfolgten dann gründlicher als er und Niario, Alegander VI. und Casar Borgia.

## Biertes Capitel.

1. Intrajen in Nom. Sérolamo, pie Cyfini unb Golonna fommen in bei Ginbt. Mpug Nintris 3. Innocena VIII., Gibb, Bapét, 20. Map. 1484. Berine Sinber. Serigheitung ber Statene in Neupel. Robert Genipeerine, phylindere Generalangitän. Arieg mit Neupel. Epicke, Nag. 1498. Mannfolder: Julian in Nom. Kaitfalbeit ber Julia, Brantsfeletto Gibb mit Nabablema Nichel vermält. Ermechung Giroc lamon's Mariot in Gent. Mpril 1498. Galartina Selvas. 24. Repoten Gibb.

Der Tob Sirtus IV. war bas Signal gur rachevollen Erhebung ber jubelnben Gegenpartei. Freund und Feinb, Barone, Burger und Carbinale verschangten ibre Saufer, mabrent bas Bolf voll But über bie Buderberricaft ber firtinifden Repoten, ben Balaft Riario's bei G. Apollinare verwüstete, bie Rornmagagine und bie genuefischen Bechfelbanten plunderte. Run aber rudten am 14. Muguft Giro: lamo und Birginius im Gilmarich beran, nachbem fie auf bie Runde vom Tobe bes Bavfts ibr Lager por Balliano in voller Flucht bem Feinde überlaffen batten. Die Carbinale befahlen ihnen, bei Torre bel Quinto fteben gu bleiben; aber Catarina, bas fubne Beib bes Repoten, marf fich in bie Engelsburg, biefe fur ibren Gemal gu bebaupten. Dit aleider Gile tamen jest auch bie radeluftigen Colonna, que erft ber Carbinal, welchen bas Bolt froblodenb in feinen Balaft bei Trevi fubrte, baun Brofpero und Fabrigio, bie

Savelli und andere Ghibellinen. Der Repote des furchtbaren Eixtus verzweifelte daram, fetneren Einfus auf das Kapflitum und Rom zu behalten, wo er bisher der Herr gereichten var: Girolamo begab sich zu den Desini nach Island auf darrifaden in ganz Kom. Lom Montte Giordamo ber aogen Reitergeschwader durch die Straßen mit dem Ruf: Orsini und Kriche; von den Santi Appfoll her sprenger bie Gegner durch das Maresseld mit dem Gelörei: Colonnal Ein Bürgertieg drohte auszuberden. Selbst Florenz und Seina dersprachen den Golonna Jüste gegen den verbasken Riatio, der diese der her Gelon Riatio, der diese der Burger auf dem Capitol und forderte des Gelons der Ragistrat verfammette die Bürger auf dem Capitol und forderte des Cardinals zur schallen zur fonellen Appliedd dar.

Erft am 17. August begannen bie Exequien bes tobten Baptts, wobei nur eif Garbinale erschienen; 2 benn Cibo, Sewelli, Colonna, Julian Nevere, der sich bei S. Pietro in Vincoli verschanzt hatte, und Alcanto Sforza, der jüngste aller Carbinale, welcher in vier Tagen von Mailand nach Rom gefommen mar, gaben vor, daß sienen die Engelsburg dem Weg bereiten zu einem Wassentlichen der Wegeltschaft der Vergeltschaft de

<sup>1</sup> Infeffura. Dit bem Tobe Siglus IV. beginnt auch bas berühmte Diarium Burtharb's, welches jeboch für bie gange Beit Innoceng' VIII. Taum mehr als ein Ceremonial-Register ift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conclavi dei Pont, Rom., Colon. 1691. I. 120.

Die 25 Carbinale ftanben fich in zwei Barteien gegenüber: bier Borgia, Aragon, Orfini, bort bie Benetianer, Cibo, Colonna und Rovere. Borgia glaubte feiner Babl fo ficher ju fein, bag er feinen Balaft verbarritabiren ließ, um ibn bor ber Blunberung ju ichuten. 1 Die Bablcapitulation ward aufgefett und befdworen. Gie befdrantte noch mehr bie Alleingewalt bes Papfts; fie übertrug auf bie Carbinale iebe nambafte Runction im Staat, fo baß bie weltlichen Elemente immer mehr aus biefem verschwanden, und er ausidlieglich jum Priefterftaate murbe. 2 Gang offen und icham: los warb man Bablftimmen. Dan verfprach Balafte, Memter Gintunfte, Burgen, Legationen. 218 Afcanio und Aragona mit Borgia nicht burchbrangen, vertauften fie ihre Stimmen Cibo, und am 29. August 1484 murbe biefer Carbinal als 3nno-Innocens VIII. ausgerufen. Er verbantte feine fimonistifche Bapft, A 1454 Babl wefentlich Julian, welcher für ibn viele Stimmen burch Bestedungen und Angebote erworben batte. 3

bid 1492.

Johann Baptifta, Cohn Arano's Cibo und ber Teoborina ba Mari, war in Genua im Jahre 1432 geboren. Sein Bater, ber Bertraute Calirt's III., batte im Rabre 1455 bas Cenatoramt Rom's betleibet und fich auch als Bicetonig Reapels unter Rene bervorgethan. Auch fein Cobn biente bem angiovinifden Sofe und ward bann Geiftlicher. Baul II.

<sup>1</sup> Bericht Bespucci's an Lorenzo Medici: Rabroni, Vita Laur. p. 256.

<sup>2</sup> Voveo — quod in spiritualibus et temporalib., quae graviora sunt - nullam jurisdictionem aut administrationem - dabo cuique hominum laico. Rur geiftliche Bogte follen in ben Sauptburgen fiben. Beber Carb, bebinat fich ben Befit eines Caftelle. Ge feblt nicht bie Berpflichtung jur Reform ber Curie und jur Berufung bes Concils. Bei Burtbarb vollftanbig.

<sup>8</sup> Befpucci ut supra. Giebe bier und bei Infeffura bie Regifter ber Beriprechungen Cibo's.

machte ihn jum Bischof von Savona, Sixtus IV. jum Bischoven Mossetta, und im Jahre 1473 jum Cardinal. Cibo war ein größer und hößbure Mann, doch weder durch Aribum noch durch Azlente ausgezeichnet. Seine Lausbahn verdanfte er seiner leutseligen und sansten Azur, und der Mund der Schmeichelei. I Er befannte sich ohne Schen zu einer gablreichen Nachfonmuenschaft, womit ihn in jüngeren Jahren eine Reapolitanerin beissent hatte. Die römische Saitre spottete darüber in beißenden Ergigenmen. I Sein Sohn Franceschetto galte offickell als sein Repoet.

Junoceus VIII. übernahm bie Regierung unter ichwieriegeren Verhältnissen, als Könige die strige vor sich sanden. Benn dies ein ererbtes Staatswesen antreten, so kam fast jeder Kapst als Frind des Spstems seines Vorgängers auf den Aron. Die Comstitution des Cardinalseollegium war das eitzige Kand, meldes dem Apstrecht den römischen Prießerstaat jusammenhielt, und dieser würde jedesmal ger

1 Per la facilità pervenne a quel grado e con non dire cosa che dispineresi, ma più presto adulando; inclinato a questo non per astuzia, ma per natura. Fran. Vettori, il Sacco di Roma p. 449, in bre Cammlung Il Sacco di Roma ven C. Milanesi, Flor. 1867.
2 Peru Evidere Starvillas féctie bana [logarhe şu:

Exhausit Sixtus bellis et enedibus Urbem,
Tercentena haeres restituit sobole.
Onid quaeris testes, sit mas an formina Cibo?

Respice natorum, pignora certa gregem.
Octo Nocens pueros genuit, totidemque puellas,
linne merito poterit dicere Roma patrem.

Burtharb frunt mur paré Sinher sou (Ban. VIII.: @ranceleo unb Zenberina, reide lebera alle T alpañ bez. Etamuralel bei Glorgie Burtis Storia e nomete di Massa, 1808. @ghbub b. Stirthe: primus pornificium filices filiasque palam ostentavit, primus corum apertas fecit nuplias, primus domesticos hymenacos celebravit. Hist. XX. Saccul. Mer. fallen fein, wenn nicht Gurcht vor Tyrannen Die Stabte bewog, bei ber Rirche auszudauern, und wenn nicht biefe felbst bas Brincip befolgt batte, beren communale Gefete gu achten. Bor allem mar ber Geborfam Rom's von Bichtigfeit. Diefe Stadt, welche nur vom Reichtum ber Curie lebte, befag noch ihre eigene Berfaffung, ja fie ficherte noch ihre Rechte gleich: fam burch eine eigene Bablcapitulation, woburch fich jeber neue Bapft verpflichtete, alle romifden Aemter und Beneficien nur Burgern Rom's ju geben. Infeffura, ber Schreiber bes Senats, befdulbigte freilich Innocens, bag er feine Bufagen fofort gebrochen habe. Done Zweifel fiel es bem Papft fcmer, fein ber Stadt gegebenes Berfprechen vor ben Anfpruchen ber Bralaten aufrecht ju halten. Denn bie Carbinale befturmten ibn, ibnen Briorate, Abteien und andere Beneficien in- und außerbalb ber Stadt ju geben; auch brachte ber Bapft Bermanbte und Rreunde obne Beiteres in Die Lifte ber Burger, um fie auf Roften biefer gu bereichern. Man fagte baber in Rom, bag Innocens VIII., burch Bablbestechung wie Sirtus IV. auf ben Eron gelangt, in beffen Spuren vormarts gebe.

Barteifurie fturgte Rom alsbald in Bermirrung, benn Die Colonna erhoben fich icon im Mary 1485, Die Orfini Reiteg ber au befampfen, und die Unbilben au rachen, welche fie unter ben Orfini. Sirtus IV. erlitten hatten. Schon hatten fie fich aller Burgen wieber bemachtigt, die ihnen waren entriffen worben. Innoceus lub beibe Ractionen por bas Friebensgericht; ba fich bie Colonna fügfamer zeigten, wandte er fich ihnen gu. In biefen Gefdlechterfrieg murben balb aud, wie unter Girtus IV. bie Angelegenheiten Reapels verflochten. Schon als Carbinal war Innocens bem Saufe Aragon Feind; als Papft wollte er bie Lebensrechte nicht ichmalern laffen, Die fein Borganger



ans Capismus preisgegeben batte. Er wies am 28. Juni 1485 ben weißen Belter gurud, ben ibm ber Drator Reapels porführte, und forberte ben bergebrachten Tribut. Ferrante und fein idredlicher Gobn Alfonfo gingen eben an bie Musführung ibres großen Blans, Die negvolitanifde Monardie von ber Blage bes Baronalmefens gu befreien. Denn Sunberte von Feubalherren fpotteten bort ber Staatsgewalt, immer brobend Unjou und Frankreich ine Land gu rufen, und fie machten eine gefehmäßige Regierung ummöglich. Im Commer 1485 reifte ber Blan bes Ronias. Die bebrobten Barone riefen ben Papft nicht vergebens jum Befduger auf. Gein allmächtiger Ratgeber Julian Robere, welchen Rubm: fuct und Rraftgefühl ju großen Unternehmungen trieben, sog ibn in biefes furchtbarfte aller Dramen bes XV. Rabrbunberte, "bie Berichwörung ber Barone," binein. Julian bafte bie Spanier, ju beren Bartei feine Geaner Afcanio und Aragona hielten; er neigte fich zu einer Berbindung mit Frankreich. Dem Bapft ftellte er vor, bag es ber Rirche porteilhaft fei, Reavel in tiefere Abbangigkeit vom beiligen Stule au bringen. 1 Gins ber Saupter ber Barone, Antonello Sanfeverino Rurft von Salerno, mar ber Schmager feines Brubere Johann bella Ropere, bes Brafecten pon Rom. Dan fnüpfte Unterhandlungen mit Genua und auch mit ben Benetianern an, benen man ben Befit neavolitanifder Seeftabte verhieß. Die Barone ichloffen durch ihre Boten ein Bundnig mit bem Bapft, ber fich verpflichtete, fie in Brotection gu nehmen, einen Legaten nach Benevent gu ididen, ben venetianifden General Robert Canfeverino in

<sup>1</sup> Camillo Borsto, Congiura de' Baroni I. c. 13.

Solb ju nehmen, und endlich René von Lothringen auf ben Tron Reapels zu berufen.

Der alte Ronig René, burch feine Gemalin Ifabel einft herr von Lothringen, war am 10. Juli 1480 geftorben, nachbem er feine Anfpruche auf Reapel feinem Bruberfohne Carl von Anjou : Maine übertragen batte. Diefer lebte Anjou ftarb finberlos im Sabre 1481 und vererbte feine Rechte wie fein Land Brovence auf Ludwig XI. Das zweite Saus Anjou erloid bemnach mit bem alten Rene, von welchem nur zwei Töchter übrig blieben, bie ungludliche Margareta, Gemalin Beinrich's VI. von England, und Jolante, Die Erbin Lothringen's und Wittme bes Grafen Friedrich von Baubemont. Sie ftarb im Jahre 1483, und ließ ihren Cobn René von Lothringen und Bar gurud. Diefer war ber Bratenbent, welchen bie Barone und ber Papft nach Reavel sieben mollten.

Die Rebellion ber von Alfonfo bebrobten bamals freien Berichmo-Stadt Aquila eröffnete ben Rrieg; benn biefe rief am 17. Dct. 1485 bie Brotection ber Rirche an, beren Rabne fie aufgog. In benfelben Tagen ftarb ber Carbinal von Aragon, welchen fein Bater Ferraute nach Rom gefdidt batte, um ben Bapft von feinem feindlichen Borbaben abzumahnen. Beibe Teile ichloffen ibre Bunbniffe; ju Reapel ftanben Rlorens und Mailand aus Furcht vor ber frangofifchen Bolitit bes Bapfts; ju biefem Benua und Benedig, Die natürlichen Reinde Mais lands. Am Ende bes October tam Robert Canfeverino nach Rom, welchem bie Benetianer erlaubt batten, in papftlichen Colb gu treten, und Innoceng machte ibn gum Gonfaloniere ber Rirche. Die Orfini, Die er wenigstens fur bie Reutralitat ju gewinnen boffte, nahmen bagegen Colb vom Bergog



Alfonfo: fie itreiften von Nomentum bis por Rom, und gu beiben Seiten bes Tiber entbrannte ber Rrieg gwifden ihnen und ben Colonna, welche mit ben Cabelli jum Bapfte bielten. Innocens zeigte fich gang ichmach und untauglid. Als bie Drfini, beren Balaft auf Monte Giordano ber Carbinal Julian eines Rachts gerftort batte, vor bie Tore brangen und die Rede ging, daß Alfonfo im Anguge fei, rief er alle felbft um Morb Bebannte in ben Dienft ber Rirde gurud. worauf fich Rom mit Comarmen rudlofeften Bolts erfüllte. Rur ber Bachfamteit Julian's, ben man bewaffnet bie Danern befichtigen fab, mochte es jugufdreiben fein, bag Birginius nicht in Rom einbrang. Der Orfini bafte biefen mit ben Colonna verbundeten Cardinal; er fowor, fein abgeichlagenes Saupt auf einer Lange burch bie Ctabt tragen ju wollen, und ftreute Pamphlete gegen ibn aus. 1 Die Romer rief er burch Mauifeste auf, Innoceng ju vertreiben, und bann einen andern Bapft und andere Cardinale ju mablen.

Am Beihnachtslage langte endlich die Armee Saniecerino's in Rom an, worauf diefer General die nomientanlighe Brüde erstitutte. Doch seine Ariessührung war ohne Energie. Er vertrieb zwar am Anfange des Januar 1486 die Orsinia aus Mentana, was zur Holge hatte, osh der Cardinal diefes Jaulés Mouterotondo den Kapstitisen übergad. Wert die Einwohner von Mentana erhoden sich auf ein salsses Gerückt vom Tode des Applis, worauf Junocenzy dies Cassell von Grund aus gerstören ließ. 'Z geneß Gerückt var am 21. Januar

2 Borzio II. c. 21. — Brebe Inn. VIII. b. 17. Jan. 1486 an Rapnerins be Mafinis: Borgia Storia di Benev. 111. 423.

<sup>1</sup> Er beschulbigte ihn de vitio sodomitico pollutum etc.; eine gewöhnliche Antlage jener verberbten Zeit. Infeffura p. 1199.

entftanben; ein panifder Coreden bemachtiate fich Rom's: bie Rauflaben ichloffen fich, bas Capitol marb jugesperrt; jeber fuchte fein Eigentum gn flüchten; jeber Carbinal verfcangte fich in feinem Balaft. Der Rrieg gog fich inbeg nach Tufcien binuber, wo Canfeverino bie Caftelle ber Orfini bestürmte, mabrend ber Stadtprafect von Benevent aus mit ben Baronen ine Felb jog, und Fabrigio Colonna ine Darfenland brang, ben Orfini Tagliacoggo gu entreißen. Dur mit feinen Mitteln und ber Gulfe ber Colonna bestritt ber Rrieg bes Papft biefen Rrieg; benn bie vorsichtigen Benetianer ichidten : Reapel. ibm feine Truppen. Alfonfo naberte fich bereits Rom; boch batte auch ber Bapft ein Schredmittel fur Ferrante bereit. Im Mars 1486 icidte er ben Carbinal Julian nach Genna, René berbeiguholen und beshalb mit Carl von Frankreich gu unterhandeln. 1 Rene, beffen Mittel febr gering waren, zeigte freilich wenig Gifer, bie Rrone Reapels gu erfampfen, wogu ibm ber Monard Franfreiche feine zweifelbafte Unterftubung nur nach langem Sträuben verbieß. Gleichwol machte Kurcht ben Ronig von Reavel ju einem Bergleiche geneigt, und biefen vermittelten Lorengo Mebici und bie Gefanbten bes Ronigs Ferbinand von Aragon, welcher nicht munfchen fonnte, baß bie Frangofen nach Italien gezogen murben. Die fpanifche Bartei im Carbinalecollegium brang auf Frieben; ibr Rübrer war Borgia, ibr Gegner ber rantevolle Frangofe Balue, welchen ber Carbinal Julian Rovere aus bem Gefangniß von Loches befreit, Sirtus IV. nach Rom gezogen

1 3nftruction bom 4. 3uli 1486, in Regis Ferd. I. Instruction. llber (ed. Volpicella, Nesp. 1861, p. 34). Burtharb fagt, baß Julian am 23. Mary beimlich, mit Biffen bes Papfte, über Oftia ging navigaturus Januam et Avinionem pro rebus bellicis -



und zum Cardinalbischof von Albano gemacht hatte. Beibe Cardinale mißhandelten einander mit schimpslichen Worten im Consistorium, 1

Den friedlichen Reigungen gab endlich bie Annaberung bes Bergogs von Calabrien im Monat Juni mehr Rachbrud. Er ftand bei Corneto und belagerte fructlos Cervetri, Toscanella und Anguillara, mabrend ber Bapft Robert Canfebeverino, ben er für einen Berrater ju balten begann, jurud: rief, um Rom ju verteibigen. Die frangofifche Bartei fucte amar ben Frieben zu bintertreiben, aber Borgig und Ascanio gingen nach 3fola, mit ben Orfini ju unterhanbeln. Schon ftreiften bie Reiter Alfonfo's bis Trastevere; benn burch Mangel gezwungen, gab ber Bergog bas Batrimonium auf, und jog über ben Tiber bei Riano, um Latium ju geminnen. Die Romer felbft maren in folde Rot gebracht, baß fie bei ben Orfini einen Waffenftillstand nachfuchten. Der grengenlos fcmache Innocens fab fich nur von Berratern umringt: alles mar in Rom feil; feinem Caftellan tonnte getraut merben: taalich terterte man Berbachtige ein. Endlich entschloß er fich jum Frieden, indem er bie Erpebition Rene's rudgangig machte. Um 11. August 1486 unterzeichneten für ben Ronig Ferrante fein Kriegscapitan Gian Giacopo Trivulgio und ber gelehrte Bontano bas Friebensinftrument; ber Ronia

Friebe mit Reapel, 11, Nug. A. 1486.

vervflichtete fich zu bem jabrlichen Tribut von 8000 Ducaten

und versprach Aquila wie die empörten Barone zu ammestiren. 2

1 Adalius retulit verba vitnperosa, videl, illum esse maranum, et filium meretricis, et vitam suam inhonestam: propher quod maximus tumulus gint finets in diecto Consistorio; finsstima, daire zipsig und freedboll start 1401 in Ripatranjena. Giacconius, Gardella, und sien Bertali in Cord. Papien. Comment. VIII.

<sup>2 9</sup>m 12. Cept. 1486 tehrte Carb. Julian bon feiner frang. Gen:

Manche Carbinale, namentlich Julian, waren mit biefem gang unficern und rubmlofen Frieben nicht einverftanben, weil er weber ber Rirche Borteile gab, noch beren Bunbes: genoffen por ber Rache bes Ronigs ficher ftellte. Rur bas römifche Bolt bantte bem Papfte aufrichtig; benn bie Cam: pagna lag in Trummern; man fab nur verbrannte Orte, nur Scharen von Bettlern ober von Räubern. Blutrache und Gewaltthaten jeber Art bilbeten in Rolge biefer Rriege bas Geprage ber romifden Gefellicaft feit Girtus IV., und Diefe ericeint nicht etwa blos besbalb in fo auffallenber Berwilberung, weil wir gerabe aus jener Epoche bie genauen Tagebücher zweier Romer befigen. Bielmehr zeigt bie italienifche Ratur überhaupt im letten Drittel bes XV. Jahrbunberte einen Rug bamonifder Leibenschaft: Die Tprannenmorbe, die Berichwörungen, die Treubrüche find berrichend: eine frevelvolle Gelbftfucht greift um fic, ber ichredliche Grundfat wird reif, bag ber Amed bie Mittel beilige. Mit Schauber lefen wir beute bie Berichte von ber maffenhaften Abichlachtung ber Barone Reapels, wogu ber ichmache Papft nach einigen icumbternen Borftellungen furchtigm ichwieg: boch weniger emport die Thatfache felbft, als bie Bahrnehmung, baß fie nur gurcht, nirgends Entruftung erzeugte. Die Beit ber Entheiligung ber driftlichen Religion mar auch bie Epoche ber Rampfe um bie Bilbung mongroifder Stagten in Gurova. Derfelbe Rug teuflischer Graufamteit, Boobeit und Gelbftfucht erscheint in England mabrent bes Rriegs ber Rofen, in

bung gurud (Burtharb). Am 24. Sept. besiehlt Ferrante seinem Orator Lopfe be Casale in Rom bem Card, zu banten, baß er die Sprobition Renc's verpinderte; er bittet gleichsam um seine Protection: Instruction. liber p. 76. Frantreich unter ber herrschaft Ludwigs XL, während die Maurentlriege Spanien sanatssirten. In der Geschächte des Apasttums und seiner Nepoten wird berselbe Gesift bald greller, als am Hose Ludwigs XL oder Kerrante's zu Tage tommen.

Nachbem Junoceny VIII. durch den sinusselnen Krieg die Ausarchie in Bom entfesselt batte, dermochte er sie nicht mehr yn gadmen. Fruchtlos ertiesse er Beite gegen Blutträcher und konnetieten, Käuber. Nom, so sagt Inssessial von von Von Von Bandbien ginnten um Frevelern; jeder Worgen enthüllte die Schauber der Nacht, die Erdolchten, welche auf den Straffen lagen. Man plümberte Büger, selbst Gesandte wor den Toren Nom's aus. Die Gerichte waren machlos der selt. Die Repoten verkauften schanlos das Nach, um Gelb zu machen. Alle sein der Kieceamerlengo gefragt wurde, weshalb die Uebelistäter nicht bestraft würden, sagte er in des Geschichtsgefreiders Gegenwart lachen): Gott will nicht der Noch des Entwerks, sondern das es seben.

> aber jahlen soll. Verbrecher hentte man in der Torre di Rona, wenn sie insolvent waren, ober man ließ sie frei, sobald sie der richterlichen Gurie eine Summe erlegten. Mörder erlangten sit Gelb ohne Müße einen Calbaconduct vom Papft, der sie vor der Justiz schüste, und ihnen erlaubte, mit Benoffineten in der Stadt umberzugeben, um sich gegen Butarächer zu verteidigen. Francescheftlo Cibo batte einen förmilichen Bertrag mit dem Bicelämmerer gemacht, vonach

> jedes Strafgeld über 150 Ducaten ihm felbft, das geringere der Kammer zustel. Zedermann hottete ber Jufifg, und jeder half sich felbs mit Bewassineten. Alls Bernardo Sangquigni im Haufe einer damals berühmten Curtiane Grechetta

<sup>1</sup> Infessura ergablt, bag ein Romer, ber gwei seiner Tochter ums gebracht hatte, für 800 Duc. feine Freiheit erhielt.

von einem Franzolen erstochen wurde, frrangen aus bem Palast Terstenzi mehr als 40 Jünglinge bervor, seinen Tod zu rächen. Sie verbrannten jenes Haus. Mehr als 2000 Menischen nahmen an vielem Tumulte Teil.

Beber Balaft bilbete bamals ein verfchangtes Lager; jebe Die Dacht Wohnung eines Carbinals mit ihrem gangen Begirt ein Afpl. bangigfeit Diefe boben und breiten Saufer maren noch burgartig, und Carbinate. mit Kleinen Turmen verfeben. Das gewaltige Bortal ichlog eine mit Gifen befleibete Thure, Die, wenn fie verrammelt mar, nicht leicht gefprenat werben tonnte. Gie fubrte burch ein gewolbtes Borbaus in große Caulenbofe, mit fteilen Steintreppen und Logen in ben Dbergefchogen; und bort wie in ben weiten Gemächern tonnte ber Carbinal viele hunbert mit Archibufen bewaffnete Solbner aufftellen und verteilen; ja felbft an Artillerie feblte es in foldem Balafte nicht. Benn Frevler bie Brotection eines Carbinals erlaugten, fo perteibigte fie beffen "Kamilie" mit ben Baffen in ber Sand gegen bie Juftig. Als eines Tags junge Romer Lente bes Carbinale Afcanio verwundeten, jog beffen Familie mit Burfaeicok öffentlich aus, und fie verwundete mehr als 20 Berfonen auf ber Strafe. Der Capitan ber Curia Cavelli nahm eine Execution in ber Rabe bes Balafte bes Carbinals Balue vor; aus bem Fenfter verbot bies ber Carbinal, weil bier fein Begirt fei. Da ber Erecutor nicht geborchte, befahl er feinen Leuten, ben Gerichtebof ju fturmen. Gie thaten bies fofort, verwüfteten ibn, gerftorten bie Acten, und befreiten alle Gefangene. Sierauf ichidten bie Carbinale Cavelli und Colonna Rachts Truppen gegen ihren Collegen aus. Der

1 Diefer Bustanb bauerte bis tief in's XVII. Saec. Doch ging es in allen anbern Stabten nicht beffer gu.

Bapft citirte bie Streitenben in feinen Balaft, mo fie einander mit Beleidigungen überbäuften. Balue fullte troBig fein baus mit Bewaffneten. Die gang weltliche, gang fürftliche Geftalt, welche bies Carbinalscollegium überbaupt angenommen batte, ift fur bie Beit ber Renaiffance befonbers darafteriftifd. 3bre Dacht, burd bie Baufung von Bfrunben und auswärtige Bistumer, burch bie Berbindung mit fremben Bofen unenblich gefteigert, mar jest fo groß, baß fie bas Bapfttum fich ju unterwerfen ftrebten. In Rom ericbienen fie wie bie wieber aufgeftanbenen Genatoren bes Altertums. Raft ein jeber mar, wie ber Papft felbft, von einer Curie und von Repoten umgeben. Gie gingen ober ritten einber in friegerifcher Rleibung, toftbare Degen an ber Geite. ! Gine bienende Mannichaft von mehreren hundert Berfonen lebte im Balafte faft jebes Carbinals, und fie tonnte burd Bravi vermehrt merben. Dagu fam ber Anbang im Bolfe, welchem ber Sof bes Carbinals Rahrung gab. Faft jeder biefer Rircheufürften befaß feine Faction, und fie wetteiferten miteinander, ihren Glang namentlich bei ben Cavalcaben und ben Carnevalspielen zu entfalten, mo fie bie Triumfmagen mit Dasten, Cangercoren und Comobianten auf ihre Roften ausrufteten und burch bie Stadt gieben liefen. Die Carbinale verbunkelten bamals bie romifden Großen, aber fie nahmen für biefelben Bartei.

Inuocenz hatte Orfini und Colonna zum Waffenstillstande bewogen; erst war er diesen geneigt, dann wandte er sich plöhlich jenen zu. Seinem Sohne Franceschetto, welcher im

<sup>1</sup> Ut quod verum sit Moysis sanctissimi vaticinium: Simon et Levi vasa iniquitatis: M. Attilii Alexii Ep. bei Bafuje Miscell, IV. 517.

neapolitanifden Kriege leer ausgegangen mar, erwarb er im Francespetto Jahre 1487 bie Sand Maddalena's, einer Tochter von Lorengo Mebici und ber Clarice Orfini, ber Schwester von Birginius, woburd bas orfinifde Geichlecht ben verlorenen Ginfluß wieber gemann. Much batte Lorengo feinen Gobn Biero im Mars 1487 mit Alfonfing, einer Tochter Robert's Orfini von Tagliacoggo und Alba, vermält. Mabonna Clarice brachte mit ihrem Cobn Biero bie Tochter bem Gemale Cibo in einem prachtvollen Aufzuge von vielen bunbert Berfonen au Rof nach Rom, am 3. Nov. 1487. 1 Die Bermalung murbe am Conntag ben 20. 3an. 1488 feierlich im Batican polljogen. 2 Gie batte Die wichtigften Folgen, benn fie öffnete ben Mebici ben Rugang jum Bapfitum. Corengo felbit, welcher feine Sausmacht in Klorens taglich mehr manten fab. ichloft fich enge an bie Rirche an. Er leiftete ibr fofort einen wichtigen Dienft, indem er ibr jum Bieberbefit pon Dfimo verhalf. In biefer Ctabt batte fich nämlich im April 1486 Boccolino bei Goggoni jum Tprannen aufgeworfen: burch ben Frieden mit Neapel haltlos geworden, unterhandelte er verraterifch mit ben Turfen, Die er einlub, fich ber Bentapolis ju bemächtigen. Der Bapft fanbte Truppen gegen ibn

1 Der Balaft Franceschetto's lag im Borgo, und urfprunglich geborte er bem Florentiner Acciajuoli. A. 1489 wohnte barin auch ber florent, Drator Jobann Lanfrebini. (Burfbarb.)

2 Co nach bem Inftrument ber Sponsalia, im Archiv ber Rotare bes Capitole, im Registrum Protocollorum bes Retars Camillo Beneimbene. Diefer Urfunbenband reicht bon 1467 bis 1505, ein mabres Aleinob unter ben vielen Banben jenes Archibe. Der wadere Rotar legte barin bie Inftrumente nieber, bie er in fo langer Reit verfaßte, und es ift taum eine bebeutenbe Berfon Rom's in ibr, mit ber er nicht gerichtlid su thun batte. 3d fonnte bies Regifter erft im 3abre 1872, alfo jur 2. Muff. meines Berte benuten, burch bie Liberalitat bes neuen Regimente im Rom.

unter dem Cardinal Julian und nahm Aridulzio in Sold. Der Rebell verteidigte sich tapfer ein Jahr lang, die ihn die Borstellungen Lorenzo's bewogen, Osimo der Kirche zu vertaufen.

Der Bechsel ber Politit im Batican brachte um biese Reit eine Spantung amischen bem Bapft und bem Carbinal

Julian bervor, ber fich icon im Cept. 1487 nach Bologna begab. Bisber allmachtig, brobte ibn jest ber Ginfluß ber Orfini ju verbrangen. Ueberhaupt begann bas Blud ber Repoten Sirtus IV. ju finten. Girolamo Riario, melder Girelamo Riario in Rorli, ermor, nach bem Tobe feines Obeims Forli und Amola gu bebaupten bet, 14. April A 1488. gewußt hatte, fiel am 14. April 1488 unter ben Dolchen pon Tpraunenmörbern. Gie fturaten feine nadte Leiche aus ben Fenftern bes Balafts auf Die Strafe, worauf fich bie Forlivefen erhoben und bas herrenfchloß plunberten. 2 3n bie Berfdwörung glaubte man ben Bapft eingeweibt, ba er boffen burfte, feinen eignen Cobn gum Gignor von Forli gu machen. Die Morber felbft fprachen von feiner Mitmiffenicaft. In ber That rief bie befreite Stadt Forli ben Schut ber Rirche an, und ihre Boten murben freundlich im Batican aufgenommen. Aber Innocens VIII. zeigte fo wenig Rutrauen, bag es zweifelhaft bleibt, ob er wirflich feine Sand im Spiele batte, und wenu bies ber Rall war, fo bielt ibn Rurcht gurud. Die hoffnungen ber Forlivefen vereitelte bie

1 Boccoline ging sureft nach Stereny, bann unvorschütiger Weifenach Mallach, wo ihm Rebotieve Gefrag im Jacher 1494 ertstelligen 2. Briefe ber Möcher und eines Agenten der Mehrle vom 18. und 2. Myrtil 1488, bei Schorn ist Jacker 13. Myrtil 1488 bei Möcher Franceske Utter tettell.

Energie bes Beibes bes Ermorbeten. Aus bem Balaft mit

ibren Rinbern gefangen fortgeführt und mit bem Tobe bebrobt, wenn fie nicht ben Caftellan ber Burg gur Uebergabe swang, verfprach Catarina Cforga, bies gu thun. Gie ging ins Caftell, ließ fofort beffen Bruden aufgieben und bem Bolle fagen, es mochte immerbin ibre gefangenen Rinber umbringen, benn einer ibrer Cobne lebe noch in Imola, und ein anderes Rind trage fie in ihrem Leibe. Die Amazone verteidigte bie Burg mit Belbenmut. 3mar rudte ber papftliche Governator von Cefena in Forli ein, aber alsbalb ichidten Giovanni Bentivogli und Gian Galegago ber Grafin Truppen jum Entfat. Der papftliche Beerhaufe marb gefangen genoninen, die Tyranneumorder wurden gevierteilt, und icon am 28. April 1488 rief man Ottavio Riario, ben Cobn Girolamo's, jum Berrn von Forli aus. Balb barauf eridredte ein anderer Mord Italien: Galeotto Manfrebi von Faenga murbe in feinem Balaft burch fein eigenes Die Ranfrebi Beib Francesca Bentivogli umgebracht. Das Bolt mablte bierauf Aftorre, ben fleinen Cobn bes Ermorbeten, gum Berrn.

meinen Gludegutern und einträglichen Budergeichaften, obne

Der Papft ichwieg ju bem mas in Forli geicheben mar. Doch in Rom fagte man, bag er biefe Stadt, wie Mquila, aus jammervoller Edmade wiber bie gegebenen Rufagen preisgegeben babe. Ru feiner Magigung mochte er wol burch bie Rudficht auf ben Carbinal Julian, ben Bermanbten ber Riarii, bestimmt worben fein. Julian aber mar langft nach Rom gurudgefebrt, und wieder ber einflugreichfte Ratgeber bes Bapits. Die Cibo waren Meniden gu ichmader Art, ale baß fie bem Carbinal Rovere ben erften Plat an ber Curie ftreitig machen tounten. Gie begnügten fich mit gesich wie die Borgia oder Riarti in die politischen Angelegenbetten vos Kapfitums einzumischen. Das Gild seiner Revoten mehrte Innocenz in demselben Jahre durch die Bermaltung seiner Enkelim Donna Peretta, einer Tochter der Tochorina und des genuessischen Anufherrn und pahflichen Schabmeiters Gherardo Ulf die Nare, mit dem Narchfel von Finale, Alfonso del Carretto. Jum Aerger aller Frommen, vonn es deren in Nom gab, wurde biefe Hochgeitsein mit flanzysollem Krunk in dem Gemächern des Batican vollzogen, wobei der Papsk personlich neben den Frauen am Festschmanse

 Garbinaldernennung, Zehiffalle bei Gutlan Djem. Die Rhebite liefertn in hem Saph aus. Sein Ginuga in Bom, Nätz 1480. Er erföhlt im Batican. Jauf Granabat's, Jam. 1492. Beit in Bom. Der Garb, Globoumi Spicki jedi in Noom ein, Nätzi 1492. Zeerap Wheele littels, Mytil 1492. Die pfülge Camprophyle wirb nach Mom gekracht. Gemillernerchisung geisfiche mus Kennigkaus Rezeit umb erm Saphi. Jannecrny VIII. Inités, 25, Juli 1492. Francechette Glöb verfauft Moguillora ern Derfini.

Sbwol Znuocenzi in der Wahlkamittaltion gelöbt hatte, bie Zahl der Cardinale nicht über 24 zu steigern, ernannte er doch am 9. März 1489 deren finst neue: Lorenzo Cibo, den Sohn seines Bruders Mauritius, Ardicinus della Porta von Novara, Antoniotto Gentile Pallavicini von Genua, Antoniotto Gentile Pallavicini von Genua, Andreas d'Espinay von Bordo, und Pierre d'Andussion de Jenillade, den Erospinciste der Johanniter, voelher Nhodus

1 Mm 16. Rob. 1488. Wan þréiste an 3 Zafrin; ber Raph mit Julian unb Matric; an rinnen mabern Zifch Brancesco Eifc.) Zeoborina, bað junge Baar, Mabbalena Eifch, ambre Bertvambte. Burfharð: hace notavi, licet contra normann caerimoniarum nostrar, acta sint, quae expresse problient mulieres sedere in convivio cum Ponthient mulieres sedere in convivio cum Ponthien ruhmvoll gegen bie Turfen verteidigt hatte. Drei andere bebielt er fich vor: Maffeo Gherarbo von Benedig, Feberigo Sanfeverino, ben Sohn bes Grafen Robert, und Johann Mebici, ben Sohn Lorengo's.

Die Ernennung b'Aubuffon's mar ber Dant für einen geleifteten Dienft, nämlich fur bie Auslieferung eines boben turfifden Gefangenen. Diem, ber jungere Cobn Dobameb's II., war im Erbfolgefampf von feinem Bruber Bajaget bei Bruffa gefchlagen worben, jum Gultan Meguptens gefloben, und batte bann fogar ben Cont bee Jobanniterorbens angerufen. Er landete in Rhodus am 23. Juli 1482. Sultan Dien Die Ritter empfingen ben Sobn ibres Tobfeinbes mit Begier als ben toftbarften Gegenstand für finanzielle Speculationen und biplomatifche Berechnungen. 1 D'Aubuffon benntte ben Bringen, um auf wenig ehrenvolle Beife vom Gultan Bajaget Gelb zu erpreffen. Durch einen Bertrag am 8. Dec. 1482 verpflichtete fich berfelbe jabrlich an ben Orben 35,000 Ducaten für bie gemiffenbafte Bemabrung feines Brubers au gablen, und außerbem bauernben Frieden mit ber Chriftenbeit zu balten. Der Großmeifter batte ben jungen Surften der Sicherbeit wegen im August 1482 nach Frankreich gefandt, wo Diem Jahre lang auf ben Comtbureien bes Orbens blieb, bas bittere Brob von Frangiftan effent, bem Lande ber Feinde feines Glaubens. Er troftete fich bier mit ber Dichtfunft, bie er berftand. 2 Djem war ber erfte Gultan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe bes Orbensmeisters an Sigtus IV. bei Bosio Hist. di Malta, lib. XII; und anderes bei hammer II. 263. Der Rame bei Bosio: Jem; bei Burthard Gem. Die Italiener machten baraus Zizim.

<sup>2</sup> hammer p. 279. Seine Freunde sammelten seine Poefien, worunter bas Gebicht auf bas Frankenland berühmt ift. Es gibt einen Roman: Gregorovius, Gelüthte ber Stadt Rom. VII. 19

der nicht als Heind das Frankenland betrat. Gern mußlei ihn dort der König Carl, aber fo groß war noch der Fanatismus jener Zeit, daß er ihn nie mit Augen lehen wolkte. Seither ertigken kein türkligher Wonarch mehr in Frangistan, die auf das Jahr 1867. Der Lefer mag hier mit Bertwunderung den Eutlan Mödlagig auf den Spuren Pjeni'd durch das Mittelmer und weiter nach Baris fahren lehen; er wird an diefer Reife und dem enthufastlichen Smpfange des Großtürken mit Genugshung erkannt haben, welchen weiten Fortschritt die Wentscheit in der Jahrhunderten zurädzelet bat, und pugleich bemerten, das der it ürklighe gahr des Jahres 1867 in Frangistan eigentlich als Schupsfebender erfchiene, ganz so wie einst dochtlich der Kalender Bater zu einer Barteligen erschienen waren, deren Keich der früschlicher Bater zu einer Leich einer den keine Verteilen der früschlicher Bater zu erfolieren.

Die Könige bes Abenblandes unterhandelten mit bem Johanniterorben wegen der Mbiretung des Gesangenen; sie begehrte auch der ägyptisse Eultan Kasimbep, in bessen Schutz, aber ben batten. Jahre lang bemüßte sich derum auch Innoceny VIII. bis es ihm glädte die Unterhandlung absuschießen. Wider ben Bertrag liesert der Großmeister den unglässigheigen. Wider in die Jahre eines Andern, des Kapste. Dem ward über Ablgnon zu Schiff and, dem geschiert, und am 10. März 1469 durch seinen Wächter Sup Klandsfort, den Krier von Auwergne, dem Cardinal Balue in Civitavecchia übergeben.

Sutan Dien Sein feierlicher Einzug in Rom am 13. März war ein wichin Benn.
A. 1489. tigeres Ereigniß, als jener des Apostelhaupts zur Zeit Bins II. Ein tragisches Berhängniß ohne Eleichen trieb den eigeneu

Zizimi prince Ottoman amoureux de Philippine Heleine de Sassenage . . . par Guy Allard , Grenoble 1673.

Cobn bes Eroberers von Bygang in ben Balaft bes Oberprieftere ber Chriftenbeit. Rie faben bie Romer ein abn: liches Chaufpiel. Durch gabllofe Menfchenicharen ritt ber junge Gultan, von wenigen Doslem, ben treuen Gefährten feines Erils umgeben, nach bem Tor von Bortus, mo er bie Stunde feines Ginguge erwartete. Der Papft hatte ibm bie Ramilien ber Carbinale entgegengefdidt: Franceschetto Cibo, ber Cenator, Die Magiftrate, Die fremben Gefanbten, viele Eble begruften ibn ju Bferbe an jenem Tore mit ben Ehren eines Couverans. Der Cobn Dobamede murbigte fie feines Blids; bas haupt mit bem Turban und bas melandoliide Angeficht mit einem Schleier bebedt, faß er bewegungelos auf bem weißen Belter bes Papfis. Der aapptifche Befandte eilte mit feinem Befolge berbei, bem großen Bringen gu bulbigen; biefe Megypter fußten weinenb bie Erbe por Djem, Die Ruge feines Pferbes, und feine eigenen fürftlichen Rniee. Doch feine Diene verriet bie Bewegung bes Cobne bes Gebieters ber balben Belt. Stumm ritt er in Rom ein, swifden bem Bapftfobne und bem Brior von Auvergne, und ber lange Reiterjug vereinigter Chriften und Doslem bewegte fich burch bie ftaunenben Boltsmaffen laugiam nach bem Batican. Dort nahm Djem in ben für er erbatt ben Empfang von Monarden bestimmten Gemadern feine Batten Wobnung. 1

Der Papft fühlte nicht bie Scrupel bes Ronigs von Granfreich; er empfing gleich am folgenden Tage ben Groß: turfen im vollen Confiftorium. Diem murbe bier mit allen Formen wie ein driftlicher Fürft eingeführt, aber beim Unblid bes Oberprieftere ber Giaure und feiner Carbinale ver-

<sup>1</sup> Siebe Burfbarb, ber anweienb mar, unb Infeffura.

bes Bropheten und ber Cohn Mohameb's II. fei. Er ber: achtete bie Aufforderung bes Ceremonienmeisters, fich por bem Bavit niebergumerfen; ben Turban auf feinem Saupte idritt er rubig auf ben Stellvertreter Chrifti ju und baudte flüchtig einen Ruß auf beffen rechte Schulter. Gein Doll-Empfana tu Confitorium metich fprach fur ihn Borte ber Empfehlung, und bantte für bie Berficherung, bag ber Pring ungefrantt in Rom leben burfe. Diem ließ fich barauf berab, bie Carbinale gu umarmen, und er jog fich endlich in feine oben Gemacher

> jurud, wo er bie Geschenke bes Papfis, Teppiche, Aleiber, Comudiaden, feiner Aufmertfamfeit wurdigte.

> Der Gultansobn lebte feither, von einigen Abobisern bewacht und wie ein gefangener Monarch bebandelt, im Batican freudelofe Tage, beren Ginfamteit Gurcht bor Auslieferung ober vor Gift noch veinvoller machte. Er unterbielt fich mit Raad, Dufit und Gaftmalern, ober er verfdlicf ben Tag in türkifder Avatbie: ein ftartbeleibter fleiner Mann mit einer Ablernafe, auf einem Auge blind, wild und unrubig um fich blidend, bas leibhafte Cbenbild feines Baters. 1 Dem Gultan Bajaget lag alles baran, feinen Bruber entweder burd emiges Gefangnift im Muslande ober beffer burch ichnellen Tod unicablich ju machen. Bu jenem verpflichtete er ben Papft burch ben jabrlichen Tribut von 40,000 Ducaten, und ju biefem fucte er willfabrige Diener. Ein Ataliener bot fich jum Mendelmorber bar, bod fein Blan murbe entbedt und burd graflicen Tob beftraft. 2

2 Eriftoforo Caftanea, Baron von Caftell Leone, unb baraus burch 3nn. VIII. bertrieben: im Dai 1490 bingerichtet. Infeffura.

<sup>1</sup> Math. Boffus bei Ciacconius, III, 96. Die Schilberung von Mantegna in Bottari's lett. pittor. VIII. ift fart aufgetragen.

Am 30. Nov. 1490 fam eine türfifche Gefanbtichaft nach Rom, welche bas breijabrige Berpflegungsgelb von 120,000 Ducaten, viele toftbare Gefchente und bas Berfprechen eines emigen Bricbens an ben Bapft brachte. Der turtifde Dinifter bestand barauf, Djem gu feben, und ber Bring empfing ben Boten feines Brubers wie ein regierenber Gultan auf bem Tron. Der Abgefandte Bajaget's überreichte ibm fnicenb ben faiferlichen Brief, aber erft nachdem er ibn inuen und außen beledt batte, um ben Argwobn einer Bergiftung gu entfernen. Rad einigen Tagen bewirtete Djem ben Boten gaftlich im Batican. Infeffura bielt es fur bemertenswert, baß am Tage, wo ber turtifde Pring Diefes Gaftmal im Balaft ber Bapfte gab, bie Luft plotlich ichwarg gu fturmen begann. Und wol mochten ftrenge Chriften mit tiefem Unwillen auf ben Balaft am G. Beter bliden, in welchem jett - ein unerbortes Chaufpiel in ber Beschichte ber Rirche - ein Gultan und ein Papft neben einander Sof bielten. 3m Cept. 1490 erfrantte Innocens VIII., und ba fab man, wie es in biefem Batican berging. Am 27. uannte man ben Papit tobt. Cofort bewaffnete fich Rom. Der gierige Bapftsohn aber eilte, ben Kirchenschat an fich gu bringen, von welchem er icon einen Teil nach Alorens forts geschafft hatte. Bum Glud ichritten bie Carbinale noch zeitig genug ein. Gie binderten auch ben verraterifchen Berfuch Franceschetto's Djem in feine Gewalt zu befommen, um ibn daun, fo fagte man fcwerlich mit Unrecht in Rom, an Birginius Orfini und burch biefen an ben Konig Ferrante tener zu verfaufen. Die Carbinale, welche ben franten Bapft mit Argusaugen bewachten, nahmen bas Inventar bes Schakes auf. Man wollte wiffen bag fie in einem Raften 800,000, in einem andern 300,000 Goldgulden vorfanden. Als sich ber Papst wieder erholte, geriet er in Zorn; ich hoffe, so rief er, biefe herren Carbinale noch zu überleben und zu beerben. Er begab sich zur Erholung nach Portus und Olita.

Eine unseimliche Stimmung ging durch Rem. Provheten weisigsten. Alte und neuere Prophezieungen verfündeten den Umflurg alles Bestehenden, und den Fall der Prieftermacht für das Jahr 1493. 'Schon ericholl die Einmus Eavonarola's in Florenz. Selbs ein Fürft, wie König Ferrante, brandmartte das Treiben im Batican, jumal die Wirtscheit der pahpflichen Kinder, wind er sobrette den römischen König auf, die untergehende Kirche durch eine Reformation zu retten. Der König Reapels war nämlich mit dem Kapft wieder in Etreit; er datte seine Verfündlichkeiten nicht eingehalten, den Lehnständ nicht gezahlt, und wer deshalb von Innocens am 11. Sept. 1489 sogar exommuniciti

1 Malipiero (Annali Veneti, Arch. Stor. Ital. VII. 372) bringt eine Bropheseiung 3. J. 1493, als geschrieben ora più de trenta anni: Gallorum levitas Germanos Justificabit,

Italiae gravitas Gallot confina necabit.

Italiae gravitas Callot confina necabit.

Mundua sdorabil. Erit Urbe viz Praesule digna. Mundua sdorabil. Erit Urbe viz Praesule digna. Mile dacentis bis, et nonagitas uba annis Et tribas pian suba annis Et tribas guinetie, consurget Aquila grandis. Et tribas motas erit, quad non procul auguror essar. Constantina codet, equi de marmore fieti, esta pian de la constantina codet, equi de marmore fieti, particular de la constantina codet, equi de marmore fieti, particular de la constantina codet, equi de marmore fieti, particular de la constantina codet, equi de marmore fieti, particular de la constantina codet, equi de marmore fieti, particular de la constantina constanti el constantina constantina constanti el constantina con constantina constantina constantina constantina constantina con

2 Propter quos Papa cum Cardinalibus per aliquod tempus turbati exstiterunt. Non tamen a coeptis destiterunt. Nam quotidie in solatiis et trinmphis solito more permanserunt. 3nfrffura.

A. 1492.

und entseht worden, und nur die Schwäche des Papfis hatte den Wiederausbruch des Kriegs glücklich verhindert.

Innocens VIII. batte, jumal feit Djem in feiner Bewalt mar, bie Chriftenbeit mehrmals, boch ftets ohne Erfolg, gu einem Kreugguge aufgeforbert. Was nun im Drient nicht erreicht murbe, gelang ploblich im außerften Occibent. Granaba, bie lette Festung ber Mauren in Spanien, ergab fich Kerbinand bem Ratholischen am 2. Nanuar 1492. Der Rall biefer Stabt erwedte ale eine driftliche Angelegenheit bobe Begeifterung im Abendlande, aber noch abnte Riemand bie weltgeschichtlichen Folgen, welche jenes Greigniß nach fich Denn erft jest tonnte bie fpanifche Monarchie als Macht erften Ranges erfteben, woburd bie Berbaltniffe Europa's gang veranbert werben mußten. In Rom lautete man mit allen Gloden; man beleuchtete alle Saufer; Broceffionen sogen nach ber Nationalfirche ber Spanier. G. Nacob auf ber Navona. Auf biefem Blat liefen bie fpanifcen Botichafter bie Erfturmung Granaba's im Bilbe eines bolgernen Caftelle borftellen, und Stiergefechte balten. Much ber Carbinal Borgia gab bor feinem Balaft nach fpanifcher Sitte Stiere bem Bolfe preis. Es mar Carnevalszeit, im Rebruar, und felten fab Rom Spiele von fo ausgefuchter, beibnifder Bradt.

Gin Shauhiel amberer Natur machte halb barauf nicht minderes Auffehen. Denn am 22. März 1492 zog ber achtzehnjährige Giovanni Medici als Cardinal in Kom ein. 30-8 moles.
Lorenzo hatte biefen seinen zweiten Sohn längst für die Gentsal.
gesistliche Laufdofn bestimmt. Mit sieben Jahren war er von Ludwig XI. zu einem Mot in Frankreich, vom Papst
um Brotonotar gemacht, und im achten Lebenslähre von

Er tommt

22. Mars

bemfelben Ronige jum Ergbifchof von Mir ernannt worben, mas inben ber Bapft nicht bestätigt batte. 1 In ben robeften Reiten ber Chriftenbeit batten Rinber von Rurften bie bochften Burben ber Rirche erhalten; ju abnlichen Buftanben mar man jest trop ber canonifden Gefete gurudgelebrt. Lorengo batte bie Ernennung feines Cobnes jum Carbinal mit allen Mitteln feines Ginfluffes betrieben; als er fie nun im Jahre 1489 burdfette, faunte feine Freude feine Grangen. 2 Doch wegen bes ju jungen Alters follte Giovanni erft nach brei Rabren bie Beiden feiner Burbe anlegen. Rachbem bies endlich zu Riefole gescheben mar, machte bas icon mediceisch verfnechtete Aloreng baraus eine Nationalfeier. Der junge Carbinal von C. Maria in Domnica verließ feine Baterftabt am 9. Mars 1492. Geine Reife nach Rom mar ein Triumfgug, fein Empfang in biefer Stadt am 22. Marg, fein Aufzug nach bem Batican von C. Maria bel Popolo aus, wo er übernachtet batte, war es nicht minber. Der Jungling, mit ber feinften Bilbung im Saufe feines Baters ansgestattet, zeigte bie Giderbeit eines geborenen Rurften. Bon ben Befuchen feiner Collegen fiel ihm nur einer fcwer, ber bei Rafael Riario, benn biefer Carbinal mar por nur wenigen Jahren ber Reuge ber Ermorbung feines Dheims und bes Attentate auf bas Leben feines Batere gemefen. Man fagt, baß beibe erblaften, als fie einander jum erften

1 Ricordi di Lorenzo, bei Fabroni App. -

Male faben. 3 Der beglüdte Lorengo fonnte mit bem Em=

<sup>2</sup> Mm 10, Dct. 1489 schrieb Lorenzo seinem Gesanbten nach Rom: la misura della grandezza sua vi mando in questa: ma da hiermattina in qua mi pare cresciuto e mutato. Rabroni App.

<sup>3</sup> Reife und Einzug beschreibt Burtharb. Siehe auch ben Brief bes

pfange feines Sohnes gurfreden sein; er richtete an fin ein Schreiben, desseu git und weise eingurücken, uicht der hochen Buttee, aber 1901 den unreisen Jahren des Eardinals entsprach. In Wahrfelt donnte Johann Medict diese Lehren woll gebrauchen; denn de Juftände in Rom waren unmoralisser als zwwer; am paspftigen Hofen inden als Kredenmacher; in den Kaliften wieler Cardinals uichts als Kredenmacher; in den Kaliften wieler Cardinals uichts als Kredenmacher; die den Weiter Kardinals wieden des Kredenmachers des Kredenmachers des Kaliften vieler Cardinals uichts als Frivolität. Bas sollte die Wette fagen, wenn sie vernahm, daß der Cardinals Vialerie eines Kachts 14,000 Goldguiden dem Franceskette Gibb im Spiele abgewann und daß dieser Repet dann wüttend vor dem Appfersen, um jenen Cardinal als salischen Spieler anzullagen?

Der junge Medici samb seine Schwester Nachbalena als Gemalin Franceschetto's in Nom; er seibst rückte sigd eine Wohnung am Campo di Fiere ein, vom wo aus er von großartigen Ban der hentigen Cancellaria, voelchen eben jener Rasels Kiatrio aufführte, täglich vor Augen hatte. Wer seine faum aufführte, täglich vor Augen hatte. Wer seine faum un Eugenge geschmidten Jande vernambles fich als das in ein Arauerhaus; benn sein Sater starb am 7. April 1492. Rive von Micandola, Angele Beltitand und Martsilo Kichno, die Ausger jene behinden Kilien

Betrus Delphinus, Begleiters bes Carb., ex urbe die VII. April 1492. bei Fabroni p. 306.

J. Conosco, che andando voi a Roma, che è sentim di tutti i mali, cutrate in maggior difficulà— et felde ten neuign guard. Garbindien nadadmen; ett hie felte ver sinche, bann frincé baufels umb ben jücrenş bêventên; mêşiş fein im Semb — più preuso qualche gentilezza di cose antiche e belli libri; mefr dealmaire gebra alie emplangen; früle auflicfers, libende überbenten, maß mergen şu tjun (f. jädreni), Vita Leonis X. App.

<sup>2</sup> Der Bapft befahl, bem Carb. bas Gelb berauszugeben; er antwortete, bag er es fur ben Ban feines Palafis berbraucht habe.

20renjo me- fopbie und bie Reprafentanten jener feinen Beltbilbung, Die biel + 7. Mpr. er felbit in fich vertorpert batte, umgaben ben fterbenben Macen, aber an bemfelben Tobtenbette ftanb auch ber Monch Savonarola als Mabner an ben verläugneten Chriftenglauben und an bie gerftorte Freibeit von Florens. Der Reichtum fruchtete nichts, bie Tage Lorengo's gu verlangern; er ichlürfte ben Trant pon aufgeloften Diamanten berunter. ben ibm fein Leibargt reichte, und verfchied im Alter von nur 44 3abren. Der Tob biefes großen Staatsmannes, in welchem gang Italien ben Bermittler bes Friebens geehrt batte, mar in Babrbeit ein nationales Unglud, moburd alle politifden Berbaltniffe eriduttert murben. Dit ibm ging eine Spoche Italiens ju Grabe und folog fich auch bie befte Beriobe bes Saufes ber Mebici. Lorengo batte bie Bermirrungen ber naben Rufunft geabnt, und feiner Familie burd ben engften Unidluß an bie Rirde ben fiderften Salt ju geben verfuct. Den bodften feiner Buniche batte er burch bie Erbebung feines Cobnes jum Carbinal erreicht: fterbent führte er ben fünftigen Leo X. in Rom und bie Gefdichte ein. Er binterließ noch bie Cobne Biero und Julian, und ben Baftarb feines ermorbeten Brubers, einen zweiten fünftigen Bapft, an beffen Ramen fur Klo: rens wie fur Rom nur bie Erinnerung an Somad und Untergang gefnupft fein follte.

Johann Medict verließ Mom ihon am 10. Mai 1492, in der Eigenschaft eines Legaten Toksana's, um mögliche Ummödzungen in Floreng zu verfüten. Das gute Werfchlimb biefer mediceischem Revoldlit zum Austrum wurde für zicht nicht gestört; auch hatten sich die Beziehungen Innocenz des VIII. zu Reapel wieber friedlich bergestellt. Denn am 28. Januar

1492 war ber Streit mit Ferrante burch einen neuen Frieben beigelegt worden, in welchem ber Konig ben fculbigen Tribut ju gablen verfprad. Aur Befraftigung biefer Berfobnung fam am 27. Mai Don Ferrantino, Bring von Capua, Cobn Alfonjo's von Calabrien, nach Rom, die Inveftitur Reapels au erbalten. Dan empfing biefen Bringen mit ben bochften Ehren; fein Bermandter, ber Carbinal Afcanio, bewirtete ibn in feinem Balaft am Sofvital ber Deutschen gur Racht mit einer fo großen Schwelgerei, bag ber Annalift Infeffura fagte, jebe Schilberung biefes Gaftmals wurde als übertrieben lacherlich ericheinen. Der Bring wohnte im Batican, und fein gablreiches Gefolge - er war mit 900 Reitern und einem Ruge von 260 Maultbieren gefommen - bebantte fich idlieflich beim Bapft für bie genoffene Gaftfreunbicaft baburd, baß es bie Bemacher bis auf bie Teppiche ausraubte. Die biebifden Reapolitaner verfauften fogar bas Rleifd, welches fie aus ber papftlichen Ruche bezogen, im Borgo; und fie führten fich gang fo auch im Schlof Marino bei Fabricio Colonna auf.

Die Anwesenheit Don Ferrantino's verherrlichte jugleich das Fest der Empfangnahme einer driftlichen Reliquie, wodung die Feier des Einzugs des Andreashauptes in Rom wiederholt wurde. Bajaget, in bekändiger Furcht vor den Alfüsten die man mit seinem Bruder haben fonnte, schieden Auftlichen die man mit seinem Bruder baden sonnte zu haben das Arcuz vertundet worden von. Dies mythische Cien wurde zwar schon feit lauge in Nürnberg und zugleich in Paris geglandt und gegeigt, doch man sonnte solche Burder liederschlassen. Ein türklicher Gesander betate brachte die Langenspipte nach Annona, von no sie Bische nach Annit trugen. Diet

bie beil.

bolten fie fobann Julian und ber Carbinal von Bortugal ab. Der Bote bes Gultaus begleitete biefe Bralaten, aber man fant es fur gut, ibn bor bem feierlichen Einzuge ber Reliquie nach Rom tommen zu laffen, bamit ber Anblid eines beturbanten Beiben in ber Broceffion nicht Mergerniß errege. Bajager Schidt Der Türke bielt am 29. Dai feinen Gingua in Rom und Langenfpige nahm feine Wohnung am Plat G. Beters. Um 31. Mai nad Rom.

übergab Julian bei G. Maria bel Popolo bas in einem Arpftallgefaß verwahrte Rleinob bem Papft, und bie Proceffion jog nach bem G. Beter. Der fcon leibenbe Papft fürste fie ab: er erteilte bem Bolf von ber Loge im Borticus ben Cegen, mabrent Borgia bie Langenfpite neben ibm bod in Sanben bielt. Dier ftellte fich auch ber turfifche Botichafter bar, überreichte bie Briefe bes Gultaus und bat um bie Erlaubnig ben Pringen Djem befuchen gu burfen, 1

Auf bies firchliche Schaufpiel folgte ein glangenbes Kamilienfeft im Baticau. Der Pring von Capua mar von feinem Großvater nach Roin geschickt worben, um bie völlige Berfohnung mit bem Papfte abzuschließen. Bie Floreng, fo fucte jest auch Reapel ben engften Aufdluß an bas Bapittum, aus Rurcht vor Franfreid. Denn immer brobenber murbe bas Gerücht, bag ber junge Konig Carl VIII. Die Unfpruche bes Saufes Aujou geltent machen wolle. Bereits war Ferrante auch mit Mailaub, welches bie Anspruche ber Orleans fürchtete, in nabe Berbindung getreten, benn im Rabre 1489 batte fich Rabella, Die Tochter Alfonfo's von

<sup>1</sup> Burtbarb. Ginige Carbinale verlangten Saften an ber Bigilie bes Refte, aber ber madere Strafburger fant eine allgemeine Beiterfeit paffenber: loco jejunii - in plateis, ubi processio transitura esset, fontes vini pertranscuntium recreationi fieri mandaret.

Calabrien, mit bem jungen Bergog Gian Baleaggo vermält. Um nun auch Innocens von ber frangofifden Bolitit abgus wenden, willigte Verrante in Die Bermalung einer Entelin bes Papfts mit feinem eigenen Gutel Don Luigi von Aragon, Bermalung Marchefe von Gerace. Das hochzeitsfest wurde im Batican von Aragon öffeutlich gefeiert, und biefe Restscene tonnte in ber Blutegeit bes bofifden Ceremoniells ber Italiener nur bie muftergultige Darftellung bes feinften Welttones fein. Carbinale, Bringen, Barone, viergig eble Damen waren bie Tranungszeugen in bem icon gefcmudten Caale, wo ber Bapft auf feinem Tronftule fag. Man fab unter ben Ebelfrauen Teodorina feine Tochter, Peretta del Carretto feine Entelin, Madbalena Mebici feine Schwiegertochter. Der Ergbifchof von Ragufa fniete in poridriftsmäffiger Entfernung von zwei Ellen por bem Bapfte nieber, bielt eine Rebe über bas Sacrament ber Che, erbob fich und vermalte barauf bas Baar. Die junge Battiftina Cibo, Tochter Gherardo's Ufodimare, ein noch unreifes Rind, fagte ibr 3a erft nach langem gogern; in ber That murbe biefe Che nicht vollzogen, benn Battiftina ftarb febr balb, und ibr Gemal Don Luigi murbe im Januar 1494 Beiftlicher, im Jahre 1497 Carbinal, Rach jenem Bermalungefest empfing ber Pring von Capua am 4. Juni bie neapolitanifche Inveftitur für feinen Bater Alfonfo von Calabrien, morauf er Rom verließ.

Battifting. Cibò.

Schon war Annocens fo frant, bak man feinen Tob vorausfab. Boll Argwohn eilten bie Carbinale, ben Bringen Diem in die Engelsburg einzuschließen. 1 Als fie am 16. Juni

<sup>1</sup> Dit Infeffura's Bericht pom Tobe Inn. VIII. muß bas Tagebuch Burtbard's ergangt werben, benn es bat bier eine Lude. Die Banb.

bas Inventarium ber Rirdenicate aufnahmen, bielt es ber Bicecamerlengo be Morenis für geraten fich in ben Balaft Mattei ju fluchten. Rom fiel augenblidlich in Anarchie. Co arg murben bie Frevel, bag Profpero Colonna, Johann Jordan Orfini und andere Eble wie Burger am 22. Juni auf bem Capitol ericbienen, bem Cenator Mirabilii ibre Dienfte angubieten. Bon feinen babiuchtigen Repoten umringt, lag Innoceng VIII. unterbeß fterbend im Batican. Er vermochte taum noch andere Rahrung gu fich gu nehmen, als Frauenmild. 1 Benn bas faubere Bilb bes verfcheibenben Mebici, welchen fein Argt burch einen Trant von aufgelöften Diamanten vergebens ju retten fuchte, einer finnvollen Sabel von bem Werte bes Reichtums gleicht, mit welchem Namen ioll man wol die Scene benennen, die am Tobtenbett eines Bapftes gefvielt baben foll? Gein jubifder Leibargt tam auf ben Gebanten . bem Sterbenben bas Lebensblut von Anaben einguflößen: brei gebnjabrige Rinber gaben fich bagu um Gelb ber, und fie ftarben ale Opfer biefes frevelvollen Experimente. Der Sterbenbe, fo fagt man, gab feine Ginwilliaung basu nicht; er fließ ben Arst von fic.2

3nnocenj VIII. † 25. Juli A. 1492. Die Cardinale hoben Truppen aus; 400 Mann bewachten ben türflichen Kringen, jeht wieder im Batican, während der Graf von Pitigliano den Borgo befeht hielt. Am 25. Juli 1492 farts Innocens VIII., 60 Jahre alt. Während einer

fcrift in ber Chigiana bricht icon mit bem 14. Juni 1492 ab, worauf fie ben Pontificat Alex. VI. mit beffen Erhebung beginnt.

<sup>1</sup> Piglia poco altro che late di donna. Fil. Valori agli Otto di Pratica, Rom. 23. Juli 1492. Archiv Fior. Ciaffe X. Diff. 6. n. 8.
<sup>2</sup> Judeeus quidem fugit, et Papa sanatus non est. Tad Sintgelb nor cin Zucatri für jebes arme Rinb. 3nfeffura, unb Nahnalbus n. XXI. Per Riberntiure Radori meldet nides bacon.

Regierung ging er frafts und geiftlos auf ben bergebrachten ! Begen ber Curie fort. Der Difbrauch bes Memtervertaufs nabm unter ihm unglaubliche Dimenfionen an. Er felbft iduf neue Memter fur Gelb. 1 Er vertaufte bie Rolle an Romer, welche Riemand Rechenichaft ablegten; Erpreffung und Unterichleif gerrutteten bie Bermaltung bes Staats; felbft falfche Bullen murben maffenweife von Betrügern gefdmiebet. 2 Rom marb immer mebr jur Berfftatt icamlofer Corruption. ein Bedfel: und Bantbaus, ein Martt fur Aemter und Gnaben in aller Welt. Gin habgieriges Repotenmefen ohne jebe Spur von Große, ohne jeben politifchen Gebanten, nur auf gemeinen Gewinn gerichtet, erniebrigte bie Regierung von Innocens. Gludlicher Beife ftiftete er fur feine Rinber feine Rurftentumer, benn weber er felbit bejag bagu bie Rraft, noch batten iene Ebraeis und Talent genug, um im Staate groß ju werben. Geinem Cobne Franceschetto batte er im Nabre 1490 bie Graficaft Cervetri und Anguillara verlieben. Diefes Land war namlich nach bem Tobe Girtus IV. von Grancestette Deifobo, bem Cohne bes Everfus, wieber befest und auch Cervetri und bebauptet worden. Mle er ftarb, verbrangte Innoceng beffen an bie Orfini. Cobne aus bem Befit, und machte barin feinen eigenen

Cobn gum herrn. 3 Franceschetto eilte jedoch, in fluger

1 Er creitie 52 Piombatori apoftol. Bullen, beren jeder ihm 2500
Duc. jablen mußte; und noch 300 andere Armier.

<sup>2</sup> Mm 19. Ort. 1489 wurden 2 apoft. Secretare als Falicher auf Campo bi Fiore verbrannt. Burtharb. Daber find bie Bullen von 1487—1489 verbächtig. — Inseffura, und Novaes.

<sup>3</sup> Duch Bulle, Nem, 21. febr. 1490. Alfhefrift im Kreft Drint, T. 97. Lett. F. n. 27. Expire Gord for Anguillears if dorin Dominicus; cr und Uried voern Schot deb Grafen Dole, Schot don Jranceko. Deifede, lange im Dienft Senedigh, thitte am 28. Nai 1400 zu Sanna; Exem feine Schot Manna und diacome. Archiv Michael und Güacome. Archiv

Boraussicht, nach seines Laters Tobe, Cervetri und Auguislara an Birginius Orfini zu verfausen. Er blieb nur Graf von Berentillo. Sein und ber Madbalena Medici Sohn Lorenzo erwarf hiere burch Sermällung mit Nicarda Malaspina die Marfgrassich Massa und Carrara, worin die Sidd herren blieben, bis dies vom Kaiser Mazimilian zum Serzogtum erhobene Laud im XVIII. Jahrhundert an das Haus von Modena siel.

3. Conclabe. Die Candidaten bes Kapfitums. Julian Nobere. Afcanio Sforza. Roberich Bogzia ertauft bie Rapfimahl. Rapfi Alexanber VI., 11. Aug. 1492. Seine Bergangenheit. Seine Geliebte Banoza, seine Kinder. Das Krönungsfelt am 26. Kua.

Am 6. August 1492 bezogen bie Carbināle bas Conclave in ber içtimijen Capelle. Die Gefandten ber fremben Mäche und bie ebelu Nömer Cola Gaetaui und Battifta Conti bewachten boffelbe. Der Batican war verifangt, Jusvolf und römijder Avel zu Pierbe sperrten bie Jugänge.

Bu den 23 Wahlberren waren zwei neu ernannte, aber noch nicht proclamitre Cardinale hinzugedommen, Feberigo Sanfeverino, der Sohn Moderts Walatesla und Bruder des Condottiere Fracasso, und der greise Patriarch von Benedig, Masse Geberarde. Mußerdem stammten auß der Greation Bed verflordenen Papsk die Cardinals Eslo, Artoicinus de la Porta, Antoniotio Passavicini und Johann Medici. All

Colonna Scaf. XIII. n. 94. Die Protocolle Beneinbene's enthalten viele Acten über ben Gutererwerb Francesco's Chbb.

1 Mitglieder der Jamille Inn. VIII. blieben in Nom. Der Carb. Lorenzo Cibo ftarb fier A. 1503 bald nach der Erhebung Julius' II.; und Gerarde Ufodimare, Gemal Teodorina's, ebenbafelbst, am 27. Jan. 1499. Burtfarb. besonders einflufreich, ober als mablfabig galten Afcanio Cforga, Borgia, Lorengo Cibo, Rafael Riario und Julian Rovere. Mit einer Offenbeit, wie fie nie gubor gefeben marb, Conclave, marfen fic bie Canbibaten bes Bapfttums auf: man fonnte an die Reiten benten, wo bas romifde Raifertum gur Berfteigerung tam. Cibo unterftutte bie Canbibatur Ballavicini's; boch biefer fiel icon beshalb burch, weil er ein Gefchopf Annocens VIII, war. Man vertoarf auch Rovere wegen ber brobenben Abfichten ber Krone Frantreiche; gur Betreibung ber Babl biefes Carbinals batten ber frangofifche Ronia 200,000 Ducaten, Genug beren 100,000 in einer Bant niebergelegt. 1 Sein Gegner war Afcanio. Diefer fürftlichfte Carbinal in Rom wurde von bem ichlauen Borgia nur beshalb befürwortet, weil er feine Ausficht batte Bapft zu werben. Afcanio wieberum ließ fich für Borgia gewinnen, wirfte für ibn, und wurde babei von Riario und Orfini unterftust. fpanifcher Papft burfte zeitgemäß ericheinen; benn Spanien ftieg eben aus bem maurifden Blaubenstriege glangend empor und fonnte gegen Franfreich als Gegengewicht bienen. Es ift febr merfmurbig, bag in benfelben Augusttagen bes 3abrs 1492, wo bie Carbinale ibre Raute fvannen, einen Svanier jum Papft ju machen, Columbus auf fpanifchen Schiffen fühn in ben Ocean binausfuhr. Go ftrebten in berfelben Stunde biefe Reitgenoffen ihrem beiferfebnten Riele gu, Borgia bem Bapfitum, Columbus ber Entbedung einer neuen Welt und bem emigen Beroencultus. Es maren bauptfachlich Orfini und Afcanio, welche biefen Papft machten. Dan muß erroten gu benten, bag ein fo reicher Dann wie Cforga noch

Gregoropius, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

20

.... Double y Congle

¹ Cavalieri an Cieonora b'Aragona über bas Conclave: Atti e Memorie — di Storia Patria, Modena 1863, I. 429.

nach größerem Erwerbe trachten konnte. Man sagte in Rom, daß ihm Borgia noch vor dem Conclave vier mit Geld beschern Mausstifere in sien Janus geschicht battel. Er versprach ihm seinen eigenen Palast mit allem darin besindlichen Sut, das Vicekausstemat und andere Benefizien. Dem Continal Orsini murben Montecill und Goriano, dem Colonia und seinem Geschiend Orsini wurden Montecill und Goriano, dem Colonia und seinem Geschieder des Gelds dem Geschieder des Vicekausstellungs der Vierkausstellung der Vierkausste

i Infrijuca. Wem bis nur Jobel, 1931 et bech, 1008 man in Nom glaubt. Balori brichjet und 12 Mag. 1492 (Archiv) filor): Monsre. Ascanio e stato quello che solo ha facto venire, con arte non pichola il ponificato in costin. Im 11.4 May, nennt re als Metiv Kjanio's capidità di roba, perche del vicecancell. li rimane il valente di 100 m. duc. o meglio.

<sup>2</sup> Genemung Micanicè jum Sicefanice bund Seires Mice, V.I. 26, Mag. A. 1492; 28ff. R. Bact bert in 1. 2842, 6.1. 268 (Britgiamung her Skipfle non her adsignon. 3rt admetals). 268 Strictionulung ber Skipfle non her adsignon. 3rt admetals). 268 Striction bern Badil Bengia (turte Geiraltin Prictif if unprierifield). Statif Famil. Sforza I. 83 milt vergetens nodpretien, bøb ble Singabern Sarffunze's ums Burthauf's Balifa (prien. 3rt norm 3ff. R. Sarbettin (Statisty) ber Stregften Sfrg. V.I.) leftjet elt: Palatium positum in Regione Pontis, muntils ocemptis domibus, a fundamentis extravati, qued VII. Kal. Septbris a. 1452 Aseanio Cardinali nullam domum habenti donarsit. — Clife and Serio f. 549; un ber Formus de rebe gest. Gallon. p. 14.

<sup>3</sup> Sniffitus [agt ironifa bon Mir. VI.: dispersit et delit panerius bona san Som griffin Gart. Oğrartıcı et aden movebat caput, nt semper videretur annuere. — Mapnalb n. 26: Cardinales, quae partim auro corruptos, partim politicationibus, partim vitioram — similitadine pelletos suffragia san Roderium Borgiam tulisse, quaeruntur authores, nec virum delegiese casti-

Rechtlichkeit ober Stofs, die Lockungen des Simon Magus auszufchagen: Caraffa, Riccolomini, Rovere, der Cardinal von Bortugal und Zeno. <sup>1</sup> In der Racht des 10. zum 11. August ging der Rame

Borgia aus dem Nahlfedg einstimmig hervor. Als sich dies ganz unerwartet Keinltat ergad, brach der Gewählte in Jubel aus: "ich bin Papit, Bontifer, Vicar Griffil!" Wie als wollte er sich des hohen Verlichen. Dem Ceremoniens meister befahl er Zettel auszwerfen mit der Kusschielt: wir haben dem Papitgewand desleden. Dem Ceremoniens meister befahl er Zettel auszwerfen mit der Kusschielt: wir haben dem Bapit Alexander VI. Noberich Borgia von Balencia. Der junge Medici Küsterte, so saget nam, Glöd nich Optivori sind im Rachen des Bolfs, der uns verfossingen wird, wenn wir nicht entstieben. Es war vor der Worgenfrühe, als das Conclavefeuster aufgeschapen ward, dass der Manne der eichsen, und in die Settlie des grauenden Zage der Anne ein der eichsen, und in die Settlie des grauenden Zage der Anne einstehen. Allegenisch von der Verlagen der Verlagen der verlagen. Allegender VI. ausgerufen wurde. Die Glode des Capitols eriholi; das Bolf flütze hier zur Plümberung nach dem

neue Papft kam herab, um seine ersten Hulbigungen zu monia, sed stupris insignem. Basori (ut supra) gählt auf, was die Cardinäle vom Borgia befamen.

¹ Inseffura. Rach ber unebirten Vita Alexandri (in Genarelli's Musg, Burtharb's p. 209) nahm auch Mebici an ben Tractaten nicht Teil; er bielt zu Cibo.

<sup>2</sup> Conclavi dei Pont. Rom., Col. 1691. I. 133. Spom Gentches Bügt, VI., reffen aften teil Butlefar au brundig hällighur erfjang influe refjang influe refj

empfangen. Der Cardinal Sanfeverino, ein Mann von riefiger Körperfraft, erhob Borgia mit seinen Armen und stellte ihn auf bem Tron über bem Jauptaltar bem zujauchzenben Bolke als Bapf dar.

Die Berufung biefes Mannes jum Stellpertreter Chrifti. ober, um in ber Sprache ber Bergangenheit gu reben, gum Stattbalter Gottes auf Erben, burfte beute mol felbit ber gläubigfte Somarmer für Dofterien nicht als eine That bes beiligen Beiftes anerfennen, melder in Conclaven babernber und ehrgeiziger Carbinale wirffam fein foll. Bielmehr erhebt bie Nachwelt eine entruftete Anklage gegen bie bestechlichen Babler bes Jahres 1492. Aber mablten fie Mleganber VI. wie er beute als geschichtliche Geftalt baftebt? Die Ausidmeifungen bes Carbinale Borgia maren allgemein befannt: fcon Bius II. batte fie gerfigt; aber mar er ber einzige Carbinal, ber fich ihrer ichulbig machte? Die Moral jener Beit vergieb nichts leichter, als finnliche Bergeben. Er befaß Rinber von einer Geliebten: bod batte nicht Innocens VIII. bie feinigen öffentlich wie Bringen bargeftellt? Roberich Borgia aalt ale Carbinal noch feineswege für einen frevelbaften Mann. Gin Beitgenoffe, ber fein Wefen ichilberte, fagte bamals pon ibm nur bies: er ift ein Mann pon bochfrebenbem Ginn, bei magiger Bilbung von fertiger und fraftvoll gefetter Rebe; verichlagen von Ratur, und vor allem von bewundernewertem Berftanbe, wo es gu banbeln gilt. 1

Frühere Laufbabn Mier. VI. Dies ift in Kürze feine Lufbahn, efe er Papft wurde: Roberigo Lenguoli ober Langol war am 1. Januar 1431 gu Rativa bei Balencia in Spanien geboren, ber Sohn eines mittelmäßigen Bedmanns Joffe und ber Jtabella Borja,

t Jacob. Bolaterranus p. 130.

einer Schwester Calirt's III. 1 Rachbem er in Bologna fieben Nabre lang bas canonifde Recht ftubirt batte, machte ibn fein Obeim gum Bifchof von Balencia, im Rabr 1456 gum Carbinalbiaconus von S. Niccold in Carcere, und balb barauf jum Bicefangler ber Rirche. Die Frucht feiner gelebrten Studien maren einige Schriften, sumal gur Berteidigung der absoluten Papstgewalt im Sinne Torquemaba's. 2 Unter Sirtus IV. wurde er Bifchof von Bortus und Legat für Spanien.3 Als er ein Rabr fpater von biefer Legation jurudfebrte, rettete er fich mit Rot aus einem Schiffbruch an bie Rufte von Bifa, mabrent 180 feiner Gefahrten, barunter brei Bifchofe por feinen Augen untergingen. Geine Reichtumer, von feinem Obeim Calirt und feinem Bruber Don Bebro Luis jum Teil ererbt, mehrten Ginfunfte aus brei Bistumern, aus vielen Rloftern in Spanien und Italien, und bas Bicefangleramt, welches allein ibm jabrlich 8000 Goldaulden eintrug. Er lebte als ber nach Eftouteville reidfte Carbinal, in bem prachtpollen Balaft, welcher beute Cefarini beint, und ben er fich in ben Banten erbaut batte.

<sup>1</sup> Die erste Medaille Alex. VI. hat die Umschrift: Roderigo Lenzuola D. Borgia S. P. MCDXCII; bei Bonanni I. 118. Gr. selbst schrieb, schoerieus de Boria: so in seiner eigenhändigen Unterschrift im Liber fraternitatis S. Solvitus: Archib von S. Solvitus: Archib von S. Solvitus: Archib von S. Solvitus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glossac Roderici Portuensis Episcopi in regulas Cancellariae et constitutiones Innocentii VIII. de beneficiis: Romae per Eucharium Silber A. 1487 in 4., und Clypeus defensionis fidei S. R. E. Argent. 1497.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dalen feiner Baufschn: am 10. Wal 1454 with er, bliefer Geitigan im Balenja, Vetoender; 20. Gefer. 1456 Gerbanblatson; 31. Der. 1456 Eggal in Uncona; 1. Wai 1457, nach bem Zobe bes Carb. von Portus Frank. Condumer, Victenapier; am Uniong Stime IV. Zegal für Spanien. Ex Reg. Alex. IV. Meer. Barberini XXXII. 242.

<sup>4</sup> Aedes habitat non minori ornatu, quam commodo a se con-

Die romifden Chronisten feiner Reit reben nur ein paar Mal von bem Glang, welchen er bort gur Schau ftellte, wie beim Geft bes Ginguge bes Andreasbauptes, ober bei ber Reier bes Kalles von Granaba; aber Niemand fpricht von idwelgerifden Gaftmalern, wie fie Baul II. ale Carbinal. ober Cftouteville, ober Bietro Riario und Afcanio in ibren Ralaften veranstalteten. Er liebte biefe Art von finnlichen Freuden nicht. Es icheint, bag Roberich habfüchtig von Ratur, feine Reichtumer wol zusammenhielt, mas icon bie Rudficht auf feine Rinder, und auf feine eigene Bufunft gebieten mochte. Es ift auch Bflicht ber Gerechtigfeit gu fagen, bak bie Mufterien feines Lebens als Carbinal unbefannt find, benn fein Beobachter rebet bavon. Er befaß bei einer iconen Geftalt eine glubend finnliche Ratur, welche bie Frauen magnetifc an fich jog, boch er felbft murbe erft pon ben Reisen, bann von ber Alugbeit eines Beibes fo fest umftridt, bag er ihre Retten wie ein ebeliches Bunbnig anerkannt bat.

Banossa und Dies Weib war Banozza de Cataneis, aus einem Geibre Kinder. schlecht Keiner Ebelleute Rom's. 1 Der Name Banozza, wol

> structas media ferme via inter Adriani Pontem et Florae Campum.
>
> — — Claret mirum in modum opibus, Regum et Principum plurimorum ellentellis admodum clarus: 3acob. Solatert.

1 Mm 8. Nycil 1872 tshirt nob. vir Gabriel quond. Rugoni de Catancis y Munifier himz Cellew Mitagle, Garfe, Zabbes und Subwice. Nichiu Sanata Sanator., Armad. IV. mazzo VI. n. 27: and ben Espirier, nedder nits Par Mibale Nicholi In Stem yu Ginghie breitaitet. Gin Carolna de Colancia iderdict am 18. Min; 1468 vin Zomificacien no ben Mitagle t. Sanatus fir ein defident invelde Nice, VI. repairen: Hind Gennaga in Mannta. 3n ber Oddielder Gard's Bongia bom Zom manig ider Stell jeith Veffen Smitter: Cateria o Ross, detta in Vanozas, credo per euser questo il cognome della san casa. May 3 beith 5 Mit Irit Bonniga ili ve Ramillicamann:

ein Diminutiv von Giovanna, erinnert burch feinen Rlana an bie Beiten ber berüchtigten Marossa, jeboch ift es irrig, fich unter ber fippigen Freundin Borgia's eine Meffalina porguftellen. Ihre Lebensumftanbe find nicht binlanglich aufgeflart, und nur aus bem Alter ihrer Rinder läft fich ber Schluß gieben, bag ibr Berbaltniß gum Carbinal Roberich fury por bem Sabr 1470 mochte begonnen baben. Gie felbit war im Juli 1442 geboren. 1 Rach ber Angabe Infeffura's vermälte ber Carbinal feine Geliebte um 1474 bem Domenico pon Arianauo, und dieser war dann ibr erster Mann.2 Römische Urfunden zeigen fie fobann noch zweimal vermält. Um 1480 mar fie Gattin eines ebeln Mailanbers, Giorgio be Croce, bem fie einen Gobn Ottaviano gebar. Der Carbinal Roberich beforberte biefen ibren Gemal gum apostolischen Scriptor, und wol burch feine Unterftubung erwarben beibe Cheleute Saufer und Beinberge in Rom. Gin Saus Banogja's ftanb in ber Rabe bes Balafts, melden ber Carbinal bewohnte, auf bem Plate be Branchis ober Branca.3 Giorgio

de Vanotti Romana. Vita di Consalvo p. 212. 3n ber Aşat gaß es ein röm. Sefdicht Sanotti. Wer fie füßli fafreit figd de Cataneis, ifter Catafoffir immt fie Vanotia Cathana. Daraus entiflam wof burch Irrium Catarina. Bofa Ionnic ift jusciter Rame fein, benn fo nennt fie auß Burlfard: Rosse Matris Cardinalis Valentini. Cod. Chigir 1, dec.

<sup>1</sup> Rach ihrer Grabschrift, ebemals in S. M. bel Popolo, ftarb fie am 26. Rob. 1518, 76 Jahre, 4 Mon. und 13 Tage alt.

<sup>2</sup> Als Air, V.I. Casar A. 1493 jum Carb. machte, sieß er ertläere, abs er ienes Domenico und der Banoga Copn fei: quam ipse nupserat cuidam Domenico de Arignano. Instifiuso. Arignano it tool das Castell Nignano, teclose die Savelli feit den berühmten Condottiere Baolo († 1405) befaßen.

<sup>3</sup> Abinoffi (Il canale di Ponte, Narni 1860) bringt bas Breve Sixtus IV. Nom 14. Juli 1480 an Carb. Roberich, worin er bem Georg be Cruce, clericus Mediolan., scriptor et familiar, noster bas officium

be Crece flatb im Jahre 1485, und so auch sein und Banozza's Sohn Detavian. Die Wittne vermälte sig hierauf nochmals schau and zu in 1486, mit einem Mantuauer Earle Canale, welcher nach dem Jahre 1490 als Scriptor der Penitenziaria, und im Jahre 1498 als Soldan oder Wagt der Toe di Vona urtundid genant vint. Die Frembin Alfrander's VI. besch einträgliche Giter, darunter mehre Gasthaufer in der Catal, und sie vourbe später fogar die Herrin des Cassells Vielde i Vielde in vourde später sogar die Herrin des Cassells Vielde i Vielde i Vielde in vourde später sogar die Herrin des Cassells Vielde die Vielde in Vielde i Vielde in Vielde von der Vield

Sie war 50 Jahre alt, und noch Gemalin jenes Canale, als ihr ehemaliger Gelieberr Rapft wurde, und fie befannte sich als die Mutter seiner vier lebenden Kinder Casar, Juan, Jose und Lucreita. Eie legte sich sogar den Kamilien-

litterar, apost, ükregitit, vesches Carolus de Wartellid ernuncit hatte.

A. 1483 yadetten beite Gefeinte ble Chrieta de Cenne gegenüber Tor di Kona. B. padpiete auch eine Theria im Nicolo der Macelli Gente the Golde, Minne Parionier, sie ehigh davo um Gartne die. Lucia in Exice. Dies grigt Meinoffi aus Urtunden des Archivs Sancta Sanctor.

1 fr tritit am 9. Ct. 1485, vermadţ îm gal von Catasinis\* hinterlofm Zoch bas Şaus auf şitup Sento finer Gapelli ni e. R. Ni Boplo, wo er begrabm fein will, who fețt Sanaya jur Guzetir; bes Soșins, nod befin Zobe yur liniverlaterist ni. S. Sanct. Vin. VI. 20; Şapirer Bünleff's Şin einem anbern Şinftum. vom 7. Oct. 1486 werben Grocy um Catasina off belt Sperighen.

2 Ded Suffreument bet Öfrcentracië b. 8. 3mii 1486 im Westeculbud bet Shezlard Stendishme. Zer Taft ift abglifelder in donou habitationis D. Vannotie site in Rne arenule juxta plateam de Branchis. 6th 3pffram. b. 8. gêrt. 1499, S. Sanctor. IV. m. VI. 9, emptish bet Bertauf eines Grumbilde bei G. Sude in Erice für 600 Date. burch Greigiam Stiglentid in Garte Ganate un Stenney Gestaner. Ganale war teste A. 1500. 6th 3pffram. bom 10. 8vs. 1500 (tibd. n. 31) entität in vendita della meth dell'i osteria della vexas (Gampa b. Steroya Der duc. 1370 fatta da Leonardo Capozzi alla magnifica Vanozza del quodo. Carlo Canale.

3 Dies ftellt bie Brabidrift feft: Vanotine Cathanae Caesare

namen Vorgia bei, doch vie es scheint erst nach dem Tode Alegander's VI. Die Leidenschaft ihres Geliebeten war erloschen, aber seine Anhänglickseit dauerte sort, und dies kluge Römerin lebte seither, durch das Glüd ihrer Kinder befriedigt, von allen össentlichen Dingen so ganz zuräczegogen, das ihr Rame nirgend, selbst nicht von den grimmigsten Feinden der Borgia in die frevelvolle Geschichte diese Huses versichsten wird. Der Geschichtsseiter Jowius, welcher sie persönlich kannte, nannte sie geradezu ein rechtschaffenes Weit; sie wurde es wenigstens im Alter, von sie die Sinder über: Jugend, wie so viele Frauen ihrer Art, wie ihre eigene berühmte Zochter, durch Werte der Krönnnigkeit zu sühnen sucht.

Valentie Joane Gandies Jafrelo Scylatil El Locreties Ferraries Donches Filis Nobili ... Die Scherfeitgi fi auch je Kufferlöge fra Webenfeitgi fi auch je Kufferlöge fra Web Eufferlöge fra Webenfeitgi fi auch je Kufferlöge fra Web Eufferlöge fra Webenfeitgi fi auch je Kufferlöge fra Webenfeitgi fizze fra Gafer ge Kufferlöge fra Gafer fr

1 268 Kréjio Efte in Webena bemacht 9 Briefe Ranagas's bon 1515 bis 1517, baton 7 an ben Gart, hiphophi bon 68p. 2 an ipre Zochter Eucretia Gergain von Bernara, barin unteriderist fie fich Lafelice et Infelie quanto Matre Vanozza Borgia de Cathanie, ober la felice et inf. Vanoza de Borgia et de Cataneis; ober la felice et Inf. Mre. vv. Nanoza Borgia

<sup>2</sup> Per altro donna da bene, la quale io connobbi. Vita di Consalvo, p. 212.

rönung#feß Mieg. VI.

Das Ardnungsfeil am 26. August war von nie geiehenem Slanz. Lurus, Aunthepfühl und Anchtskinn wetteisferten dem Spanier Borgia als eine Gottheit zu verterrelichen. In tiefer Unwissendert über die Jutunft huldigten ihm mit überschwänischen Aushvande gerade die Gardinale und Großen, die das die Jurig hin in das tieffte Verderberschiftigen follten. Bom prangte in Teppichen ihm Blumenschmud. Statuen und Vilder, Kriumssogen und Alfafe fanden auf den Ertagen. Spigramme, welche heute nur wie höhnliche Pasquille aussiehen, aber damals so aufschig gemeint waren.

1 eefn Serthät: Laka frons, reginn supercilium, facics liberalis, et tota majestatia piena. Inegenua et heroicus totus corporat decor ut appareat naturam quoque formae dignitatem indulsisse, quae tibi primum multum gratica et venerationis acquireret et nunc Apost. Sedem hac tua divi na "forma quasi numinis vice decoraret. Debimigrete bei Stall. Ösfenblem Sadem Stalmus an Micg. VI. Cod. Chigit. L. 15. fb. 38.28.

<sup>2</sup> Parevami di vedere i notturni sacrifici che facevano gli antichi, o le baccanti feste, che con le facelle l'andavano facendo al Dio Bacco. 3n Genatrell's Musgate Burïfart's p. 206.

wie es freche Schmeichelei meinen fann, verfundeten ben Rubm bes neuen Merander bes Großen, ober fie erflarten fpmbolifc bas Bappen Borgia, einen weibenben Stier im golbenen Relbe. 1 Blidte vielleicht noch ein Chrift mit Schreden ober Trauer auf biefen beibnifch gefärbten Bomp, auf biefe muthologischen Götterfiguren, und ben raufchenden Festung, in beffen Mitte ber Nachfolger ber Apostel auf golbener Babre getragen wurde, mabrend bie Luft vom Gefdrei bes Bobels, von ichmetternben Trompeten, und von Ranonenbonner erbrobnte? Es aab bamals in Rom nur eine fleine Gemeinde von Menfchen, bie ihre eigene verachtete Religion gang rein erhalten hatten: bie Bertreter ber Spnagoge barrten bes Babftquaes auf einer Tribune an ber Engelsburg, mo fie unter bem Gelächter ber Cbriften Merauber bem VI, Die Rolle bes Bentateuch gur Berebrung barboten.2 Mis ber Restaug ben Lateran erreichte, perlor ber ericopfte Bapit bie

1 Bei Cotio. In den Banken: Vaticinium Vaticani Imperii. Divi Alexandri Magni Coronatio. Man sab se Moma, de Kapsitrone in der Hand, den Stiez ure Seite, mit der seltsgemen Inschrift Pudicitia. Florentia. Caritas. Eine andre:

Caesare magna fuit nunc Roma est maxima, Sextus Regnat Alexander, ille vir, iste Deus. Um Palast ber Massimi:

Reddidit Europen Bos est non Taurus in illo, Trux amat, in nostro fertile sidus arat. Roma Bovem invenit tunc cum fundatur aratro, Et nunc lapsa suo est ecce renata Bove — —

Urse Leo Aquila alta simul, simul alta Columna,
Et mea habes dominum cum Bove Roma Bovem.

Der Carb. von G. Marco hatte neben einem Ariumfbogen einen Stier aufgestellt, welcher Wein und Waffer ergoß.

<sup>2</sup> Diefe Ceremonie berzeichnet Burth, bei ber Krönung Inn. VIII.; bie Juben buriten fich, fiatt auf Monte Giordano, an ber Engefeburg aufflellen, propter insolentiam, quae a Romanis et allis selbat Judeis concessum est ipsis sieri hie. So auch bei ber Krönung Mer. VI. (Corio.) Befinnung. Man wartet lange, che er in der Bafilita erichien. Mit Mühe ging er, von zwei Cardinallen unterflütt, jum Altar der Capelle Sancta Cantcorum. Nis er fich auf ben papfilichen Stul niederließ, fiel er, das Jaupt auf die Schulter des Cardinals Riario senkend, ohnmächtig zusammen. Man fprühlte Maffer in sein Gesicht, bis er wieder zu sich fam.

4. Beginn ber Regierung Mirganbert V. V. Arpeitsmus. Cafer Vergia.

Eureria Bergia. Lednmung pirifere bur Hyght in ber Alfrig bor

Respel. Sebevico Seipa fretht nach bem Fergolum Maltand. Golumbus

ernethet Amerila. Zuergia Bergia, bermält mit 356, 65epa om Befare.

Sebevico Eferja ferbert Gart VIII. jur Chrebtien wöher Respel auf.

Bemäßungen, Ferrantie's, bief zu jahnbern. Cr. verfischt bei Ceffini

und Garbinal Julian mit bem Kaph. Zoffe Bergia und Sanda ben

Kagen. Carbinalerenmung im Cept. 1439. Säder Bergia, Nif
jahrber Famele, Carbinalis. Julia Jamete. Julian Efeatini. Sibpotyt

von Efe.

Guiciardini hielt die Kapftmaßt Borgia's neben bem frühen Tode Lorengo's Medici mit vollfommenem Recht für das größte Unglid Jtaliens, doch möchten wir an der Richtigkeit seiner Meinung yweifeln, daß sie sofort die Gereden vertreitete, dem Knige von Neapel sogar Tränen ervreite. \*\*
Megander VI. halte seine madre Katur noch nicht enthysitt. Im Muslamb begte man sogar eine hose Meinung von ibm. Der deutsche Stronist Hartmann Schoel (um nur eine Stimme anzussprücht, soch die Meinung der Verleitung des Gronist hartmann Schoel (um nur eine Stimme anzussprücht, daß die Welt von den Tugenden eines solchen Appfle viel zu erwarten habe. Benn die Botschafter der italiensischen Rächte, die ihm in den ersten Monaten die

<sup>1</sup> Brief bes Camalbulenfergenerals Petrus Delphinus v. 27. Aug., bei Cancellieri Possessi p. 52.

<sup>2</sup> Guicciarb. ju Anfang Lib. I.

Obedienzerflärung brachten, seine ausgezeichneten Gigenschaften ribmten, so waren dies freilich Phrasen bergebrachter Schmeichelei, aber doch blidt daraus eine wirfliche Ueberzeugung von ben nicht gewöhnlichen Gaben bes neuen Papfts bindurch.

Der Anlang seines Pontificats gab auch einen Klugen und frästigen Begitten zu erkennen. Etrenge Justig — vom Zage der Erkradtung Inneceny VIII. bis zur Krönung Allegarchung in einem VIII. bis zur Krönung Allegarchung ber Beamten, Billigstit des Martis pflegen bie Mittel zu sein, mit denen neue Kuften ihre herrscheit empfehen. So that Allegarchung der Gerichte unter seinem Vorgauger wurde befeitigt. Nom var ruhig und zufrieden. Der neue Kaph selbs war reilich mich liberal, wie Kloclaus V., er sparte das Gelt) die Vorgaugen innes Justicken. Den neue Kaph selbs war freilich mich sieden zu seine Sausspalts zeigen, daß überbaupt große Mäßigtelt die Regel seiner Hossaltung war. Ann eins erregte Bredach, die Audschäusstellich mit welcher Alerender VI.

<sup>1</sup> Şartmann @dyekt Chron. Chronicar. (Rümb, 1498). p. 267. — @irķe aud bis Oratio beš Garden von Blantheate @dynabten 30meteratë (Röm 1493), unb āpalidē; gledjen Zuudā, becige bamatā Midel gernudā grandagā, unb Hiercare (Röm 1618). Rom. Rotae pala auditoris, orationes nomine principum et rerumpub. Italiae ad Alex. VII: Romae Eucharius Silber 1493 in. 4

<sup>2</sup> Geder libri d'entrata e d'uneita ber päpfi. Spenditori gitt et mehre und ber Pannifiante. 3,56 fab fe in bem nue eingreigheten Archivio di Stato in Rom, voojèn fie mit anbern Reim feit 1871 auß bem ejemnitjem Archiv der Zogana gedommen find. Zie Ausgabe für ber päpfi. Dausbelluming it Zag fir Zag perzigönte. Affer, VI. braudet pia 150 bis 30 Ducat. Der Ducat pu 10 Gentini ober 75 Gobb, voeriger als 4 famed. Man finder bert Jagbe fibrude fem zig ickem Speitgericht bes Saticans. Noch billiger erfigeint ber Alfic Eigen to IV.

feinen Repotismus von ber erften Stunde feines Papfitums an ju erfennen gab.

In der That war es die damonische Liebe zu seinen Kindern, welche für deien Bapft wie für gang Jalien verhängstische wurde. Eie erft zog ihn zu Berbrechen sont, von denen er ohne jene wahrscheinlich stei geblieben wäre. Echon als Cardinal hatte er sür seinen ältesten Schn Bedro Aufs vom Koning Senaches den Alte leines Herfall von Gandla erfauft, und diesen erhielt nach bessen Totte eines Gregos von Gandla erfauft, und diesen erhielt nach dessen der Schol der dambale mit Reid auf die stättlichen Gesten des Beuders, während er selbst für den gestillichen Stand bestimmt war. Denn Janocens VIII. hatte ihn zum Perotonatar gemacht, und zum den Mehrend er selbst sie den gestillichen Schol der Gemacht, und zum den Alle sein Baler zum Papst gewählt wurde; saum erhielt er die Rachricht duvon durch einen Kutzer, so einer en nach komm. Voch an einem Krümungstage gab ihm Allegander das Erzbistum Balencia, welche er selbst beseißen Allegander das Stabistum Balencia, welche er selbst bessellen

faum erheit er die Nachrich bavon durch einen Kunner, jo abservenzeige er nach Hom. Noch an einem Könungskage gab ihm wird der die Auftreit der die Auftreit der die Geschlichten hatte; dies mar der Auflang der Laufdahn eines Menichen, der in Kurzefter Zeit zu einer ihreickigen Gerhöe merorteigen follte. S währte überhaupt nicht lange, jo nahmen die Borgia wie unter Galixt III. die wichtigken Hoffantter ein, und dies Geschlicht, fruchfar und schleich, war nicht enrüft.

<sup>1</sup> Novimus namque hominem alta semper agitantem, vesano amore, ut filios ad summum evebat, rapi: Petrus Martyr Angierii Ep. V. n. 117, Saragoffa 18. Sept. 1492. Sreitid find biefe Striefe Spatier überarbeitet morben, mie Sante agesigt bat.

<sup>2</sup> Betr. Martin Ep. V. n. 118. Praetermisso Caesare, unde illi irarum causa: Mariana.

<sup>3</sup> hier legt man Mer. VI. eine erfundene Rebe an Gäfar in ben Mund. Sie ift abgebrudt, auch in der Vita di Caesare Borgia bes Tommafi.

wie die Cibo, mit Titeln, Seiraten und Budergeschäften fic ju begnugen. Schon im erften Confiftorium am 1. September ernannte ber Bapft ben Sohn feiner Schwefter Juan Borgia, Bifchof pon Monreale, jum Carbinal pon Canta Sufanna, 1 Seine Tochter Lucresia mar am 18. April 1480 geboren. und erft 12 Jahre alt, ein gragiofes, lebhaftes Rind mit iconem golbfarbenem Baar. 2 Schon im Februar 1491 batte fie ibr Bater einem jungen in Balencia lebenben Sbelmann gerichtlich verlobt, Don Cherubin Juan be Centelles, herrn von Bal Apora. Diefen Contract batte er aufgehoben, und Lucrezia bierauf im April 1492 rechtsfraftig verlobt mit Gafparo von Procida, bem Cobne bes Grafen Gian Francesco von Averfa, eines Spaniers. Raum Bapft geworben, bob er auch biefe Berbindung am 9, Rop, 1492 auf, um feine junge Tochter gunftiger gu vermalen. 3 Afcanio Sforga, jest ber einflufreichfte Carbinal und ber Bertraute Alerander's.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tas Mr. Barterini XXXII. 242 jählt mehr als 30 Bergala in grißtiden und beildighen Eelfen auf. Rohmunds und Bechrinis Bergia waren Capitäne ber palatin. Bache; Moifus Bergia Viceraftellan bon Thosli; Joh. Enzol Etallmeister bes Papils. Ju Cardinalien machte er and und nach 5 Bergia: zwei Juan, Cefar, Jenarecko, Mirtudi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 2-68 Zutum ber Gébuti Eurequis's enindeme ich Urtunten im Kréip ber Roharte be Sap. (Registrum Beneinbene), unb pier ben in bolensienisiere Derache abgefalten Juftrum, ber Striebung mit Centelles. @§ þrijt bartir: specialment per dita dona Lucretia constitutis per tot lo mes de Abril del anny Mil. CCCLXXXXII. en lo qual mes a XVIII dies de aquell haura complits XII annys de sa cdat.

<sup>3 (</sup>h)c capitre ben Zenaungstet bom Bergam, im Rright Sanctes Sanctor, Zië Ramm find Insignis Dom, Joannes Franciscus de prochita Miles et Comes de Aversa hispanus, et magnif, adolese, D. Gapare risu legit, et ant. ill. — umb Ill. domina Lectora de prochita et Castellecta comitissa de Aversa ipsius Dni Joannis Francisci genitrix. Mugh birjer Berichet teopitri in Sedencia.

betrieb namlich bie Bermalung Lucresia's mit einem Mitalied feines Saufes, Giovanni Cforga von Befaro, und biefer befand fich icon am Anfang bes Rovember beimlich in Rom. 1 Den jungften feiner Sohne Jofre, welcher Canonicus und Archibiaconus von Balencia mar, boffte ber Bapft bei Gelegenheit in Reapel ju verforgen. Bon bort tam Don Feberigo von Altamura zweiter Cobn Ferrante's, am 11. December 1492 nach Rom, bem neuen Bapft bie Dbebiens zu leiften. und ibn fur bas Intereffe feines Saufes zu gewinnen. Aber er verließ Rom ungufrieben am 10. Januar 1493. Denn icon gab es Angeichen, bag ber neue Bapft auf neue Bundniffe bente, welche ben Rerfall ber bisberigen Liga berbeiführen mußten. Afcanio war ber Mittelpunft biefer Unruben, und binter ibm ftand fein Bruber, Lodopico ber Mobr. 2 Das Berhaltniß ju Reapel trubte fich aus mehren Urfachen, von benen eine biefe mar: Franceschetto Cibo batte fich nach bem Tobe Annocens VIII. ju feinem Schmager Bietro Debici gurudgezogen, und bereits am 3. Gept. 1492 Cervetri und

Streit wegen Anguillara bem Birginius Orfini pertauft. Gegen ben Ber-Angulaara, tauf biefer Guter an bas Saupt bes prinischen Geschlechts, ben machtigen Bafallen Reapels und Gunftling Ferrante's,

<sup>1</sup> Depefche Balori's (Archiv. Flor. ut supra n. 9), 6. Rov. 1492. Brief bes Jacob, be Sabria an ben March. v. Mantua, Rom 4. Rob. 1492 (Archiv Gonjaga): Lo sig. de Pesaro e qui - et sta secreto allogiato in casa del Card. S. Clemente. Ancora non ha sposata la mogliera, aspectando el ponto de Astrologia: el che dispiace al Papa et anche al Sig. Joanne. Der Grund ber Bergoger rung war inbeg bie lange Weigerung Prociba's, auf Lucregia gu bersichten: Devefche bes Rioramont. Brognolus an ben Marchele b. Mantua, Rom 9. Dec. 1492. Ibidem.

<sup>2</sup> Schon am 27. Dec. fcreibt bavon Ronig Ferrante feinem noch in Rom anwesenben Gobn: Trinchera Cod. Aragon. II, 233.

protestirte Alexander VI., dagu pon Lodovico Sforga, bem Sergog von Bari, und beffen Bruber, bem Carbinal Afcanio aufgereigt. 1 Denn ber Bruch gwifden bem Bapft und jenem Ronige lag im Borteil Lobovico's, welcher nach ber Alleingewalt in Mailand ftrebte und fich weigerte bie Bormundicaft über feinen icon grofiabrigen Reffen Gian Galegago niebergulegen. Rlagend manbte fich beffen Gemalin Ifabella an ibren Bater Alfonso von Calabrien, und Lodovico murbe burch ben Bof Reapels gemabnt von feiner Ufurvation abaufteben. Dier ift bie Quelle, wo and bem Chraeis eines einzelnen Meniden bas Berberben eines gangen Laubes entforana: benn Rurcht und herrichfucht trieben Lobovico, Die gobovico ber Dynastie Aragon in Neapel jum Falle ju bringen, und bies Boling. boffte er, wenn nicht burd einen Bund italienischer Dachte, fo bod idlieflich burd einen Kriegszug Carl's VIII. von Franfreich ju erreichen. Geine Abficht mar nicht gerabe ber völlige Sturg biefes Saufes vom Trou; er wollte nur bie Berbaltniffe Italien's verwirren, um feinen Borteil baraus au gieben. Er reigte burch ben Carbinal Afcanio ben Bapft gegen ben Ronig von Reavel, bem er Schuld gab jenen orfinifden Rauf veranlaßt ju baben. Er babnte eine Liga

1 Der Berfauf marb vollzogen im Balaft bes Carb, Julian bei S. Manefe am 3. Sept. 1492; Franc. Cibo - vendidit - D. Gentili Virginio Ursino de Aragonia Baroni Rom, Seren, Regis Ferdinandi Generali Capitaneo Tagliacotii Albeque Comiti - Castrum Cerveteris - Monterani - Viani - tenimentum Castri diruti sive casalis Rote - partem - Ischiae, totum et integrum Castrum Anguillariae. Rauffumme 40,000 Duc. Driginalpergam. im Ardiv Orfini T. 97. F. n. 8. Der Rauf neu beftätigt gu Florem, 2. Jan. 1493, Ibid. n. 11. Macchiav. Frammenti Storici (Glor. 1862. p. 41) fagt, bağ ber Bapft auch beshalb gurnle, weil Alfonfo von Calabrien ibm feine Tochter fur Don Jofre bermeigerte; ich finde nichts bavon in ber biplomatifden Correspondeng bes Königs Ferrante felbft.

Gregorovins, Gefdichte ber Stabt Rem. VII

mit Benedig an, welches argwöhnte, bag Alfonfo bie Rechte auf Mailand beanfpruche, bie ber lette Bisconti auf beffen Grofvater übertragen hatte. Dagegen manbte fich Bietro Dlebici, ber nabe Bermanbte bes Birginius, von Mailand ab, und folog fich Reapel an. Der Carbinal Mebici ging nach Florens, wo er blieb.

Die romifche Curie ftand jest unter bem mailandifchen Ginfluß : Micanio mar ber erffarte Teinb bes Carbinals Julian

Robere, und biefen Rebeubuler, feinen machtigften Gegner im beiligen Collegium, fucte auch ber Papft ju verberben. Julian No. Der bebrobte Carbinal entwich icon am Enbe bes Dec. 1492 were niegt nad Oftia. in feine feste Burg Oftia. 1 Gein Fortgang machte bie tieffte Senfation. Die Parteien bilbeten fich; benn gu Julian ftanben bie Carbinale Caraffa, Biccolomini und Cofta von Liffabon, ferner Birginius Orfini, Fabrigio und Brofpero Colonna. Der Ronig von Reapel bot ibm mit taufent Freuden feinen nachbrudlichften Cout. 2 Bur Beit bes Baronenfrieges mar er mit ibm tief verfeindet gewesen, aber er hatte fich mit Carbinate, ibm ausgefohnt, und felbit feine Erbebung jum Bapit ge-

bie Oppofition ber

> 1 Depefden Balori's, 16. und 20. 3an. 1493: 11 Vincula se absentito di qua per havere inteso, che il papa da alcuni e stato confortato, che a voler potere disporre del Collegio liberamente era necessario - pigliasse qualche forma di torre riputazione al Vincula e per fare questo effecto bisognava si facessi ad sua Signoria qualche gran nota.

> 2 Coon am 9. 3an. 1493 fcreibt er feinem Cobn Altamura: laudamo sommamente che lo Rmo Card, de san petro ad vinc, se sia conferito in hostia acteso stando in securo la persona sua omne cosa venera bene et liberamente fatelo confortare ad stare de bono animo che mai li mancarimo. Trindera Cod. Arag. II. 253. Mis Grund ber Enifernung gab berfelbe Ronig an, bag Afcanio bie Curie allein beberrichen wollte: Brief an Antonio be Bennaro, Gefanb. in Mail., 7. März 1493, ibid. p. 310.

wäntsch. Zest machte er ihn jum Mittehuntte seiner Kartei in Kom. Zercante, Kug überlegend, alt und welterschren, bermüßte sich zuselche, seinen Feinden Grund zum Anzeis zu nehmen; da sie den orsinischen Getrach als Borwand dermenn in dem Kapste zu bewegen. Denn schon der Mittehung zu einem Abstemmen mit dem Kapste zu bewegen. Denn schon der Auftregung. Im Bedruar 1493 schiefte Ferrante den Abt Russe auch der Auftregung. Im Bedruar 1493 schiefte Ferrante den Abt Russe ab der zu mit ihre Bermittung in diesem orstinischen Abendel. Die Funds von Florenz bet er um ihre Bermittung in diesem orstmischen Abendel. Die Funds von Frankreich qualite ihr; um den Kapst zu gewinnen, bot er die gange hössmatsische Kunst auf, in welcher ihn lange Erschrung zum Meister gemacht hatte, und licherlich war dieser Konig damals der seinste State, und licherlich war dieser Konig damals der seinste State, und licherlich war dieser Konig damals der seinste State, und licherlich war dieser könig damals der seinste State, und licherlich war dieser könig damals der seinste State, und licherlich war dieser könig damals der seinste State, und licherlich war dieser könig damals der seinste State, und licherlich war dieser könig damals der seinste State.

Im Mary machte ihm Alequiber felift den Borifcliag einer Jamilieuwerbindung: für seinen jungen Sohn Jofe wünsichte er die hand einer Tächter, des Königs, Donna Lucrezia, mit einem entsprechenden Lehn. Man sagte sogar in Rom, daß Cäsar Borgia, der junge Bischof von Balenza, sein gestliches Gewand ablegen, mit einer neughlichteils Frünzessin fich vermalen und das Fürstentum Galerna erwalten merde. Begierig ging Ferrante auf solche Unterbalten werde.

<sup>1</sup> Trieß gigen seine Briefe an seinen Gesambten (Cod. Aragon. Vol. II.), nettige ben Seser in bie Bolitif jener Die inmerien. Leiber siehen im Claantantjin Reaper's bie Gesambligheitsberighte seme Gooder, mur 3 Bainbe Exterorum find auß ber aragon. Rangelei übrig. Diefe find es, netige ber Director jener Rufiglie Gebm. publikriet hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dffiriell gait bamais Găjar noch für ben Repoten bes Rappis. Dice se che quello nipote de uno fratillo di N. Sre ch e epis. di Valenza metera zoso lo abito e torra per moglie una nipote overo figliola de la Mta del re che li dara in dote el principato di Sa-

banblungen ein. Aber icon im April trat ber Bapft gurud. mabrideinlich weil ibn bie Cforga umgestimmt batten. Er fammelte Truppen: Mailand und Benedig thaten bas Gleiche. Der Ronig felbft ruftete fich, feine Grengen gu beden; benn icon batte er Runbe von einer Liga, Die gwijchen bem Bapft, Mailand und Benebig verabrebet mar. Dringend ermabnte er Meranber burd feinen Gefandten Luigi be Balabinis, ben Frieben Italiens nicht ju ftoren, und bie gleiche Dabnung richtete er an Lobovico ben Dobr. Dit fcarfem Blid burch: brang biefer alte Staatsmann bie Befahren, welche bem uneinigen Italien von ber Berrichfucht ber Fremben brobten. und er fagte jenem ehrgeizigen Gurften voraus, bag er einen Sturm heraufbeichwore, beffen er felbft nie mehr Meifter werben tonne. 1 Best ichlog er fich noch enger an Moreng au. Dit Ungebuld betrieb er ben Bergleich gwifden Birginius und bem Papft, befahl aber jenem wie bem gleich: falls in feinem Golbe ftebenben Broipero und Kabrigio Co-Ionna, fich in ihre neapolitanifden Leben gu begeben, und ließ burch Trivulgio ein Truppencorps in ben Abrugen aufftellen.

Liga vom 18. April. Die Liga freilig sonnte er nicht hindern; denn foon am 25. April wurde sie in Kom publicier: der Papft, Benedig, Lodovico Ssorza, Siena, der herzog von Ferrara und der Marfgraf von Mantua schlossen einen Bund auf; 25 Jahre. Als die Runde davon nach Neapel tam, wollte der leidenschaftliche herzog von Calabrien sosort mit Pietro Medici,

lerno. Floramontus Brognolus an bie Marchefa b. Mantua, Rom 19. März 1493: Archib Gonzaga in Mantua. Schon bon blefer Zeit battrt ber Plan Cafar's, ein weltlicher Fürft zu werben.

1 Brief an feinen Gefanbten in Mailand, 24. April 1493 aus Balma (Cod. Arag. II. 376), voll von ftaatsmannifder Beisheit.

Birginius Orfini und ben Colonna gemeinsam ben Rrieg beginnen, gegen Rom losbrechen, ben argliftigen Bapit bemaltigen. Rur bie Magigung feines Baters verbinberte bie Musführung eines Plans, welcher gang Italien murbe ent: flammt baben. Tief eridredt ließ ber Ronig bem fpanifden Sof burd feinen Gefandten feine Lage porftellen: ber Bapft bringe, taum auf ben Eron geftiegen, bas Papfitum unb gang Italien in Gefahr; ben Carbinal Julian babe er gur Rlucht gezwungen; ben Borwand bes orfinifden Guterfaufs aufgegriffen, um Colonna und Orfini ju vernichten, und mit ibm felbft, bem Ronige, Streit gu beginnen. Diefer von Blut bebedte, in allen Freveln und Ranten beimifche Monard mar auch ber feinfte Menichentenner: er querft burdidaute bie Ratur Alexander's VI., und er entwarf bem fpanifcen Sofe bas erfte volltommen richtige Bilb von bem mabren Befen biefes Bapfte. Er warnte por feinen mit Granfreid angezettelten Ranten, und iprach offen ben Aramobn aus. baß er fogar mit bem Turten in Berbindung ftebe. Das Leben, welches ber Bapft führe, fei fcamlos und abideulich; an nichts anderes bente er, als feine Rinber groß gu maden. 1

Der hof von Spanien war bamals burch ein großes Ereigniß aufgeregt. Bahrend ber Anblid bes ewigen Kreis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zirfei iţi bir cript Kuflagrideţii genn Kir, VI., bas Ziciat bei Săriigi Şirmanri, înti Briţfei at rimen Grianbrim in Exponim, Rancino Yuffeinbro, Gapua 7. Şuni 1498, Cod. Ang, II. par 2 p. 41. — El papa fa alsu vita che c da tutti abbominata senna respecto de la sedia dove sta, ne cura altro, che ad dericto e revergo, face grande il gigloi et quesere-Sibor cl. suu dedicion. — El in tutte cose va con fraude, et simulatione, como e sua natura, et per fare denari vende omne minimo officio, et beneficio.

Die Entbeduna

laufs ber italienischen Donaftenpolitit alle ebleren Beifter mit Efel erfullen mußte, murbe Europa burd ben Ruf elettrifirt, baß jenfeits ber Deere eine neue und munberbare Welt entbedt worben fei. Der große Columbus mar von Amerita's, ibr beimgefebrt, und am 6. Mars 1493 in Liffabon gelandet. Dem Ocean entstieg Amerita, trat jest erft aus bem Duntel ber Sabrtaufenbe an bie Geschichte bervor, und biefe neue Erbe zeigte ber europaifden Menfcbeit, bie fich fo tief in bas wieder entbedte Altertum verfentt batte, bag bie Gultur noch weitere Rreife ju beschreiben babe, als jene, beren Dittelpuntte Bernfalem, Atben und Rom gewesen maren. Bortugal und Aragon baberten alsbalb um bie Grengen ibrer neu entbedten Lanber, und fie appellirten an bas Schiedsgericht bes Papftes. Dante und bie alten Gbibellinen murbe biefe Appellation tief beleidigt baben; benu ftand es nicht bem Raifer allein als bem herrn bes Erbballs gu, Lanber und Deere ju vergeben? Als Meranber VI. ben fühnen Strich von Bol an Bol über ben Erbalobne jog, um alles entbedte ober ju entbedenbe Land 100 Meilen weftlich von Cap Berbe und ben Agoren Spanien gugufprechen, ftieg biefer Bapft in Babrbeit auf eine Sobe ibegler Dacht, ju welcher jeine erbarmliche Sauspolitit ben grellften Biberfpruch bilbete. Diefer Feberftrich mar bie lette Erinnerung an bie tosmifde Autorität bes romifden Bapfitums. 1

> Einen boben Geift wurde folde Begiebung auf bas Welt: gange jum Racbenten über feine Pflichten angeregt und mit großem Ginn erfüllt haben, aber Meranber VI. bachte nur

<sup>1</sup> Die Bullen bei Rayn, A. 1493. Ramentlich inter caetera divinae majestati beneplacita, Rom G. Beter, 4. Mai 1493. Bullar. Rom, I. 346.

Baftarbe. Das geheime Schredbilb feines Lebens war feine fimoniftifde Babl. Er fürchtete, bag biefer Reden feines Bapftums von ben Carbinalen ber Opposition und andern Feinden einft gu feinem Sturg als Motiv benutt werben fonnte, jumal bei biefer allgemein empfundenen, ichreienben Reformbeburftigfeit ber Curie und Rirche. Er fuchte beshalb fich an eine ftarte Dacht angulebuen. Jest in enger Ber: ancrezia binbung mit Mailand, vermalte er Lucrezia fcon am 12. Juni vermalt mit 1493 mit Giovanni Sforza von Pefaro, bem natürlichen von Pefaro, Cobne von Coftango, beffen Bater Aleffanbro ein Bruber A. 1493. Francesco's I. gewesen war. Dies Sochzeitsfest wurde mit Bracht im Belvebere bes Batican's gefeiert, und bereits war man unter Innoceng VIII. an folche papstliche Familienfeste gewöhnt. Der Bapft, viele Carbinale und Bifcofe, Die Gefandten Granfreich's, Mailand's und Benebig's, bie Dagi: ftrate Rom's, 150 eble Frauen und beren Manner nahmen baran Teil. Rach bem Berlobnig ließ ber Papft filberne Schalen voll Confect barreichen, und beren Inhalt in ben Cooof ber iconften Kranen ausschütten, ! An ber Kefttafel fab man ibn und bie Carbinale in abfichtlich gemischter Reibe neben ben Frauen fiten, mabrent beitere Romobien porgeftellt wurden. Alexander, fo ergablte man, begleitete in Berfon

bas junge Chepaar bis gur brautliden Rammer. 2 Der Balaft, 1 Et hoc ad honorem et laudem omnipot. Dei et Eccl. Rom., fo fagt entruftet Infeffura.

<sup>2</sup> Infeffura nennt als anwefend Julia Bella Farneje, bie Beliebte bes Bapfis (ejus concubina), bann bie Entelin bon 3nn. VIII. bie Tochter Teoborina's, die Gemalin bes Grafen Bitigliano, und eine Tochter Gabriel's Cefarini. Roch anberes, mas bon biefem Geft ergablt murbe, wolle er verichweigen, "weil es unwahr, ober wenn mabr unglaublich

in welchem Lucrezia Sof fielt und auch andere Mitglieder ber Kamillie Borgia zu wohnen pflegten, war ein schones Gebaue, welches Battifia Jene, Carbinal von S. Maria in Kortica, im Jahre 1483 in der Rähe bes Baticaus erbaut hatte. Zeno war aus Argwohn nach Adoua gegangen, wo er später im Jahre 1501 starb, sein Palas aber an die Borgia gekommen. Dies einst glängende Saus, so voll von Erinnerungen an die ihrerkliche Zeit der Borgia, steht noch heute gegenüber dem Palast der Ingangatin.

Lopes be Daro, Gefanbter Ferbinanb's, in Rom.

Deri Tage nach jemem Seit tam Don Diego Lopez de Jaro, ber Botischier Ferdinand's des Antholischen, nach Rom, um dem Kapfle Obedienz zu leiften. Er follte wegen der neuentveckteu Länder unterhandeln, den spanischen Richenschiten durchschen, umd fich über die Aufnahme der Mauren der Mauren der Marani im Richenstaat beschweren. Gleich nach dem Halle Granada's hatte nämtlich die sanatische Leich nach dem Caracenen und Juden in Spanien durch den Ingulisticken nach vielen Tächner und felbs nach kond, von man ihren die Gegend am Gradmal der Metella zum Lager autwies. Wenn

ici." — Éctifer naheme offificiée Genechiene, burd, bas Seipleit sen James. VIII. um Suff., VI. cemutati, Sud, bis Raffer Sent's frier laft alle lupanaria. — 2-perfép: Safori's, Stem 12. Juni: menut ambrémp gran quantitá el Doma benonesse et etiduine Romane – et fieto lo sposalizió si fece una collatione sumptuocissima et cerete rappreventation di egloge e comedic. Questa ser ni Palazzo melcionamente si fin allo spono et sposa uno magno convito. — Sun 15 Juni gradultir ber Saño glerante le mo perm ta Veffen; er nenut beil Zeren; Surretia ne pote de la Santità de N. S. Cod. Aragon. 11. 2. Gl. Aragon. 12. Gl. 26.

1 Carbella III. 175. und bie Inschrift bes hauses bei Ciacconius II. 1112.

ber König von Portugal, welcher Zoufende solcher Flüchtlinge aufniahm, eine Kopffleuer von 8 Ducaten von ihnen erhob, so wird ber Papft wol dos Gleiche gethan hoben. 1 Die Maniren mochten die Füthbrache des gefangenen Sultansjohnes geniesen, denn Diem lebte mit den Borgia vertraut. Man jah jin bisweilen im Geleftschaft des Applis auf Bergungungsritten neben bessen Sohne Johanu von Gandla, welcher dei sohnen den Metgenheit aus Artigseit oder Eitelseit stirtließe Allebung true. 2

Lopez beschwerte sich zugleich im Conssisterum über die Käussischeit aller Aemter an der Curie, selbs der Kistümer; er machte damit wol den Kaps an seine eigene simonissische Bady; aber seine wichtigke Aufgade wor, die Jossen seiner Liga akziwenden, zumal das Gerückt von der bevorsehenden. Invasion Garl's VIII. alle Mächte erichreckte. Diesen König hatte Lodovico Storza schon vor dem Kischus der Kischus der Liga zu einem Kündniß und zum Ariegszuge wider Neapel ausgesorden, das eine Kündlich wir dem Kischus der Kischu

<sup>1</sup> Mariana XXVI. c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burtfarte (Genarufi p. 247) bemerft, baß am 6. Rai ber Papft burch Ibom ritt, et crucem precesserunt Gem Sultan frater magni Turci — a dextris, et Johes Borgia Dux Candiac Valentinus films Papae in labilut Turcorum a sinistris. Ran befügligt ben Rateran. Der Tüfte und Johann betradeten baß Rochand Ractin's Department.

<sup>3</sup> Philippe de Comines VII. c. 3. Die Unterhandlungen, fo fagt er, bauerten 7 ober 8 Monate.

<sup>4</sup> Trigi Mem. di Ferrara IV. 155.

Blang ber Unternehmung, welche ber Bapft und viele gurften Italiens unfehlbar unterftuben murben; fie machten ibm begreiflich, bag bie Eroberung Reapels nur bie Borftufe gu ber von Conftantinovel fei.1 Die neapolitanifden Erilirten vom Saufe Saufeverino reisten bie Begier bes jugenblichen Monarchen, mabrent mailanbifdes Golb beffen Rate bestad, Stienne be Besc ben Geneichall von Beaucaire, und Wilhelm Briconnet ben fonigliden Ringnapadter und Bifcof pon C. Malo. Obwol bie Mebrsahl ber Großen Granfreiche ben Eroberungsplan als ein phantaftifdes Unternehmen verwarf, folog boch ber Ronig einen geheimen Bertrag mit Lodovico ab.2 Um fich freie Sand gu icaffen, machte er Frieden mit England, trat im Januar 1493 Rouffillon und Berpignan an Spanien ab, und folog am 23. Dai mit bem von ibm tief beleidigten Marimilian ben Bertrag gu Genlis. Der Ronig ber Romer, feit bem Jabre 1482, wo Maria von Burgund, bie Mutter feiner Rinder Philipp und Margareta, ftarb, verwittmet, war von Carl VIII. um feine Berlobte Anna von Bretgane ichimpflich beraubt morben. Rett bot ibm Lobopico bie Sand Blanca's, ber Comefter bes jungen Gian Galeago, mit einer Ditgift von 400,000 Ducaten, unter ber Bedingung, bag ibm die Inveftitur bon Mailand gegeben werbe, welche bie Sforga vom Reiche nicht mehr nachgefucht batten. Staatsgrunde und Sabgier bewogen Daris milian auf biefe Antrage einzugeben.

<sup>1</sup> Diefe Anfichten fpricht am Marften ber Brief Lobobico's an Carl aus, Corto p. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Expedition nach Italien war in Frankreich umpopulär; nur ungern folgten bie Bofin bem Willen bes Königs. Canestrini und Desjarbins Négociations diplom. de la France avec la Toscane, Paris 1869, 1. 292.

Run bemühte fich ber Ronig von Reapel, ben Bapft von Frankreich abgutrennen und auf feine eigene Seite gu gieben. Er ichidte im Juni Don Reberigo von Altamura wieber nach Rom mit bem Auftrage, Die orfinischen Sanbel beigulegen, ebe Beron be Baiche, ber Abgefanbte Carl's VIII., jum Bapft tomme. Der Bring ging erft nach Oftia, wo er Birginius und ben Carbinal Julian traf. 3m Fall feine Gen: bung miggludte, follte er biefem und ben anbern Carbinalen ber Opposition verfichern, bag bie fonigliche Armee an ben Grengen au ihren Diensten bereit fei. Der Biberfpruch ber alteren Carbinale gegen ben Bapft mar namlich burch beffen Abficht, breigebn neue fur Gelb gu ernennen, vermehrt morben ; Julian, Piccolomini, Caraffa und Cofta hatten, auch von Riario, Barma und Canfeperino unterftutt, biefe Carbinals: ernennung bisber ju verbinbern vermocht, und fich geradegu an Kerrante gewenbet, ibnen im Notfall mit Truppen bebülflich zu fein. 1

Don Febrigo fan um ben 10. Juli nach Rom, wo der neit, ihm ber spanische Bolifgeiter eifrig um Seite ftand. Der sient den Bupft gab besten Buchtungen, sich in bie Pläne Frankriche von Bebrig und Seine Berten Webrig auf bei Boliffen Bedhingen, sich in bis Pläne Frankriche von Bedrag ein, einen Eden Joffe mit Sanda, einer Tochter Alfonisch's om Galabrier, aus wermaffen. Mur bie Gorthadksteit

1 Zer Rönig bantit libura burg feinen Gefandten in Som be Bachsinks spen in Sera glerreinen Biberfunden, Brief 10. Quni 1483. Cod. Aragon. 11. 2. p. 48. Sinter Briefe bespäals p. 51, befonders an Garb. Garnfig. Gapus 17. Quni 1493: liberameute offerinno como principe studiosissimo de la dignita collegiale; c cardinalexa el facultate nostre ceiam militare. Etté audy bie Gröffnungen bes Rönigs an Sbaniel sund feinen Gefandten, p. 115.

bes Birgining machte Schwierigfeit, aber endlich aab auch er

ben Bitten und Drobungen bes Ronias wie ber Gesaubten pon Morens und Spanien nach und willigte in einen Bergleich. Mit feiner Angelegenheit follte auch bie bes Carbinals Julian erlebigt, und eine volltommene Ausfohnung aller Barteien bewirft werben. In ber That tamen Birginius und ber Carbinal am 24. Juli von Oftia nach Rom. Gie ipeiften beim Bapfte; die Bertrage murben entworfen und nach Reavel geididt. Ms nun Beron be Bafde in Rom eintraf, Die Investitur Reavels fur feinen herrn verlangte und bafür boben 3abrestribut und fürftliche Berforgung ber papitliden Rinber bot, murbe er von Alerander gurudge: miefen.

Bergleid wegen Cervetri und

> 16. Mug. A. 1493.

Der Bergleich megen ber ftreitigen Graficaft Anguillara ward fobann am 16. Auguft 1493 im Batican gezeichnet: Anguillaro. Birginius zahlte dem Papft 35,000 Ducaten, und empfing baffir bie Investitur jenes firchlichen Lebns. 1 Bierauf murbe

Bofre Borgia, ein iconer Anabe von 12 bis 13 3abren Don Botte berbeigerufen, um ben Checontract mit Donna Cancia gu mit Donna bollzieben. Es bieft barin, baf ber Babft und ber Konia Sancia, Gerrante auf Betreiben Spaniens in Bermanbticaft zu treten willens feien; baf Don Sofré als Mitaift ber Bringeffin

> Acta in Pal. Ap. in Camera Papagali praesentib, Card. Neapol. et Montis Regalis, et Excell. Oratorib. D. Didagno Loppes Regis ct Reginae Hispanor, et D. Bernardino Carvajal Cartagien, Oratorib. et D. Loysio Oratore Regis Neapolit. et D. Antonio Viceoratore Florentinor ... Ardie Orfini T. 97. L. F. n. 11.; und meitere Ur. funben vom 17. unb 20. Mug. 1493. Ibid. n. 12. 28. - Mm 12. Gebt. 1493 fcentt Birg, Carolo de Ursinis ejus dilect, naturali filio ex nob. matre licet conjugata, ex ipso quoque conjugato genito alle biefe Caftelle. Acta - in Castro Bracciani. Beugen; Raynaldus de Ursinis Archiep. Florent.; magnif. D. Jordanus Manupellus de Ursinis; D. Paulns Vitellus de Civitate Castelli armor, Ductores, Ardin Orfini T. 97. F. n. 5.

bas Fürstentum Cquillace und bie Graficaft Coriata erbalten folle. Bis Beibnachten muffe biefer Bertrag gebeim bleiben; Jofré folle bann nach Reavel gur Bermalung abgeben, in Befit feiner Leben gefett werben, bort einige Monate bleiben, und ohne feine Gemalin nach Rom gurud: febren. 2018 Don Reberigo ben Ring fur Donna Cancla empfing, und fo als Weib gelten mußte, brachen alle Bengen in Laden aus, und ladend umarmte ibn ber Bapft. 1

Co wichtig ericbien bie Beilegung bes Streits mit ben Orfini und die Berfohnung mit Reapel für die Rube Italiens, baß einige Machte Dantbriefe an Alexander richteten. 2 Afcanio, Musfohnung bisber allmächtig im Batican, murbe jest gefturat, und ber mit Julian Papft naberte fich Julian. Am 18. August gab er ibm bie Erlaubniß nach Gefallen in Rom ju bleiben ober nicht, beftätigte alle feine Brivilegien und Ginfünfte, bebielt ibm bas Bistum Lucca bor, und nahm auch feinen Bruber, ben Stadtprafecten, in feinen befonbern Cout.3

Der Konig Ferrante war boch erfreut; nun glaubte er fein Spiel gewonnen, feinen Eron fich gefichert gu haben: "wenn Beron be Bafche, fo fdrieb er feinem eigenen Befandten beim frangofifden Sofe, nad Frantreid gurudgetebrt ift, fo wird man bort viele Bebanten fallen laffen und fich über viele Taufdungen aufflaren; feib autes Dute, benn

<sup>1</sup> Brief bes neuen Dratore Anton Guibotti be Colle an bie Plorentiner Achtberren, Rom, 17. Mug. 1493. Archiv Flor. Claffe X. Dist. 2. n. 18.

<sup>2</sup> Am 16. Mug. 1493 fcbrieb ber Brior bon Floreng; am 5. Cept. Joh. Galeago und Lubovicus Sforga, Dur Bari (biefer natürlich nur biplomatifc), Archip Benebig, Roma, Materia mista, Bust, XXI. 3 Breve, Rom 18. Mug. 1493. Arcib Benebig, Lettere Mi-

nute Busta 26.

swifchen mir und bem Kapft hertigt die allergrößeste Einigleit." In ber That schien damals Alexander VI. seine Kerbindungen mit Sedovico und Gart VIII. abtrechen und eine nationale Bolitik einschlagen zu wollen. Ein entschiedener Widerfpruch des Papsts gegen die Abschieften des franzsösischen Knigs, gleich von vorn perein, würde dieses vereitelt hoden. Doch Alexander blieb seiner Ratur nach stells zweideutig, und bald sollte es sich geigen, daß er von den Verhältnissen bederricht wurde, latt lie selbst zu bederricht zu bene, tatt ist eicht zu bederricht wurde, latt lie selbst zu bederrichts

Die Berfohnung mit Julian Rovere, ben Drfini und Reavel machte ber Opposition ber alteren Carbinale ein Enbe: vielleicht mar ihre Zustimmung zu ber beabsichtigten Cardinals: ernennung einer ber Artitel bes Bergleichs gemefen, und ficerlich murbe fie jest von bem befriedigten Ronige Ferrante unterftust. Der Bapft fonute es baber icon am 20. Cept. 1493 magen, swölf neue Carbinale ju ernennen, unter benen fich fein eigner Cobn befant. Bang gewiffenlos batte er gupor burd falide Reugen beidmoren laffen, bag Cafar ber ebeliche Cobn bes Dominico Arignano fei. Diefe Unmabrbeit mar ber erfte Cdritt zu jeuer verbangnifvollen Babn, auf melde ibn bie Liebe gu feinen Rinbern meiter trieb. Rein Richter ber Ruota, taum ein Carbinal befaß ben Dut Ginfpruch ju thun, und Cafar Borgia murbe Carbinalbiaconus von C. Maria Ruova. 2 Den Burvur erbielt auch Alexander Farneje, Cobn Bier Luigi's, aus einem alten Berrengeichlecht, welches in ber tufcifden Campaana bas Caftell Farnese befaß. Der nachmalige Paul III., erft

Cafar Borgia, Carbinal, 20. Erpt, A. 1493.

<sup>1</sup> Trinchera, Cod. Arag. II. 2. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contra hiscere nemo Rotae judicum, nemo Cardinalium ausus est: Mariana l. XXVI. Infeffura fagt, baß nur 7 Carb. beiftimmten.

Brotonolar, dann Bilfoft von Corneta, dann Gardinal von C. Cofma und Damiano, verdantte diese Glüd seiner fahnen Schwefter Julia, der Geliebten des Papiks. Diese Berthältniß war allgemein bekannt. Merander liebte sie sich als Cardinal, und ihre Bertwandtschaft mit den Drinit mochte jenen Bertrag wegen Anguillara nicht wenig erleichtett haben. Dem im Jahre 1489 vermälte sich die junge Julia mit Unfinus Drinit, dem Sohne Lodwicks Drinit, des Herrn von Balanello, und diese Berbindung war im Palast des Cardinals Roberich gerichtstig geschieden. In der Bertrag des filten worden. In Infinus Gemal gad

Julia

1 2 ret voret. Deztor Sorieno ferigiete A. 1358 von Spaft Saul III: la sua promozione al cardinalalo non fu molto honesta, essendo proceduta per causo socena: dois dall'annore e dalla familiarità che avea papa Afess. VI. con la signoro diutia sua sorrella; dal che nacque, che per lungo tempo fu chiamato il cardinale Fre ganes e (meniger objeto sui bruigle: br e@dirguncarbinal). Relazioni etc. bei Stüferi II. III. p. 314.

<sup>2</sup> Mataragio nennt fie Concubine beë Papfts: Cron. di Perugia dal 1492—1503. Arch. Stor. XVI. II. 3. 4. Cannagar Epigr. L. II.: Enropen Tyrio quondam sedisse invenco

Quis neger? Hispano Julis vecta bove est.

Mier, felth verrie fine: Lefte yu Julia in einem Sieri an Eucreja,
24. Juli 1494, wo er beren Mereije beltagt (Ilgolini Storia af Urbiso
Doc. II. 2421.) Zer Meifende Sart of Saftero (Cerffbisgraphe),
eb. Monite 1823, I. 344) erpäht von biefem Berdalinis. Man bilet in
einem Bharmab, nieht man bie Gerdafte auch über ben Gart, Garnefe,
gente yu Nedere's Lee X. p. 341, mit Etellen aus Eleiban und be
Zbou x. 3n Zeutlsfamb fejerie bann fasterhi: By Mome dar einem
Badt von Cuperfiendsmunn, barein er Gonfantiam bie Königni von
Gegern, aus Julio Ramefia und andere Gereta un alegelt gefüglet.
Gefgleigten alter Bijfaft ju Nom, Geibelb Micc. 35: Ubernettung ker Acke Paparum Bigeley's, woorn Sante
einem Cod. in Gelsta benupte, und bie ich ju Seibelberg als Micr. 97
fand.

5 Das Anstrum. v. 20. Mai 1489 sant ich im Registrum Beneimbene: Actum in domib. presati Rmi D. Vicecancellarii in camera stellarum ipso R. D. aliisq.... pro testib. adhibitis et rogatis. 336

Ginlianello. 1 Jhre Schwester hieronyma war mit Buccio Bucci megander V. vermällt, verdier als Roventinitiger Gesander am 31 August "Bureck" of Mon March. Die noch erfoldenen Briefe biefer Frau lehren, wie innig die Berbindung Mezander's VI. mit den Jarnele, zumal feit der Erhebung des Cardinals senes House wor. "Lulia selds wochte wie eine Bernaude der Borgia

> Sengen watern bie Opinie Julio's von mitterl. Geite, der Bestonnter Jacobis Gestani und fein Bruber Gola; ife Bruber Mirgandre follte erifdeinen, kam aden nicht. Ife Bater Piler Zuigl Jarnefe war bereits isch. Der Gemal wird genannt mag, dom. Ursinus fil. quood, mag, dni. Lodoviel de Ursinis dni castri Nassanelli; Retana fein Stuffer. Dete: 3000 Duc. 8m 21. Wal folgte in beniefern Palaft die frierfiche Bermälung vor einer magna practator, et magnatum multitudine.

> bisweilen im Balaft neben bem Batican mit Lucregia, ber

1 El Sig. Ursino marito di M. Julia sposa di Christo (!) di nuovo ha havato in governo Carbognano et Julianello, Arvisi del tempo di Pap. Alex. VI. Υτφίν. Γιοτ. Carte Strozziane 61. 246.

2 Biele Briefe Gerolima's, ihrer Bruber Angiolo und Aleffanbro, und ber Bucci liegen im Archiv Glorens, ibid. filza 343. Mm 18. Dct. 1493 banft G. bem Bapft: Li benefici et gratie che la Santita V. e degnata fare verso la casa mia e lo mio - fratello sonn tanti e di tanta exaltazione el gloria che mi pare debitissimo ringratiamento... Santitalis V. humil, serva Jeronima Farnesia de puccis. - Der Carb, Karnefe ichreibt am 20. Det. 1493 aus Rom an Lorengo Bucci, bag ber Papft und Carb. Cafar nach Capobimonte (farnefifche Befitung bei Montefiascone) tommen werbe. Er folle fchiden belicate Beine, Fruchte. Gein Bruber Angiolus be Farnefio ichreibt aus Capobimonte am 23. Dct. 1493 feinem Schwager Buccio be Bucci von bemfelben erwarteten Befuch, und bittet ibn Gerolima beraufdiden, - Mm 26. Det. 1493 fcreibt Jacometta Gaetana be Farnefia aus Capobimonte an Lorenzo und Gianozzo Bucci, ber Carb. Farnefe fei angetommen, fie erwarte ibre Tochter Berolima. - Rach bem Tobe ibres erften Mannes beiratete Gerolima ben Grafen Julian von Anquillara; beffen Gobn Biambattifta brachte fie im Caftell Stabbia um, A. 1504. Litta: Farnesi, Tav. V.

Tochter des Kapfts, und mit Madonna Kbriana Mila, feiner Michel. Von Kömern erhielt außer Farnese noch Julian Cefarini dem Cardinalspurpur. Tas haus der Cefarini, neckem ber erste Cardinal bieses Kamens zur Zeit des holler Concils Bedeutung gegeben hatte, begann eben an Einstüg und Reichtung gegeben hatte, begann eben an Einstüg und Reichtung größ un werben. Den Grund dag hatte der Krotonotat Georg gelegt, ein jüngerer Bruber jenes berühnten Cardinals, und Freund der Borgia. Diese beiden Jäufer sichlossen das und Freund der Borgia. Diese beiden Jäufer sichlossen, den und Freund der Wegela. Diese beiden Jäufer sich der Vertändigen und Jüng der Vertändigen dem Isobann Andera Cefarini der war ist die Freundam Borgia, einer natürligen Zocher des Cardinals Mederich. Text nure Cardinal Julian Celarini der vom

1 € 0 am Börlpandtéséfi 14°0. Serrany Sturci am Günneya Eucri, Rom 4. Zer. 1492: (tegy = la vigütin — cavaleai cou uvo. sig. da Farnese a palazo — papale c — andal in casa di S. Maria in Porticu (b. §. be 60 €arb. am €. Sterler) a verdere madonna Julia la quale che sera lavato il capo e crai insieme cou Ma. Luchretia iguloso di uro. Sig. e Ma. Adria na allato al faccho. 36 fa pi strobi proprio del presenta del proprio del presenta del pres

<sup>2</sup> Zem Bermölingskart n. 24. Jan. kat ber Reiar Benerim bern ergibritt (Breteculöng im Brügh er Rotater pels Galj). 68 pijth bent D. Roderieus Borgia Ep. port. S. E. E. and. et vicean, paterna caritate et affectione ductas erga nob. et honest, ac generos, patelam virgin. Jeroni ma m sonovem excell, et generosi adolescenis dul Petri Ludovici de Borgia et Johis de Borgia infantis germanorum fraturm volens i pasam Jeroniama puellam que de sau domo et familia existit veluti filiam recognoserer. . . 2er Mit if pouligare im Padle Ratchis in, Domalé ber Garh, Stochich hospitz.

Gregorovius, Gefdicte ber Etabt Rom. VII.

ein Bruber jenes Johann Andrea, und Sohn des reichen Gabriel Cefarini, welchen von Alexander VI. jum lebendsläuglichen Baunerträger bes römischen Bolls ernannte. 1 Dies Saus war, neben den Jarneie, das einzige römische, zu derfien Emportommen die Borgia wesentlich beigetragen haben.

Reue Carbinale.

In berjeiben Carbinalsernenung wurde Spanien vertreten burch Bernardin Carvajal, Frantreich durch Jean de la Grolape, Pito was E. Denis, Dentifelich durch Jean de la Grolape, Pito was E. Denis, Dentifelich durch Jean der Gunftling Ragimillan's und Bifsof von Gurt in Kärnigen, England durch John Morton, Beneich durch Denneico Grimani. Ixlafiener mareferner Antonio de S. Georgie von Mailand, Bernardin Lunate von Pavia, und hippolyt von Gie, der Sofin des Horzos der Group von Grenardin der Grond der Grenardin Ragimen der Grond der Grenardin franke von erft 15 Jahren, von seltener Schönbeit, und hiefer durch den Glang seiner Erfgeitung, seine Leppistet, und durch der Serfe Krisfoft's welchselmat. Wenn man und der kontrol.

Beibe Cheleute flatben schon A. 1483, und wurden in S. Ricola be' Cefarini begraben.

1 Ratti ibid. Kamilie Cefarini. Die Stammtafel ift:

Sabriel Cefarini, vermält mit Gobina Colonna.

| 30h. Georg.        | 30h. Anbrea      | Julian. Carb. |
|--------------------|------------------|---------------|
| Bonfal. b. rom. B. | vermält mit      | † 1510.       |
| berm. mit Marzia   | Girolama Borgia. |               |
| Cforza v. S. Fiora | † 1483.          |               |
| † 1532.            |                  |               |
| Julian Cefarini    |                  |               |
|                    |                  |               |
| Gonfal. b. rom. B. |                  |               |
| verm. mit Julia    |                  |               |

Colonna. † um 1564.

2 Mis ber 12. Carbinal wird Friedrich Casimir, ber Gobn bes Königs Casimir von Polen, aufgeführt.

pon ber Erbebung Cafar's abiab, tonnte biefe Carbinalsernennung taum getabelt werben, ba fie auf verichiebene Rationen Rudfict nabm. Die fpatere Bolitit Mlerander's, bas beilige Collegium mit Spaniern gu erfüllen, wird barin noch nicht fichtbar. Doch icuf er fich fo bie erften Ereaturen, um bann allmalig bas gange Collegium gu fnechten.

5. Friedrich III. ftirbt, 19. Mug. 1493. Marimilian, rom. Ronig. Ferrante ftirbt; Alfonfo I. bom Bapft anerfannt, April 1494. Protefte Carl's VIII. Rlucht bee Carb, Julian nach Franfreid. Dftig ergibt fic bem Papft. Carl VIII. ruftet ben ital. Felbzug. Buftanb Staliene. Bufammentunft Alfonfo's II. und bes Papfte in Bicovaro, Juli 1494. Mufbruch Carl's VIII., Mug. 1494. Erfte Giege ber Frangofen. Mut: lofigleit Alfonfo's. Geine und bes Papfte Berbindungen mit ben Turten. Bian Galeago ftirbt; Lobovico Bergog von Mailand. Bug Carl's VIII. nach Toscana. Die Colonna nehmen Oftia. Carl VIII. in Bifa und Floreng. Er rudt gegen Rom. Ratlofigfeit bes Papfis. Die Drfini öffnen tem Ronia ibre Burgen. Der Papft unterhanbelt. Abgug ber Reapolitaner, Gingug Carl's VIII. in Rom, 31. Dec. 1494.

3mei Trouwechsel veranderten unterbeft bie politischen Berhaltniffe. Um 19. August 1493 ftarb Friedrich III., nachdem er fast ein halbes Jahrhundert lang ruhmlos und + 10. Aug. thatenlos regiert batte. Sein Cobn Maximilian mar icon am 16. Februar 1486 jum Könige ber Römer ermählt mor: ben, und folgte ibm jest auf bem beutiden Eron obne Biberipruch. Er mar ber erfte beutsche Monarch, ber fich, einige Jahre fpater, erwählter Raifer ber Romer nannte, und biefen Titel führten feither felbft mit Unslaffung bes Rufates "Erwählt" feine nachfolger im Reid, aud obne baf fie bie Rrone ber Cafaren mehr nahmen. Gine neue Epoche beganu, in welcher bie mittelaltrigen Ibeen verschwanden,

und die Berkettung bes beutschen Reichs mit Rom fich

Rönig Herrante † 26. Jan. A. 1494.

Wenn biefer Eromvechfel feinen Ginbrud auf Stalien machte, fo murbe bier ber Tob bes Ronias von Reavel qu einem großen Ereigniß. Verrante ftarb am 25, Januar 1494. bebend vor bem Orfan, ben er über feine Donaftie immer idmarger beraufgieben fab und vergebens gu beidmoren verfuct batte. Go idredlich auch bie lange Regierung biefes Cobnes von Alfonfo I. gewefen war, fo batte er bod mit Rlugbeit Die Mongrdie aufrecht erbalten, ibr weise Befete gegeben, und fie nach ber Art aller Tyrannen jener Beit mit mancher Blute ber Wiffenschaft und Runft gefchmudt. In feiner letten Beit batten ibn bie Berbaltniffe gum Bertreter ber italienischen Nationalität gemacht: er allein batte noch mit Geschicklichkeit bie Invasion bes Anslandes abgewebrt, und ftets ein machiames Auge auf Die Bewegung ber Turfen gebabt. Er allein batte auch ber Bolitif bes Bapfttums eine Corante ju feten permocht. Man fürchtete biefen alten, frevelhaften und ichlauen Monarchen. Dit ibm ftarb ber lette Staatsmann unter ben bamaligen gurften Italiens. Sein Cobn Alfonso mar jest Erbe bes unsichern Trons, ein Menich ohne Mut und ohne Beift, ftolg und maglos, graufant, falfc und lafterhaft. Die Bulle Innoceng VIII. hatte ihm die Nachfolge zugesprochen, boch es bestritten fie die jest mehr als je brobenben Aufpruche bes Ronigs von Franfreich. Er eilte baber, ben Bapft burd große Anerbietungen feft gu

Mifonfo il., Ronig von Reapel.

1 Julius II. gestattete A. 1508 Mazimilian ben Titel Imperator electus. Seit Ferdinand I. nannten sich alle Kalier gleich nach ihrer beutschen Krönung so, mit dem Busah: Deutscher Nation. Bryce the holy Koman Empire p. 349. 443.

balten, und mit ibm ein Bundnig wiber Carl zu ichließen, Immer voll Zweibeutigkeit forberte Alexander VI. noch am 1. Februar 1494 bie Chriftenbeit auf, ben Konig ju unterftuben, ber feine Baffen gegen bie Turfen au menben beidloffen babe, aber ale ber frangofifde Botidafter im Confiftorium am letten Februar Die Inveftitur Reapels für feinen Berrn begehrte, wies er ibn jurud, und bestätigte ben Befandten Mfonfo's. 1 Das Confiftorium am 18. April, worin Der Bant er bies that und Johann Borgia jum Kronungslegaten für Bunbniß mit Reapel ernannte, war fturmifd; ber frangofifche Botichafter brobte fogar mit einem Concil. Die Carbinale Afcanio, Luuate, Canfeverino, Colonna und Cavelli bilbeten mit ben Frangojen eine beftige Opposition, und bie Ceele biefer mar ber beigblutige, tief erbitterte Julian. Er hafte Meranber, mit bem er fich nur icheinbar vertragen batte. Er verließ bei ben gang veränderten Berbaltniffen bie Bartei Reapels, welches fich jest mit bem Bapft enge verband. Er felbft mar nach Oftia gurudgefehrt, wo er fich mit ben Colonna in Einwerftandniß feste, mabrend bie Orfini ju Reapel bielten. Reapolitauifche Chiffe freugten ichon in ber Rabe bes Tiber: ba verließ ber Cardinal am 23. April 1494 beimlich ju Chiff Juttan Oftia, nachbem er die Burg feinem Bruber, bem Ctabtpra: nach grantfecten Johann, jur But übergeben batte. 2 Er eilte über A. 1494.

<sup>1</sup> Die Bulle vom 1. Jebr. bei Cherrier Histoire de Charles VIII. Roi de France, Paris 1862, I, 485, nach Archiv. Ital. VII, I. 404. - Mm letten Gebr. verfundigte ber frang. Gefandte im Confiftorium ben Entichlug bes Ronige Reapel ju erobern. Der Bapft remonftrirte. Depefche bes flor. Dratore Anton. Buibotti be Colle, Archib. Rior, ut supra.

<sup>2 3</sup>nfeffura. Alegretto p. 829. Anfange April 1494 berichtete Stovanni Sforga von Befaro feinem Dheim Lobovico aus Rom, bag ber Papft mit Reapel einverftanben fei, und feine, Befaro's Lage fich

Genua nach Noiguon. Carl VIII. rief ihn nach Lyon, und hier, vo er am 1. Juni mit großer Pracht empfangen wurde, bestümmte er den König mit Ausserberungen zum underzüg-lichen Ariegdunge nach Rom und Reapel. So wurde diese berüßnte Gardinal aus Haß gegen Alexander VI. zu dem verderblichken Bindvill mit Frankreich und einer Politif gertrieben, welche jedem ochen Italiener als Saterlandsderrat erschein untilte. In Wahrteit ist der nachmalige Julius II. das schäftigse Vertrage für das anmenlof Unglück gerefen, welches über Italien bereinkrach.

Als der Kapft die Flicht des Cardinals vernahm, schiefter Kriegsvolf gegen Offia. Diese Burg widerstand nur einige Tage, und ergad sich dann im Wai dem pahfilichen General Ricolans Grafen von Nitigliano auf Capitulation, welche Fadrigis Colonna vermittelle. Dem Cladbreifecten wie seinen Genaram Michigen Wurder wurde vertraassemaß Ammelie auselfiert. 2

fic Mier. VI.

Die Ginnahme ber Burg war für ben Napft hochwichtig; benn Dfta, der Alberfchlüffel ju Bom, sicherte jetht von ber Ster bie Berbindung mit bem Könige von Neapel. Alffonie von am 7. Mai durch ben Legaten gefröht, an bemfelben Tage Jofed Borgia mit Sancia vermällt worden. Der verfahmmere. Dader Were's Dengam in Sant i VIII., auführerden.

toripammere. Just' State Langer in curry vitt, augustropea.

Atti e Memorie — Modenest e Parm. I. 433.

† Omnium quae sub ejus seculi finem ac sequentis initium in Italia acciderunt malorum — fatale quoddam instrumentum: Bel-

carii Comment, rer, Gallicar. V. 125, und biefes Urteil ift bas Guice ciarbini's I. 69. (Freib. Ausg.)

2 Der Bertreg greiffen Sabetjuds und dem Bapft ift indlenisch verlögit: Ex vol. VII. diversor. Alex. P. VI., Mer. Barberini 1074, fol. 188. Mm 24. Mai 1494 fervellt Mer. VI. am Jadretjuds: quonism tan carn et opera arx nostra Ostlensis noblar restituta est, so berprecede er imm, daß er Greitaferata, neddae ihm Gard. Julian übergeben, rubja bebatten inne. Merdie Gelonna, Brevi in 41. dantbare Rönig ernanute ben Schwiegeriofn jum Fürsten von Squillace, Grafen von Guriata und Statthalter bes Königreichs; ben herzog von Gandia jum Fürsten von Aricarico, jum Grafen von Claromonte, von Lauria und Cartinola.

Gefanbte Carl's VIII. bereiften unterbeg Stalien, um herren und Städten feinen Rriegszug angufundigen, Bundniffe gu ichliefen, ober bod freien Durchgug fur bie frangofifche Urmee gu erlangen. 2 Den Machtigen fcmeichelte, ben Comaden brobte er. Benn man einige biefer frangofifden Reben liest, glaubt man fich in bie Reiten gurud: verfett, mo Darius feine Machtboten an Die bellenifden Stabte fanbte, ebe bie Mut ber perfifden Barbarei über bas fcone Bellas bereinbrad. 3 Die Antwort ber Benetianer mar ausweichend; fie blieben neutral. Auch bie Republit Alorens ertlarte, fie fei gwar Frankreich ergeben, tonne aber nicht ihren Bund mit Reapel brechen. Dies erbitterte ben frangofifden Dof gegen Bietro Debici. 4 Buftinment hatten fich bie herren ber Brenglaube erflart, Cavopen, Calugo und Montferrat; nicht ininder ber Bermanbte Lobovico's Sforga, Ercole von Ferrara, welcher auf ben Beutelobn einiger Diftricte am To begierig mar. 5

<sup>1</sup> Burtfard begleitete ben Legaten. Er bat die Rrönungsfeier genau beschrieben. Genarelli's Ausgabe bes Diarium enbet mit 15. Rai 1494, ber Rudtebr B.'s nach Rom. Die Jortfebung ift nicht erschienen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Econ feit bem Sommer 1493 fanden biefe Unterhandlungen statt. Am 8. Juli 1493 fam Beren nach Benedig; wenig gufrieden ging er nach Bloreng. Noma nin, Storia Documentata di Venezia, V. 26. Ansanga August boar er in Nom gewefen.

<sup>3</sup> Legatio Gallicana beim Gobefron.

<sup>4</sup> Antwort der flor. Signorie vom 6. Mai 1494 an die 4 frang. Gesandten Aubignp, S. Mald, Matharon und Basche: Desjardins, Négociations I. 411.

<sup>5</sup> Baucaire Comm. V. 125 nennt Ercole zu ftart totius hujus belli

Dagegen ift anguertennen, bag Alexander VI. jest mit Enticiebenbeit gegen Frantreid auftrat. Als bie Botichafter Carl's, Cherhard b'Aubiand und Briconnet am 16. Dai nad Rom tamen, gegen bie Auveftitur Alfonio's proteftirten und biefe fur ibren Ronig begebrten, erflarte er, baf fie bem Cobne Ferrante's rechtmagig erteilt fei, und bag ein Rriegegug Carl's ben Rirdenstaat verwirren, Alfonso aber antreiben werbe bie Turten nach Italien gu rufen. Gine beftige Cene fant im Confiftorium ftatt; ber Bapft burch Die frechen Reben ber frangofifchen Gefandten außer fich gebracht, fonnte nur mit Dube befanftigt merben. 1

Suftanh Stallen's ber Carl's VIII

Die fleinliche Sauspolitit ber italienischen gurften öffnete ber Invafion ber Anpafion Frankreichs Die Tore Ataliens, Diefes Land mar im XV. Nabrbundert jo aludlich gemejen, wie faum je gubor. Bon fremben Gingriffen ungeftort, batte es eine nationale Entwidlung genommen. Rur einheimische gurften fafen auf feinen Eronen; benn auch Aragon batte feinen fremden Urfprung ichnell abgestreift, und bas Papftum fich ale italienische Dacht eingerichtet. Die Blute ber Cultur und ber Reichtum berrlich geschmufdter Stabte maren fo groß. baß alle übrigen Rationen gegen bie italienische barbarisch ericbienen. 2 Die Runfte und Biffenichaften batten bas Leben

> hortator. Rad Benebig war Comines als Gefanbter gegangen; c'est la plus triomphante cité que j'aye jamais veue, rief er aus. c. 18. ! Rebe und Antwort in ber Legatio Gallicana; nur Bruchftud, und fo gefaßt taum glaublich. Gie batirt bom 12, Juli, Burth, ber-

geichnet nur bie Untunft ber 4 frang. Botichafter am 16. Dai. 2 Gine Statiftit ber Staats Sinfunfte Italiens v. 3, 1492 (Mrdin Rlor. Carte Strozziane App. F. 11. p. 189) bat folgenbe Un: gaben: Sapopen 100 M. Golbflor., Calung 10 M. Montferrat 50 M. Contea b'Afti 12 M. Genug 100 M. Mailand 600 M. Mantua 60 M. Ferrara 120 M. Carpi und Correggio 15 M. Bologna 60 M. Benebig Italiens burchbrungen, und biefes gebilbete Bolt mar freier und vorurteilelofer als irgend ein anderes in ber Belt. Die fremben Dachte blidten baber mit Begier auf bas Baradice Europa's, und fie fanben es leiber unverteibigt und wehrlos. Der Berfall ber burgerlichen Tugend in ben Stabten, ber Egoisinus und die Treulofigfeit ber Rurften, ber Untergang bes nationalen Behripftems machten Rtalien gur Beute bes erften beften Eroberere. Rach ber Ueberwindung ber Reichsgewalt tonnte bas naturgemaße Biel ber Italiener nur bie nationale Cibgenoffenschaft fein, aber fie bilbete fich nicht, weil in bem ewigen Rampf ber Territorialmachte um ihre eigene Geftaltung bie große nationalibee verloren ging. Diefe rubte in alteren Beiten auf bem Burgertum unab: bangiger Stabte, boch beren Freiheit war faft überall untergegangen, ober auf ber moralifden Dacht bes Bapfttums, boch biefes erregte nur Surcht ober Digachtung, weil es in Die Nevotenpolitif versunten mar. Donaften lenften bie Regierungen ber einft freien Republifen nur im Ginn ihres

1 Sillien: Janele und Jervii 50 M. Jennya 12 M. Simini 10 M. Itribus 50 M. Fejera 15 M. Samerino 10 M. Jieron 30 N. Peiro 30 N. Sieron 
Kamilienvorteile. Co gefcah es, bag um biefe Reit an bie Stelle von Guelfen und Gbibellinen Die Parteien ber Anjou und Aragon getreten maren, und biefer neue Barteiruf bezeichnete nur noch ein bynaftisches Princip, ja bie Frembberrfcaft felbft. Der einzige Dann, welcher bas Berberben batte abwehren tonnen, Lorengo Debici war tobt, fein Cobn Bietro unfabig, und Rlorens felbft von bem Ginfluffe Cavonarola's beberricht, welcher bas Bolf mit franthaften Bifionen bon einem allgemeinen Ruin entmutigte, ben Bug Carl's VIII. berbeimunichte, und ibn als ein Strafgericht bes Simmels gegen bie Tprannen und bie romifche Curie betrachtete. Der Gifer biefes Monde fant ein Eco in vielen Städten, wo bas Bolf feine Gemalthaber hafte, ohne ber Treibeit fabig ju fein. Biele erfebnten bie Anfunft Carl's, von bem fie eine Beranderung bes Ruftanbes erwarteten, mabrend die Tprannen burch ein Bundniß mit ibm Bergrößerung hofften. Co Haglich ift bie Donmacht Italiens im Jahre 1494, bag ein Defpot gleich Alfoufo II. als ber einzige patriotifche Surft barin glangen murbe, wenn feine elende Berteidigung gegen die Invafion Carl's nationale Motive gebabt batte.

Den Klan biefer Bertelbigung batte bereits fein Bater entworsen. Dem Augriff ber Franzsfen zuworzufcunnen, ichide Minotio seinen Sohn Ferrantino mit einem Gert in bie Momagna, von wo er die Combarbel bedroßen follte, mäßrend Pietro Redict die Grengen Toscana's zu bedaupten wertprach. Jugleich sammelte sich eine useupolitanische Klotte unter Don Federsjo im Livorno, mm mit den Fregosi und anderen Exiliten einem Berluch auf Geuna zu machen, wolche Stadt sich im maliandischer Genalt befandt. Der

Bapft follte ben Rirchenftaat mit Kriegevolt in Tufcien beden.

Am 14. Juli 1494 tam Alfonso felbst nach Bicovaro, Bufammen einem Caftell bes Birginius Orfini. Sier traf er ben Bapft Rapfte mit mit einigen Cardinalen. Man beriet bie gemeinschaftlichen Bicobaro, Dagregeln. 1 Die Ereigniffe brangten. In Afti ftand bereits Lubwig von Orleans, Die frangofifche Rlotte erwartenb, welche Bierre b'Urfe in Genna ruftete; aber noch ichwantte ber Ronig, und nur bie beftigen Borftellungen bes Carbinals Julian bewogen ibn bas Beichen gum Aufbruch gu geben. Am 29. August feste er fich in Grenoble in Bewegung, am 2. Cept. überftieg er ben Mont Benebre, am 3. rudte er in Biemont ein. Ein fo prachtvoll geruftetes Seer batte Frantreich taum gubor gefeben. Es gablte 90,000 Mann, und viele Befchute; bie Bahl ber Schiffe betrug über 450. Das Fugvolt, namentlich bie Schweiger, bilbete bie Sauptftarte, und ein furchtbarer Artilleriepark ficherte schon an fich ben gart's vill Fraugosen die Neberlegenheit über die Italiener, bei welchen nach 3talien, bie Rriegsichulen ber Cforga und Braccio erlofden und bie Beereseinrichtung, jumal ber Infanterie, veraltet maren. Den Konig begleiteten ber Bergog von Moutvenfier, ber Maricall von Bie, ber Graf Robert be la Marche, Engilbert von Cleve, bie herren von Benbome, Luremburg und Foir, und viele andere Große. Er felbft bot an ber Spite biefer Rriegericaren nichts weniger als ben Anblid eines Selben bar: ein junger Menich von 22 Jahren, flein und ber-

<sup>1</sup> Burthard Chigi I., I. 11. Guiccigrbini I. 69. 2m 18. Juli febrte ber Papft nach Rom gurud, am 24. fdrieb er gufrieben über biefe Bufammentunft an Lucregia: icon bemertter Brief bei Ugolini. - Bembo Histor. Venet. II. 49 (ed Argentorati 1609).

wachsen, mit unsörnlichem Kidtopf und langer Ales, mit bürren Beinen, in sosnaren Cammt und Goldvordat ge-fleibet, fonnte er auf seinem Etreitroß nur als die Raris latur eines Eroberers ertscheinen. Er war tief unwissen, von Katur gutmütig, von franthaster Inhwslucht berausch; nud boch war biefe toboldvarlige Gestalt das Wertzeug der Geschichte, und seine abenteuerliche Unternehnung brachte eine Revolution aller europäissen Verfältnisse pervor.

In feinem Moment ber Geschiebte ericheint ber Genius Jatleins so trauervoll verhüllt, als in jenem Augenblich, no Carl VIII. die Alpen herabilieg. Diese Land hatte bisher nur die legitimen Nomuhae der Kaiser erschren, als die Domine ihrer Neichsgewalt. Das Neichsschied bedte es sogat lange Zeit gegen auskländische Eroberungsfust; jest aber betrot Jalien zum ersten Wal nach langen Jahrhumberten ein fremder König als Eroberer, nur auf Grund von personlichen Anstrukte, und gerusen durch eibstücken Anstrukte. Wit Erstaunen betrachtete die Welt biesen Ariegspug, mit Schan in den ihn für ein berganenes Ibeal schwärmende Batrioten im deutschen Watrioten im deutschen Kecken.

Cart VIII.

Am Anfange des Septender jog Carl VIII. in Aftiein, von ihn Lodovice Sforza mit seiner Gemalin Beatrig von Este und deren Later Errole begrüßten. Sier erkrantte der König an den Poden. Sanz Italien bewegte sich auf die Kunde seines Erscheitung, der es sich einli bei dere Anfants heinrich's VII. dewegt hatte. Der Papit, der König

<sup>1 2</sup>nh Bertrál Garl's in ber Relazione di Zaccaria Contarini A. 1492, bei Mübri Serie I. Vol. VI, 15. In tengo per fermo quod de corpore et de ingenio parum valeat. — Carl VIII. bear mur ber Men, zobevico Sierza ber Ropf bei blefet lumbalgung: Men an be 3 d'épet. La Diplomatie Venitieune Vol. I. 334, unb an anberm Eelfen.

von Reapel und Bietro Medici ichidten Gefandte nach Benebig, biefer Republit ibre Bermunberung auszubruden, bag fie rubig gufebe, wie ein frember Monarch fich anschide, Italien gu erobern. Die unpatriotifche Signorie antwortete ausweichend und lebnte jebe Beteiligung am Kriege wiber Carl ab. Gie glaubte aufange nicht an bas Unternehmen biefes Ronigs, und als es boch ftattfand, nicht an bie Bulflofigfeit Alfonfo's. Reine italienifde Dacht erhob fich bas gemeinfame Baterland zu retten, und bald fab Alfonfo II. alle feine Berteibigungsplane gerftort. Der Berfuch auf Genua miflang; bas Schweizerfugvolf Carl's erfturmte am Genarmung 8. Ceptember Rapallo mit folder But, bag es bie gefaumte Einwohnerschaft nieberbieb. Dies verbreitete Befturgung in ben Stalten Italien's, benn bie Italiener waren bisber gewohnt, befiegte Reinde gu plunbern, bann aber fur Lofegelb frei gu laffen. Dit bem Auftreten ber Frangofen tam überhaupt in bie Rriegeführung ein Charafter wilber Unmenfdlichfeit. Gefdlagen und mutlos tehrte bie Rlotte Ilfoufo's nach Reapel gurud, und auch fein Beer in ber Romaqua wurde burd Aubianv nad Kaenga und weiter gurfidgeworfen.

Alfonfo verzweifelte. Bereits bot er bein Eroberer bie Abtretung eines Teils feiner Lanber und jahrlichen Tribut. Celbft nach bem Salbmond blidte er um Rettung aus, benn fein Bote Camillo Banbone und ber papftliche Schreiber Georg Bosardo waren an Bajaset geschidt worden, ibm porguftellen bag ber Ronig Frankreiche gegen Rom vorrude, fich Djem's ju bemachtigen, um bann biefen Bringen nach ber Eroberung Reapels auf ben Tron von Bogang gu fubren. Diefe Gefandticaft wie bie berüchtigten Juftructionen Monto und Alexanders an Bogardo und feine Correspondeng mit bem Gulbei ben Zürten.

juden butte tan find ungweifelbaft. Bogardo murbe nach feiner Beimtebr aus ber Türkei vom Ctabtprafecten in Ginigaglia feftgebalten, wo ber Cardinal von Burt iene Brieficaften bei ihm vorfand. Johann Rovere bemächtigte fich auch ber 40000 Ducaten, melde ber Gultan bem Bapft burch biefen Boten ididte, weshalb ibn Alexander in ben Bann that, 1 Gpater erflarte biefer, bag bie Berüchte von feinem Ginverftanbnift mit ben Türken Berlaumbungen bes Brafecten feien, 2

> Cie maren bies aber nicht, benn am 20, Dop. 1494 machte ber Stadtprafect feinem Bruber, bem Carbinal Julian,

> 1 Die Briefe bat Burth. Die Inftruction bes Bapfte an Borarbo v. Juni 1494 ift zweifellos: er bittet vom Gultan bie ichulbigen 40,000 Duc, und Absendung eines Dratore an Benedig, bies jum Rrieg gegen Grantr. ju bewegen. Siehe auch Malipiero Annal. Venet, I. 145. Die Correft, bes Babfis beginnt übrigens icon mit einem Brief an ben Sultan v. 12. Dai 1494, worin er ibm ben neuen Konig Reapele Mifonfo und beffen Staaten empfiehlt; Ideo ipsum tue potentie intime comendamus et valde hortamur statum ac terras omnes et homines suos comendatos suscipias, tanquam statum ac terras nostras et R. E. Original - Minuta bee Secretare L. Podocatharus. Bibl. Marciana Cl. Cod. 177. Der Brief bee Gultane, worin er bem Papft porichlaat Diem ju ermorben, ericeint unecht in ber Raffung (Rante jur Kritit neuerer Gefchichtidr.); ob aber bem Inhalt nach? Die latein, Uebersebung beffelben batirt bei Burth, pom 15. Gept., Die etwas abweichenbe ital. (Lett. di Principi 1. 4.) vom 12. Sept. Malipiero fagt, baft Carb. Bulian Carl bem VIII. Die aufgefangenen Briefe ju lefen gab. - In ber Bulle vom 18. Nov. 1499, worin Mleg. VI. ben Stadtpraf, abfolvirt, ermabnt er bes Raubes ber 40,000 Ducaten: absolventes - etiam ab illis 40,000 ducatis auri, et certis aliis munerib, et jocalib., quae nuntiis nostris illa ad nos deferentibus per vim in via publica surripuit. Mfer. Barberini n. 1079, p. 125.

> <sup>2</sup> Falsis machinationib, maculare conatus est contra nos fingens, quod cum Turcis sentiremus. Inftruction 211. VI. für bie an Lub. XII. bei beffen Tronbesteigung abgeschidten Runtien. Mfer. Barberini XXXIII. 170.

Mitteilung von den Gestandnissen Bogarbo's und ben Infituctionen des Japins, "welche flaumenswürdige und für dien einstellen, woraus hervorgehe, daß der Papit Diem dem Größtürfen verlaussen wolle und bessen Beistand gegen frankreich nachjuch."

Bon Afti war Carl VIII. nach Pavia gezogen, wo er fein Huptquartier aufschuse. Dort lag im Echsche Gian Galeazig, zum Eletben ertrant, wie man glaubte burch gleinen Cheim vergistet. Bei dem peinlichen Besuch, welchen der Konig dem Ungsstätlichen, seinem nahen Berenaubten, machen mußte, warf sich ihm die Derzogin Jlasella zu Küßen und sichte um den Schub der Koche ihres Gemals. Carl war erschüttert, doch er batte nur leere Worte zum Trost. Auf seinem Weitermartig vernahnt er schon in Parma, das ber junge Derzog am 22. October gestecken sei. Die französischen Geren murrten laut, denn sie absten eine Freechtat, aber Lodovice eilte aus dem Lager des Königs nach Maliand, sich des berzoglichen Trones zu bemächtigen. Schon batte er das ässeiselischen Weiterwährt der

Galcogio † 22. Dct. A. 1494.

1 Berigt bei Gef. Annfreb am Clennera b'Aragona, Jier. 24. Ren. 146 (Atti Men. – Modenes, IV. 33.). Geftem habe ihm Cant. Julian ben Beigt bet Bekleten greigt, worth bifer fagt, das er fenne 40,000 Duc. angfgenam neißt ber Juliant. bei Kapfts Begarbe, die er ihm ishide. Joseph ber Indalt, wie dem. Der Cant. gigt bem Gefanden, Gaef Vill. nereb feinen Jon beilin, wom er davon höre; ber Bapft hade ihm, dem dach, gefgeteken, ihm bittenb, bem Bidt, pur Gernadhagde ber Gefenste ju knowgen, mu fig felbig fein mit Ball pur fernandsgade Child's vereffende. Der Gaef. Gut er sight ber Merent. Daten, daß ein Beitel, bed im bei gefied an ben Gutlan gefspen bade und wilfig. daß wer ferrede. Der Gaef. Gut er sight ber Merent. Daten, daß ein beiter 200,000 Zu. für die Ermenbung Ziems geben habe: Alleft. Braccio an die Zehnberrn, Fernyla 8. Artil 1496, Archiv. Jier. C. X. Dist. 4. a. 46.

vermalt, batte ibm biefe Belebnung fo eben, am 5. Cept. Lobovico ber 1494 ausgestellt. 1 Ein geborfames Barlament acclamirte Mobr, Bergon von Malland, ibm als Herzog unter Ausschließung Francesco's, des erstgebornen Cobnes bes verftorbenen Cforga. Das Schidial Rabella's war tief tragifd: ibren Bater fab fie bem Berberben nabe, ibren iculolofen Gemal tobt, ibre enterbten Rinder bem Elend ausgesett. Lange Beit lag fie im Burggemach ju Bavia auf bem barten Außboben bingefturgt. In biefem Colog murbe fie mit ihren Rinbern eingesperrt.

> Lodovico eilte nach ber Besignahme bes Bergogtums Carl bem VIII. wieber nach, aber icon war er felbit an einem Wenbevunft feiner Staatstunft angelangt. Er tannte Die Stimmen im frangofifchen Lager, welche bem Ronige rieten , Mailand gu befegen, ebe er weiter gog. Da er felbft fein Biel erreicht hatte, lieb er ben Borftellungen bes Papfts und Benedigs Bebor. Man marnte ben frangofifden Ronig por italienischem Berrat, und icon läugft mar Carl VIII. gegen feinen Bunbesgenoffen mißtrauifd. Er gogerte, vorwarts ju geben. Endlich enticbloß er fich, ftatt burch bie Romagna ins Reapolitanifche ju ruden, Die Strafe von Toscana und Rom einzuschlagen. Denn von bier wie von bort famen ibm gunftige Botichaften. Die Colonna und Cavelli, welche er in feinen Golb genommen, lagerten mit 4000 Mann und 600 Pferben bei Frascati, von wo aus fie Rom bebrobten.2

<sup>1</sup> Blanca murbe am 16. Mars 1494 Maximilian in Infprud übergeben: Raucler, Chron. p. 1111. Das Investiturbiplom batirt bei Corio p. 473, Antwerpen, 5. Cept. 1494. Der Bollgug ber Inveftitur, Dail. 28. Mai 1495, bei Rouffet Dumont T. I. II. 491.

<sup>2</sup> Mfcg. Barberini n. 3253 (bezeichnet Cose successe in Roma prima della venuta di Carlo VIII.).

Aber nichts erichredte ben Papit fo tief, als ber Kall Oftia's: Diefe Burg überrumpelte Sabricius Colonita icon am Babelgio 18. Cept., und pflangte auf ibren Binnen Die Kabuen Frant: fest Offia. reichs und bes Cardinals Julian auf. Alexander mar befturst; er melbete biefen Berluft bem Dogen und bem Rouige Spaniens, Die er um Sulfe bat. 1 Benn Die Colonna mehr Rriegsvolf gehabt hatten, fo wurden fie Rom in die großeste Bebrangniß verfett haben. Ihr Blan war, die Ctabt ju überfallen, ben Bapft festzunehmen, und fich Djem's gu bemachtigen. Man verriet ibren Unichlag: ber türfifche Pring murbe jest in ber Engelsburg ftrenge bewacht. 2 Der Bapft achtete bie Colonna; bie Balafte Profpero's und Eftouteville's ließ er nieberreißen. Boll Aurcht fab er frangofisches Kriegevolt in Ditia landen; beun eilig ichidte Carl am 16. Det, einen Teil ber Flotte von Genua nach ber Tibermundung, wo fie Truppen in bie Burg warf, und bann wieber gurud fegelte. Die Erhebung ber Colonna im Romifchen batte mefentlich ben Erfolg, bag fie Alfonfo abhielt, mit ganger Rraft in ber Romagna ben Frangofen entgegengutreten. 3

Den wiederholten Mahnungen und Bitten Alexander's, mit weiter vorzurüfen, antwortete der König Carl nicht; den zu ihm gefoldten Carloin Piscolomini ließ er nicht eiumal vor. Wie hatten sich die Beiten und die Macht des Aphtums veränder! Welche sammende Bannbullen batten uich die Ahpte des Mittelalters gegen Fürsten gerichtet, voelche, wie Conradiu von Schoolom, ausgagen, Racht,

<sup>1</sup> Briefe vom 22. und 28. Sept. Archiv Benebig, Lettere minute.

2 Filippo Balori an Bietro Mebici, Terracina 9. Oct. 1494, bei Desjarbins I. 457.

<sup>3</sup> Dies fagte Alfonso felbft: ibidem p. 475.

bas Lebn ber Rirche, ju erobern. Richts bergleichen that Alexander VI. Er war unficher und voll Gurcht vor einem Concil, welches feine simonistische Papstwahl richten fonnte. Jest rief er Afcanio Cforga, ber gu ben Colonna gegangen war, jur Befprechung in Die Stadt; fur fo lange Reit, ale fie bauern murbe, lieferte er feinen Cobn Cafar als Beifel nad Marino, bem colonniiden Samptonartier, und Micanio, ber am 2. Rov. nach Rom fam, ließ fich burd ben Bapft bewegen, ale Huterhandler jum Ronige nach Toscana ab: sureifen. 1

Babrend nämlich Montpenfier Die Rcapolitauer aus ber

Romagna gurudtrieb, jog Carl VIII. nach Toscana. Sier boten ibm Unterftubung bie erbitterten Reinde von Floreng: Lucca, Siena und besonders Bifa, welches ben Augenblid erfebnte, bas 3och ber Alorentiner abzumerfen. erwachte in Moreng felbft bie Freiheiteluft; Die Begner ber Sail vill. Mebici erhoben ibr Saupt; in feinen Brebigten begrufte in Zoteana. Savonarola Carl als ben Abgefandten Gottes, ben neuen Cyrus und Tyrannenbandiger. Die Baffe von Bontremoli fand ber Rouig unbefett. Rivisiano nabm er mit Sturm. Muf bartnadigen Biberftand gefaßt, ftaunten die Rrangofen über ibr eigenes Glud. Comines rief aus, bag Gott ibr Unternehmen offenbar begünftige. Bietro Medici, beffen früher exilirte Bettern Lorengo und Johann, Die Cobne

1 Burtbart-Chigi L. I. 11. p. 378. Micanio reiste über Oftia ab, worauf Cafar gurudfehrte. Damale erwartete Mier. Alfonfo mit Trubben. Am 2. Det. 1494 fcpreibt er bies bem Protonot. Jac. Gaetani von Sermoneta, bittenb quod ex terris tuis victualia sue Maiestati et gentibus pro convenienti pretio subministrarentur. Breve, Archiv Gartani, V. 37. Ebenfo an Gugliel. Gartani, Conbottiere ber Rirche, baß er fich mit ben Reapolitanern vereinigen moge.

Ner Francesco's, fich im Lager bes Königs befanben, sah ben fleigenden Aufruhr ber Stadt, und verlor die Besinnung. Er eilte zu Carl nach Serzanella, auf die finnsossie Weise das Besisiel der Reise seines großen Baters nach Neapel nachzuchmen, und ohne Schwertstreich bot er dem Eroberer nachr als dieser verlangte, die wolverlorgen Festungen seines Laudes dax. Als der Elende hierauf nach Florenz zurückeben, wollte una nichts mehr von ihm wissen, wie wieder was dieres rach an folgenden Tage, den 9. Nod, der Boltssturm gegen wenteren ihn los. Viero ernwich nach Bologna, seine Brüder Justen und der Cardinal Johann solgten ihm in Bertleidung nach. Durch Veschüld von der Kardinal Johann solgten die Medick in die Achter Tallat.

An beinfelben Tag erhob fich bie Stadt Bifa und nahm Carl VIII. auf, ber ihre Freiheit ju fcuten verfprach. Befaubte ber Florentiner ericbienen bier bor ibm, unter ibnen Savonarola, um einen Bergleich abzuschließen; er fagte ihnen, bag er bies in Floreng felbft gu thun gebente. Diefe einst fo machtige Guelfeurepublit, welche fo vielen Raifern fiegreich getropt batte, ergab fich gang wehrlos bem Ronige Franfreichs. Die Lauge in friegerifcher Saltung angelegt jog Carl VIII. bort am 17. Rob. ein. Rur ber Burgerftolg Carl VIII. eines einzelnen Manues, Bietro Capponi's, ber im Angeficht Boreng ein, bes fremben Defpoten bie Bertragenrfunde gerriß und baburch beffere Bedingungen erzwang, milberte bie Demutigung vou Floreng. Carl VIII. verfprach bie Berausgabe ber Laubes: festungen und auch Bifa's zu geeigneter Reit, begnugte fich mit 120,000 Goldgulben, und beftand nicht auf ber Rudfehr ber Mebici. 1

<sup>1</sup> Bertrag Carl's mit Flor. v. 25, Rov. 1494 : Desjard. I, 601.

barin feinen mabren Zwed, die Eroberung Reapels, mit bem Plan bes Türkenfrieges, und verlangte vom Papft freien Durchaug burch ben Rirchenstaat. Dann verließ er Morens am 28. Nov. und erreichte am 2. Dec. Giena, um von bort ins Batrimonium Betri porzugeben. Erft in Diefer Ctabt gelang es bem Carbinal Biccolomini beim Konige Andiens gu erlangen, am 4. Dec., boch mas ibm biefer erwieberte, waren nur nichtsfagenbe Worte. 1 In Rom war Alexander gang ratlos. Gleich beim Beginne ber frangofifchen Juvafion fab er fich in einem peinvollen Biberfpruch, benn weber fonnte er es mit Reapel verberben, noch ben Born bes frangofischen Monarchen auf fich gieben. Wenn ein fo niachtvoller Konig mit Beeresgewalt nach Rom fam, fo batten bir Reinde ber Borgia gewonnenes Spiel; ber Carbinal Julian Rationateit begleitete den nabenden Eroberer; die Ghibellinen redeten bavon, bag nach beffen Einzuge in Rom ein Concil ben lafterbaften Bapft abfeten muffe. Das Bewuftfein feiner fimoniftifchen Babl angftigte Alexander mehr ale jede andre Borftellung; er war und blieb ein Ufurpator bes beiligen Stule. Dftig war von frangofifchem Rriegevolt eingenommen; bie Colonna und beren Unbanger machten Latium unficher, und reichten bem Reinbe bie Saub. Bermochten wol bie Drfini in Tufcien beffen Marich aufzuhalten? Und boch wollte Meranber Anfangs ben Frangofen ben Gingug in ben Rirdenstaat mit Baffengewalt verwebren; er ichidte Truppen

> 1 Brief bes Carb. an Mer. VI., Giena 4. Dec. 1494, in Epistolae Ill, Viror. Bibl. Marciana Cl. X. Cod. CLXXIV, morin bie banbidyr. Correfp. bes Carbinale an ben Papft, aus Lucca, Giena zc. bom Dct. ab enthalten ift.

Rom.

nach Biterbo, aber biefe Stadt nahm fie nicht auf. 1 Sinund berichwantend, fab er fich nach Rettung um. Er ließ ben taiferlichen Botichafter Rubolf von Anbalt rufen, und appellirte por ibm an Maximilian, ben legitimen Abvocaten ber Rirche, auf baf er bie Rechte bes Reichs gegen bie frangofifche Ufurpation verteibige. Die Engelsburg ruftete er mit Lebensmitteln und Munition aus: er ließ Waffen verteilen, die Burger jum Coupe ber Stadt aufrufen. Er jog feine Truppen nach Rom, und rief bieber auch ben jungen Bergog von Calabrien, Birginius Orfini, ben Grafen von Bitigliano, und Tribulgio: beun biefe Capitane batten mit ihrem Bolt bie Romagna verlaffen muffen, nachbem bie Morentiner unter Annibale Bentivoglio und die Papftlichen gur Berteidigung Toscana's und bes Rirchenftaats abgegogen maren. Am 10. Dec, rudte bie neapolitanifde Armee in bie Die neapolit. Stadt ein, 5000 Mann au Ruft und 1100 Bferbe ftart, 2 in Rout ein, Dies gab Meranber Mut, einen liftigen Streich gegen feine Gegner auszuführen. Am 2. Dec. mar nämlich Afcanio von feiner Miffion an ben Konig gurudgetebrt, begleitet von frangofifden Befandten; ibn, bie Carbinale Canfeverino und Lunate, Profpero Colonna und Girolamo Eftouteville, Die er unter Calvaconduct nach Rom gur Befprechung eingelaben hatte, ließ ber Papft am Tage bes Ginmariches ber Reapo-

litaner sestnehmen und in die Engelsburg sehen. 3 In der

1 Mm 2. Dec. tam bavon Meldung nach Ferrara. Die Truppen bealeitete Card. Karnefe, und card. Romano, fratelio di madonna

Julia fante del Papa. Calessini Mscr. Chigi p. 325. <sup>2</sup> In questhora el Ducha de Calabria é intrato dentro di Roma... Zepriçõe des Brognolus an d. Marchese v. Mantua, Rom 10. Tec. 1494: Archid Gonzaga.

<sup>3</sup> Burtharb : Chigi p. 389. Mfcr. Barberini 3253 p. 2.

Berwirrung wurden selbst die französischen Gesandten eingekertert, doch bald wieder freigelassen. Alexander erklätte biesen Herren, daß er dem Könige den Durchzug durch das Könische nicht gestatten wolle.

Carl war bereits nach Biterbo vorgerudt, und bier am 10. Dec. eingetroffen. Rein Feind zeigte fich, nur erfchredtes Bolt, welches bie Stabte öffnete. Die Fraugofen plunberten iconungelos felbit bie armliditen Ortidaften. 1 Die Runbe bavon, wie auch bie Nachricht, bag fie Julia Farnefe gefangen fortgeführt, verfette ben Papft in ben tiefften Schreden. Die Geliebte Alexander's war mit Madonna Abriana am 27. Rov. aus bem farnefifden Caftell Capo bi Monte auf: gebrochen, um fich ju ihrem Bruber, bem Carbinal, nach Biterbo gu begeben, und unterwege auf einen Trupp Franjofen gestoßen, welche biefe Frauen und ibre Begleiter nach Montefiascone führten. Auf bie Runbe bavon ichidte ber Bapft einen Kammerer an Afcanio nach Marino ibre Freilaffung ju erwirten, mas auch gefcab. 2 Er ichidte Boten an Carl, ibn gu erfuchen, nicht weiter vorzugeben, vielmehr mit ibm einen Bertrag abzuschließen. Er ruftete in berfelben Beit die Berteidigung Rom's. Min 16. Dec. rief er beu

<sup>1 ©</sup> n 3 dj.a. Alagefrici beier Commune an bir Salie von Cienci. Ex castro ischie die 29. Nov. 1491. Cie 1200 cavalli in questa terriccinola et scassano le case et robbano omgni ono di che cie necessario abandonare la terra e lassaria alloro per li loro mali portamenti. Krajie Seiran. Lett. a Balia A. 1494.

<sup>2</sup> Gateffini p. 325: El papa mandava madonna Julia sun fante ad uno socastello apreso Utirebo. La pressono (Frances) Lei et el castello et asachamanola et reteneta. Unb autificifició déreit batoen ber mantiann. Mgarti, Georg Breganelas, Stem 20. Stoo. 1149 (Afrèlio Sonjaga). Gran acomo del Pontilio enantir tribeira 1149 (Afrèlio Sonjaga). Gran acomo del Pontilio enantir tribeira. Stepial. Sun 2. Cec. berichtet et: heri sera al tardo venue dentro Mol Indiciana e 30 de Julia.

Ceremonienmeifter Burfbard und andere Deutide in ben Balaft, und forberte fie auf, ihre gablreichen Laubsleute gu bewaffnen. Diefelbe Forberung ftellte er an bie Spanier. Burtbard berief am 17. Dec. eine Berfammlung von Deutiden ins Sofpital ber Unima. Gie fiel bodft flaglich aus. Ginige Schufter, Gaftwirte, Raufleute und Sandwerter tamen bort aufammen, und erflarten, bag fie ben Befehlen bes Bapfis nicht geborden tonnten, weil fie benen ber Regionencapitane folgen mußten. Bielleicht beweist nichts fo febr bie greugen: loie Ratlofiafeit Alexander's, ale bies Concilium in ber Anima. 1 Co mutlos, fo unentichloffen geigte fich biefer Bapft bis jur letten Stunde, bag bas Urteil berer, welche ibu einen fühnen Beift uennen, Bermunberung erregen muß. Er mußte nicht, mas er thun follte. Er wollte fich au gleicher Beit verteidigen und entflieben. Unt 18. Dec. mar fein Berate im Balaft bis auf Bett und Tafelgefdirr ein: gepadt; alle Roftbarfeiten ber papftlichen Cavelle maren in bie Engelsburg gebracht; Die Pferde ber Curialen ftanben bereit. Rur bie Borftellungen ber Botichafter Benebig's und Spanien's und ber Carbinale bewogen ibn gn bleiben. 2

Bermundert über die Behrlofigfeit des Kirchenstaats durchzog Carl VIII. das Patrimonium Betri. Ueberall feste er Frangofen als Gouverneure ein. 3 Bon Biterbo aus batte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zifer Zengang, im Geb. Shigi p. 391. 68 famen 3eb. Angetus yolyek Gampanae (eines ber bejten götels in Rem), unb Gaspar, Sbirt bek "Gngtér," G Gdulter, 2 Zauffeute, 1 Zartier, 1 Gürung, 1 Zdneiber. Responderunt onnes, se esse obligatos capitibus regionum urbis yorum mandatis haberent in hujusmodi necessario obetar.

<sup>2</sup> Omnia bona Papae parata facrunt ad iter — omnes Cardinales parati ad recessum, equi ferrati parati . . . Burfbarb: Ebigi p. 412.

<sup>3</sup> Comines VII c. 11. Der Feldgug Cat'e VIII. ift tagebeife verzeichnet im Journal bes Anbre be la Bigne, Gecretars ber Anna

er La Tremouille an ben Bapft geschicht, Die Entlaffung ber Carl VIII. im Reapolitaner aus Rom, Bufuhr und freien Durchzug gu Patrime. verlangen; wurde ibm bies verweigert, fo wolle er mit Baffennium. gewalt in bie Stadt einzieben. Um 15. Dec. rudte er nach Repi, und bier ericbienen gu feinem Erftaunen bie Orfini, mit ibm Bertrag ju ichließen. Diefe machtigen Barone ftanben in enaftem Bunbnif mit Reapel; ibr Saupt Birainius, bort Grokconnetable, in bie Bermanbtichaft bes Saufes Aragon aufgenommen, befand fich in neapolitanifchen Dienften ju Rom. Gleichwol zwang ibn bie Rot, bem Ronige feine Burgen im Batrimonium ju öffnen, weshalb er feinen in Bracciano. Baftard Carl ju ibm ichidte. Um 19. Dec. murbe ber Ronig pon biefem im Edlog Bracciano aufgenommen, wo er fein Sauptquartier aufichlug. 1 Diefe Unterwerfung ber Orfini ericbutterte vollends ben Dut ber Reapolitaner wie bes Bapfts. 2 Tief erichredt ließ Alexander an bemfelben 19. Dec. ben Carbinal Canfeverino frei, um ibn als Unterbanbler au Carl an fenben. Er machte auch, am 18. Dec., mit ben Colonna Bertrag: Brofpero follte aus ber Engelsburg ent: laffen werben, um feinen Bruber jur Berausgabe Oftia's gu

von Bretagne, bei Gobefrop Ilist. du Roy Charles VIII., Paris 1684. Diefes Zournal leistet für jenen Zug die Dienste, wie für ben Zug heinrich's VII. die Rendages von Gille.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferronus de reb. gestis Gallor., Bejel 1569, p. 13. Cemines VII. c. 12 benerit hier über hie Batteirn ber Gelenna und Drimit quand ne seroit ce differend, la terre de l'Eglise seroit la plus henreuse habitation pour les subjets, qui sont en tout en monde (car ils ne payent ne tailles, ne gueres autres choses), et serocien toujours bien conduits (car toujours les Papes sont sages et bien conseilles).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carl blieb in Bracciano vom 19. bis 31. Dec. (be la Bigne p. 122). Diefes Schloß hatte Napoleon Orfini († 1480), ber Bater von Birginius gebaut. Litta Tav. XXVII.

beitegen; er follte im Dient bes Papfts und Alfonfo's bleiben gegen 30,000 Gulden jährlichen Soldes; alle seine Caftelle follten ihm puridgegeben werden. Perhpero ging nach Dita, aber wie vorauszusehen war, hatte seine Sendung nicht den geringsten Erfolg. 1 Wielmehr schiebte Carl, dem fich bereits Gwitabecchia und Gorneto ergeben hatten, Kriegsvolf unter Boulis Allagre nach sener Burg, wohlt sich auch der Carbinal Julian in Person begab. Und kaum erschien dort berselbe, so ging auch Prospero offen ins Lager des Konigs über. Jugleich drang der Marschall Rieur über den Tiber gegen das Marsenland vor. 4

Der Schreden wurde immer größer im Batican. 3che Angele einstellt und ben Teint von flic her. Schon ftreiften franzöffiche Reiter bis zum Von Plic her. Schon ftreiften fo000 Mann Respolitaner in der Stadt, doch der Papif hatte ihnen die Beschung der Engelsburg verweigert. Das Ball schlie motten fichts von Berteiftsung wiffer, vielmehr schrieben Varger und Surialen, daß man sich mit dem König vertragen muße. Roch jeht doche Alexander an Fincht nach Benedig; und noch am 23. Dez. wuße fann im Roger des Königs nicht, ob man vor Nom als Heind der alle Freund ertheinen solle. Roch an die fleind oder als Freund ertheinen solle. Roch an die fleind oder als Freund verfcheinen solle. Roch an die fleind oder als Freund verfcheinn solle. Roch an die fleind der als hen, die dortigen Deutschen, zu alleinder und Burgunder mit der Bertische ein Befeld bach das Sehen und Genetum allei



<sup>1</sup> Mfcr. Barberini 8253 p. 2.

<sup>2</sup> Piforgerie Campague et Bulletins de la grande armée d'Italie commandée par Charles VIII. 1494—1495. Paris 1866, p. 110.

Bürger, jumal der Untertanen Maximilian's und Philipp's von Burgund ju schonen. 1 Am 24. Dec. versammelte der Kapst das Consistorium;

cr ertlärte hier dem Herzog von Calabrien, daß der Abzug
der neuröllitanischen Truppen eine Notwerdigleit sei, und
ver Don ferrantintwoersiels die Verfammtung voll Unwillen über
representation der ihr die die Verfammtung voll Unwillen über
verpresentation der Verfammtung von Abfall des Papple. Dieser seich seinen so gestellt und den
Prinzen Djem mit sich nehmen wollte. Er nachte deshalbe
noch am 25. Dec. einen soniten Wertrag mit Don Ferrantino, nonach es sim freistehen sollte mit seiner Curte und
jenem Sultan sich ins Konigreich zu slüchen. So lange er
bort bliebe, sollte er 60,000 Ducaten Jahrgelde erhalten, und
außerbenn noch 10,000 für Djenn, der nach Goarda in Sicherbeit zu bringen sei, und diese Sestung selbs sollte dem Carbinal Casar übergeben werben. \*\*

An bemiesten Weihnachtstage sigiete Sarl neue Voten nach Nom, den Seneichall von Beaucaire, den Großmarichall de Glic, den Prässenten des parifer Parlaments, de Ganaver forderte gebieterisch dem Albym der Neupolitaner und die Aufnahme wie Berpstegung des fraugösichen Geers, erflätte aber, daß er nichts als freien Durchyng nach

<sup>1</sup> Der Brief an bie beutschen Pralaten batirt ex Formello, bei Campagnano, Rapnallo n. 26.

<sup>2</sup> In Roma a di 23. de Dicem. 1495 (1494 gmößel. Ediliğ). In primis volendo la Sanctita preriata per la invasione facta ale terre de la 8. Eccl. per Re de Franza evitare et fugere la ira et impetu del prefato Re, in lo regno del perf. eggone Re mostro patre si prometimo etc. Z\u00e4rier III. n. 426. 264 Mer. no\u00e4 am 26. 28c. an \u00e4\u00e4un etc. 28ciner III. n. 426. 264 Mer. no\u00e4 am 26. 28c. an \u00e4\u00e4un etc. \u00e4\u00e4un etc. \u00e4\u00e4un etc. \u00e4\u00e4\u00e4un etc. \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u

Reapel begehre und bie Rechte bes Papftes achten wolle. Best bewilligte Merander mas ber Ronig verlangte; er ichidte an ibn ben Carbinal von Monreale, und entließ auch Mcanio in Rom. ans feiner Saft. Der Gingug Carl's murbe auf ben 31. Dec. feftgefett. Ginige Carbinale, namentlich Afcanio und Canfeverino, begehrfen, bag ber Ronig neben bem Bapft im Batiean wohne, jebod bestimmte man gu feiner Refibeng ben Balaft von C. Mareo. Alexander nabm in ben Batican ibrer Sicherbeit wegen bie Gefandten ber fremben Dachte und ben Carbinal von Reapel. Rein Frangofe follte ben Borgo betreten. Giner Commiffion, bestebend aus bem Carbinal von C. Denis, bem Governator und ben Confervatoren, wurde bie Regelung bes Ginguartierens und bie Aufrechtbaltung ber Ordnung übertragen. 2m 30. December follte Montpenfier als frangofifcher Gouverneur eintreffen, 1 Econ am 25. Dee. mar ber Bergog von Calabrien nach Tipoli abgezogen; ba er bort nicht aufgenommen murbe, rudte er, bie Orticaften ber Campagna verbrennent, weiter nach Terraeina. 2 Die Aufregung in Rom war grengenlos: num murbe ber Gingug eines fremben Ronigs mit feiner Urmee gur Thatfache. Um Morgen bes 31. Dec. eilten Bevoll: machtigte ber Burgericaft bem Ronig entgegen, Sieronymus Porcaro, Ufcanius be Planea, Marius Millini, ber Rangler

Bertraa Carl's VIII.

<sup>1</sup> Der Bertrag marb am 28. Dec. abgeschloffen. Depefchen Brog: nolo's an b. Mard. v. Mantua: 29. 30. Dec.

<sup>2</sup> Burtbarb : Chigi p. 419 fagt, bag fich ber Bergog am 24. Dec. aus bem Confiftorium verabiciebete; ber Agent Brognolo melbet ben Abicbieb ale vom 25. Dec.; Ferronue, Georg Florus de exped, Caroli VIII., Debrey und Delavigne feben ben Abjug ber Reapolit. bor 31. Dec. an; fo bag bie gewöhnliche Angabe, fie feien abgezogen, ale bie Fran: gofen einrudten, irrig ift.

Chriftoforus bel Buffalo, Jacobus Sinibalbi, Sie follten ibm bas Bol ber Stabt empfehlen und ibn bortbin geleiten. Dit ihnen gingen auch Abgefandte bes Papfts, ber Bifchof von Revi und ber Ceremonienmeifter Burtharb. Diefer Sofbeamte fühlte in ber wichtigften Stunde meniger Die Befahr, bie bem Bapfttum, als biejenige, welche bein Ritual ber Rirche brobte, und er eilte bem Eroberer entgegen, "ibm bas Ceremoniell feines Empfanges mitzuteilen."1 Carl VIII. empfing bie Deputation bei Galera. Porcaro, ben Rebner ber Romer, wurdigte er taum einer Antwort; bem Ceremonienmeifter bemertte er, bag er ohne jebe Feierlichkeit eingieben wolle. Er ließ ibn vier Millien weit neben fich reiten. und fragte ibn voll Reugierbe nach ben Berfonlichkeiten bes Bapfte und feines Cobnes Cafar. Leiber bat ber papftliche Söfling in feinen Dentwürdigkeiten nicht gefagt, auf welche Beife er fich aus biefer Berlegenheit jog. 2

Carl VIII siebt in Rom A 1494.

ein, 31. Lec. 3 Uhr Nachmittags und dauerte bis 9 Uhr Abends. 3 Der Ronia felbft traf erft um 7 Uhr an ber Borta bel Bopolo ein, mo fein Großmaricall bem Bertrage gemaß alle Torichluffel ber Stadt in Empfang nahm. Wie in Floreng ritt Carl in friegerischer Saltung baber, mit angelegter Lange. Ru feinen Seiten batte er bie Carbinale Julian und Afcanio;

Der Einzug ber frangofifchen Truppen begann um

3 Bouchet Historie de Loys de la Tremouille, bei Gobefrop p. 212. Officielles Bulletin, publicirt in Franfreich ale Entrée du roi à Rome, batirt 12. 3an., bei Bilorgerie p. 143 ff.

imei benet. Gefanbte und Carb. Afcanio gum Ronig.

<sup>1</sup> De mandato Papae equitavi obviam Regi Franciae, illi dicturus ordinem suae receptionis et ab eo recepturus suam voluntatem... 2 Et de tot aliis interrogans, quod vix potui ad singula pertinenter respondere. Burtharb: Chigi p. 422. Bei Borgbetto tamen

bierauf Colonna und Savelli. Ein glangenbes Gefolge von Rittern und Leibmachen umgab ben finfter blidenben Monarchen. Borauf gogen einige taufend Schweiger und Deutsche, berrliches Rufwolf, mit breiten Schwertern und langen Langen, in furgen, engen und bunten Rleibern. Es folgten 5000 Gascoaner, faft alle Bogenichuten, bunfle, fleine, bakliche Menichen; fobann bie fcmer gepangerte Reiterei, unter ibr Die Blute bes frangofifden Abels, 5000 Bferbe ftart. Bas bie großeste Bewunderung erregte, war bie Artillerie; 36 Ranonen von Bronge, jebe acht Fuß lang, und 6000 Pfund fdwer, murben auf Wagengestellen fortgezogen, außerbem Relbichlangen und fleineres Gefchut. Der Anblid biefer Rriegericaren, welche noch bei Radellicht burch Rom gogen, flößte Edreden ein, jumal bie fladernbe Beleuchtung Manner, Rferbe und Beidun über ibr natürliches Dag großer ericheinen ließ. Die Bia Lata, ber beutige Corfo, mar bis S. Marco bin burd Laternen und angegunbete Reuer erleuchtet. Das befturste Bolf rief Francia! Francia! Colonna und Bincula! 1

Der König nahm seine Resideng im Palast von S. er metein Guden von ber damaligen Rohnung des Cardinals Lorengo R. neres.

Gibo, Ergissighes von Benebent Rrittlierte burbe um ben Palast aufgesahren. 2000 Reiter besethen Campo di Flore.

Ambere Arubpen verteilten sich in der Stadt, deren wichtstate Munte einnurchen.

Der Einzug eines frangofifden Ronigs mit einem Rriege:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jovius Histor. II. 33 [chilbert trefflich bie Truppen Carl's. — Ehroniques am Gine des Bronftrefe III. 220. Branca de Tellini, Byrc. Barberini, gibt des Gere auf 30—40,000 Mann an. Bom Rönig [agt er: lo più brutto viso, che havesse mai uomo.

beer in Nou war in den Aunalen der Stadt ein beispielsosse Sreigniß. Man fürchferte den Umfurg alles Seichenken, sielft die Klünderung Amon's. Niele Kürger vergrussen
ihr fosidares Gut. ' Man fragte sich, was jeht der Papit thun werde? Bas der machtige König mit ihm beginnen
werder Ban Schuldewingsfeller erfüllt, ish Alecander von
einigen Cardinälen umgeben, im Latican, dessen Jugünge
die Engelsburg deckte, mahrend beine gange Wacht im Borgo
nur aus 1000 Reitern und einigem Füssbol befalmt. Er blidte von dort in den Feuerichein der nächtlichen Etraßen
Nomi's, hörte das Getöse der him und her marchienden Teuppen Kraustreichs, und zietter vor dem schredischen aller Gedanten, dem an ein Concil, vor welches ihn, den simmistichen Kapit, so bieß es, seine Gegner unslehbar laden
mirben.

6. Gard VIII. unterțanteti mit kem Şapţi. Groffi ber Ştanışên. Sertrag b. 15. Şanı 1955. Shyuğ Gard' VIII. Şimbel be Scate. Göğra auk cienem Sager. Marifa auf Serket. Mbauttung Mijeniy's, cirketung unibçat Gart. Marino's III. Gard VIII. in Marçeit. Too Djemts. Liga uniber Gart. Marig. 1955. Zefien Müduga auk Senpel. Şimbel beş Şapţis nad Cruelec. Gard VIII in Name. Lerin Geiga ma Zero, 6. Juli 1936. Zeine Müdtey auk Serin Geiga dece Villa nad Serin Litariyan Djer Comp. Mitter in Marigan Djer Serin Geiga maz Geiga Mitter auk Ştanı Marigan Djer Serin Geiga maz Geiga Marigan Djer Serin Geiga maz Geiga Marigan Djer Serin Djer Serin Djer Serin Djer Serin Djer Serin

3mei Tage nach bein Einzuge warteten bem König Cafar Borgia und die andern Cardinale auf, mit Ausnahme von Orfini und Caraffa. Er empfing fie ohne Chren. Man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sun Şaub Şio ju Senteliş şêşle man A. 1612 eine feğine Borrhytrifade, bağ Bert beğ ficrent. Etrinifantibere Şietro Waria, la qual ascose in Roma souto terra, alla intrata de Re Carlo, con molte altre sue cose. Notizin di Anonimo ed. Morelll. Baffano 1800, p. 71. <sup>2</sup> Eo gibt fir an Drogancio, Zerpfer s. 4. Şan. 1495.

unterbandelte über bie Bafis eines Bertrags, wofur ber Der Dapie Bapft Carvaial, Ballavicini und Riario bevollutachtiate. Dit mit Carl VIII. Runft gu retten, mas gu retten mar, ben Eron fich gu fichern, ben Sturm von fich ju entfernen, und endlich ben Ronig ju überliften: bies mar jest bie Aufgabe Borgia's. Er befant fich in bem gefährlichften Angenblid feines Lebens: ein Gefangener bes machtigften gurften, beffen Befchit bie Engelsburg in wenigen Stunden germalmen tonnte: ber Begenftand bes Saffes mutenber Reinbe, bie ben Ronig umringten, mabrent beffen Abficht noch ein Gebeimnif mar. Die Carbinale ber Opposition, Julian, Burt, Canfeverino, G. Denis, Capelli, Colonna und Afcanio befturmten Carl, fich jum Reformator ber Rirche aufzuwerfen, ben fimouiftifden und unmurbigen Bapft burd Broceg abgufegen, einen murbigen Manu auf ben beiligen Stul ju erheben. Bereits mar bas Decret feiner Abfebung im Entwurf aufgefett worben. 1 Micanio, ber Urbeber ber Babl Borgia's, jest fein erbitterter Reind , machte fich wol Soffnung , beffen Rachfolger gu merben. Wenn Carl VIII. ber Opposition gefolgt mare, fo murbe er eine größere Ummalgung in ber Rirche bervorgerufen haben, ale fie feine Invafion in Italien erzeugte. Den allerdriftlichften Ronia ichien eine bobere Sand nach Rom geführt gu baben, bie verberbte Curie gu reformiren, und ficherlich wurde ibm bie Belt, ber man biefe Reform porenthielt, bereitwillig jene Dictatur eingeräumt haben, welche einft große Cachfen: und Frankentaifer jum Bole ber Chriften: beit ausgeübt batten. Es lag vollfommen in feiner Dacht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disp. di B. Navagero, Rom 21. Mai 1577: Ms. Foscarini 6255, titiri im Artifel The Borgias and their latest Historian (North British Review Janua., 1871. p. 355.)

Gewaltthätigkeiten ber Franzosen in ber Stadt bewogen Groundstigt Alexander, am 6. Januar in bie Engelsburg ju ziehen, fich in be. Angelsburg bu gieben, fich in ber Barbinale Caraffa. S. Anaftafia. Monreale.

Drini und Safar folgten. Wiefes Castell war von spanischen Soldnern befetz; der seine Mauern waren schmach; eine Stud davon stärzste kurz vor dem Einzuge des Königs ein. Als sich biefer Sturz bald darauf wiederholte, erblickten die Heine des Papils in ihm eine himmtliche Soldung. Dbwol die Nömer nichts von Berteidigung hatten vissen wollen, reate sich doch für Nationalaefühl. als sie einen

1 Combien qu'il ent le pouvoir, mais qu'il l'ent secu bien faire, evroy que toutes gena de cognoissance et raison, l'eussent tenn à une bonne grande et très asincte besogne. Comine à c. 15. % Heif et Stoni, C. Sako an bis Roinigin. Ston 115. 20.n.: Yer Roinig buinfigh bis Mrjematien, mais ne veut point entreprandre de sa deposicion: % literagrair pe. 134.

2 Pieß Datum bei Burth-Chigi j. 437 widerigst bennach bir Minnach ausgemülderine Biucht Murch in de Geltel. Much fagt er jeftht im Köntlierium an Garl b. 5. Mug. 1495: durch jene Except extigerest in arcem S. Angell confugere coacht fuerimus. Mallipiero, Ballipiero, Ballipiero frenden König in ihrer Stabt als Gebieter schaften sahen. Gie blidten mit haß auf die übermätigen "Barbaren."! Franzosen nahmen gewalftam Haufer von Bürgern in Besig freigen. In Bernanderen Gebalftam Haufer von Bürgern in Besig fie plümderten ichon am 3. Januar Wohnungen reicher Prässen und in Geben und Behaufter bei bei der eine Schaften wiederen wiederen Westen und Campo di Flore aufrichten und einige Plümderer wie Bömer peusen. Im 8. Januar drangen Artiegsknechte in das Hauf dampo di Flore aufrichten und einige Plümderer wie Bömer peusen. Im 8. Januar drangen Artiegsknechte in das Hauf der Wenter wieder und Schweiger fürmten die Bant, wo Marcus Wattei erstochen wurde. Zur tiesken Beschieder in der Plänfen Balaf Bandag der Punter sieher werder auf den

Carl sorberte die Uebergade der Engelsburg, der Papst verweigerte sie. Mit den hestligsten Reslauten, so liefe er ihm sagen, will ich mich auf die Mauer des Casselles kellen, weum nau dies augressen sollte. I Deein Mitteria aufjahren, ohne jedoch einen Schule abzusenen. Wenn Alexander die Angelsburg geöffnet hätte, so würde er sich wehre los in die Hande seinen Seindes gegeben haben; er bestand daer darauf, daß Carl auf übre Bestehung verzichte. Der

Bregorovlus, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

fehlente Rotis fannte Tomafi: Vita di Caesare Borgia.

Plat Branca gelegen mar. 2

24



<sup>1</sup> Quum Romana plebs — insolentiam Gallorum, minaces accentuque superbas voces, et feros Germanor, vultus ferre non posset: Novius Hist, III. 34.

 <sup>30</sup>vius Hist. III. 34.
 Feria V. 8. Jan. — Expoliata similiter et Domus Rosae Matris
 R. D. Cardinalis Valentini: Burffarts Chiai p. 430. Dirie bei Cccarb

<sup>3</sup> Malipiero Annali Venet. Arch. Stor. VII. 331. — Mjcr. Barber, 3253. p. 5. Der mantuan. Agent Brognolo [dpreibt am 4. Jan., bas Cafiel tonne fich 6 Monate halten (7) ma chi conosce la natura del Papa timido: crede che lhabia a piegarsi.

König unterhandelte fortbauernd wegen des Bertrags, während er im Palast S. Marco glängend Hof hielt, wo die prachtvollen Eafe fetts den Tomischen Großen, und Cardnälen erfüllt waren. Täglich machte dort auch der jammervolle Bietro Medici seine Kuspartung. 1 Am 13. Januar zeigte Carl VIII. fich zum erstenmal öffentlich in Kom. Bon seinem Garten begleitet, titt er oft durch die Eadet, Kitchen und Monumente zu besichtigen. Aus Latdbeificher Kleiglosität bei uchte er an jedem Tage eine der sieden Kitchen, Messe die höter und Veltzaubers derigen zu lassen. Aber die Hotzaubers derigen zu lassen. Aber die Hotzaubers derigen zu lassen. Aber die Hotzaudsspielt Alexanders der eine der Kitchen im Ungebuld und Wutz am 13. Januar pländerte man Rom an vielen Otten, die Symagoge der Juden wurde gerstört.

Bertrag mit Carl VIII., 15. Jan. A. 1495,

Endlich fam am 15. Januar folgender Bertrag gum Michig. Altgeander verpflichtet fich, Zerracina, Givitavechia, Mitterdo und Spoleto an Gart ausgulferen, im Rirchpinata nur ihm genehme Rectoren einzusehen, ihm dem Prinzen Diem zu übergeben, dem franzfolich gefinnten Carbinafetu und Großen Amnelie zu erteilen. Der Carbinaf Cafar follte den König als Legat auf vier Monate begleiten; Oftia dem Carbinaf Julian zurüdgegeben werden, die Engelsburg von dem Pachflichen befet bleichen befet bleichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pietro di Medici è qua, molto privato et ogni di è a casa della M<sup>ta</sup> del Re. Deprice Brognolo's, Rom, 4. Jan. 1495.

<sup>2</sup> Statispire p. 330: Francesi ha sachezà da nuovo meza Remater Grunta, herdi Ert Spath non ham vogrid dar respota al la proposte del Re. De la Signe, Ricuris bei Geofrica; comnia fordari, bona civium dirigh — Retrousa p. 14. 2ert Spath (felt) im Swein tetrium som 5. Sug. 1495: miserandum anditu, quot violentiae, caedes, minaci, normendia, stupra, capitriates, extorosones, finta, domor-effractiones in lipsa urbe — per gentes tuna — renovatae fuerint. 3 2tie il Unime frança auda FS Meini Docum. 12.2. 68 (li barim frança auda FS Meini Docum. 12.2. 68 (li barim.)

<sup>3</sup> Lie Utrumbe frang, auch bei Mount Docum, 1, 22. Es ift burm

Diefer Bertrag, ju gemaltiam um baltbar ju fein, wie Comines urteilte, machte Carl VIII jum Berrn bes Rirchenftaats, aber er befreite Alexander aus feiner bringenbften Befahr, benn feierlich verfprach ber Konig ibn als Bapft anguerfennen und in allen feinen Rechten gu ichuten. Die Carbinale ber Opposition maren tief erbittert. Boll Unmut verließen Afcanio und Lunate Rom, fic nach Mailand gu begeben. Die andern blieben mibermillig, um fich nicht bom Ronige gu trennen.

Am 16. Januar fand nach vorber festgefetter Form bie erfte Rufammentunft bes Ronigs und Bapftes ftatt. Als fic biefer aus bem Caftell tragen ließ, erfcbien jener, wie burch Bufall im Garten wo ber bebedte Gang beginnt. Der Papft eilte beim britten Aniefall bes Ronigs auf ibn gu, und umarmte ibn. Beibe bebedten ibre Saupter ju gleicher Reit, bann gingen fie nach bem Batican. 1 Der fcblaue Borgia fonnte mit Sobn auf ben jungen Mongreben bliden, in beffen Gewalt bas Papfitum, Rom und Stalien fich befanden, und ber aus feiner mabrhaft faiferlichen Stellung fo geringen Borteil jog. Carl munichte ben roten But fur Brigonnet, und fofort fette ber Bapit ibn biefem Gunftlinge auf. Dit Genugthiung fab er banu am 19. Januar ben Eroberer Gart VIII. Italiens im Confiftorium gur Obebieng ericeinen, welche er Baph Obebisber verweigert batte. Der Ronig füßte ibm Sand und Ruf. A. 1405. und fprach bie vorgeschriebenen Borte: "3ch bin gefommen Em. Beiligfeit Gehorfam und Chrfurcht gu leiften, wie bies

biens, 19 Jan.

nur von Civitavecchia, nicht von ben aubern Reftungen bie Rebe. Der Tert biefes Bertrageentwurfe ift taum feftguftellen.

1 Che er ben Palaft betrat, hatte ber Papft eine Donmacht; vielleicht nur ber Ceremonie bes Rieberfigens tregen. Burth .- C. p. 2061. meine Borganger Die Ronige Fraufreiche gu thun gewohnt gewesen find;" woranf bies ber Brafibent von Baris noch babin erlauterte, bag ber allerdriftlichfte Konig getommen fei, ben Bapft als ben Bicar Chrifti und ben Rachfolger bes Apostelfürften anguerfennen und zu verebren. 1 Mis gur Reier biefer Berfobnung Alexander am folgenden Tage bie Meffe im G. Beter las, reichte ibm ber Ronig bas Beibmaffer, und er nahm bann feinen beideibenen Plat nach bem erften Carbinalbifcof ein. Er verrichtete bie laderlichen Miratel bes toniglichen Saufes von Franfreich in ber Capelle G. Betronilla, und erstaunt faben ibm bie Romer gu: vielleicht permunbert, bag ber große Monard nur ibre Rropfe, nicht bie Coaben ibrer Rirde beilen wollte. 2 Mm 21. Januar aab Meranber auch bem Better bes Ronias Bbilirp von Luremburg ben Carbinalebut. Am 25. Januar ritt er mit bem Ronige öffentlich burd Rom. Beibe ftellten fo ibr inniges Bunduiß gur Coau; bod feiner traute bem anbern. Die Ghibellinen aber murrten. Mis ber Carbinal von Gurt bie vertragemäßige Abfolution vom Bapft bolte, icheute er fich nicht ibm in Gegenwart ber Carbinale Drfini und Rigrio feine fimonistische Babl, feine Lafter und bie verraterische Berbindung mit ben Turfen porgumerfen. Go menigitens ward in Rom erzählt.3

Rur eins tonnte Carl VIII. nicht erreichen: Die Juvestitur Reapels, welche ihm ber Papft mit Standhastigfeit verweigerte. Er war ungedulbig nach bem Königreich auf-

<sup>1</sup> Burth. C. p. 2064

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En un lieu dit la chapelle de France là ou il toucha el guerit les maladies des escrouèlles: dont ceux des Italiens voyans ce mystere, ne furent one si esmerveilles. Ronfirefet III. 220.

<sup>3</sup> Burth . Leibnis p. 33.

gubrechen, wobin er bereits ein Truppencorps unter Kabrigio Colonna und Robert be Lenoncourt vorausgeschickt batte, um bie Abrussen sum Aufstande zu bringen. Er traumte noch von einem Rriegszuge gegen Conftantinopel; bie Rechte auf bas Raifertum bes Dftene feien, fo erklarte er, burd Ceffion bes letten Balaolgen an Die Rrone Franfreich übergegangen. Diefer lette Balaologe, Unbreas Despot ber Morea, lebte nämlich noch in fummerlichen Berbaltniffen in Rom, nub bier batte er am 6. Cept. 1494 por Rotaren und bor bem Carbinal Gurt feine Rechte auf Braans bem Ronige Carl urfundlich abgetreten. ! Man erwartete wirtlich ben Kreuszug Carl's VIII.; man ermunterte ibn batu burch Berfe in Rom. 2 Um Tage feines Abmariches wurde ibm Diem in G. Marco ausgeliefert. Dort borte er bie Deffe, fpeifte beim Papft und verabichiedete fic. Er verließ Rom am 28. Januar 1495 auf berfelben lateinifden Strafe, auf welcher 229 Jahre fruber Carl I. von Anjon aus Rom, gegen Manfred ausgezogen mar, nub wie bamals, mar auch

28. 3an.

2 Den Entwurf ber Ceffion bat Foncemagne abgebrudt: Memoires de l'acad. royale des inscript, et belles lettr. Baris, 1751. XVII. 572. Diefe Urfunde volligegen am 6. Gept. 1494 ju G. Bietro in Montorio und gefertigt von ben Rotaren Franciscus de Schracten und Camillo de Beneimbene befand fich bis 1740 im Protocoll Bene: imbene's; auf Bunich bes Ronias v. Rranfr, ichentte biefem bas Drigingl ber Bapft Beneb. XIV. und ließ eine beglaubigte Copie an bie Stelle bes Driginals im Regifter einfügen. Diefe Copie mit amtlichen Beglaubigungen, ein Schreiben bes frang, Botichaftere Due de S. Aignan und beffen Empfangequittung fant ich im Registrum Beneimbene im Archiv ber Rotare bes Capitols. Gie ftimmt wortlich mit bem Abbrud bei Foncemagne.

2 Gin foldes Gebicht im Munchner Cob. bes Sartmann Schebel fol. 104: Ad ser. atque glor, Francie Reg, Carol, Francisci Rococioli Mulinensis silva quae dicitur Gallia furens - edita A. 1494 16. Kal. Octobris.

iett der Frühling frühzeitig eingetreten. Jest, wie bamals. ericien bas Unternehmen tollfühn und abenteuerlich. Es galt ein wolgeruftetes Reich ju erobern, mabrent fich im Ruden ber frangofifchen Armee in jebem Augenblide offene und verftedte Reinde erbeben tonnten. Geit ber Eroberung pou Otranto bielt man Alfonio fur ben erften Rriegscavitan Italiens: man glaubte ibn unermeflich reich: und in ber That waren die Festungen bes Landes trefflich verforgt und gablreiche Truppen in Gold genommen. Aber auch im Jahre 1495 zeigte fich bie Dacht Neapels nur als ichreckliche Larve. Die Tprannei ernotete ibre blutige Cagt. Der Tron Aragon zerfiel im Augenblid.

Con als Carl VIII. in Rom eingerudt, ber Bring von Calabrien über ben Liris jurudgefehrt mar, geriet bas gange Land in Gabrung. Raum ericbienen ber im frangofifden Solbe bienenbe Colonna und ber Stadtprafect mit bem Marichall Ricur in ben Abruggen, fo gog Aquila bie Fabne Frantreiche auf, und erhob fich überall bie Bartei Aujou. Alfonfo verfaut im Colof gu Reapel in buftere Bergweiflung. Benn Rachts bie Bellen bes Meeres raufchten, glaubte er, baß fie ibm guriefen; Frantreich! Frantreich! Die Baume, Die Steine, jebes Ding ichienen ihm nur biefen einen Ramen ins Dbr ju fdreien. 1 Erbrudt von ber Laft A. 1496, Berrante II., feiner Frevel und bes Saffes feiner Untertanen legte ber feige Despot am 23. Januar bie Rrone nieber. Geinen foulb:

Alfonio II. banft ab, 23. 3an. Ronig.

> 1 Gon bat Comines, ber Mugenzeuge ber letten Stunden Lubwig's XI., ber Remefis biefen Bug gelieben. Car jamais homme cruel ne fut hardy, fagt er. VII. c. 13. Marin Canute Chron. Venet. p. 15 fagt, baf Rero ein Beiliger gewesen fei gegen biefe beiben fluch. würdigen Defpoten Ferrante und Alfonfo.

lofen Sohn Ferrantino ließ er durch die Stadt reiten, ihn jum Könige auseusen; benn dagu hatte ibm auch ber Papft geraten. Dann warf er fich mit seinen Schäpen auss Schiffe, um seine Schande in einem Rlofter au berbergen.

Carl vernahm diefen Tronwechsel in seinem ersten Nacht= quartier ju Marino, und borthin war ihm Cafar Borgia nachgefolgt, officiell Legat bes Bapfts, in Birtlichteit Geifel für bie Treue feines Baters. Der junge Carbinal legte icon in Belletri bie erfte Brobe von bem ab, mas er in ber Bufunft gu fein verfprad. Rachts bullte er fich in Die Der Carbinal Rleiber eines Stallfnechts, warf fich auf ein Bferd und jagte entfliebt aus nad Rom gurud. Um Morgen bes 30. Januar melbete man bem Bapft, bag ber Carbinal im Saufe bes Aubitor Untonio Flores fich verftedt halte, und ber Bater lachelte jufrieden über ben Beweis ber Tuchtigfeit feines Lieblings: fobnes. 1 Bon Rom brachte fich ber Rlüchtling erft nach Rignano, und bann nach Spoleto in Sicherheit, mabrend ber Bapft bebauptete, nichts von feiner Rlucht ober feinem Mufenthalt gu miffen. 2 Best erkannte ber Ronig, bag ibn ber Bapft bintergebe; boch follte er umtebren, ober nur Truppen nach Rom ichiden, um einen flüchtigen Carbinal aus Rom gurudgubolen? Er fanbte Bbilipp von Breffe, vom Bapft Rechenschaft ju forbern, und Alexander ichidte mit Entschuldigungen gu ibm ben Bifchof von Repi. Auch Gefanbte ber romifden Burgericaft eilten in bas Lager bes

<sup>1</sup> Guicciarbini und Burtharb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief der flor. Cratoren Bifc, von Boltera und Nert Caponi, ex Velletri. 31. Jan. 1495. Archiv. Flor. Lettere ai X. di Balia Classe X. Dist. 4. n. 39.

Königs, ihm gu ertlaren bag bie Stadt Rom an biefem Bertragsbruche fculblos fei.

In Belletri proteftirten bie fpanifden Botichafter Juan be Albion und Konfeca por bem Ronige gegen beffen gewaltfame Unternehmung, ju welcher Ferdinand ber Ratholifche im Frieden ju Barcellona nicht feine Buftimmung gegeben babe. Es gab eine beftige Scene: por ben Augen bes Ronias 'gerrif Ronfeca jenen Friedeusvertrag. ! Aber Carl VIII. feste feinen Marich fort. Rirgend hielt ibn ein Beind auf. Rur Montefortino, ein Caftell ber Conti, eriturmte Angilbert von Eleve, Capitan ber bentiden Golbner. Dit fannibalifder But wurde bie Befatung niebergemacht. Monte S. Giovanni erlitt bas gleiche Schidfal, und biefe Barbarei verbreitete Entjegen in allen Stabten bes Grenglandes. 2 Ungehindert brang bas Seer burch ben Bag von Ceperano. Die Reapolitaner unter Trivulzio und Bitigliano wichen aus G. Germano auf Cavua, wo fich ber junge Ronig Ferdinand gu halten hoffte. Als ihn jeboch ein Aufftand in Reavel gwang borthin gu eilen, unterhandelte Trivulgio verraterifch mit Carl und öffnete ibm Capua. Birginius und Bitigliano ergaben fich bem Reinbe in Rola, und ber zu fvat nach Cavua gurudfebrenbe Ferbinand mußte nach Reavel umtebren, wo er fich verloren fab. Um 21. Februar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Gesandten erreichten Rom am 28. Jan., am Tag bes Abmarsches Carl's. Prescott: Hist, of Ferd, and Isabella. II. 285.

<sup>2</sup> Ten Marijó Garif à vergridgera genau bir Cipronifera om Cinhe bet Supplier 25, Jan. Martino. Jo. P. Refletti bis 2, Jo. Refletti bis 2, P. Refletti bis 2, Jo. Refletti bis 2, P. Refletti bis 2, S. Reflet. Bis 2, S. Refletti bis 2, S. Reflet. Bis 2, S. Refletti bis 2, Refle

ging er zu Schiff nach Ischia, und Tags darauf hielt etrage Carl VIII. unter dem Jubefruf des Bolfs seinen Einzug in in wesel, die Haupfladt des Königreichs. Mur die Chlosser Reapels A. 1886. wöberflanden noch eine Welle, bis auch sie capitulitren.

Co idnelle Erfolge maren beifviellos, ja wimberbar. Mit Sporen von Solg, jo fagte Merander VI., haben bie Frangofen Italien erobert, und die Rreibe in ber Sand ibre Quartiere bamit gu bezeichnen, ohne andere Dube ale bies. Man verglich ben Konig Frankreichs mit Alexander und Cafar. 218 er fich im Caftell Capuano auf bem Eron ber Anjou und Aragon niederließ, mußte er fich als ber größeste Monarch ber Beit ericheinen. Gein angefündigter Rrenggug nach Afien fonnte jest ausgeführt werben, wie Comines, wie bie ebelften Frangofen es bofften. Schon ergriff Furcht ben Gultan Bajaget, benn er mußte feinen Bruber in ber Gewalt bes Ronigs Carl; aber ber ungludliche Diem ftarb am 25. Februar, nachdem er faum jenes Schlog von Reapel betreten batte. Der Ronig befahl feinen Tob gebeim gu halten. Man fagte fofort, bag ibm auf Befehl Alexanders Bift in einem weißen Bulber gegeben worben fei. 2

Leb Gultan Djem.

<sup>1</sup> Brief des Rönigs an Bourbon in Frantr. Reapel 22. Jebr., bei Bilorgerie p. 195.

2 Birri ber flerent. Drateen Bolterra umb Reti Capen i, Robel, 23. Sefe. 1495: Zimain fratello del gran Turcho el quale la havuto male circa olto di e morto — la cagione — si dice varia. — Nad pon me tel 1. 77 jagen alle ind umb titt. Pericife, ba Pjem fanglam vergiltet barb. Burth, vergréghet frimm Zeb im Capiell Capuane riddi; pum 25. Gebt.: X cem seu polu statul seu non convenienti vita est functus. Gerrenna umb gobiell, Hist. If 47, glauben an phiptiligies Giff. Gentje Soumanin. Storia docum. di Ven., p. 63, umb 31 nt eigen. Dette Die Se vinife, titte ber Gullam bem Wapfi für bem Zeb Djem's 200,000 Zuc. gedeten fahre: che della morte sau credeva quello che era da gli:

Der Ronig empfing bie Gulbigungen bes feilen Mbels und Bolts von Reapel, und felbft ber naben Bermanbten und Creaturen ber vertriebenen Dynaftic. Dit Ausnahme von wenigen Seeftabten geborchten ibm alle Lanbe bes Ronigreiche. Er forberte jest bie Inveftitur und Rronung von Alexander VI., und ba fie ber Bapft verweigerte, bielt er am 12. Dai einen feierlichen Rromingegug nach bem Dom S. Januarius, Aber mabrent er von feinem Glud beraufcht, fich in die Lufte Reavels verfentte, jog fich binter ibm ein Sturm gufammen. Alle Dachte waren burch feine Erobe: rung tief erichredt. Der Bapft, Benebig, Lobovico, welchen bie Anfpruche ber Orleans auf Mailand beunruhigten, verftanbigten fich in ber gemeinfamen Gefabr. Der Ronig von Spanien fürchtete für Sicilien, wohin er Confalvo mit Truppen abgeschidt hatte, und auch Maximilian tonnte nicht augeben, baf Frantreich mit bem Befige Staliens bie Begemonie in Europa an fich rif. Alle biefe Dachte bielten

siga ber incine in Europa an 1163 ry. Alle biefe Machte pieters Gart Vill, einen Congreß in Benedig, und dort schlossen ihre am 31. März A 1862. 1495 bie große Liga zur Berteidigung ihrer Staaten und Italiens. ! Der Türkentrieg war der Worwand dazu, der wirkliche in geheimen Artikeln ausgesprochene Jwed die Belämpsung des französsischen Eroderens. Bon biesem Mächtebund datirt die Geldichte des neien Europa.

> dicarne: Braccio an bie X. di Balia, Perugia 8. April 1496: Archiv Flor. ut supra. Die Türfen hoften bie Leiche fpater in Gaeta ab, und bestatteten fie in Bruffa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mm 7, April 1496 melbele Mig., VI. ben hetzen von Utöino, hejaro, Camerino, Juncia und Borti ben Abfqüß ber Biga, und forberte sie au ihre am Balinfonntag erfolgende Pablication im S. Beter burch gefte ju seiern. Romae VII. Aprilis 1485. L. Podocatarus. Archiv Benebig, lettere minute, Busta 2.

Rebt mußte Carl feinen Rudgug autreten. Montvenfier niachte er jum Bicefonig in Reapel, Aubigny jum Generaliffimus in Calabrien; mit bem Reft bes Seeres brach er am 20. Mai auf, begleitet von Trivulgio, ber jest in feinen Dieuften ftanb, und von ben Carbinalen Julian, G. Denis, Rieschi und C. Dalo. 20,000 Maultbiere ichleppten Die Beute Reapels mit fich fort, barunter auch Runftfchate, welche ber Ronig mit vanbalifder Barbarei geplundert batte. Es mar in biefem ungludlichen Reapel, wie in bem miß: banbelten Italien überbaupt, mo bie Rrangofen ben Geift ber Renaiffance feunen lernten; bie feine Bilbung ber 3taliener wirtte feitbein auch auf Frantreich ein. 1 Roch vor feinem Abmarich batte Carl ben Grafen G. Baul nach Rom gefdidt, mit bem Bapft freundlich au unterbanbeln, aber Alexander entwich aus Rom icon am 27. Mai, einen Tag nach ber Anfunft bes Ronigs in Ceperano. 2 Den Abgug aus Mer. VI Rom batte ibm Maximilian fcon im Mary bringend ange- Riebt aus raten. Gin paar taufend Mann venetianischer Golbner begleiteten ibu nach Orvieto; es folgten ihm bie Gefandten ber Liga und alle Carbinale, nur John Morton von C.

1 Bilorgerie p. 231.

Anaftafia blieb ale Bicar in ber Stadt gurud. 3

<sup>2</sup> Am 6, Mai fdrieb ibm ber Ronia, dat, in castro nro, de Capuana Neapoli, funbigt ibm feinen Rudzug an, wunscht feinen Argwohn ju gerftreuen; Benaueres wurben fcreiben Carb. von S. Dalo, und Breffe. Diefer Driginalbrief, und zwei Briefe ber Carb. G. Denis und C. Malo vom 6. Mai, find erhalten in Bibl. Marciana Cl. X. Cod. 174 (ber bes Ronigs), und ibid. Cod. 177.

<sup>3</sup> Mm 11. Mai 1495 fcbreibt Aler, noch ans Rom bem Brotanot. Gaetani nach Germoneta: ber Bring und bie Bringeffin Squillace famen nach Rom (von Reavel); er bitte fie gaftfrei gu beberbergen. Ardiv Gaetani V. 36. Borber batte Mer. Maximil. um Truppen gebeten,

Moutage am 1. Juni rudte Carl VIII. wieber in Rom Carl VIII. giebt in Rom ein, 1. Juni ein. Dem Befehle Alexander's gemäß wurde ber Ronig mit großen Ebren aufgenommen. Die römischen Confervatoren icidten ibm guerft eine Deputation entgegen, ibn im Ramen bes Papfte ju begrußen, bann bolte ibn ber gefammte Dagiftrat und gabllofes Bolf ein. ! Er ritt nach bem C. Beter, wo er betete. Gine Bobnung im Batican, bie ibm ber Bicar bot, lebnte er ab, und bezog ben Balaft bes Carbinals C. Clemente im Borgo, wo beute bas Collegium ber Bouitensiare von G. Beter wohnt. Er batte jest alle Urfache Rom feindlich zu behandeln und gegen ben wortbruchigen Bapft einzuschreiten, boch er that es nicht. Seine Truppen bielten, einige Blunderungen abgerechnet, biesmal fogar beffere Ordnung, gumal alle Spanier Die Stadt verlaffen batten. 2 Um Mitwoch tamen wichtige Depefchen von

> Zer Zolfer tiel ihm aus Rom yn gefon. Beief aus Beerns, 26. März 1405, Kryfin Denribig, Roma, Marcia mista, Busk XXIII. is telligimus seren. Carol. Franc. Regem se ex Italia recipere ac per Urleme et oras quas intravit runsus velle extre. Nos — Sanet. V. hotrandam admolendampe duximus ne in urbe per isilozuweli teuppera manete quinimmo bomoire vel al anconam vel alium bozum tutum se recipiat. Er folik nerbe nad bem Meidsdag nad Atalien underreden. Mn. 1, Juni fejertis Mirc. m Macinti aus Dreite; expalare de la della de

> <sup>1</sup> Brief ber Confervatoren an ben Babit ex vestra Alma urbe die 3. Junii 1495 (Original Bibl. Marciana, Cl. X. Cod. 174), worin fie ben Cupfang unb ben Méyag bes Rönigs hoc mane, circa tertiam diei horam inelben, unb untertänigft um bie Rüdflefe bes Babifs bitten.

> 2 Man bestaunte viese Mäßigung. Petr. Deshhinus IV. ep. 37, bei Nahn. n. 22. Müssehe und Musenthalt Carl's in Rom beschribt. Franc. Guidiccioni (Brief, Hom 8. Juni 1495) bei Malipiero p. 344. Er gibt Carl's Heer auf 30,000 Mann an, vovoen nur 20,000 da steit.

Mailand, worauf Carl fofort nach Ifola abgog. 1 Es begleiteten ibn Kabrigio und Profpera Colonna. Er nachtigte in Campagnano, bem Coloffe bes Birginus Orfini, baun rudte er weiter über Gutri und Rouciglione nach Biterbo. Den Bapft forberte er gu einer Bufammentunft auf; er gab ibm fogar bie Burgen gurud, welche er vertragsmäßig befest batte, nur Ditia überlieferte er fpater bem Carbinal Julian. Aber Merauber wich jeder Begegnung mit bem wier vie Koniac aus, und begab fich am 5. Juni nach Berngig. Die Bernete, vorwarts giebenden Frangofen plunderten Toscanella, wo fie bie Bevolferung niebermetelten; bann tam Carl am 13. Juni nach Siena, und ging von bort nach Bifa. Dit lautem Webgeschrei flebten ibn Die Bifaner an, fie nicht an Alorens für Belb auszuliefern; er entichieb fich nicht. Rloreng bermieb er. Dieje Stadt, erbittert, bag er Bietro Debici in feinem Lager empfangen, und ihr weber Bifa noch andere Feftungen gurudgegeben batte, verichangte fich bei feinem Naben und nabm felbst venetignische Truppen auf. Abre Befanbten unterhanbelten mit Carl. Cavonarola trat ibm in Boggibongi entgegen, wo er ibn bitter tabelte, bag er ben Morentinern bie Treue gebrochen, und bie Welt um bie von ibm erwartete Reform ber Rirche getauicht babe.

Dit tiefer Aufregung blidten Die Staliener auf ben Rudjug bes Ronigs, ber mit verachtlicher Corglofigfeit bie Strafe feines Siegeszuges gurudmaß, mabrent fich bie Armee

<sup>1</sup> Am 4. Juni war Carl noch in Rom, benn an biefem Tage lieft er fich in bie Confraternitas v. S. Spirito einschreiben: in hanc sanct. confraternitatem intravit et per me Constantinum Ro: ejusd. hospitalis modernum preceptorem in sue majestatis presentia ascribi voluit, et mandavit a. 1495 die 4. Junii Pon. smi. dni. D. Alexan. ppe. VI. Liber fraternitatis Sci. Spiritus im bortigen Archiv.

ber Liga im Rorben gufammengog, um ibm biefen Rudgug abzufdneiben. Benn fich biefelbe raich und mit aller Dacht ibm entgegenwarf, fo murbe Bernichtung ober Gefangenicaft bie gerechte Strafe bes frechen Ginbringlings geworben fein, und Stalien burch eine unfterbliche Rationalthat feine Ebre, ja feine Unabbangigfeit, wie einft bei Legnano, wieberbergeftellt baben. In ber Beidichte biefes Lanbes gab es nur menige Momente bon fo entideibenber Bidtigfeit wie biefen, boch leiber ging ber große Augenblid burch Gurcht= famteit, Giferfucht und Ungefchid verloren.

Carl VIII. fucte Afti und die Armee Orleaus' gu er-

reiden, welcher bie mailanbifde Ctabt Novara überrumpelt und baburch Lobovico Cforga genötigt hatte Truppen gu beren Relagerung abguichiden. Man lieft ben Konig burch bie Raffe von Routremoli gieben, und erft am Taro bei Fornuovo fperrte ibm bas verschangte Lager ber Alliirten unter ibrent Felbbaubtmann bem Marchefe Gian-Francesco Gongaga von Mantua ben Weg. Diefes Beer war bem Carl's weit überlegen, benn bie ericopfte fraugofifche Urmee gablte wenig mehr als 10,000 Mann. 3hr Rern mar ichweigerifdes und beutides Rugvolt, und mit ber Rraft unferes gerfplitterten Baterlandes fochten fortan bie Ronige Franfreichs baupt-Egladt bei fachlich ibre Kriege aus. Die berühmte Schlacht am Taro. am 6. Juli 1495, bauerte taum eine Stunde. Beibe Teile fcrieben fich ben Gieg gu; aber mehr Italiener ale Fraugofen bededten bas Keld, und obwol biefe ihr Bevad verloren, burdbrachen fie boch bie ausgespannten Rete ber Feinde. Gie fturmten beren Stellung, und jagten fie in Mucht. Carl felbit focht wie ein gemeiner Colbat; auf feinem italienischen Feldzuge pfludte er nur am Taro ben Lorbeer,

Gornuovo. 6. Juli A. 1495.

ben er nach Franfreich mit fich nabm. Die Italiener batten nach langer Beit wieber eine Nationalichlacht geschlagen, beren Begenftand ibre eigene Freiheit von ber Frembherricaft mar; fie batten tapfer gefampft, boch nicht ben gebofften Erfolg errungen, und bies entidieb ibr Schidfal fur bie Rutunft. Gludlich und wie burd ein Bunber entronnen, erreichte Carl VIII. Biacensa und Afii. 1

tebrt nad

Als fich bie Sturmwolfe nordmarts vergog, febrte auch mer. vi. Alexander VI. am 27. Juni nach Rom gurud. 2 Auf Be: Rom jurid, treiben bes venetianischen Botichafters Geronimo Borgi fand A. 1405. er erft jest und bier ben Dut, am 5. Muguft ein Mouitorium an ben Ronig von Franfreich ju erlaffen, worin er ibn unter Anbrobung von Rirdenftrafen aufforberte, Die Baffen abjulegen und von jebem ferneren Angriff auf Stalien abzufteben. 3 Unterbeffen belagerte bie Bunbesarmec ben Bergog von Orleans in Novara, mabrent Carl VIII. fich in Turin befant, und bier gelang es ibm Lobovico Cforga von ber Liga abzugieben, inbem er mit ibm am 9. Oct. ben Ceparatfrieben von Bercelli ichloft, Lobovico fam baburch wieber in ben Befit von Rovara, erlaubte aber bem Ronige Chiffe in Benna ausguruften, ja er ber-

1 Die Schlacht ift von frang. Seite trefflich burch Comines, bon ital. burch ben veroneser Arst Benebictus geschilbert, ihm folgt Corio. Al. Benedictus de reb, a Carolo VIII, in Italia gestis libri duo, bei Eccard II. 1577. Briefe ital. Augenzeugen bei Malipiero p. 356, namentlich bes helbenmutigen Bernarbino Fortebraccio. Brief bes Piero Bettori an ben Bergog von Urbino, Blor. 14. Juli 1495, bei Des: jarbine I. 624. Die frang. Berichte bei Bilorgerie p. 349. Borurteile: frei fpricht von ber Schlacht Jovius.

2 Das Datum im Mfcr. Barberini 8253,

<sup>3</sup> Malipiero fagt, baß biefes Monitorium bem Papft nur Befca. ntung einbrachte. Im 21. Mug, richtete Aler, ein Dantidreiben an ben Dogen Barbarico. Rabn. n. 31.

sprach ibn in seinem nächsten Ariege wider Reapel zu unterführen. Diesen Vertrag schloß Sorga ohne Wissen ber Bunbesgenossen, Senedig vertwarf die angebotenen Artiste, und ber König die Bedingungen der Signorie. Er selbst kehrte hierauf nach Frankreich zurück, nitt vielem Auhun, mit voeuigem Gewinn; denn seine Armee sand in Neapel den trauträften Untervanne.

Slieich nach seinem Abjuge war vort Fervinand II. aus Meissian in sein Konigerech zurückgefehrt, wo sich vie übermätigen Frangspien allgemein verhößt gemacht hatten. Die hillse Spaniens batte er schon in Seitlien nachgeslucht, und Ferbinand ber Katholische sie mit Frenden betwilligt; benn er selbst beanspruchte als Sohn Johann's vom Aragon, des Bruders Alfronie's I., schon längli den neupstitanischen Aren. Er schiefte bennnach einem großen General Consalvo mit Truppen nach Calabrien; und auch das zu huste gerufene Benedig nachm begierig einige Städte au der Meereskische in Besich

Ferronte II. giebt in Reapel ein, 7. Juli A. 1495. Schon am 7. Juli 1495 tonnte Ferdinand II. in Reapel eingieben. Prospero und Fabrigio, jest in seinem Solde, und Armysen des Kapsis beseisigen, jest in seinem Solde, und Armysen des Papsis bestelligten isn door, voolgrend der untangliche Montpensier und Rudigmy eine Seldung und her andern vertoren. Wontpensier capitulirte endlich in Atella, woraus er zu Boggwoll am 5. Oct. 1496 sarb; Aubigmy aber verließ einer Abfunft gemäß im Nov. Gaeta, um sich nach Frankreich einzuschssieren. Fast alle Franzssen hatten im Königreich Neapel ihr Grab gefunden.

Grir, Det. Der junge Ferdinaud II. genoß nur kurge Beit sein A 1606.
A 1606.
Bertige, unsicheres Glüd; er ftarb finderlos am 7. Oct. 1496, worauf Reing, sein edler, bochbegabter Obeim Don Kederigo Graf von

- Gongl

Altanura ben Eron bestieg. Alfonfo murbe unter biefen Berbaltniffen wol bie Regierung wieder beaufprucht baben, bod fcon am 19. Rov. 1495 war er zu Mazzara gestorben.

So gerrann bie fluchwurdige Eroberung Carl's VIII. in Richts. Als ihr Rieberichlag blieb jene furchtbare Luftfeuche jurud, welche ben Ramen ber Grangofenfrantbeit erhielt. und fich mit peftartiger Schnelligfeit über Europa verbreitete, Man wollte freilich wiffen, bag biefes Unbeil aus ben Barabiefen ber nadten Bilben Amerita's berübergefommen war; aber thatfaclich ericbien bie Benerie in Stalien und andern Landern gerade in ber Beit ber tiefften fittlichen Berberbnig und als beren phofifcher Ausbrud.1

Auch in einer ber ichredlichften Tiberüberichwemmungen, welche Rom jemals erlitt, erblidte man ben Born bes Simmels. Der Blug trat am 4, Dec. 1495 mit folder Tiber- ueber-Gemalt aus, baß er bie gange untere Stadt augenblidlich burdflutete. Die Carbinale, welche eben aus bem Confiftorium famen, retteten fich mit Dube fiber bie Engelebrude; ber Carbinal von Barma tonnte nicht mehr fein Saus erreichen. Der Strom rig Balafte ein, brang in bie Rirchen, wogte durch die Strafen. Man fuhr bier auf Barten, wie in ben Lagunen Benebig's. Biele Menfchen ertranten; Die Gefangenen in Tor bi Rona tonnten nicht gerettet werben. Der Schaben wurde auf 300,000 Ducaten berechnet, und Briefe venetianifder Augenzeugen fagten, bak Rom fic bavon nicht in

A 1495.

<sup>1</sup> Diefe Rrantheit brach zuerft in Reabel aus. Man faßte fie fofort als gottfices Strafgericht auf. Quod novus ille et gravissimus hominum morbus nostris diebus exortus, quem vulgo malum Francicum vocant, post homin. mem. insuditus, saepe grassetur, quae nos justissimae Dei irae merito debent admonere: Chict Marie mil.'s gegen bie Fluder, Borme 7. Mug. 1495. Rabn. n. 39.

Gregoravius, Gefdidte ber Stabt Rom. VIL. 95

25 Jahren erholen werde. Roch heute fieht man an der Ede eines Haufes bei S. Euftachio die marmorne Inschrift, welche die Kluthöhe jener Ueberschwemmung angibt. 1

Biebe bie Briefe bei Malibiero p. 409 eq. In ber Bia bel Barabijo Rione Parione bauert noch bie Infdrift, welche ber venet. Botichafter an feinem Saufe feten ließ: Alexandro Sext. Pont, Max, Tibris Hoe Signum Undis Invasit Hieronymus Georgius Venetus Orator In Urbe Posuit Deceb. Quinto. MCCCCLXXXXV. Gin beutfder humanift verfaßte jogar ein Gebicht auf biefe Gunbflut: Jacobi Locher alias Philomusi Carmen de diluvio Romae effuso Ibid. Dec. 1495. Giebe Erharb: Befd. bes Bieberaufl. ber miff. Bilbung III. 185. Siebe über bie Tiberüberschwemmungen in jenen Beiten Lodovico Canesio De prodigiosis Tyberis inundationibus, Rom 1531. -Der Invafion Cart's VIII. in Stallen hatte D. Canuto einen eigenen Band gewibmet, welcher als Ginleitung feines berühmten Diarium angefeben werben tann. Diefes, faft verfchollene Mfcr. gebort ber parifer Bibl. an, und murbe von ihr bem venet. Archiv im Rov. 1872 gelieben; ich fab es bort, su fpat um es für biefe 2. Auffage meines Werts au benuten. Dan verficherte mich in Benebig, bag man bie Abficht habe, baffelbe balb im Drud zu veröffentlichen.

## Fünftes Capitel.

1. Sags Jaltiens nach bem Juge Sartis VIII. Magimilian's misjandere geftung gegen Jieren, Micz. VI. beginnt ben Annyl mit ben Zusannen bes Artegenjaats. Artig mit ben Crimi. Die Hahplichen bei Gerinan sessisien, Jan. 1197. Briebe mit ben Orfinal. Tab bes Brignimis Orfini. Gonalider oreiter Uffin. Johann von Bestan erfülft aus Bonn. Johann von Genach meine Gerinalisten der Gerinalisten der Benehmen 11. Juni 1497. Geinberd biefe Gerfragilfie auf Ben. Papp. Interjudung über ben Möcher Genache G. Gäjer Bergis gelt als Egget nach Ropel.

Der Eroberungszug Carl's VIII. zwang die Großmächte zur ersten Liga von europäischem Character, woraus unter langen Ariegen ber Proces ber mobernen Catalenstöllung sich ergab. Spanien-Habbsurg und Frankreich traten babei in ben Borbergunub, nährend Italien, noch im Folge von Thatlagden und Principien bes Mittelatters ber Gegenständ und Breis diese großen Kampies blieb, als dessen Schackter in Indiantien Garl's VIII. die Kombarbei und Neapel seingestellt bei Invasion Garl's VIII. die Kombarbei und Neapel

Der frangofische König hatte Italien in ber tiefften Ummagung gurudgelassen. gundoft war viese Land in zwei Parteien gerspalten worden: in die Liga zwischen Nom, Mailand umd Benedig mit Mulefnung an vie beiben Groffmächte, und in die französsische Bartei, vogu Cavopen, Montierrat, Jercrara, Jiercuz und Bologua, die Orsini und der Edabträcket gebere. Sedam vor alles Beschehret erschutte worden. Die Dynastie Arogon sommet nie mehr in Reapel senedig hereingerusen batte; der Republik Jiercuz, wo sie der Hereing vereigerusen batte; der Republik Jiercuz, woche hier der die Verleich und andere Städte verloren, brothen die Weisei mit Nickstein und Andere Städte verloren, brothen die Weisei mit Nickstein und Ophonie, und Lodovice Groza mußte in dem Eturne, deu er herausbeschworen, untergeben. Nicht mitwer erschultert war der Arten der Arten der Arten der Arten der Arten der Arten der Kahnt des Appfitums ein Princip von Herstellung und Fortbestand. Aller de függig große Wächt zu der Arten der Arten der Arten der Arten der Einstellen Den der fellen für Vernössen, von sie jeht zur Herrschaft zu gelangen hösste. Für die Franzi, Gallipoli und Otranto in Bessen genemmen.

Roch war im Sommer 1496 ber Krieg mit ben fraugössischen Etatthaltern in Neapel nicht benedigt, und Carl VIII.
iprach vom seiner Rüdlefer nach Jladien. <sup>1</sup> Aus Furcht zogen bie Berbündeten Heinrich den VIII. in ihre Liga, und so machte ber Jurtitt Englands biese zur europäischen Coalition. <sup>2</sup> Auch voollte er Marinal Reichsgewalt suchte der Papil Schub. Zest wollte er Marinalian zum Kaifer frönen; am 6. Juli ernannte er den Cardinal Carvojal zum Krönungs-Legaten. Der römische Ruig somme, so sagte er, als Abvocat der Kirche, die Frangssen zu vertreiben, welche noch Ofitia und

<sup>1 9</sup>m 21. Jan. 1496 schreibt er aus Loon von seiner balbigen Rickleft an die Stadt Joligno. Original im bortigen Stadtarchiv, Lib. I. Cred. XI. n. 1. So auch an die Presertiffa, Amboise 5. März 1496, im Diar. Sanuto's I. 47.

<sup>2</sup> Bertündigung biefes Bundes in Rom am 31. Juli: Burtharb. Siehe Carl Lang Mon. Habsb. , Wien 1857, Ginl. Lb. I. 28.

einige Plage in Reapel befett hielten, Die Raifertrone gu nehmen, Italien gu befriedigen, und endlich ben Turkenkrieg ausguführen.

Maximilian folgte ben Einladungen Italiens, wohin er Maximilian in Italien. wie fo viele Kaifer vor ihm als Meffias gerufen wurde. Er aug. A. 1406. tam im Muguft obne Beer und obne Belb. Geine Soffnung, beibes von ben Bunbesgenoffen ju erhalten, mar nichtig. Er traute nicht bem Bapfte, noch bem Cforga. Er wollte fich nicht nach Mailand begeben, obwol bort bie Ccene für feine Iombarbifde Rronung icon geruftet mar. In Crema empfing er Carvajal und ben Bergog Lobovico, worauf er nad Genua reifte, um von bort nach Toscaua aufzubrechen.2 Denn Bifa, welches venetianifche und mailandifche Bulistruppen aufgenommen hatte, rief ibn bringenb, und er felbft boffte biefe alte Ghibellinen : Ctabt bem Reiche ju geminnen. 3br Rampf um ibre Freibeit mar fo belbenmutig und fo widtig, bag augenblidlich bort ber politifde Schwerpuntt für alle Machte lag. Auf ber anbern Seite feste bie Republit Floreng ihre lette Rraft ein, Bija wiederzuerobern; aber ihr Rampf war für fie felber icon ein Tobestampf.

Als Mazimilian am Ende des Octobers mit kaum 3000 Mann in Bisa erschieu, sand er bei seinen Bundesgenoffen nur Gifersucht und Widerspruch. Er belagerte fruchtlos Eworno: feine Schiffe geriforte ein Sturm, und er zelbst

<sup>2</sup> Er tam nach Genua am 28. Cept., und wohnte beim Carb. Julian. Man zeigte ibm im Dom ben beiligen Graf, catinns ('hristi - Burtbarb.

Unterbeffen versuchte Mlexander Die neapolitanische Reftauration für feine Sauspolitit auszubeuten. Geit biefer

Birginius

Orfint im reids.

Gr tebrt nad ging icou am Enbe bes Rabres 1496 nach Deutidland purid, Dec. zurud, ruhmlos und migachtet, und gegen Benedig tief auf-A. 1496. aebracht. 1

Reit begann Die zweite, ichredliche Epoche feines Bontificats. 3tt ber erften mar feine Could mehr Unentidloffenbeit und Baffivität: in ber zweiten greift er mit confequentem Sanbelu ein. Er nabm querft bie Unternehmungen von Bitelleschi und Sirtus IV. auf, und bag er bies that war wol begreiflich. Das Schredliche liegt nur in bem, mogu er babei fortgeriffen wurde. 3m Rirchenftaat follte mit ben Baronen aufgeräumt, mit ben Orfini begounen, mit ibren Gutern bie Kamilie Borgig bereichert werben. Birginius, bas Saupt ienes Saufes, mar in Reapel erft ber Gefangene Carl's VIII., baun am Taro entronnen, bann in bie Dienfte ber Debici Dienn Frant, getreten. Er felbft, feine Cobne Johann Jordan und ber Baftarb Carl, ber junge Bartolomeo b'Albiano bom Saus ber Atti aus Tobi, und andere orfinische Berren batten barauf Gold von Carl genommen. Gie befteten ibr Glud an bas ber frangofischen Armee in Reavel, wabrend ibre Erbseinde Colouna auf bie Ceite Aragou's traten, fobalb Ferbinand wieber herr von Reapel geworben war. 2 218 nun Montpenfier im August 1496 bei Atella capitulirte, batte Ferbinand II. auch Birginius in biefe Cavitulation eingeschloffen,

<sup>1</sup> Camillo Gilini De Maximil, Caes, in Italiam adventu, Freber III. 91. Sanuto p. 36.

<sup>2</sup> Carl VIII. restituirte beghalb Tagliacogo und Alba ob rebellionem Fabricii de Columna bem Birginius. Taurini die XX. Oct. 1495. Anno I. Regni Siciliae. Archiv Orfini, T. 131, n. 3, Musjug aus ben Documenten bes Ardive Bracciano.

aber ih bald auf Begefren des Lapiks als Rebellen der Rirch seftgeleit. Auch Johann Jordan und Alviano varen in dem Abenzsen sessen Johann Jordan und Alviano varen in dem Abenzsen sessen zu seine die erkeichterte dem Klan Alterander's, der schon Aum i 1496 alle Gitter der Trimi consective hatte. Dit ihnen wollte er seinen Sohn dandda ausklatten, ibn zum herrn des Kattimonium machen, ihm dazu noch Okia, Gerneto und Sivitavechia geben. So eiste der Abenzel der der Abenzel der der der der jegar Allezunder Karnefe die Legation im Kattimonium adm, und seinem Sohne das Regiment dieses Landes und Viterbo's übergad. I Am 26. Sct. machte der Hapfi Gandda mit großer seierlichteit zum Ammerkräger der Rirch; er datte Guidodado von Urbino in seine Dienste genommen, übertrug beiden Capitänen dem Arieg wider die Lestin, und gad ihnen den Sardinal Funder als Seaaten bet. 2

Die Rapftlichen rudten am 27. Oct. in bas Patrimonium, wo eben bie Orfini ihre Stammguter und große Landereien

<sup>1</sup> Teprifrém kei mant. Agenten Job. Carolus Sealonus, Sien 13. I. Zept. 1196 (firt, bie Ønagad). Sem Gart. Searrief, pater; quale e rimanto casso, sel ritorno proximo di Mus Julia non lo adquin. Bédifi merbuirbig fir, mas Berifrië Signat am 13. Gept. [dereit: Et per far che questi figli del papa non se la abino in vidia adesse se dabita de la vita del Carle Sto Georgio; del quale succedendo la morte: Valentino havers il Cameringato: Il palazzo che altrevolte fu della bon. mem. del Carle di Mantua che è hora il più bello di Roma: et Il megli do beneficii soi; per il che V. Ex. pon pensare quanto la fortuna spira ad questi Marani. Gepon ter be éfficitated Scafer auf frienz Subter noterfici.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Burtfarb, Guibelothe Inn nach Jonn am 28. Det, 31 beniften Monat Ferighte her wert, Beigheite, hen Hapft is ein Selps won einer Römerin geborn, bie herre Seiter ihm vertungelt. Der setrogen Gemann kobe hiefen Stete remneckt, her Sahl einen eiglitt. Zus. W. Canute I. 208. — Bom Rrieg gegen bie Defini: Baibt Vita di Guideladiel. I. der

Anta er befahen. Bereitwüllig schlosfen sich spent gabricius Colonua prombs bister und Antoniello Cavelli an, als Wertzeuge des Papsils. Die Vereitsen Defini gaben alsbadd Anguillara, Calera, Eurir und andere Orte preis, aber sie behaupteten das seine der den See gedeckte Braciano. † Dies vertridigte tapire Miviano, wolcher seiner Gelangentschef entromen nort, und bein amagoneu-haltes Weid Bartolomea, die Schwester von Birginius. Das orsnittlige Kriegsbolf sollten nicht nur die Papsilichen ah, sondern ftreiste bis vor Rom, und beinahe glüdte es den Reitern Abianos, den Cardonal Casar am Avonte Mario ausguschen. Die Belagerten erhielten bald Entsat; den für der Derniu will Bitelloge, der Dyrann von Città die Cassello, beide im Tienste Krantreiche, kehren aus der Arvenence

ne volle, ihnen erüggegruptuken. Bei Seriaus wurden biefe am 28. Ja-Kamer ser i sedagen dei unar 1497 aufs Haupt geschlagen: der Herzog von Uksimo eksimor, ward gesangen, Gandia verwundet, und der Cardinal Lunate A. 1822. soch in sedak Jahren.

Tob nach sich zog. 2 Die Truppen des Papsts zerstreuten sich in wilder Flucht.

jurud, fammelten ein heer, und zwangen bie Bapftlichen

Diefer glangenbe Sieg machte alle Feinde ber Borgia

<sup>1</sup> Σαδ šlitejte Braccian o nennenhe Deum, ift bom 10. Märj 1234, actum in Monte Arzielo. Zwin erifechten: Landulfus iß quond. Gottifredi Prefecti et Jofredus Amaior... Dom, de Brachiano et de S. Pupa. Bracc. gesprie also ben Prefetti. Arφib Orfini T. 57 F. n. 45.

2 Gr Park, 45 Jahre alt, 8. Aug. 1877. Seine Geableitif aus S. Maria bet Jopedo dei Schraber Monumenta Italiae, heimfabt 1692, p. 159, umd dei Joecella I. 2828. — Jm Kreftiv Gengaga yu Monthus liegen die Leptrigen des Craicot Joh. Serodus und anderer Myenten, reiche alle dieft Cerigniffe, die Schadt von Section, die Gefangennahme des Hertogs und dei Unterfandlungen genau derfiellen. jubeln : benn jest maren bie Orfini Berren von gang Tufcien. und fie reichten ber frangofischen Befahung bie Sanbe, bie noch unter bem biscaifchen Corfaren Monaldo be Guerra in Oftia lag. Rur ber alte Birginins erfuhr nicht mehr ben Triumf feines Saufes, benn ibn batte icon am 18. Januar Rieber ober Bift im Gefängniß ju Reapel bingerafft. Das Birginius Denfmal biefes berühmten Mannes ift bas Schloft pon Cant: + 18. 3an. pagnano, welches er um 1490 erbaut batte. Der Bapft, voll Scham und But, rief jest Confalvo und Brofvero Colonna von Reavel ju Sulfe; aber bie Gefandten Benedig's bewogen ibn boch ju einem Frieden, aus welchem bie Drfini fiegreich bervorgingen. Kraft bes Bertrages vom 5. Februar 1497 gablten fie bem Bauft 50,000 Goldgulben, bebielten aber ibre Buter und burften auch im Colbe Frankreichs weiter bienen. Die Cobne bes Birginius murben aus Reapel entlaffen, febrten am 22. April nach Bracciano gurud, und bestatteten Die Leiche ibres Baters feierlich in Cervetri. 1 Co fcamlos war Alexander, bag er nichts für ben gefangenen Guidobalbo that, fonbern fich felbft mit bem Golbe bezahlt machte, womit fich biefer Bergog von ben Orfini loszufaufen batte. 2 Buibobalbo mar finberlos; bie Borgia fannen icon barauf ibn ju beerben, und fo bufte ber Cobn Feberigo's bainals

1 Burtharb Chigi.

<sup>2 40000</sup> Ducaten in Friften. Guibobalbo murbe erft in Coriano. bann in Boggio Mirteto verwahrt. Depefden bes mant. Mgenten Benebictus be Brugiis bom Dary und April 1497 aus Soriano (Archiv Bongaga). - Mus ben Sabren 1497 unb 1498 find bie Regifter ber Einflinfte bes Batrimonium G. Betere erhalten (im Archivio Governativo ju Rom). Thefaurar war bort ber Bantier Alexander Francii von Giena. Stabte und Beiftlichfeit batten jabrliche Gubfibien ju gablen, 3. B. Biterbo 1000 Ducaten, Drvieto 479 Duc., Rarni 750, Corneto 600 Duc. Der Duc, ftanb bamale 72 Bolognini ober Colbi,

juerft fein Bergeben, fich in ben Dienft jener begeben gu haben. Der erfte Berfuch bes Papfts, bie eine ber großen

Abelsfactionen niebergumerfen, mar bemuach vollfommen geicheitert. Er fparte feine Rache an jenen Berren fur fpater auf. Indeft tam ber große Capitan Confalvo gur Raftengeit nach Rom, um bem Bavit Offia gu erobern. Man bolte sur Ueberibn feierlich ein; er ritt zwifden Ganbla und Johann von Befaro nach bem Batican. Ditia cavitulirte alebald: Monaldo mußte in Retten voraufgeben, ale Confalvo triumfirend nach Rom gurudfehrte. Frob eilte ber Bapft, bie Burg bes verbaften Carbinal Julian ju betreten, und fo wichtig mar ibm ibre Eroberung, bag er Confalvo mit Ebren überbäufte. Der ftolze Spanier verfdmabte bie Ofterpalme aus ben Sanben bes Babfts, weil er fie nicht nach bem Bergog von Ganbla empfangen wollte, aber er nabm von ibm bie golbene Rofe, ein Geident fur Ronige. Diefe mit Moidus betropfte Blume. bas reigenbfte Sinnbild im driftlichen Cultus, ftellte bie reine Tugenbblute bar, bon beren Duft bie Rirche erfullt fein follte, boch in ben Sanben Borgia's tonnte fie nur ale bas Combol beibnifder Lufte ericeinen. Der freimutige Rriegsmann bielt bem Bapft bie Berberbniß ber Curie wie fein eigenes molluftiges Leben bor, und ermabnte ibn gur Reformation. Die batte Alexander eine empfindlichere Beidamung erbulbet. Er war bantale in Rom icon tief verhaßt, wo man bie fibermutige Berricaft ber Catalanen wiebergefehrt fab. Dur feine 3000 fpanifden Golbner vermochten bas murrenbe Bolt in Baum gu hatten. Um Charfreitag gab es einen ernften Auflauf; Die Romer verichangten fich auf Campo bi Fiore: Die Carbinale beschwichtigten endlich ibre But gegen bie Spanier und ben fpanifden Bapft. 1 Der Carbinal von Gurt, welcher fich nach Berngia gezogen batte, fagte bamals bem florentinifden Gefandten: "Wenn ich an bas Leben bes Bapfts und einiger Carbinale bente, fo fcaubert mir bor bem Aufenthalt an ber Curie: ich will nichts bavon miffen, wenn Gott nicht feine Rirde reformirt."2

In berfelben Ofterzeit entwich Robann Cforga, ber Gemal Lucresia's, aus Rom, um fich aus brobenben Gefabren ju retten; benn icon batte ber Papft beichloffen, auch biefe Che feiner Tochter aufzulofen.3 Die Rante, Die Berbrechen, Die Tranerfpiele Diefes Saufes Borgia begannen nun, und fie murben burch einen einzigen Menichen in Bewegung gefett; burch Cafar, ber erft gebeimnifvoll binter ber Scene ftanb, bis er offen bervortrat.

In feiner Soffnung getäufcht, Ganbla mit ber Beute ber Orfini auszustatten, wollte ber Bapft ibn auf Roften ber Rirche groß inachen. Der junge Borgig befaß bamals bas gange Berg bes Baters; allen weltlichen Glang bachte er auf biefen Cobn gu übertragen. 4 Am 7. Juni verlieb er Der Bergon ibm Benevent als erbliches Bergogtun nebft Terracina und mit Benevent Bontecorvo. Dies follte für ibn bie Stufe gu einer noch größeren Sobe in Reapel fein. Unter 27 Carbinalen magte

<sup>1</sup> Bilgerfahrt bes Rittere Arnold von Sarff von Coln, ebirt pen Groote, Edin 1860, p. 33; Die Romanen hetten den pays mit bestain doit zo slavn, so verhast was he zo deser szyt mit sinen frunden den Hispanioler. Der Ritter war gu Oftern 1497 in Rom.

<sup>2</sup> Aleffanbro Braccio an bie X. di Balia , Bernaia 8, April 1497, Ardio Floreng Cl. X. Dist. 4. n. 46.

<sup>3</sup> Marin Sanuto, bei Rambon Brown I. 65.

<sup>4</sup> Er nannte fich bieber Dux Gandiae et Suesse ac Princeps Theani, fo unterzeichnet er fich in einem Brief an ben March. von Dantua, am 12. Sept. 1496: Archiv Gonjaga.

nur Jiscolomini Wiberfpruch, die andern beugen fich den Billen des Kapfis. Denn nach der Reftauration hatten fich die frangsfisch gestunten Cardinale mit Allrander verschinen müssen; die Goloma und Sawelli flanden zu ihm; Afcanio hatte sich im Egil. Ausgebrein hatte Allrander schon im Jedruar 1496 vier Spanier ans Balencia ins Collegium gebracht: Martini, de Caftro, Johann Lopez, und seinen Schweltersden Junn Boreia.

Buei Tage nach der Belefmung Gandba's ernannte er einem Sohn Cälar jum Legaten für Reapel, wohn er abreisen sollte, Federtag zu frönen. 1 Beite Brüder, der Carbinal und der Herzog, sollten dorthin am Ansang des Juli gehen und im September zurädlichen. Dann sollte Gandba sich nach Spanien begeben und seine Schwecker Lucrezia mit sich nehmen, deren Ehe mit Pelaro der Paph aufgulissen vorbatte. 2 Benn jett beide Brüder ihr Glüd mit einander abwogen, jo mußte Cälar das Boos Gandba's beneibenstert erfcheinen. Er felbst war nur mit tiefem Widerenikert erfcheinen. Er erfelbst war nur mit tiefem Widerenikert erfcheinen. Er auch als Carbinal

<sup>1</sup> Rahnalb n. 9. Damals hatte ber Papft alle seine Rinder bei sich, benn am 20. Mai 1496 war auch Josef mit seiner Gemalin Sancia von Reapel gurudgelehrt. Burthards Chigi L. I. 11. 541.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ritornato poi il prefato Docha qua, se transferira in spagna dove condurra la sorella maritata in pesaro. perche se spera de divortio al qual Nos. Sig. è molto inclinato: 3of. Carolus an ben Rard. bon Rantua, Rom 7. Juni 1197. Archio Sonjaga.

<sup>3</sup> Der herzog von Sermontal in Rom bestet einen Degen Chlare, bet inguaviern Biguren, anspielend auf Chlar, gestrit sit, and lefet, von nedigen Zingen ber Ganviand iräumte. Er takt bie Migherit Gasear Borgia Card, Valent, und ferner: Cum numine Caesaris Unsen. Der befannte Ababei Goldani bracht ibn auß Spaniern nach Rom, we er von ben Gartani ernorden mutbe.

den höchfen Ginflug gewann und Schäfe aufhäufte, jo durfte doch der Bastard eines Rapst niemals den Einl Betri zu besteigen bössen. Tagegen tonnte der Herzog von Benevent von der Gründung einer Appastie, ja vom Trons Rapsels träumen. Er enupfing jeht die Juldigung Rom's zu seiner neuen Butde, die er in prachtvollen Aufsigen zur Schauttig; oder ein ispreckliches Berhängnis fürzte ibn ispan nach trige, aber ein schreiben Tagen in das Nichts. Der Anteil, den die Welt an diesen Tagen in das Nichts. Der Anteil, den die Welt an obeiem Trauerspiel eines sindhe Love Anteil, den die Welt an obei eine Spur im Gedächtnis der Geschichte zurückgeleisen, und venn auch der Tod eines nubedeutenden Wenstegen inch bei Kellindhme erweden kann, welche noch der Untergang des Germanicus erregt, so ist er doch als ein tragsisches Geheim-nich war der Verlagen und den die fürchterlichen Zeiten der Borgia berühmt geworden.

Am 14. Juni 1497 speisten Casar und sein Bruder ver series ansahen ist Freunden, worunter auch der Cardinal Montreale war, wein ansahen bei ihrer Mutter zur Ancht, in einem Weinierus bei Spietro da Vincula. Nach beendigten Mal bestiegen beide Brüderijere Waaltschie, dan die verabschiedete sich von de Verziesche Verzie

<sup>1</sup> Dies fagt auch ber mantuan. Orator Joh. Carolus, Depeiche wom 16. Juni, Mom: fue visto salirli un in eroppa, che era a cavallo a mulla, et questo tale era in capuzato negro: per il che se presume chel fusse un ordine dato per trapolarlo come hanno facto.

bier bem Diener ibn eine Stunde lang ju erwarten, baun aber nach bem papftlichen Balaft gurudfebren, wenn er felbft nicht getommen fei. Der Morgen fam, ber Bergog erfcbien nicht. Der Bapft erichrat, glaubte jeboch, bag fein Cobn bei einer Geliebten aufgehalten, am Abend gurudtehren merbe. Er befahl bie Cache gebeim zu balten. Auch am Abend fam ber Bergog nicht, und jest murbe bie Aufregung bes Bapftes groß. Bafder melbeten, bag ber Stallfnecht bes Bermiften auf bem Blat ber Juben jum Tobe vermunbet aufgehoben fei, ohne bag er über bas Edidfal feines herrn Mustunit zu geben vermochte. Alebald ging eine Rebe burch Rom: Ganbla fei ermorbet und in ben Tiber gefturgt worben. Diefes Berücht batte nichts fur fic als bie gemobnliche Erfahrung nachtlicher Meuchelmorbe. Man ergriff an ber Ripetta, wo icou bamale Cclavonier Roblen feil boten, einen Menichen biefes Gewerbes, und fragte ibn, was er in ber Dieuftage: nacht gesehen babe. 1 "3ch fab, fo antwortete ber Dann, gegen 1 Uhr Rachte zwei Danner aus ber Gaffe links vom Eclavonier : Boivital zum Tiber tommen, nabe an ber Fontane, wo man Rericht in ben Flug wirft; fie blidten umber, bann gingen fie gurud. Balb barauf ericbienen amei anbere. ichauten ebenfalls um, und gaben ein Reichen. Bierauf tam ein Reiter auf einem weißen Bferbe, einen Tobten binter fich, beffen Ropf und Arme von ber einen, beffen Rufe von ber anberen Ceite berabbingen. Er ritt an ben bezeichneten Ort, worauf feine Begleiter Die Leiche mit aller Rraft in ben Strom warfen. Der Reiter fragte: babt ibr ibn wol

¹ Burf
şerb: quidam Georgius Sclavus, qui ligna habebat in Tiberis littore — prope Hospitale S. Hieronymi Selavorum.

spineingeworsen? 3a, herr! so antworteten sie. Er blidte spinter sich in den Fish, nud da er den Mantel des Zodten oden aufschwimmen sah, warfen jene Seteine darnach ihn untersinsten zu machen. "Auf die Frage, warum er was er gesehen nicht dem Governator angezeigt habe, antwortete der Robsenhabler: "ich habe in meinen Lestagen wol 100 Leichen Nachts dort in den Fish werfen sehen, und nieunals hat man sich weiter darum bestämmert."

hunderte von Fischern fischten sofort im Tiber nach bem Cohne bes Rapfts: ein Schaufpiel fo feltsam und spannend,

1 Respondit, suis diebus se vidisse centum in diversis noctib. in flumen projici, per dictum locum, et numquam aliqua eorum cura est habita. Burtharb. Dit ibm ftimmt mefentlich ber Brief bes Carb. Mfcanio an feinen Bruber Lobovico il Moro, ben ich im Ardin Mobena fant und bier gang wiebergebe: Illm. Princ. et Exme Dom. Fr. et Pr. honor. Laltriheri circa le 2 hore de nocte ritornando li R. Carli de Valenza et Borgia et il Duca de Candia da una vigna dove havevano cenato quando furono a Piaza Judea, el Duca se segrego dali altri con nuo staffero solo, al quale dixe che andasse per alcune sue Arme et lo expectasse in quello loco da unde lo Invio. El Duca poi sino a quest hora 14, none stato Trovato, Nede la persona sua se hano alcuni Indicii certi, la Mula sua e stata Troyata verso Casa del Carle, de Parma, et uno Barcarolo affirma che l'altra nocte circa le 4 hore vide gettare uno nel fiume da alcuni armati, da uno loco el quale è propinquo a S. Maria del Popolo, Si fano tutte le delligentie per sapere la veritate de la quale havendosi notitia ne daro subito aviso ala Exa Va a la quale se prima che hora non ho scripto è preceduto perche N. Signore fece tenere tutto heri la cosa secreta persuadendose che enso Duca potesse essere intrato, per causa de femine in qualche loco. Daunde no fusse poi potuto uscire, ma che havesse ad nscire questa nocte passata. Il che nó succedendo La Beat, sua ha facto fare tutta la nocte grandissima investigatione in vano. Et sta con quella amaritudine et anxietate che la E. V. puo consyderare alaquale me racomando. Romae 16. Juny 1497. Fr. Filius et Ser. Asc. M. Carlis Sf. Vicecomes S. R. E. Vicecan,

vaß es gang Rom in Aufregung hielt. 1 Am folgenden Tage um die Mittagszeit zog man den Herzog aus dem Wellen. Er nor vollommen angelfeitet, mit Stiefeln und Sporen, in Sammtlleid und Wantel, durchhohrt von nenn Stichen an Kopf, Leife und Schenklin, und mit einer Todesbrunde am Halfe. Seine hande waren zusammengedunden; eine unangedaltet Börse mit 30 Imaaten trug er dei sich. 2 Gine Barte frachte den Todern nach der Engelsburg, und bier Riche und legte ihn anf eine Babre. 3 Tag Jolf wogte auf den Erahert; alle Läden schließe siehe verborgen faum gab und Schodnerfreude; und be Sanden fügen mit gegogenen Schwerten durch die Schot, weinend der fügenen mit gegogenen Schwerten durch bie Selade, weinend der fügenen

1 Cannajar machte bas vernichtenbe Epigramm (n. 51): Piscatorem hominum ne te non, Sexle, putemus,

Piscaris nalum retibus ecce tuum.
Tenfelben Gebanten batte icon ber mant. Drator in feiner Depefde

vom 16. Suni: cussi il papa questa mane fin ale XVIII hore e facto piscatore del figlio.

2 Cm Berick Burthart's Sephaligt bir venet. Medation, Nom 17. Sum, 19. Mölleriera, 940. Lei finett fift aus im Päte. Saunt's 1, 4371, unterprighent Mar. Ver. Poonp. Desfelt pp. 470 ein Brief venet 16. Juni: Jugudelium Staffsen an Nierel Stunffilmus be Hittis. Gine benchfel. Vilsa Alex. VI. (Bibl. Seibelberg Seff. 350 n. 8), ein unterberutenber Speakut. rp. 381, b. 8) be 26tje bei G. Sund gehuten warb. Sife gut man nach im Zeufgl. bericket next, 1941 Chron. Engel-hunif, Zeuferla. von Staffsie Zeufern bei Stunff und 11. Sez.

<sup>3</sup> Burfarts ber nicht babei: socio meo Bernardino Gutterii Clerico Ceremon. omnia ordinante. 2er Berichter vem 17. 3uni (bei Gamuto) fants auf ber Engelsbride, alls bie Barte Iam. Stando io in ponte, utili grandiasimo pianto et crisior d'una persona sopra gli altri; in qual si teme che fusse ? Papa, aj qual gli voleva gran bene.

4 Matarazzo p. 72. Man machte Spottverfe in Rom. Gang Italien se ne ridena e gunazana. Daffette fagt Malipiero. Dagegen ichrieben Borglaner llagenbe Epigramme auf ben Tobten. Ein foldes im Münchner Cob. Sartmann Schebel's p. 168.

Spat am Abend trug man ben tobten Bapftfobn nach S. Maria bel Bopolo. Diefer ichredliche Leichengug bewegte fich mit 200 Radeln am Tiber fort und ber Stelle vorbei, wo Gandia in den Rluß gefturgt worben war. Die Bralaten, die Rammerberren und Bedienten bes Balafts idritten bem Tobten voran, unter lautem Weinen. Die Romer blidten voll Graun in bas pom Sadellicht umfladerte Angeficht bes Ermorbeten. ber einem Schlummernben abnlich auf offener Babre balag. In S. Maria bel Bopolo murbe ber Bergog beigefett, mol in ber Kamiliencavelle feiner Mutter Banossa. 1 Ganbla, taum 24 Jahre alt geworben, mar trogbem ber einzige bou ben Cobnen Alexander's, ber ein Gefdlecht begrundete. Er binterließ von feiner fpanifchen Semalin Maria Enriques Ractommen einen Sohn Juan, welcher mit ber Mutter alsbald nach Spanten. Balencia jurudfehrte ober vielleicht flüchtete, und von ihm ftammte eine gablreiche Rachtommenicaft von Bergogen Ganbla's, von Bralaten und Carbinalen. Diefer Ameig ber Borgia verblieb in gludlichen Berbaltniffen in Spanien. Ein feltfames Befdid fügte es, bag ein Entel bes Er: morbeten, ber Bergog Francesco von Ganbla, ber britte General bes Jefuiten : Orbens murbe. Er ftarb im Jahre 1572, und murbe beilig gefprochen.2

<sup>1</sup> Diefe Capelle befaß icon ibr Dann Georg be Croce. In Inftrumenten bes Archive Sancta Sanctor. beißt fie balb capella del corpo di Cristo, bath della Madonna. Bis ins XVIII. saec. las man bort Seelenmeffen, welche Banong für fich und ibre Rinber geftiftet batte. (Abinotfi's Abichrift eines Inftruments jenes Archivs Armab. IV. mayo VI. n. 49.) Die Congregazione della sacra visita [caffte fie A. 1736 ab.

<sup>2</sup> Stammtafel bei Morert. - Schon am 6. Drt. 1492 erlaubte Mer. VI. Johi (Duci Gandiae) et Marie Enriquez eius uxori ut a quocunque confessario possint absolvi. Ex Reg. Alex. VI. Mfcr. Barberint.

Gregorovius, Gefchichte ber Stabt Rom. VII.

Das gräßliche Ente feines Cobnes, Die Borftellung bag er von einem Dungerbaufen, er felbft wie Rebricht in ten Tiber geworfen fei, ber Sobn ber Belt und viele andere ichredliche Gebanten machten ben Bapft faft finnlos. Er ichloß fich im Balaft ein. Man borte ibn im Gemache weinen. "3d weiß feinen Morber!" fo foll er ausgerufen baben. An feiner Thure flebte ber Cardinal Seachia und flebten andere Soflinge. Endlich öffnete er. Er ag und trant nicht, und ichlief nicht vom Donnerftag Morgen bis jum Conntage.

Um 19. Juni berief er ein Confistorium. Alle Carbi-

nale tamen außer Afcanio, ber aus Rurcht vor ben argwöh: nifden Spaniern in feinem Palaft geblieben mar. Anch bie fremben Befandten maren anwesenb. Dit atemlofer Cpan-Rebe bes nung borte man bie Rebe, bie ber Bapft bielt. Wenn ich Confitorium fieben Bapfttumer batte, fo rief er, ich wollte fie alle für bas Leben meines Cobnes bingeben. Er erflarte nicht gu miffen, wer ber Morber fei; er lebnte bie Geruchte ab, melde Befaro ober Cquillace ober Urbino verbachtigten. Bang ericuttert fagte er, bak er meber mehr an bas Bapfttum, noch an fein Leben, nur an bie Reform ber Rirche benten wolle. Er fette eine Commiffion von 6 Carbinalen bagu ein, und proclamirte fie auf ber Stelle. 218 er feine Rebe beendigt hatte, erhob fich ber fpanifche Botichafter Don Garcilajo be la Bega, enticulbigte bas Ausbleiben Afcanio's, iprad in beffen Namen fein Beileib aus und trat bem Gerücht entgegen, baf ber Cardinal ber That ichulbig fei, ober fich jum Saupt ber Orfini gemacht habe; nur aus Furcht por Erceffen ber Spanier fei er gurudgeblieben, werbe aber auf ben Ruf bes Bavfis fofort ericbeinen. Alexander antwortete, bag er niemale Berbacht gegen Micanio gefaßt habe,

Papfts im

ben er wie seinen Bruder betrachte. Die Gefaubten condolirten ber Reihe nach, und ber Papft hob bies Staunen erregenbe Consistorium auf. !

An bemfelben 19. Juni teilte er den Mächten Latiens, , wie des Auskandes das Unglad mit, welches sin betroffen und die Geiligen Eufschliffe, die er auf diesen Winf Gottes gesaßt habe. Sie antworteten durch Beilendsbriefe, 2 Aufrichtigter wol als der Kapft mochten sie im Zobe seines Schones eine, Machmung des dimmels sehen. Machmillan, der ihm durch seinen Solfhafter Philibert condoliren ließ, erwähnte ihm, dei seinen guten Vorfaben zu blieben und sie ermachnte ihn, dei seinen guten Vorfaben zu blieben und sie erforenten.

t Marin Canuto, bei R. Brown 1. 74.

<sup>2</sup> Gigner Berigh bes Sapfie; paucis esim preteritis diebus dum juse Dux a cena rediret parum post initium notis relicits ac dimissis in via familiarib suis — needmus cujus investigatione et imisen become et quam ob cana, ac quib sicariis interneptus in Tyberim projectus nbi tandem cujusd, barce cu atodis inditio repettus est novem crudicilosinis viluerib, nonfossus et jugualatus. Jerce au ben Zegen p. 19, Quni. Meḥniid an Meilanb. (Zamute J. fol. 472.)

<sup>3</sup> Marţimii. Ştreiki: significavit nob. praeterea suis literis V. Sonaci. Ingalven casum b. m. Jonais de borgia ducis Gandiac S. R. E. capit. generalis, qui sane ni nobis acerbus molestasque florat, sieut et philoberto orstein ran V. est. Sit coran nomine noc. condoleri camque debite consolari juseramus; er freuz fid übrr ble Zinnbfaffigleit bei Şapifi, ber tienet Treils mede bebirle; camque rogamus et abordamur, ut in sua constanti fortitudine perseverte, summ, divinum propositum — fortificet. Ex Vico nor Innt 24. Julii 1497. Driginal im Paratie arțibi Paren big. Bonan, Maseria missa. Busta XXIII. Butic Bidde um Şerren cembelirten bem Şapif. 2re merhoticitgle folder Britisbetirei îbr resun Gart, Julian Stocker, Carpentas 10. Şuli 1497. Şm Beşriff nad Ştalein şu refin pabe er bei feperidite. Padaçidit eriphere. Ex hoc tam acerbo, et minerabili casu tantum plane doloris et molestic cepi, quantam profecto cepissem, si jine velbiş prefectus gernanus meus defunctus finisset.

mehr verfausen, sondern sie nur an würdige Bersonen austeilen. Die Cardinale sollten jeder nur ein Bistum haben, nur 6000 Gulden Einkünste beziehen, nicht mehr als achtige Personen an ihrem Hoh behalten. Od serknirfor zeigte sich Alexander, daß er dem spanischen Könige sogar von Abduntung schrieb; aber diese flüchtige Regung seines Gewissens batte keine Macht über die Kimonischen Verkölltnisse, in die er unrettbar verstrickt von. Aum erließ seine Commission einige Resormselehe, als Alexander ihr mit der Ertfärung entgegen trat, daß dadurch die papstliche Freiheit beschäntt werde.

Unterfuchungen über ben Rörber Ganbia's. Wer war ber geheimnisvolle Wörber bes Rapflichnes? Taufent Gerüchte wurden in Kom lant. Der Governator und ber Bargello ließen alle Winfel der Stadt und alle Haufer durch glack eine der Etadt und alle hauferd der Etadt und echhörte und folterte die Zienerichaft, man cempromittitte Personen hohen Vanges, wie die schole Tochter bes Grasen Anton Maria von Mirandola, bessen Vollet Palali nahe an der Stelle lag, wo der Herzog ertränkt ward. Doch nichts ergab sich. Singe beziehnsten den entssohen Pelaro als Anstitute von Britandola, des eine Palais mit Lucrezia, seiner eigenen Schweiter ein servellgates Verplättigt

Folgen Pfrasen. Bibl. Marciana, Cod. Lat. Class. X. CLXXV. Mit biesem Brief mochte fich bie biplomatische Annaherung dieser beiten Feinde eingeleitet haben. Der bezeichnete lostbare Codez enthält 48 Briefe bes Cardinats, b. 3, 1474 ab.

<sup>1</sup> Brief aus Rom, vom 8. Juli 1497, bei Mar. Sanuto I. 468. Zer Kian feiner Abbantung: Jurita, Hist, del Rey Don Hernando lib. III. c. 7. Reformplan: Nahnald A. 1497. n. 4. Petr. Delbinus V. Ep. 37 an Garb. Kiccol. 3. Juli 1497.

3 Bericht bed Flor. Drators Aleff. Braccio, Rom 17. Juni 1497. Archiv Flor. Lettere ai X. di Balia Cl. X. Dist. n. 54. unterhalten habe. ! Andere verbachtigten Afcanio; ber Bergog, jo ergablte man, babe beffen Rammerer gewaltfam entführen und im Batican erwürgen laffen, und biefe Befdimpfung habe ber ftolse Carbinal gerächt. Aber wenige Tage nach bem Morbe ging Afcanio unter Calbaconbuct ber Botichafter Spaniens und Reapels jum Papft, mit bem er fich vier Stunden lang unterrebete. Alexander fannte feine Could: lofiafeit febr mol, boch bielt es ber Carbinal für gut, Anfangs Ruli fich nach Grotta Kerrata zu begeben. Bon bort tam er im August gurud, weil Lungte im Sterben lag, und er verfehrte wieber mit bem Papft. Cobann verließ er aus Borficht Rom im September, inbem er nach Loreto ging. 2 Der Papft mußte über bas ichredliche Gebeimniß auf-

geflart fein, benn batte er fonft wol bie Rachforidungen über ben Morber feines eigenen Cobns icon nach zwei furgen Bochen einftellen laffen?3 Dber wollte er bie furcht: bare That überhaupt im Duntel begraben, weil bie angeftellten Untersuchungen bie graflichften Berüchte über bie Mpfterien bes Saufes Borgia in Umlauf brachten? Man barf auch bies bezweifeln. Er fannte ben wirklichen Morber, und bies war wenn nicht fur bie factifche, fo boch bie moras Brubermor. lifche Ueberzeugung, fein eigener Cobn, ber eigene Bruber

Bereie. ber.

<sup>1</sup> Benet. Brief bei Malipiero. - Matarano p. 70.

<sup>2</sup> Diefe Gerüchte und bas Berhalten Afcanio's bei Canuto Diar. I. fol. 495, und übereinftimmend Braccio an bie florent, Sianorie, Rom 23. Juni 1497. Much bie Orfini murben angeschulbigt, Canuto p. 590.

<sup>3</sup> Braccio, Rom 5, Sul.: Et chi afferma el Papa havere lo intero, ma dissimulare per la cagione ho dicta per altra (ben ans gebeuteten Brief habe ich im florent. Archiv nicht gefunden), et alcuni dicono el contrario, ma quomodocunque sit Sua Santità non fa più cerchare, et li suoi tucti pensano in una medesima sententia che non sene sappia el vero: mas febr erffarlich ift.

1 Tie Greidet von ber Blatifeanbe (jumal Găjars) ernöhnen nicht um Zeinbe, nie Gannagas, fonbert auch nicht gefündigt Gegupt, wie Guickarbni. Raccjanegib brutet fie an, Lett. ai X. di Balia, op. min. p. 94. Blateaups p. 70 pirtigt fig ean. E Geripe ber Zeitgenfei ER, Rettlink Alfrijus Errerimus bei Baluze Biscell. ed Mansi, IV. 517. Berins Barter p. D., X. 177. 7. Sail 1897, bre tware. Beifgeleff est. piele (Refal. ben 28. Erjst. 1500) benten fie an; etenfe fpricht baben Feltali.

2 Sterfidtig fagt ber Örtigenoffe Raph. Stelatert. Comment Urbis XXII. 680: Caedis anottoren quanquam plerique non ignornat, non tamen nominare fas putant, unb er fährt fert: Post ejus motiern Caesar card, spreto sacerdofto — capidas dominandi .... "Rednife ber Rititet n. fpatff; der umb sijner giosiase ektarrjein vyille in deser trijl heymilich no Rome by naicht off der Bruissen erstochen wart. — warmub, dat wyl ich ytextund lässen faren (ind vil uuredlichs dyngs dat ich zu Rome saich dat weder den cristen gedowen was.

<sup>3</sup> In ber Sanbicht. Chigi L. I. 15 reicht bie Lude bom 14. Juni bis 7. Mug., und ju ben Exequien bes Carb. Lunate.

<sup>4</sup> Ammazzo anche il fratello, duca di Candia, e scannato lo fé

Ganbia's befreite Cafar von einem Mehenbuler in der Gunft bes Lapfis und machte es ihm möglich das Gewand des Briefters abzulegen, wogu fein Man längst gefaßt war. Noch mußte er freilich ein Jahr lang die geistliche Maske tragen, benn dies gebot ihm die Aldficht auf den Argwochn der, Belt. Der Bater stand bereits in dem Banne der schreck, lichen Willenskraft seines Schns, vor dem er felbst zu sittern begann. Kein Zeuge sah oder beschrieb ihre erste Jusammentunft und jeiner That. Doch dies ist sicher, das Cafar noch ginnt Wochen lang in Nom blieb, ehe er seine Reise nach Reavel autzat. !

Er verließ Rom in Begleitung Burtharbs am 22. Juli. 2

buttare nel Tevere: Polo Capello, Relat. v. 28. Cept. 1500. (Tommaso Gar bei Mberi Rel, degli Amb, Veneti Ser. H. III. 11.) C. mar nicht A. 1497 in Rom, benn Botichafter war bamale Ric. Dichiel, beffen Bericht febit. Er felbft fam erft A. 1499 nach Rom. und blieb bier bis 15. Cept. 1500. Doch marum fprach ein Botichafter, ber boch aus ben beften Quellen fcopft, bie Thatface fo enticieben aus? 3d verweife nur flüchtig auf Betr. Marter Anglerius, ber Ep. 1. X. p. 99. 9. April 1497 aus Burgos bie Ueberzeugung bes Brubermorbe ausfpricht; benn bas bem Datum nach anticipirte Ereigniß bat, nebft anberem, Rante's Urteil begrunbet, bag B. DR. biefe Briefe fpater überarbeitete. Der Carb. Egibius Hist, XX. Saecul. bezeichnet gerüchtweise Cafar ale Morber. Panbinius bielt ben Bapft fogar fur ben Dit: wiffenben!! Dies nach Jovius Elog. IV. 202: connivente prorsus ad immane parricidii scelus patre Pontifice, qui et ipse vim sibi afferri ab efferato filio procul dubio metuebat. Dies find bie "thuestischen Grauel", von benen ber Carb. Egibius rebet. Wenigftens bies wirb meifellos fein, bag Mler, VI. fofort mußte, bag Cafar ber Dorter mar.

1 Die schwächlichen Gründe, mit benen Roscoe Casar freispricht, ehren bas Gefühl biefes mittelmäßigen Autors; boch sie erregen nur bas Lächeln bes Richters. Man vergleiche hente's Rote bagu.

<sup>2</sup> Das Datum sielle ich fest aus ber Depesche bes florent, Oratore Braccio, Rom 22. Jusi: Valenza parti questa mattina avauti giorno

Cafar Borgia , ald Arönungs: legat in Reapel. Am 1. Anguft befand er sich in Capua, wo er vom föniglichen Hofe mit boben Gefeiert burde. her ertrantte er, worauf Don Jofré mit seiner Gemalin am 8. Mugnft Rom verließ, um zu ihm zu reisen. Der letze der Rönige vom Jause Aragon enufing am 10. Mugust die verhängnisvolle Krone auß den händen Casar's Borgia, und biefer surchforer Menich berechnete wol in bentelben Augenblich die Mittel, diese Stadem benijenigen zu entreißen, den er als Legat damit fronte.

Am 4. Sept. 1497 fam er von seiner Legation nach Mom gurid. Die Carbinale begrüßten ben jeht Allmächiguen mit furchsimmen hulbigungen bei S. Maria Ruova, und fie geleiteten ihn nach dem Batican. Der Kapft empfing ihn im Confistorium; er füßte ihn; Bater und Sohn sprachen mitteinander fein Wort. i Doch der Bater liebt seinen Sohn; schon jeht dachte er daran, ihn in einen weltlichen Fürsten zu vertwanden; sohn sprach man davon daß Gläfe entweder die Wittine des Königs Fernando, oder seine ehebercherische Schwägerin Sancia heitaten werde, die junge Gemalin des Don Joffe, welcher dannt an seiner Stelle Cardinal werden folkte. ?

Der Mord Ganbia's hatte ben Bapft tief erschüttert, aber weil ber Tobte nicht mehr anferstehen tonnte, verzieh ber Bater feinem Sohne Cafar ben Frevel mit ber größesten

al camino suo (Archiv. Flor. nt supra); und aus M. Sanuto 1. 498, welcher hinzufügt: con cavalli 300.

<sup>1</sup> Et bene non dixit verbum Papae Velentinus, nec Papa sibi, sed eo deosculato, descendit de solio. Surffarb: Chigi.

<sup>2</sup> Bei Canuto I. 556. 559: et ut intellexi za molti mexi questo Card. Valenza usava con la cognata. Den lettern Man teite Mex. ichon im Oct. 1497 Carl VIII. mit. Zurita: Hist. del Rey H. III. c. 7.

Liebe. 1 3a fo unglaublich abgestumpft mar bes Bapfts Gewiffen, bag er biefem Cafar bie foftbare Ginrichtung und bie Juwelen bes Ermorbeten gerichtlich überließ, um fie für beffen Erben Juan ficher ju verwalten und ju mabren. 2 Der flagenbe Geift bes Tobten ließ fich freilich noch im Batican vernebmen, boch tam auch er gum Comeigen. 3 Das Bolt glaubte an biefe Ericbeinungen. Damonifde Dachte, fo fagte man fic. walteten in ber Rabe bes Bapfis. Große Beiden, fo fdrieb Malipiero, gescheben in ber Reit Aleranber's: er bat ben Blit in feinem Borgimmer gebabt, er bat bie Tiberflut gebabt, fein Cobn ift ibm ermorbet worben, und jest ift auch Die Engelsburg in die Luft geflogen. Am 29. Oct. 1497 fiel nämlich ber Blit in bie bortige Bulvertammer; Die Explofion gerftorte bie oberen Teile ber Burg, gertrummerte ben marmornen Engel, und ichleuberte machtige Steine weit in ben Borgo binein. 4

Die Logif bes Berbrechens wirfte weiter fort: bie Zeit war gefommen, wo Cafar Borgia in ben Borbergrund trat, über ben eigenen Bater emportvuchs und biefen zum Befenntniß mang, daß er, ber Sohn, sein Meister fei.

<sup>1</sup> Dies find bes Jovius Worte, Vita Consalvi p. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jm Mert von 30000 Duc, wofür sich Cidac als Schulbert best kinien Erben bekannte. Im Dez, 1499 reckamirte bessen Mutter Donna Maria Emriquez aus Balencia 5000 Duc. sie ihren Sohn, und biese zastie Calar auch wirftlich aus. Gerichtlich, Instrum. v. 19. Der. 1499, wollzg., im Astiann (Registr. Bene im ben er.).

<sup>3 3</sup>m Febr. 1498 wollte man bort bas Gefchrei bes Geiftes horen, weshalb ber Papft in die Engelsburg jog. Sanuto I. 623.

<sup>4</sup> Burtfard. Malipiero p. 497. — Ich bemerfe, baß ber Carb. Scalfenati von Parma A. 1497 ftarb; feine Beneficien, 12000 Duc, jährlich betragend, gab ber Pahft an Cafar. Canuto I. 590.

2. Entflutidung bed Bapfitums. Beriall Der Melgien. Die römigfe durie. Der Zales Grenzie. Einzu bes Gierbab. Zenomarcia, jein Bürten und fein finde. Gart VIII. † Meril 1968. Eubbig XII. Strieg und Taufschung giedfen Gestenn und Defini. Zen Aubbig XII. Strieg wie XII. berfänket. Sureqia mit Den Milonfe son Bilgigis bermält. Gefäre die bis Gehannisteniste das gelte nod genanten han bei Derrige vom Bafene, Det. 1498. Er bermält fich mit Zechanna b'Allfert. Kriege und Bafene, Det. 1498. Er bermält fich mit Zechanna b'Allfert. Kriege und Enden. Der Striege der Bafene, Det. 1498. Der bermälte bei Gestani. Gäfar beginnt eine Greber zu wenn in der Momman. Allf von Much. 1499.

Der politische Borigont Staliens mar bamale fo tief verfinftert, baf eine Rataftropbe im Gemeingefühle lag. Doch fcmantte bier bom Stoß ber Jahre 1494 und 1495 eine jebe Territorialmacht, außer Benedig. Das Bapftum trieb im Strubel ber Reitströmung, und es befand fich in ber beftigften Krifis weltlicher Transformation. Bor Alexander VI. hatten noch einige Bapfte entweber bie nationale Richtung beffelben ober feine fosmopolitifche Stellung festanbalten geftrebt, bod jest maren biefe Babnen gang verlaffen. Das theofratifche Brincip war mit ber Tyrannis vertaufcht worben. Der bamalige Fürft auf bem Marmortrone bes Batican unteridied fich von ben anderen Donaften Italiens in Babrheit nur burd Titel und Gemanber, aber er hatte gleich= wol nicht vergeffen, bag er im Befite ber geiftlichen Autorität fei und fich ihrer für feine weltlichen 3mede bebienen fonne. Diefe Doppelnatur, bas feltfamite Brobuct Europa's, welches aus ber Berbindung ber praftifchen Gefchichte Rom's mit ber driftliden Doftit entsprang, machte ben Bapftfonig noch allen Mächten furchtbar, und feinen Tempelstaat ungerîtörlid.

Reine noch fo tiefe Finsterniß Rom's, wie fie Satiriter ober heilige von Pier Damiani bis auf Clemange gebrand-

martt ober verflagt batten, glich ber Entfittlichung gur Reit Gnifitt-Borgia's, wo bas Licht ber humanitat ben fdwarzen Schatten Papftums. bes Batican um fo furchtbarer ericbeinen ließ. Sier fagen unter Trümmern ber alten Rirde und auch ber alten Gemeinbefreiheit Rom's in iconen Pruntgemachern ber Bater und ber Cobn, unumidrantte Gebieter, umringt von willfahrigen Dienern, beibe gemiffenlos und icarffebenbe Beifter, fich berechtigt buntenb, wie einft Tiberius, ibr Reitalter, bas feile Bolt und ben Cenat ju verachten, ber ihnen gehorfamte. In biefem Cenat trauerten einige eble Manner, wie Biccolomini und Caraffa, aber bie meiften waren Creaturen ber Borgia, und viele verberbt wie fie. Der Jefuit Mariana nannte fpater Alexander VI. nicht Papft, fondern nur Borfteber ber firchlichen Ceremonien, und in Wahrheit mar bie öffentliche Religion, wie fie fich in Rom barftellte, nichts mebr als ein bergebrachter Ceremonienbienft. Gie mar es auch im Allgemeinen in Italien überhaupt. Ihre außeren Gefebe aufrecht gu balten galt als Rlugbeiteregel fur Republifen und Fürften; benn bie Religion mit ihren Bunbern tonnte ale Staatemittel gebraucht werben. Rur in biefem Sinne riet Machiavelli ben Regenten, fich ihrer gu bebienen und felbft ben Aberglauben ju unterftugen, wie einft bie alten Römer gethan batten. 1

Begier nach Macht und Genuß war ber Trieb jener Zeit, wo bie Lebre Spifur's das Shriftentum keywingen hatte. Die wolfdigig Ratur erscheint saft in jedem hervorragenden Menschen jener Epoche, und Alexander VI. übertam Rom als einen moralischen Sumpf. 2 In biefer lasterchaften

<sup>1</sup> Die merfrurbige Stelle; Discorsi I. c. 12,

<sup>2</sup> Bur Beit Innocens VIII., fagt Infeffura, verbot ber papftliche

Befellicaft galt es nur Menfchen und Dinge gu Bertzeugen ber Gelbstsucht aufzubrauchen. Bo ein fraftiger Bille babei ericbien, murbe er morberifc. Bene Reit ertrug und verübte bas Furchtbare, als mare es Ratur. Bir Denichen von beute faffen bas taum. Die Borgia ftellten bie Renaiffance bes Berbrechens bar, wie es bie Reit bes Tiberius und auberer Raifer gefeben batte. Gie befagen ben fübnften Dut bagu, aber bas Berbrechen felbft murbe unter ihren Banben jum Runftwert. Dies ift es, warum Machiavelli, ber politifche Raturforicher jener Reit, einen Cafar Borgia bewundert bat. Golb mar bas Ibol, por bem fic alles beugte. Durch Gold flieg Alexander VI. auf ben Tron, mit ihm behauptete er ibn, und gewann er für Cafar Lanber. Er that auch nur mas feine Borganger getban, wenn er jebes Amt, jebe Bunft, jebes Recht und Unrecht feil bot. Rur that er bies in großeren Dimenfionen. Geine rechte Sand mar, feitbem Lopes Carbinal geworben, ber neue Datar Giambattifta Ferrari aus Mobena, ber Cerberus ber Curie, wie man ibn nannte. Die Romer, alle in ibren Rreifen gleich raubgierig. faben gebulbig bas Unmefen im Batican, nabrten fich felbft von bem Gelbuberfluffe ber Curie, und vergnügten fich nur mit Catiren, wie gur Beit Juvenal's. Co lange ibre Borfabren im Mittelalter noch ibre Barlamente auf bem Capitol bielten, fcwieg bie Stimme bes Basquino; er begann feine migigen Reben, als es im romifchen Boll feine Danner mehr gab, und feither warb es ibm vergonnt Catiren gu idreiben, welche bie Baffen ber Ohnmadtigen finb.

In allen Kändern erhob fic boch schon ein Geschrei Bicar Geistlichen wie Laten die Concubinen; der Papft nahm bies gurud. Ausgad. b. Ercarb II. 1996.

tamen, wie Albert von Cadien und Erich von Braunidweig, mußten por bem gurudbeben, mas fie borten und faben, In Frankreich bereute es Carl VIII., daß er nicht Alexander por ein Concil gebracht batte, Bortugal und Spanien ermabnten burd eine Gefandticaft ben Bapft; alle Lafter feien an ber Curie gugellos, alles Beilige fei fur Belb feil; Rom eine Sole icamlofer Frevel; biefes Unwefen habe ben außerften Grab erreicht. Sie forberten bie Reformation ber Rirche und ein Concil. 1 Die bochften Beamten ber Curie trieben Galidung. Gelbit ber Gebeimidreiber Moribus, Ergbifchof von Cofensa, murbe angeflagt Diepenfe perfalicht zu baben, melde ben Ronig von Spanien in But verfesten. Der tragifche Stury biefes Gunftlinge erinnert an ben Kall Gejan's. Rlo: Stury bes ribus, im Gept. 1497 eingeferfert, laugnete feine Coulb, murbe bann gu Bekenntniffen verlodt, Die ber Bapft brauchte, und endlich in bas Berließ ber Engelsburg perftoken, welches Cam Marocco bieß. Dies mar ein finfterer Ort in ber innern Gruft Sabrian's, wo man Ungludliche burd eine Berfentung in einen Brunnen gu fturgen pflegte. Bier marb Floribus eingeschloffen; man gab ihm nur Baffer und Brob, einen Rrug Del und eine Lampe, bagu ein Brevier und bie

fdreibers. Moribus.

Der Entruftung Italiens gab bamals Cavonarola ben berebteften Ausbrud. Der beilige Born, mit welchem berfelbe gegen bas Bapittum eines Borgia, gegen ben Berfall ber

beilige Schrift. Er vericieb am 23, Ruli 1498.2

<sup>1</sup> Siebe mas Rannalb A. 1498 n. 20 que Diorius ausziebt.

<sup>2</sup> Bei Burtharb. Chigi beißt ber Ort Sammaracho. Cellini Vita II. c. 2. nennt bas Berließ trabocchetto del Sammalo. Actenftude zeigen, baß es von einem Beiligenbilbe ober einer Capelle Can Marocco bieg. -Der Rachfolger bes Rioribus murbe Ortega, bann Abriano bon Corneto.

entheiligten Rirde und ber italienifden Nation eiferte, fichern ibm eine Stelle unter ben Martirern bes 3beals. Diefer fubne Bolterebner mar bas Gemiffen Staliens, und fein Bropbet im Ginne ber Brebiger unter bem funbigen Bolf 3frael. Er fab bie Frevel ber Beit imb gog baraus ben logifden Coluft. Er prophezeite ben Ang Carl's VIII. und vieles andere richtig, wie Comines es mit Staunen bezeugt bat. Richt in ber Wirfung jenes Buges auf Italien taufchte er fich, aber in ber Erwartung, bag biefer Ronig bie Rirche Zavonarela burch ein Concil reformiren murbe. Rach ber Bertreibung ber Debici mar er bas Saupt ber florentiner Republit, wo er bie Stellung eines Gefetgebers einzunehmen begann. Aus feinem Beifte gingen magnetifche Stromungen, welche Rloreng eleftrifirten, Die Stadt ber beibnifden Abilofopben, ber Genugmenichen, ber Runftichwelger, ber Wechster und Raufleute, ber politifchen Rechenmeifter und ber feinften Rrititer. Cavonarola mar ber Cola bi Riengo von Moreng, aber mit ben fanatifchen Bugen von Dominicus; noch im Mittelalter, noch in feiner Rutte befangen, von ber er nie lostam. Die Dacht ber Kirche in romanischen Lanben, ibre Berflechtung in Gefellicaft und Staat, Die volfartig große Rabl von Brieftern, bas Beburfnig bes italienifden Beiftes einer moralifden 3bee politifche Geftalt ju geben, ober auch bie Unfabigfeit im Bebiete bes reinen Dentens fich lange gu erbalten: bies alles bat Meniden wie Arnold von Breecia, Bobann von Bicenga, Cavonarola erzeugt, bas beißt Monche und Bolititer in einer Berfon. Mus biefem Befen folgte, baf ibre midtiafte Aufgabe, bie firchliche Reform, ftets in poriibergebenden Repolutionen bes Staats und feiner Parteien verloren ging.

Cavonarola's theatralifche Sturmerei, nicht ber Beiligen: bilber wie in bygantinifcher Beit, fonbern ber "Banitaten" bes Lurus befferte bie öffentliche Moral nicht; feine Bifionen und Kaftenprebigten brachten nur bie flüchtige Birfung bergebrachter Alagellantenprediger berbor: feine Invectiven gegen bas Cobom bon Rom murben als mabr erfannt, aber fie erwedten nicht ben fittlich ernften Rampf ber Beiftesfreibeit gegen bas Brincip ber absoluten Bapftgewalt. Reine Er: martung fonnte berechtigter icheinen als biefe . baf bie Stimme bes Bebe rufenben Daniel bas italienifche Bolf gur thatfächlichen Reform ber Rirche, ja jum Abfall von Alexander VI. batte treiben muffen. Doch ber Brebiger in ber Bufte begegnete nur bem Inbifferentismus für febe tiefere religiöfe 3bee. Der Ginn fur Christentum und Rirde mar im Bolf ber Italiener meiftens tobt, weil im außeren Cultus untergegangen, ober bas Reformbeburinif mar in bie Canale ber claffifden Bilbung abgeleitet. Das Papfttum mar ftets für Die Italiener nicht eine religiofe fonbern eine politische Krage. Cavonarola wollte ber Erneuerer ber Religion ober boch ber Moral bes Bolfes fein, um baffelbe baburd für bie Freiheit fabig ju machen, aber bie Florentiner begehrten nur von ihm, daß er ber Granber ihrer Republit werbe. 1 Macchiavelli bat bie ftaatsmannifden Grunbfate bes Monche von S. Marco ale trefflich anerkannt, boch er fcmeigt von bem Bert feiner firchlich:reformatorifchen 3been, weil biefe ibn felbit; wie jeben anbern Staliener, gleichgultig ließen.

<sup>1</sup> Sillari: Storia di Savonarola I. c. 4. Wenn ber jüngste und beste Biograph diese Propheten ber Renaissance die Medici beschulbigt ben religissen Indisperentismus erzeugt zu haben, so ist das sicher irriz. Er war Product ber gangen Zeit, und national-italienisch.

In Babrbeit ericeint auch ber Tractat Savonarola's fiber bie Regierung von Morens bemerkenswerter als fein gerftreutes Brogramm von ber Reform ber Rirde, worüber er wol nie im Klaren war. 1

Die Eridutterung bes Gewiffens von Alerander VI. nach ber Ermorbung feines Cobnes glaubte er ernft genug, um ben "beiligen Bater" ju ermabnen, bie Reform ber Rirde burdauführen. Rur mit Bermunberung tann man feinen Brief an Diefen Papft lefen. Die unbeimliche, gang in Rlammen bober Comarmerei gebullte Geftalt bes Bropheten war Alexander bem VI, fast weniger anaftigend als wiberlich. Seine Predigten gegen bie Lafter ber romifchen Curie mußte er endlich jum Schweigen bringen. Aufgereigt von ben boctrinaren Feinden bes Demagogen, ben Minoriten, auch von ben verbannten Debici (Biero lebte im Exil gu Rom) forberte er von ber florentiner Signorie bie Ausliese: rung bes Monds, bem er bas Brebigen verbot. Gein Rampf mit biefem fübuften aber ichmachften feiner Reinbe, welcher endlich mit einer Appellation an bas Concil bervor: trat und bie Surften Guropa's jur Reform ber Rirche aufrief, wurde ibm burd bie Berruttung ber florentiner Republit erleichtert, ba bie Begner Cavonarola's, bie Arrabiati, bie Dberband gewannen. Die mthaludte Aufführung eines Schaufpiels mittelaltrigen Aberglaubens, einer Feuerprobe, wogu ber excommunicirte Brophet berabfant, gerftorte beffen

untergang Rimbus. Das getäufchte Bolf fturmte fein Rlofter, und ta's, 23. Rai Cavonarola enbete gleich Arnold von Brescia wie ein ge-A. 1498. meiner Reber auf bem Scheiterbaufen, am 23. Dai 1498.

<sup>1</sup> Trattato di Frate Jer. Savonarola circa il Reggimento e Governo della città di Fiorenze, Bifa 1817.

Luther, bamale ein armer Choriculer, tonnte vom Ginbrud ber florentiner Tragobie ichwerlich icon aufgereigt werben, aber 25 Jahre fpater gab er bie Muslegung bes 51. Pfalms beraus, welche ber fterbenbe Brophet von S. Marco im Gefangnif gefdrieben batte, und er weibte babei bem Anbenten bes ebeln Martirers einen ehrenben Rachruf. 2 Die beutsche Reformation burfte Cavonarola ale ihren Bor- 1 tampfer im Gebiet bes Sittlichen ehren, boch fonft fanb fie taum eine Baffe por, welche fie aus feiner Sand entlebnen tonnte, wie folde bie alteren rabicalen Reformer, Marfilius und Occam, ober Biflef und bug ans bem Stale ber wiffenicaftlichen Rritit geschmiebet batten. Comarmer, felbft bie bochbergigften und ebelften, baben nie bie Retten bes Menidengeidledts ju breden vermodt. In Italien erftarb auch bie moralifde Reformbestrebung Cavonarola's in feinem Scheiterhaufen. Bon biefem ungludlichen erften Reformator ber Renaiffance blieb nur bas geschichtliche ober literarische Bilb eines Beiligen übrig. Doch glangt auch biefes febr

<sup>1</sup> Machiavelli nennt Florenz stanca ed insastidita (Lettere ai Dieci p. 99), und er behandelt Savonarola mit einiger Jronie in ben Decennalen I. 436.

<sup>2</sup> Borrebe über Cavonarola's Muslegung bes 51. Pfalms.

bell und icon auf bem finftern Sintergrunde bes Bapfttums Alerander's VI. wie ber Leiben und ber Sould Staliens in iener Reit, mo Caponarola ber freifinniafte Batriot, ber genialfte Denter und ber einzige moralifche Reprafentant feiner Ration gewesen ift. Und nur burch ibn bat biefe in jener ichredlichen Epoche ber Entwürdigung fich felbft ju rechtfertigen vermocht.

Roch fury por feinem Tobe batte Cavonarola Carl ben VIII, aufgeforbert, ein Concil zu versammeln, und von bem Ronige mar icon ein Jahr fruber bas Urteil ber Corbonne eingeholt worben, welches fich fur ein folches ausiprad. Dieje Drobung ichwebte über bem Saupte bes Bapfte; boch politische Combinationen liegen ibn boffen, fie ju entfernen, ja fich enge mit bem Ronige zu verbunben, als biefer ploblich ju Amboife ftarb, am 7. April 1498. Gein Tod mar folgenschwer. Denn taum batte fein Better Orleans, ber ichmache aber ebroeisige Lubwig XII., Die Krone genommen, ale er burd bie Titel Bergog von Mailand und Ronig von Sicilien und Berufalem ju erfennen gab, bag er

Sart VIII † 7. Mpr.

Lubwig XII., bie Unternehmung feines Borgangers fortzuseben Willens Ronig von gei. Alexander eilte ibn gu begludwunichen. Dit gurudbaltenber Diene ließ er ibm fagen, mas er felbft begebre: feinen Feldaug mehr in Italien, fonbern ben Turtenfrieg; bie Anfpruche auf Mailand und Reapel feien unprattifc und führten nur gum allgemeinen Berberben; bie Republit Floreng fei in ibrer Freiheit au erbalten, Bifa ibr gurudgugeben: ben Orfini und Colonna fei ju verbieten, obne Erlaubnif ber Rirche in frangofifche Dienfte gu treten; ben gebannten Stabtprafecten folle ber Ronig nicht in feinen Sout nehmen. 1

<sup>1</sup> Alex. VI. Instruction. datae ven, Joanni Archiep. Ragusino ac dilect. filiis Adriano Castellen. Protonot. ac A. C. Clerico et Se-

Berabe bamals mar Rom burch einen mutenben Rrieg amifchen Colouna und Orfini aufgeregt. Das Glud jenes Saufes, welches bie Orfini aus ben Abbruggen verbrangte, erbitterte biefe Erbfeinde; benn Feberigo batte am 6. Juli 1497 Kabricius Colonna mit Tagliacomo und Alba belieben. nachbem er biefe ftreitigen Graffchaften megen ber Rebellion bes Birginius confiscirt batte. Die Orfini verbunbeten fich mit ben Conti, rudten mit einem gangen Beer gegen bie Rrieg ber Colonua, erlitten aber am 12. April 1498 bei Balombara Orfini, Mpril eine pollftanbige Rieberlage. Carlo Orfini murbe gefangen. Bartolommeo Alviano, ber Carbinal, fein Bruber Julius, und Johann Jordan entrannen mit Rot. Beibe Teile erfannten bierauf, bag ibr Rrieg nur ber Borteil bes Bapftes fei; fie icoloffen im Auli Frieden au Tivoli, verbanden fich burch Beiraten und überließen bem Ronige Feberigo bie Enticheibung megen Tagliacoggo. 1 Alle Reinbe ber Borgia jubelten über biefe Berfohnung ber ftreitenben Saufer, mabrend Die Colonna ber Bapft voll Arawobn mar. Gines Tages fant er an ber Thure ber vaticanifden Bibliothet Berfe, melde bie Colonna und Orfini ermunterten, ihre vereinten Rrafte nunmehr gegen ben "Stier" ju richten, ber Aufonien verwufte, und ibn und feine Stierfalber in bie rachenben Bogen bes Tiber ju verfenten.2 Meranber geriet in Furcht; er jog

cretario nro, domest, et Raimundo Centellen. Prot. et Thesaur, Perusino nris et Ap. Sed. ad Ludov. Franc. Regem. Christ. Nuntils et Oratorib. M{cr. Barberint XXIII. 170.

<sup>1</sup> Er fprach biefe Graffchaften und Carfoli am 3. Febr. 1499 ben | Colonna zu. Coppi: Mem. Colonn. p. 236.

<sup>2</sup> Malipiero p. 508, und mit Barianten Sanuto I. p. II. 97. Der Schluß ber Berfe:

800 Mann Fugwoll in ben Borgo; boch die verfohnten Erbfeinde achteten ju ihrem Berberben nicht auf jene weise Mabnung.

Man wußte bereits, welche neue Plane der Papit zur Ethödung feiner Kinder schmider, welche verberbliche Unterhandlungen er mit Frankreich angefnührt bake. Noch bestand die Liga zwischen ihm, Benedig und Mailand, dem Kaifer und Spanien zu Necht; aber es sanden sich Ursachen, welche es dem neuen Könlge Frankreichs möglich machten, diesen Bund aufzulöfen, und vor allem dem Hapft von ihm zu trennen. Ludwig XII. wollte seine Gemalin Johanna von Balois, die misgestaltete Tochter Ludwig XI. welche eine Menalin Johanna von Balois, die misgestaltete Tochter Ludwig XI. welche einem Mnna die Wittense Garts VIII. zu heirten, nedche er um so leidenschaftlicher liedte, als sie die Erbin der Bretagne war. Ein Sissens der Kirche war dagu nötig, und deskald unterhandelte man in Nom. Alexander ergriff dies voll wert wer der Steiler. Der Gekante, gang Jalaien durch eine zweite Involson

ung vt. en. Begier. Der Gebanke, gang Italien durch eine gweite Iwoslion bei der die Flammen zu fehen ängstigte ihn nicht, denn der Nuin erst. die fehe Andes, dem er nicht angehörte, machte feine Kinder groß, während ihn felbst die Freundschaft Ludwig's XII. gegen Schöma, Concil und alle feine Feinde schüber. Rur die Berbindung mit Frankreich war es, welche den Borgia fortan unerbörte Kraft aab.

Dem Könige ward bewilligt was er begehrte, nachdem er zugestanden was man verlangte. Das Rähere sollte mit ihm Casar in Frankreich besprechen. Denn nun war auch

> Ausonios fines vastantem caedite taurum, Cornua monstrifero vellite torva bovi. Merge, Tyber, vitulos animosus ultor in undas, Bos cadat inferno victima magna Jovi.

bie Reit gefommen, wo biefer Carbinal ein frangofischer und bann ein italienischer Rurft werben burfte. Große Beranberungen gingen im Saufe bes Papfte vor. Bunachft marb Lucrezia wieberum vermalt.

Abre finberlofe Che mit Befaro batte ber Bapft icon im Gept. 1497 getrennt, und fie felbft ins Rlofter S. Gifto geschidt. Der beschimpfte Bemal lebte in feiner Berricaft Befaro, die er nur beshalb nicht verlor, weil die Benetianer ibn founten. 1 Unter möglichen Beiratecanbibaten batte Aleranber auch an ben Bergog Graving Drfini gebacht, aber er folgte bem Rate von Brofpero Coloung, Lucrezia mit Lucrezia Don Alfonio von Bifeglia bem Baftarb Alfonio's II. ju Gemalin vermalen. Der 17jabrige Bring fam im Juli nach Rom, Bifeglia, und bie Bermalung ber Bapfitochter mit ibrem britten Gemal murbe im Batican ftill, bod mit großer Bracht vollzogen. Man führte Romobien und Scenen auf; in ber Geftalt bes motbifden Ginborns ericien Cafar. 2 Dem Contract gemäß follte Don Alfonso ein 3abr lang in Rom bleiben, Lucrezia aber, fo lange ale ber Bapft lebte, nicht verpflichtet fein ibrem Gemal nach Reapel ju folgen. Gie faßte alebalb eine wirfliche Rejaung für Alfonfo. 3 Rur aus Kurcht batte Reberigo

<sup>1</sup> Der Bapft ließ bie Unfabigfeit Johann's erflaren. Rach Data: rago p. 72 bebiente er fich babei bes Matteo Balbeschi b. Berugia, ben er mit bem Bistum Rocera belobnte. DR. erbartete fogar Lucresia's Sungfraufcaft: etiam advenga ad dio che fusse stata e fusse allor la maggior puttana che susse in Roma. Sang Italien lachte, fo fagt ber Chronift. Johann felbft befannte aus Gurcht, bag er nie bie Che bollzogen habe, und bies befdwor auch Lucrezia. Giebe Denniftoun 350.

<sup>2 3</sup>ob. Lucibus Cathaneus an ben Dard. v. Mantua, Rom 8, Mua. 1498. - Burfbart, bei Leibnis ausführlicher, als bei Eccarb.

<sup>3</sup> Lucretia se contenta molto bene de Don Alphonso: el qual

in biefe Berbindung gemilligt, aber ftanbhaft vermeigerte er bie pon ibm für Cafar geforberte Sand feiner Tochter Carlotta nebft ber Mitgift bon Tarent, benn nur um biefes Zwedes millen batte ber Bapft jene neapolitanifche Bermalung feiner Tochter abgefcloffen. 1 Die Bringeffin Carlotta murbe am Bofe Frankreiche erzogen, und bort bestürmte ber Papft ben Ronia Lubwig beren Einwilligung zu vermitteln, Feberigo, bem bie Freundschaft ber Borgia noch verberblicher erfchien als ihre Reinbicaft, wollte von nichts boren, und mit gleichem Abichen bebte bie junge Rurftin vor ber Che mit einem "Pfaffen und Bfaffenfobn" jurud. 2

Cafar Borgia leat bie Car-

binaldwürde bor bem Confistorium, baß feine Neigung stets weltlich ge-A. 1408. wefen fei, und nur der Wille des Papfte ihn gezwungen babe, Beiftlicher ju werben. Dies war vielleicht bas einzige mabre Bort, bas er je gesprochen batte. Die Carbinale aaben ibm einstimmig bie Erlaubnif, ben roten Sut abqulegen, jumal er nur Digconus, nicht Bresboter gemefen mar. Rur ber fpanifche Botichafter Garcilaffo batte gegen bie fcanbalofe Bermanblung bes Carbinals in einen frangofifchen Rurften und folglich in ein Wertzeug Frantreichs protestirt

Der Carbinal Cafar erflarte inbef am 13. Auguft 1498

per patto ha a star qui un anno per fermo, ne lei, vivendo el Papa, é obligata andar nel reame. 3oh. Lucibus ut supra, 1 Et cum questa sperauza ha fatto el parentado del Dou Al-

phonso cum Donna Lucretia. Dbige Depefche bes 3ob. Lucibus.

<sup>2</sup> L'affanno insupportabile avuto per noi in disturbare lo matrimonio che lo Papa volle fare e sollecitava con grandissima instanza si facesse tra la figliuola legittima nra e lo Cardin, di Valenza, cosa disconveniente - e contraria d'ogni ragione a voi è ben noto: fo ber Ronig an Confalvo, 24, Juli 1498. Diefer Brief ift voll Sag und Argwobn gegen ben Bapft, beffen Abficht fei malignare in lo regno: bei Canestrini Doc. - della milizia Ital. Archiv. Stor. XV. 235.

und eine Reformation ber Curie geforbert, mas ben Bapft in But verfeste. Er icheute fich nicht zu erflaren, bag biefe aus ben profanften Grunben vollzogene Entgeiftlichung feines Cobns bie Rudficht auf beffen Geelenbeil gum Dotive aes babt babe. 1 Dit bem Carbinalsbut vergichtete Cafar auf eine jabrliche Rente pon 35.000 Golbaulben . Die ibm feine Benefizien eingebracht hatten. Un bemfelben Tage ericbien ber Rammerberr Cerenon, welcher ibn nach Granfreich geleiten follte. Die Ausruftung bes befignirten Bergogs von Balentinois mar icon feit bem Unfange bes 3abre 1498 betrieben worben. Gine unglaubliche Denge von Gold: und Geibeftoffen batte man aus fremben Sabriten tommen laffen. Bertauf von Aemtern in ber Curie und Beerbung verftorbener ober proceffirter Bralaten vermehrten bie Mittel, welche ber Papftfohn brauchte. Betrus be Aranda, Bifchof von Calagora, ber greife Sausmeifter bes Bapfts, mar im April als Marane verbächtigt und in bie Engelsburg gefett morben. Im Juli waren 300 andere sogenannte Marani als Bönitenten, natür: lich für Gelb, abfolvirt und im gelben Gewand, Rergen in ber Sand, burch bie Minerva geführt worben.2

1 Brief Mirg, VI. vom 3. Sept. 1498 on Grip. Ximene, briffen Güripunde feint Jonn. Ogi er blief Gade emplight (Krich 19 en er bl.; Minnte, busta 26). Nam cum superiorib. dieb. priopoeitia per eum (Cassaxem) in consistorio nro casais et rationibas pro Salute anime suc eum promoventibus ad transcendum aid secularia voda — — Durch feine Brifgantion frien feine Benficjen batom; er modie bomiet Spanien angereigne Berforien außlatien, nie er abs fighen ben Botjdoffer Gartifafje erflärt habe. Er empfieht bem Grip. ben jungen Gretten Gantide.

<sup>2</sup> Questa era la punition publica, la secreta sara li danari chome havia fato di lo Ep. di chalagora — — perche era richo per tuorli li danari: @efanotfichaftsber. bei @anuto I. p. II. fol. 44,

Mm 1. Dct. 1498 reifte Cafar gur Cee nach Franfreich Cafar Borgia geht nach ab, mit foniglicher Pracht. 1 Der ebemalige Carbinal ritt Franfreid, Det. A. 1498. auf einem iconen Bierbe, ein ichwarges Reberberret auf bem Saupt, in einem Gewand von weißem Damaft mit golbener Berbramung, barüber einen Mantel von ichmargen Cammit, gang nach frangofifcher Mobe. Der Bapft fab ibm aus bem Fenfter nach; vier Carbinale begleiteten ibn; boch nicht burd Rom, fonbern burd bie Banten und Traftevere bewegte fich ber Reifegug Cafar's. 2 Sunberte von Maulthieren trugen feine Coape, bas Gut bes Rirchenftaats und ber Chriftenbeit, 200,000 Ducaten baares Gelb ober Ausruftungebrunt. Geine ebeln Bferbe batten nur Sufeifen von Silber. In feinem Gefolge befanden fich junge Romer. Benoffen feiner Lufte und Comeichler feiner Dacht; felbft ein Orfini, Jobann Jordan, begleitete ibn. Cein Gingug in Avignon, und in Chinon am 19. December war ber eines Couverans. Dit öffentlichen Ehren, boch mit beimlicher Berachtung empfing ibn Ludwig XII.3 Dem Bertrage gemäß brachte Cafar ben roten Sut mit fur Georg von Amboife ben Ergbifchof von Rouen, und fur ben Ronig bie Cheicheibungsbulle, welche er nach Gutbuufen bei fich bebalten ober für

> Mug. 1498, und Burtharb. Man fand im haus Aranba's 10,000 Duc., und ebensoviel in ben Banten.

1 Alez. empfahl ihn, videl. dil. filium ducem Valentinensem, quo nihil carius habemus, bem Könige; Brief vom 28. Sept. 1498: Rotini Docum. Stor. I. 28.

<sup>2</sup> Lo papa era ale fenestre: quatro cardinali lo acompagnarono sino alla porta ultima del bancho: Joh. Lucibus Catancus an ben March, von Mantua, Rom 1. Oct. 1498. Archiv Gonzaga.

3 Bom Cingug in Chinon und dem Spott der frang. Holfeute: Brantone hommes illustres II. 223. Er nennt den Prunt Cafar's vaine gloire et la bombance sotte de ce Duc de Valentinois. ben bochften Breis vertaufen follte. Er begegnete bei Sofe bem Carbinal Julian Rovere, bem grimmigften Begner feines Baters. Aber bie Bermittlung bes Ronigs und bie ber- Julian Ro. wanbelten Berhaltniffe gwangen bie Feinde gur Aunaberung. Berein. Rulian unterftubte jest bie ebrgeisigen Blane ber Borgia, indem er augleich fein Baterland bem frangofifden Eroberer nochmals unterjechen balf; benn Gelbftfucht mar bie einzige Triebfeber bes Sanbelne bei ben Menichen jener Reit. In Tours feste Julian jenem Erzbifchof ben Carbinalebut auf,

Dem Ronige Ludwig lag viel baran, ben Bapft ju gewinnen, und bies gelang ibm um ben ausbedungenen Breis ber Erhöhung Cafar's. Der ebemalige Carbinal von Balencia estar Borgla wurde gum Bergog von Balence mit entfprechender Rente von Balence. ernannt, und fo blieb ibm ber Titel Balentinus mit belierem Anbalt. Dem Bertrage gemäß hatte fich ber Ronig ver-

iest ein Bollftreder bes Billens ber Borgig. 1

1 Schon im Mug. 1498 hatte ber Papft bem Carb. Julian Dftia jurudgeftellt (Canuto). Julian batte ben Carb, bon Liffabon jum Bapft gefdidt, und feine Rudtebr nach Rom gewünscht. Aleg. beuchelte Freube : Dil. fil. n. Valentinensis expectat in dies regias paves - in galliam ad Maj. suam profecturus - non ignoramus, quo affectu - res suas apud - regem fraternitas tua - dirigere curaverit: er empfiehlt ibm Cafar bringenb. Un Carb. Julian, Rom 1. Cept. 1498. Archiv Benebig, Letter. Min. Busta 26. Am 11. Cept. antwortet Julian bem Papft, betenert feine große Liebe ju Cafar, er wolle ibm nach Avignon entgegen eilen ut ibidem ipsum D. Valentinensem excipiam leto vnltu, et quam honorificentissime fieri poterit prosequar. Er bittet feine Rudtebr nach Rom bis jum April vergogern ju burfen, ber Binterfturme wegen. Der Brief ift voll überfcwenglicher Phrasen ber Ergebenheit. Chcrii die Xl. Sept. 1498. Bibl. Marciana Cl. X. Cod. 175. Diefe Minuten geborten nebit anbern Briefen in ber Marciana ber Ranglei bes Livio Pobocataro, Ergb. von Cobern, nach beffen Tobe (A. 1556) ber Rat ber Bebn fie an fich nahm. Der Director bes Staatsarchibs bon Benebig, Tommafo Gar, machte mir liberalfie Mitteilung babon,

pflichtet, ibm auch bie Sand jener Bringeffin Carlotta gu geminnen, woburch Alexander ben Grund ju bem einftigen Ronigstron für Cafar ju legen boffte. Diefe Berbinbung batte ber Carbinal Julian unterftust, aber bem Bapfte geichrieben, bag fie an ber Weigerung ber jungen Fürstin fcheitere. Er beteuerte Alexander, bag fowol er als ber Ronig Franfreiche nichts unterließen, um biefen Wiberftanb au brechen; wenn bies nicht gelange, biete ber Ronig Cafar bie Band feiner Richte, ber Tochter bes Grafen von Foir ober bie ber Schwester bes Ronigs von Ravarra. Boll Schmeichelei gegen ben Bapft rubmte ber Carbinal in bemfelben Briefe bie glangenben Gigenicaften Cafare. "Dies, fo fagte er, will ich Em. Beiligkeit nicht verschweigen, bag ber erlauchte Serapa von Balence eine folde Beideibenbeit. Rlugheit, Geschidlichfeit und folde Gaben bes Leibes und ber Seele befitt, bag er bier alles für fich eingenommen bat, bei bem Ronige und bem gangen Sofe in bochfter Gunft ftebt und überhaupt von allen hochgehalten und geachtet wirb. Mit taufend Freuben will ich bavon Beugniß geben." 1 Der Bapft beschwerte fich indef in einem Briefe an ben Cardinal über ben Treubruch bes Ronigs, ber ibn bem Spotte ber

1 2 pr. Garb. [śqtide: Filia etenim illa Regis Federici, vel suo justius ductu, v. [d. v terius est, vassione allor, constantissime recusard - 3]r. Statgére te Glario [ch behöuß tom figl [dimpt][di personnt. — Quantum astem ego, Pater Sancte, in hae re laboraverim, quatamve inaudaverim, mallo es ex allor. Hieris cognoscat. — Hou numm on tacebo Sanct. V, japum III. Desem Valent, modestia, prudentia, dexteritate et omni animi atque corporis virtue ita esse preditum et institutum, ut omnium animos unice sibi devinaverit. ... Ex civit. Nanatemsi die 18. Jan. 1469. Cod. Bibl. 8. Marcl Venet. n. 175, Clasa. E. Ep. 44. Crigiann. 3 filt mid; optiv burd; bic Gilit von Gar. 21c Gefdicide Julius! II. vor [cinem Wapfi: hum bedor grindhider Revilion.

Belt aussiehe; benn es sei weiktundig, daß cksar nur biefer Bermaliung wegen nach Frankreich gerreift seit. Ludwig dot bierauf Ecksar die Jand einer minder scrupulssen Vineglin aus franzossischem Königskamme, der Charlotte d'Albret, einer se erwindlich gehoren von Jean d'Albret, dem Gemale der Calatina dom isete eines Anders auch dadurch König beises Andes. Seiemit gab sich alle eine Kandra und dadurch König beises Andes. Seiemit gab sich al. eine Badh zu eine des Frankreich ausgenommen, und der Agopt somte am 22. Mai 1499 den Cardinalen fund sinn, daß die See Casars mit der Pringessin d'Albret vollkommen verwirtsicht sei. Jum Zeichen der Freude ward Kom beselmschete.

Es begann nun die fürfliche Laufdahn Casar's, das schrecklichte Krama aus den Annalen des welflichen Papitums, dem es angehört. Der Herzog von Kalence beabschichtigte seine Staaten in Jtalien zusammenzudringen, denn ihm versprach Ludwig XII. Wassen zur Eroberung der Romagna zu leiben, sodald er selbs Malland besal. Unter dieser Bes sieg potision bingung trat Micrander der Riga dei, netige der König am Bingung trat Micrander der Riga dei, netige der König am Bingung trat Micrander der Bigge der könig am Bingung trat Micrander der Bingung trat Micrander der Bingung 
<sup>1</sup> Mrg. VI. an Carb. S. Petri ad Vinc. 4. Febr. 1499. Archiv Benebig, ut supra. Consideret fraternit tua quae sit de nobis et Rege fabula a detractoribus et malevolis, quib. — concordia nra est molestissima.

<sup>2</sup> Alez. VI. an Lubro. XII. 28. März 1499. Rach vollzogener Bere mälung bankte Alez. am 1. Juni überichwänglich bem Carb. Rovere. Archiv Benebig, ut supra. Busta 25. 26.

<sup>3</sup> Burth. E. p. 2100.

Benedig's, nach dem Serzogtum Mailand begierig, unterhandelte mit Frantreich zum Berberben des Nachharfhatek, und sie empfing als Preis des Sündnissies die Aussissie auf Eremona. Pur mit Bisisse des Sündnisses die Aussisse auf Gremona. Pur mit Nisisse die nie des sons die fest und sort specifier in ihr Auterland riefen, und es dann Nichtern übertießen, das Ingließ der sögdene Istalie zu deweinen. Diese Alagen haben lange das Urteil der Welt getäusigt, aber sie täussen eine Mehr, denn die vielumwordene Gelena das sie den Gotspenzeiten sortbauernd dem Meisbietenden selbs verfaust.

Aubvig rüstet zu-Land und See. Er sollte nun tommen seinem Kegite auf Mailand und Neapel zurüf zu sorbernt. Die einem beauspruchte er als Erde ber Anjou, die andern als Entel von Balentina Visconti. Solche Ansprüche waren in jener Zeit des Dungsten-Nechts surchfaber genug, zumal für einen Ulurpator. Sorza zitterte in Mailand. Am 24. Juli slob zu ihm der Garbinal Maanio, velchen neapolitanische Galeren von Nettuno nach Porto Ercole brachten, und bald auch Sansverten. Er sand uitzends Aundessenssen. Denn die Neutwirk Expaniens und Knglands dates schapkubergenssen. Denn die Neutwirk Expaniens und Knglands dates schapkubergenssen der Verträge gesichert, und Maximilian konnte nicht bereit sein nochmals in Italien aufzurteten. Florenz war durch Phija beschäftigt, und Federigo von Neapel suchte vorsichtig seine eigene Nettung.

Die Rataftrophe entwidelte fich in ichnellen Schlägen. Alls im Sahre 1499 bie Frangolen unter Trivulgio, Mubigny und Ligny vom Westen, und die Benetiauer vom Often ber gegen bas herzogtum Mailand vorrüdten, felen bessen die bei der nach ber andern durch Feigheit oder Berrat. Schon

am 2. Sept. entwich ber bulflofe Tyranu nach Tprol, ben Sous Marimilian's angurufen. Sein Sauptmann aber vertaufte bas trefflich verforgte mailanber Caftell bem Feinbe. Best erft tam Lubmig XII. von Lyon berbei: am 6. Oct. Lubmig XII. 1499 gog er unter bem Aubel bes Bolts als Bergog in fant, Det. Mailand ein. Ibn begleiteten auf biefem Triumfauge bie Bafallen feiner Gunft, Die Rurften von Capopen, Montferrat, Ferrara, Mantua, bie Gefanbten Benedig's und auch Genua's, bas fich felbft eilig Franfreich barbot, ferner Cafar Borgia, welcher ben Rabnen bes Ronigs ale raubgieriger Beier folgte. und ber Cardinal Julian, bamals ber willfährige Beuoffe bes Eroberers feines Baterlanbes. Aferanber VI. fuchte fich jest die Rovere ju gewinnen: am 18. Rov. 1499 abfolvirte er ben Stadtprafecten und überließ ibm auch iene 40.000 Ducaten. 1 Cobann vermittelte er eine Beirat gwifden beffen jungem Cobne Francesco Maria und Augela Borgia, einer feiner Richten. 2

3m Balican toar nichts als Freude über biefe Siege Frantreiches, nichts als hohe Ernvarung ber Größer Galar's. Das frangofifche Bundnis mußte jeht jur Unterwerfung des gangen Rirchenftaats unter die Borgia sicheen, und dagu traf der Rapft die Ginleitungen. Seine Zochter hatte er bereits, gang unerhört, jur Regentin von Spoleto gemacht.

Bulle, Mir. Barbeini n. 1074. fol. 1725. Carb. Julian ichreibt frag. 1886. Martin 12. Cct. 1499. banti tim für bie önade, bie er bem Gladbrijschen regigim mil, versicher, bag er bei Maggergenheiten Galfar ei frig befürworte; der philidige Kaimmerer France 60 Troccio merbe tim minking davon berüchen. Bibl. Marciana Cl. A. Cod. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Beriöbniß durch procura fand ftatt am 2. Sept. 1500: Instrum. im Registrum Beneimbene. Doch wurde die Che nicht vollzgen, da beibe Rinder waren.

Lucrezia Borgia, Regentin bon Spoleto.

einer ber wenigen Stabte bes Rirchenftaats, bie nie in bie Tyrannis eines herrn gefallen war. Dortbin begab fich Lucrezia mit Don Jofré am 8, Muguft. Ihr Muszug mar prachtvoll. Biele reichbebedte Maulthiere trugen ibre Roftbarteiten, barunter ein Bett von Ceibe und Cammt, worauf bie icone Regentin von ihren Gorgen ausruhen tonnte. Die vaticanifden Leibmaden, ber Stabtgovernator, ber neapolitanifde Gefanbte und viele Bralaten geleiteten fie. und ber Bapft betrachtete aus einer Loge ben Abaug feiner Tochter. 1 Deren Gemal batte fich fury jubor beimlich ju ben Colonna begeben, um bann Reapel ju erreichen. 27 Die mpfteriofe Rlucht bes ungludlichen Bringen aus ben Armen feiner Gattin beutete ichredliche Dinge an. Gin guter Beift warnte ibn, aber ju feinem Unglud folgte Alfonfo balb bem Rufe Alexander's; er febrte nach Spoleto ju feinem Beibe und zu benen gurud, bie icon bie Dolche fur ibn bereit bielten.

Der Papft hatte in berfelben Augustzeit Madonna Sancka nach Neapel exilirt. 3 Am 23. Sept. traf er mit feiner Tochter,

<sup>1</sup> eir Im nach Spolete, 16. Nug, 1499, und übergab ben Spieren Abs Berrete vis Bapit ben en. Nug, commisisme curam cussoide aech Spoletanae ae Fulginatensis Civitatum nosture, earung, comitatus et districtus dilette in Christo Filie Nobili Mulieri Lucrette Borgia Duciesse Biselli pro bono salubri ne pacifico regimine — fie fultur tug rederjamen, wie jim 16fd. Eef tidis Regentim en 3geb, Min 10. Nug, 1500 madgir Mirp, ui iştern Nadjeiger Schoolice Borgia Gub, tom Refenza. Documenti turtit dall' Archivio Commun. di Spoleto, publicati da Achille Sanzi, Şeiqina 1861, p. 81. — Seque and L. C. 1400 fürfer E. mit Bruter und Gemai nag, Nom jurid ju iştere Gutisinbung. Sie gebar mi. 1. Nov. cinen Schy, ber in twellyt Guppfer mi. 11. Nov. Aberting Andre turture. Burtzpat.

<sup>2</sup> lim ben 4. ober 5, Mug, et a lassa la moglie graveda de 6 mexi la qual di continuo pianze. Sanuto II. 751.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La qual non si volendo partir le mando a dir la faria butar per forza fuora et lei volendo danari nulli li a dato. Der benet.

mit beren Bruber und Gemal in Nevi gufammen. Gier ents marf man Blane sur Bergroferung bes Saufes burch bie Buter ber lateinifchen Barone, bie Alexander jest im gangen romifden Gebiet vernichten wollte. Er begann mit ben Baetani. Diefes Beidlecht mar in ben Reiten bes Chisma verfallen, aber burch bie Rachtommen von Jacopo, bem Bruber bes Sonoratus, bergeftellt morben. glangte in ber gweiten Salfte bes XV. Jahrbunberts ber sweite Sonoratus Berr von Germoneta und allen anbern lateinischen Besitzungen bes Saufes. Er binterließ im Jahre Mer. VI. 1490 brei Cohne, Ricolaus, ben Protonotar Giacomo, und Gertant aus Germonete. Guglielmo. Mit Sinterlift umgarnte Alexander am Ende bes Dec. A. 1490. Sabres 1499 Giacomo, bas bamalige Saupt bes Saufes; er lodte ibn nach Rom, ließ ibn in bie Engelsburg feten, und burch bas feile Bericht bes Cenators und Governators bes Majeftatsverbrechens iculbig ipreden, worauf er alle Guter ber Ggetani einzog. Der Ungludliche proteftirte, und ftarb am 5. Juli 1500 mahricheinlich an Gift in ber Engelsburg. 1 Bernarbino, ber junge Cobn von Ricolo Gaetani,

murbe von ben Schergen Cafar's bei Sermoneta ermorbet. und nur mit Dube entrann Guglielmo nach Mantua. Botichafter bam 6, unb 7, Mug, bei Sanuto II. 772. Die Bringeffin

febrte balb gurud. 1 Jacobum - necavit fagt Raph. Bolat. XXII. 681. Man brachte ben Tobten nach S. Bartolommeo, ubi discoopertus fuit a matre et sororibus ac aliis visus. Burtharb. Chigi. Seine Mutter mar Caterina Orfini. - Gein Broteft vor einem Rotar und Appellation an ein Concil batirt 4. Febr. 1500, in ber Engelsburg. Driginal auf Babier, Archiv Gaetani XXXXIX. n. 8: Cum sit quod ego Jacobus Caitanus Sermoneti ad presens detinear in castro S. Angeli et ut dicitur - sim ex pretensis delictis - condemnatus ut reus Lese Maj., et quod debeam tradi curie seculari, egoque me sciam innocentem . . .

Burrejsa liches Ariegsvolk besethe Sermoneta, welches Lucrezia am Berrin von 12. Febr. 1500 scheindar für 80,000 Ducaten von der papstserrinosa. Lichen Kammer erkaufte.

Coon im Oct. 1499 batte ber Bapft, unter bem Borwande nicht gegablten Rinfes, aus apostolischer Autorität bie Bafallen ber Rirche in ber Romagna und ber Dart ibrer Leben perluftig erflart. Diefe berrlichen Lanber , nach benen fcon ein fruberer Repot, Girolamo Riario, geftrebt batte, follten bas Reich Cafar's bilben. In ihren Stabten fagen Reubaldpnaften, von benen ein jeder eine lange und blutige Chronit feines Saufes aufzuweifen batte. Die Dalatefta, Manfredi und Montefeltre, Die Cforga, Barani und Beuti= pogli batten meift im XIV. Jahrhundert bie Tyrannis unter bem Titel von Bicaren ber Rirde erlangt: ein Berbaltniß welches wefentlich von ber Beit bes Albornog berftammte. Es ift begreiflich, baß in einer Epoche, wo burch leberwindung abnlicher Feubalverhaltniffe bie europäischen Monardien fich geftalteten, auch bie Bapfte verfucten, ju Donarden ibres gerftudten Tempelftaats zu werben. Alerander VI. war ber rechte Bapft, und fein Cobn ber rechte Repot fur biefe Aufgabe. Aus biefem Gefichtepunkt ber Reinigung Atalieus von der torannifden Bielberricaft ift er für Macciavelli das 3deal des italienifchen Fürften geworden.

1 Surtpart-Ghist. Das vertätriffe Strichtern gegen bie Gentantigte mehren bis Affeitnisch abst if für Guglichme 6, vom 24. 3a., 1504, wert "Quities II. alle Gentragm Affer, VI. gegen biefes hause aufheb, alle erflein englichte is vorsichnate et immediernte sow ertimat allem a jactum postposite ditandi et loespelendid, und dies alles als schanklig benammtett (inique et immaniter dereveta. per Illiasonem, dolum et fraudem). Go tightet ein Japft die Kete feines Bergängers. Defination Merchie Gestalten.

Cafar Borgia mar von ber Ratur glangenb ausgefattet: wie einft Tiberius ber fconfte Mann feiner Beit, augleich von athletischer Rorperfraft. 1 Geine unerfattliche Sinnlidfeit ftand bod im Dienft eines falten, burchbringenben Berftanbes. Auch er befaß eine magnetifde Ungiebungs: fraft für Frauen, aber eine noch viel furchtbarere bes Billens, welche Manner entwaffnete. Den Jefuitismus in ber Staats: funft, ein Erzeugnift romanifder Rationen, bat Cafar Borgia jo volltommen burchgeführt, bag er bas Dufter eines Berrichers in biefem Sinne werben tonnte. Alle Gigenicaften biefer Ratur geigte er in vollem Dage: mpfteriofe Comeigfamteit, Lift und Beuchelei, planvolle Berechnung, fonelles Sanbeln gur rechten Reit, erbarmungelofe Graufamteit, Rennts nif ber Meniden, Berwertung von Tugend und Berbrechen su einem und bemielben Amed. Er tonnte gerecht fein, und war freigebig bis gur Berfdwendung, aber nie aus Ratur. Er führte ben Grunbfat burch, bag ein überlegener Beift jebes Mittel ju feinem Swed verwenben burfe, Menich von folder Anlage, erzogen in ber Schule ber bonaftifden Rante Staliens, tounte nur bie Meniden verachten, und bie Belt um fich ber nur als Stoff feiner Celbftfucht verbrauchen. In ben Tagen ber fintenben Republit von Alt : Rom murbe Cafar Borgia eine bervorrageube Ge-

Gregorovine, Gefcichte ber Stabt Rom. VII.

28

i Gein Berthä jeicher Bole Schrife (Ert. bem 28. Sept. 1. 1500):
è di anni 27. bellismen. Die 1900 è grande hen facto — Geinis fage,
bağ fein Schrife (mei feiter, in Bolge von Rusisfamerlangen) barga Stete
und Stierheiten ernflett mer – est gli oschi fisti in dentre, i quali
com serpentian et cruidel guardatura parvar che schlizzassero fucos
(Uom. Illustri, Cevare Borgis). Se gli telle naturative parvar
von tim; jenes im Bolaft Sengheft, breidese man Rappart judgeristi, til
aruntides das fishen Rammer atsuttat tworkt.

ftalt geworben fein: in feiner Reit tonnte ber Schauplat feines morberifden Chrgeiges nur auf ben Rirchenftaat beichrantt bleiben. Ein boberer Beift murbe gleichwol biefe Schranten burchbrochen baben. Er vermochte bies nicht, weil ibm jebe icopferifche 3bee, -jebe fittliche Große fehlte. Er blieb an bas Bapfttum feines Baters festgebannt, flieg und fant mit ibm, nur eine ungeheuerliche Musgeburt bes Repotismus. Geine Laufbabn, ober feine Entwidelung, von ber Beftigfeit einer exotifden Giftpflange, umfaßt nur brei Rabre: und fie bietet bas furchtbare Schaufviel einer moralifden Eruption Rom's bar, worin eine Solle von Berbrechen ausgespien wirb. Die Menfcheit barf fich gludlich preifen, bag ibre politifden und firchlichen Berfaffungen entweber folde Damonen nicht mehr erzeugen tonnen, ober baß fie, wenn bie Ratur fie noch entfteben lagt, feinen Raum mehr in ber Gefdichte finben.

Sein Nater ließ ihm die Scheff der Rirde dar, und ber König von Frankreich Teuppen unter Joo d'Allegre, auch einige taufend Schweiger unter dem Balfil von Wijen. Er felbft nahm Rriegsvolf in Sold, so daß er etwa 8000 Mann palammendrachte. Damit begannt er im Rovember 1499 won der Lombarde ian die Grobering der Romagna. And foließ fich ihm der Martgataf von Mantua im Solde Frank-

saus Bengis schof fich ihm ber Markgraf von Mantua im Solde Frankbeinen tien arbeitengen erichs an. Auf Austristung seines Krieges lieb die Stabt weberungen erichs an. Auf Austristung seines Krieges lieb die Stabt nie der Manten der Auflichen Kammer, unter beren Namen er Nomann. Alled geführt werden sollte, 45,000 Ducaten dar. So auffällend hatte der Cardinal Julian seine Stellung zu den Borgia verändert, daß er nehl dem Cardinalstagaten Johann Borgia die Bürgschaft biefer Cumme übernahm, obwol der erste Anariss Casiar's dem ihm selbs verwandten Kaus Pikario galt. 1 Denn gegen ein fruberes Revotenbaus manbte fic ber Repot Cafar guerft. Er ließ feine Truppen gegen Imola vorgeben, und eilte felbft nach Rom, fich mit feinem Bater ju befprechen. Er traf bier am 18. November ein, blieb brei Tage im Batican, und reiste bann in's Lager nach Imola jurild, wo Catarina Sforga, Die Bittme Riario's, fic mutia ju verteibigen befchloß. In Rom lebte ihr Bermanbter, ber Carbinal Rafael; als er bas Berberben feines Saufes naben fab, entflob er, ben Bormand einer Jagb bei Caftell Giubileo benügend, am Tage ber Abreife Cafar's, ju ben Orfini nach Monterotonbo, und bon bort weiter über Berg und Tal nach Toscana. Dies mar fein Glud, benn eben entbedte man eine Berfdmorung gegen bas Leben bes Bapfts, welchen Forlivefen, Untertanen ber Grafin, burch einen Brief bergiften wollten. 2

3mola fiel icon am 1. Dec. 1499, worauf Cafar bor Catarina Forli ericien. Auch biefe Stadt ergab fich, aber Catarinta tribigt bas verteibigte ihre Burg, biefelbe welche fie nach ber Ermorbung ibres Gemals ju behaupten gewußt hatte, mit mannlicher Energie. Das lette Jahr bes Jahrhunderts ging bin, obne baf Cafar biefes Beib überwinden, noch weitere Fortfcritte in ber Romagna machen tonnte, mo bie argmobnifden Benetianer Rimini und auch Urbino gu beden fucten.

<sup>1</sup> Burfbarb Eccarb p. 2107.

<sup>2</sup> Burfbarb p. 2109. Mm 24. Rob. murben in S. Maria della Pace Danigebete abgehalten, quod Pontifex a veneno et insidiis inimicor. liberatus esset. Aler, felbit gab ber Gignorie bon Rlorens Delbung bon biefem Bergiftungsplan: Breve, Rom 21. Rov. 1499. Ardiv Flor. atti publici. Das Ganie mar vielleicht erbichtet.

3. Das Jubilgir 1500. Gsier erebert Einigaglia. Schiftigl ber Gotatrine Eftens Airen. Wöglich er Ablanztine Aspokieck's in Michian. Gsigar piett in Rom ein. Jall bed Saufel Sforza in Mailand. Schreflicke Jeffindte in Rom. Lebenstyller bed Hapfil. Galler ermerbet Den Alfong bi Bigglia. Garbinalferennungar. Gsiger erobert Jacons, Wertl 1501. Miperr Manfrett in ber Engeldsung. Giper wied Series ber Romagna. Gefen litzernehmungan segem Sologna und Horen, Zeilungsbertrag in Betterff Neapelis pieffen Spanien und Fernanteich. Unterspang Rebreitgis und der neuespilansiffen Depanien und geranteich

Alerander VI. ichloft bas XV. und eröffnete bas XVI. Sabrbunbert, und bier wird ber Lefer biefer Gefdichten fich ober ben Beidictidreiber begludwunfden, bag er nach einer langen Banberung burd bie Trummer, bie Leiben, bie Arrtumer und bie gerftreuten Bertftatten ber Menichbeit in einer Cooche von elf Sabrbunderten an bas Ende bes Dittelalters gelangt ift. Er wird fich mit Freude ber unwandelbaren Gefete bewußt fein, nach benen bie Denfchenwelt immer größerer Bervolltommnung entgegengeführt wirb. Das XV. Jahrhundert mar an Gewinnsten reicher, als bas ibm poraufgegangene: es fab bie Biffenicaften und Runfte wieber emporbluben; es fab bie europaifche Welt fich geiftig verjungen, und eine neue emporiteigen, bier Amerika und bort Inbien, wonu Basco be Gama eben am Schluffe bes Nabrbunberte ben Ceeweg gefunden batte. Dit reichen Schaben und boberen Aufgaben trat bie Menfcbeit in bas XVI. Jahrhundert ein. Babrend in Deutschland icon bie Beifter geboren maren, welche im neuen Caculum bie große, ber Christenbeit flets verweigerte Reformation burchführen follten, rubte ber Comerpuntt fur bie Bewegung Guropa's thatfaclich noch in ben romanifden Rationen. und Spanien, Franfreid und Italien waren ben germanifden

Bolfern teile in ber Civilifation, teile in politifder Reife vorangeschritten. Ihr Lebensprincip mar nicht mehr bie las teinifde Rirde, fonbern bie lateinifde Bilbung, ihr politifdes Riel bie Rational-Monarchie. Denn von allen Machten ber Reit mar bie Rirde burd Sould bes politifd geworbenen Bapfttums bamale im tiefften Berfall . und fie allein marf einen finftern Schatten in bie Aufflarung ber Belt. Rur mit Befcamung tonnte bie Chriftenbeit bie Jubelbulle empfangen, Das Jubelworin fie Alexander VI. jur Ballfabrt nach Rom einlub, und nur mit Abideu jeber fittenreine Menich in ber unreinen Sand Borgia's ben filbernen Sammer feben, womit er am Beihnachtsabenb 1499 bie Eingangspforte bes S. Beter

Trotbem tamen Bilger genug, jumal befehrte Bobmen in bies fdredliche Rom, wo fie felbft noch in ber Berfon Alexander's VI. ben Sobenpriefter einer Rirche verehrten, beren Bunberfraft nach ber Anficht ber Gläubigen burch bie Gottlofigfeit ber Briefter nicht gerftort werben tonnte. Unter ben Bilgern befand fich fogar eine ber ebelften Frauen 3taliens, Elifabetta Gongaga, bie Bemalin Guibobalb's von Urbino. Birtliche Frommigfeit trieb fie nach Rom, tros ber Abmahnung ihres Brubers bes Marchefe Francesco Gonjaga. Gie mobute in ber Stadt im Balaft bes Carbinals Cavelli, unter bem Coute ber Colonna, nur wenige Tage, und verließ Rom am Ofterfonnabend. 2 Beim Anblid ber Ballfahrer mar ein frommer Camalbulenfer, ein Freund

eröffnete. 1

<sup>1</sup> Der Babft tam in Broceffion, eine vergolbete Rerge in ber Linten; er that brei Schlage an bie Bforte, worauf bie Maurer fie öffneten. Dasfelbe gefcab an ben brei Jubilarbafiliten burch brei Carbinale. Burfbarb. 2 Gie fcreibt an ihren Bruber aus Mffift 21. Darg 1500, Cor-

reivonbengen ber Glifabetta Bongaga, Archiv Mantua,

Lorenso's pon Mebici, bod erfreut, bag es in bem fo großen Rerfalle ber Sitten noch Taufenbe gab, bie in Cobom nicht untergingen. 1 Es ift ein auffallenbes Beugnig fur bie Trennung ber Moral vom Glauben, bag am Ofterfonntag 200,000 Denfchen bor bem G. Beter auf Anieen lagen, ben Segen Alexander's VI. ju empfangen. Die Bilger tonnten in Rom ibre Erfabrungen von bem Wefen ber Gurie machen, und fie mit fich in bie Beimat bringen. Gie beobachteten ben Glang und borten bie Berbrechen ber Borgia, und ibre Achtung bor bem Papfitum tonnte nicht gefteigert werben, wenn fie eine fcone Frau vom vaticanischen Balaft ber gu ben Bafiliten pilgern faben, boch ju Rog in prachtvoller Rleibung, umgeben bon bunbert Reiterinnen, und wenn fie vernahmen, baf bies Mabonna Lucresia, bie Tochter bes Bapfis fei. Die Berichte von ber Ermorbung Ganbla's, bie Reben von Banossa, Julia Farnele und andern Frauen bilbeten ficher bas Tagesgefprach in Rom, wo man bie Fremben gu aller Beit mit ben wirflichen ober erbichteten Dofterien bes Batican ju unterbalten pflegt. Aber biefe Bilger brachten willig ibre Opfergaben bar, obne fich bei ber Borftellung ju emporen, bag ihr Gelb nur jum Golbe ber Gunben Rom's biente. Das moralifde Gemiffen ber Belt, obicon fo tief verlett, barrte noch bes Benies, bas ibm bas gange Bewußtsein bes Unrechts und bie Rraft ber Emporung gab. In allen ganbern murben Indulgengen bertauft, und burd papftliche Agenten Ablahgelber eingetrieben.

Das Jubeljahr traf fur Cafar fehr gludlich mit feiner Unternehmung in ber Romagna gufammen; auch mehrte ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petrus Delphinus an Marian, Cucinus, Ep. VI. 26, bei Rahnald ad A. 1500, n. 1.

Papft bie Ginnahmen burch ben Bebnten jum Turtenfrieg, woau er bie Chriftenbeit aufforberte, meil Baigget fich ans fcidte Die venetianifden Stabte in Morea gu erobern. Diefer breifabrige Bebnte murbe auch auf alle Beiftliche febes Grabes in ber Chriftenbeit gelegt, und eine Coabung bes Gintom: mens ber Curialen und ber Carbinale gemacht. 1 Die Freuben: feuer, welche bie Bilger am 14. Januar 1500 in Rom brennen faben, verfündigten, daß ber Cobn bes Bapfis herr bon Forli geworben fei. Diefe Burg marb am 12. Januar burd Die Burg bie Frangofen erfturmt. Ihre Berrin brachte man balb als Befangene nach Rom, mo fie in ber Engelsburg ibr Leben ionell murbe beidloffen baben, wenn nicht ibr Beroismus bas bers ber Frangofen gerührt batte. Gie ermirtten nach 18 Monaten ihre Befreiung. Catarina Cforga Riario, feit 1498 Bittme ibres zweiten Gemals Giopanni Mebici . Mutter bes fpater berühmten Banbenführers gleichen Ramens, mablte ein Rlofter in Rlorens ju ibrem Afpl. Der Bapft felbft batte fie "feine in Chrifto geliebte Tochter" in einem Brief an bie Signorie jener Republit empfoblen, 2

Die Freude im Batican wurde taum burd ben ploglichen Tob bes Carbinallegaten Johann Borgia getrübt, welcher am 14. Nanuar in Koffombrone ftarb, am Rieber, ober, wie als: bald bie Rebe ging vergiftet burd Cafar, bem er laftig mar.

1 66 ergab fich, bag 9 Carbinale je 10000 Duc. Ginfunfte, 10 Car. binale mehr ale biefe befagen. Der reichfte mar Mfcanio mit 30000 Duc.

2 Breve Rom, 13. Juli 1501, Proficiscitur isthuc dilecta in Ch. filia, nob. mulier Catherina Sfortia: quam cum aliquandiu, ut nostis, ex certis rationabilib, causis detineri fecerimus, gratiose postea liberavimus ... Ardib Flor. Atti publ., gezeichnet Sabrianus. - Bon Girolamo Riario und Catarina ftammen bie Riarii Cforsa bie fich noch beute in Reapel finben.

Dan brachte feine Leide nach Rom und bestattete fie obne Reierlichkeit in G. Maria bel Popolo. Der Carbinal war mit bem Papft gespannt gemefen: wie man behauptete, ein babgieriger Denich, ber gern Bucher trieb. 1 Cafar batte jest 3mola, Cefena und Forli bemaltigt. Roch weiter um fich au greifen, binberten ibn bie Benetigner nicht, weil fie felbft ber Türkentrieg bebrangte und fie bes Beiftanbes bes Bapfte burch ben Behnten beburften. Denn noch bor bem Beginne bes Rriegszuges Lubwig's XII. batte ber vertriebene Bergog von Mailand biefen Reind gegen Benedig in Bewegung gefett. Er felbft marb in feinem Eril Comeiger, um feine Ctaaten bei gunftiger Reit wieber zu erobern. Bon bort war nämlich ber Ronig icon im December 1499 nach Frantreich jurudgetehrt, mit fich führend ben rechtmäßigen Erben Mailands, ben jungen Cobn Johann Galeaggo's. Alsbald emporten bie Frangofen unter bem Statthalter Tripulgio burch Raubgier und Frechbeit Die Boller ber Lombarbei, und biefe riefen jest ihren vertriebenen Tyrannen felbft gurud. Er tam am Ende bes Januar mit feinem Bruber Afcanio an ber Spibe feines Colbnerbeers. Rachbem er fein Reich über Racht winnt Mai, verloren batte, gewann er es im Traume wieder: schon am

Lubopico land wieber, 5. Rebr. A. 1500.

5. Rebruar 1500 tonnte er in Mailand wieber einzieben. Diefe plogliche Reftauration und ber Rrieg, welcher jest am Bo gwifden bem gurudgefehrten Bergog und ben überrafchten Generalen Lubwig's XII. entbrannte, amang bie frangofischen Sulfstruppen Cafar's bie Romagna gu verlaffen, und ibn felbit für jest weiteren Eroberungen zu entfagen.

Er aing nach Rom. Am 26. Februar hielt er bier feinen glangenben Gingug, mit einem Teil feiner aus Sta-

1 Relation bes Bolo Capello, p. 6.

lienern, Bascognern, Schweigern und Deutschen gebilbeten Truppen unter bem Befehl Bitelloggo's, ber in feinem Colbe ftanb. Alle Carbinale und Großen holten ihn ein, nicht Cingue minder die fremden Gefandten. In ichmargen Sammt ges sia in Rom. bullt, eine golbene Rette um ben Sale, ritt Cafar Borgia A. 1800. sum Batican, umgeben von bunbert ichmars gefleibeten Stalls fnechten, und gefolgt von jenem Chrengeleite. Dit Entzuden empfing ber Papft ben Bergog von Balence, ben Eroberer von Rorli. Der Cobn marf fich ibm au Rugen, und richtete eine fpanifche Unrebe an ibn : fpanifch antwortete ber Bater. Dies mar bie Sprache feines Bergens. 1 Er gab an biefem Tage feine Aubieng; er weinte und er lachte in bemfelben Mugenblid. 3 Bur Belohnung feiner Thaten ernannte er Cafar jum Bannertrager ber Rirche, mas einft ber ermorbete Ganbla gemefen mar; feierlich übergab er ibm am 2. April im S. Beter bie Sabne und ben Commanboftab. Auch mit ber golbenen Rofe beichentte er ben Brubermorber. Rom A feierte Freudenfefte ber Schmeichelei und Furcht. Die Carnevalfpiele maren nie fo icon. Dan ftellte ben Triumf von Julius Cafar mit elf practvoll geschmudten Bagen auf ber Rapona bar, ben Bapftfobn gu ebren, welcher mit frecher Stirn ben Bablfpruch Cafar's ju feinem eigenen gemacht batte. 3 Mitten unter biefen Reften traf in Rom bie Rad: richt ein, bag am 24. Februar bem Erzbergog Bbilipp bon Defterreich von ber Infantin Johanna von Spanien ein Sohn geboren fei, und baf berfelbe ben Ramen Carl erbalten

<sup>1</sup> Die italienischen Brivatbriefe Meganber's und Cafar's enthalten fpaniiche Borafen.

Lacrimavit et rixit a un trato. Capello, bei Sanuto III. 105.
 Burtharb Chigi: Victoria Julii Caesaris, qui sedit in ultimo
 Carro.

dart v. wird babe. Die Rationalfirche ber Deutschen, bell' Anima, fomudte fich, bie Beburt biefes Rinbes gu feiern; es mar ber nach: 24. Febr. A. 1500. malige große Raifer Carl V.

Benn bie Restauration Cforga's ben Rubel ber Borgia minberte, fo verichwand auch biefe Rurcht, als bie Delbung tam, bag in ber Lombarbei alles beendigt fei. Ludwig XII. hatte ein neues heer unter La Tremouille gegen Mailand gefdidt, und Cforga, bon feinen Comeigern berraten und verfauft, war bei Novara am 10. April in bie Sande ber Frangofen gefallen, 1 Gelten zeigte bie Befdichte fo viel Bedfel bes Gluds auf einmal, felten murben fo furchtbare Tragobien in fo turge Beit gufammengebrangt. Fall und Aufrichtung, Flucht und Rudfebr, Gieg und Untergang, jagten wie Chatten über bie Scene Italiens. Diefes gange Land witterte bon Blutgeruch, fieberte bon Gurcht ber Berbangniffe, welche bie aufgebaufte Schuld ber Jahrbunberte berbei ju gieben ichien. Den Carbinal Afcanio fingen beneuntergang tianifche Reiter unter Carl Orfini bei Ribalta. Aleranber Battand, forderte seine Auslieferung, doch die Signorie Benedig's gab

April A. 1500.

ibn an ben Ronig pon Franfreid. 2 Dit einer Schar gefangener Bralaten, benen man unter ihren Bferben bie Ruge gufammenband, wurde ber ftolge Carbinal nach Mailand gurudgeführt, bon wo er in ben Turm bon Bourges ge-

1 Diefer Berrat beschimpfte bie Schweiger, wie ihr fortbauernber Dienft um elenben Golb bei jebem Defpoten, welcher gabite. Glu b: Blogheim, Gefc. ber Gibgen. Burich 1816. p. 177.

2 Mm 4. Mai 1500 fdidte ber Papft ben Bifd. von Tivoli an ben Dogen, begebrent, bag Micanio nicht an Frantr. ausgeliefert werbe, fonbern an ibn; bies unter Strafe bes Banns. Instructiones datae Rev. Dom. Ep. Tiburtino, dat. Rom. IV. Maji 1500. Micr. Barberini, Inftructionenbud n. 2279. p. 329.

bradt ward. Kleanio empfing jekt den Lohn für seine Wahl Borgia's jum Kapft; seiner gerechten Etrass sich vom tenust trug er sin Loos diene Klagen, söserlich noch glüdlich zu preisen, daß er in einem französischen Rerter dem Gist der Weit glüdlich zu preisen, daß er in einem französischen Rerter dem Gist der Weit stadter ward dem Underfand alles Glüds, aber weit straftbarer war das Klaussen Schaftal seines Bruders. Zehn lange Jahre schmachtet die Seines, der na seinen Tod der Wedder sienes Bester, der na seinen Tod der Wedder sienen Keifen, der Bertref seines Bester, die einem Keifen der Burg Loches in Bertry, im gräßlicher Einsanteit den Hauten des Gewissens preiszegeben, die sein verschnender Gedante je zu dannen vermoche. Dieser lechstimusge, aber seingebilder Wensch war der Leich der Derrichhust zum Verdrecher geworden. Seine Geschichte lietet eines der schrecklichten Beispiele von dem Unspiel dar, welches sierlichter Etrzeig über

gange Boller gebracht bat. 
Hert der Borgia. Deun nun burfte Ludwig All. ihnen die Aruppen jur Eroberung der Bongia. Nil. ihnen die Aruppen jur Eroberung der Bonggna nicht ferner vorenthalten. Die Schäpe des Judefjahrs füllten die Aruben des Baters, und damit fonnten Artiegsknechte geworben werden. Man entwarf die führlien Plane. Die Judefülger betäubte der Azumel diese bönn nilchen Bom, wo die dacchantische Luft, wie im Allertum, jugsleich dom Schmerz beraufet und deressielt dem Benn diese Mallafpren zu dem Bilde des heilands auf dem Auch der Vernisch enworschließ datten, und über die Knackbrüde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vir singulari prudentia, sed profunda ambitione, ad exitium Italian natus: 3 obiu 8 Histor. 1. 6. Begen feiner Bifege ber Etubien umb Ränfte (im Britalter bes Etonarbo ba Binch) nennt ibn noch Matif (Banil. Gforga) ben Briffes bon Matifanb. Giefe auch Nosmini, Storia di Milano III. 273.

in die Stadt gurudkehrten, so sahen sie hoch auf jener eine Reife vom Gehenken ihmeen, umd man zeigte ihnen dar unter dem Argt des Hohren, umd man zeigte ihnen dar unter dem Argt des Hohren, umd man zeigte finne kange Zeit im Worgengrauen Borübergehende heimlich mit Pfellen erschöp, um sie zu berauben, oder reiche Kranke vergittet, die ihm der Beichtvater sienes Hospitals zu bezeichnen pflogte. Wenn diese Pfliger am Blumenssch zu begannt die Hohren der Argte und der Argte der Argte der Argte der Argte der Argte feben, hoch zu Noh, Langen in ein holigernes Gestege werfend, um an den Stuffen E. Peters Stiree zu erlogen. Mit herkulischem Arm schlug er, Phin gleich, einem biefer Stiere mit einem einzigen Hiebe das Haupt ab, und dan Arm kom benunderte seine briede Krast.

Der Papil wurde unterbeg vom Fieber befallen. Die vönnische Satien versagte darunf einen Dialog gwischen ihm und dem Tode, der ihn auch diesmal, wie bei dem nachnachte folgenden Unglädsfall verschonte. \*8 km 27. Juni Rachmittags Mirg. vi. im Satian.
Iah sich über dem Palast; der sallende Kannin solltag das
Dach ein, ein Arümmersturz brach nieder, riß aus dem
oderen Stod Bersonen mit sich, und erschlag Lorenzo Grigi, einen Bruder des beröhmten Agostinn. Schreienbe frangen
der Datar Ferrari und der Kammerstere Gaspar in eine
Fensterbrüftung; sie riesen: der Papil ist tod! Diese Rub
durckbalte Kom, und wie mochte er Chaser retieden machen!

<sup>1</sup> Burtharb, und Bolo Capello, Relat, bom 28. Sept. 1500.

<sup>2</sup> Dialogus mortis et Pontificis laborantis febre (Samuto III. fol 209) P. Die quid queso mali commisi. M. Causa fuisti quod prede Gallis Itala Terra fiat. — P. Julia me miserum cur non defendis: amavi si te corde magis. M. Nane moriere et te non defendet Julia: neque eniza est utero terque quater tibi —

Man sand ben Kapft Gewiglios im Schut fisen, bebedt von einem Aeppig, zwei Wurden am Ropf. So trug man ihn fort. Er kam wieder zu fis; am 2. Juli ließ er Dantgebete an die Jungfrau richten, in beren besonderen Sout er zu sieden glaubte. 1 Seine Natur war unverwühllich Der Appl, fo sogte Polo Sozulo im September 1500, if 70 Jahr alt: er verzüngt sich mit jedem Age; seine Sorgen dauern nicht eine Nacht; er ist von heiterem Zemperament und thut nur was ihm frommt; sein einziger Gedante ist, seinder gwß zu machen; anderes kimmert ihn nicht. 2

trug ben fower Bermunbeten in ben naben Balaft bes Car-

<sup>1</sup> Surfpatude, p. 21/22. Diario di Seb. Branca, Micr. Sasteini: assiste — intra il sassi più di tre hore — un dio il taglione della mano. Er fuji mettet bem Bijd, b. Thodi, jeinem Raminis in Benchig: noncolli nos quenctes solo hoc panno quani lattalutas oppieto sunco. se lignor, fragminis h. reppercrunt — capite se brachio se duob. destre manue digitis vulneralis. 4. Juli 1500. @ Amuto III. 334. Eve ment. Beitjögler beingde ben Baph am S. Juli: erra con soa santila madona lugeralia porincesse e so mario e una soa dami-sella sta con mad. Incretai che è favorita del papa. Migr. YI., ben Rautra più Empadria grariegi, non e fin Schraghgadi, "Win E. Oct. 1500 critette ijn ber Garb. ben Gapua bor elum misiraben atten jürije, bet in sirer Signa and jün einbrang. 150d. III. 662.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relazione, ut supra, p. 11.

binals G. Maria in Borticu, ben er bewohnte. 1 Die bunfle Beife, in welcher Burtbard biefe Tragobie ergablt, morin man Schatten banbelnb bor fich ju feben glaubt, macht einen furchtbaren Ginbrud, und nie murbe Runft bas Grafliche burdfidtiger verfcleiert haben, als es bier Borfict that. "Der erlauchte Don Alfonfo, Bergog bon Bifeglia und Rurft von Salerno, welcher am Abend bes 15. Juli fower vermunbet worden mar, wurde, weil er an biefen ibm beiges brachten Bunben nicht fterben wollte, am 18. Auguft in feinem Bette erwürgt, gegen bie erfte Stunde ber Racht. Man trug bie Leiche nach G. Beter. Don Francesco Borgia, Thefaurar bes Bapfts, begleitete fie mit feiner Ramilie. Man führte in die Engelsburg bie Merate bes Tobten . und einen gemiffen Budligen, welcher mit bem Rurften gewöhnlich gu vertebren pflegte, und man inquirirte fie. Gie murben balb freigelaffen, ba berjenige ftraflos ausging, welcher ben Auftrag gegeben batte, und man fannte ibn febr mol. 2

Es gibt einen andern Bericht über biefe Blutthat, welcher Char offen als Wörder nennt: Um den Berwunderin warent Bucrezia fein Weid, umd feine Swiefen bie Püngefille Squillace: sie dereiten ihm, aus Funcht vor Gift, leidft die Speisen, der Bapft ließ ihn, aus beneflen Arzgwohn, von sechgien Bersonen bewachen. Er befugte ben Kranten eines

<sup>1</sup> Bolo Capello, bei Sanuto III. 616. Der Bolischafter trar bamals in Kom, weiches er am 16. Sept. verließ. Mährend 16 Monaten und 25 Aagen seines Bolischafteramts hatte er nur ausgegeben 2900 Duc.
— Died jur Bolis für Diblomaten in Kom.

<sup>2</sup> Liberati parum post, cum esset immunis, qui mandantibus ceperat optime notum: Burffarb.C. p. 2123. Der Tett ift verborben; ber Cob. Chigi bat: cum essent immunes quod mandantibus capi, erat optime notum.

Tags obne Cafar; auch biefer tam einmal und fagte: mas nicht au Mittag geicab, wird au Abend geicheben. - Dan glaubt in Babrbeit einen Damon tommen und geben gu febn. Der Bapft, die Frauen, wol ber gange bof miffen, baß Cafar ben Bringen ermorben wirb; retten tann ibn niemand. Denn was burfte ber Schredliche nicht thun, melder ben Spanier Bebro Calbes, ben Lieblingstämmerer Alexander's, unter beffen eigenem Mantel erbolcht batte, fo bağ bem Bapft bas Blut ins Geficht fpripte? 1 Gines Tags fommt Cafar wieber; er tritt ins Gemach, wo ber icon Salb: genefene aufgestanben ift; er gwingt bie bestürzten Frauen binausaugeben, und ruft Dicheletto, ben Bollftreder feiner von Gafar Blutbefehle, ber ihn erwürgt. Rachts marb ber Bring begraben. Cafar fagte gang offen: er habe ibn ermorbet, weil er ibm felbft nach bem Leben ftanb. 2 Bang Rom fprach von ber Schredensthat, bod nur beimlich und voll gurcht. Denn taglid fand man in ber Racht Ermorbete auf ben Strafen, unb anbere, felbit bobe Bralaten veridmanben mie burd Rauber. Der furdibare Cafar beberrichte iest auch ben Bapft. Der

Borgia er.

<sup>1</sup> Bon biefem Morb berichtete Capello am 28. Cept. 1500, wie oben; ber Brief an Cilvio Cabelli bom Rob. 1501 fagt: Pontificis cubicularius Perottus in ejus gremio trucidatus. Rach Briefen bei Sanuto I. 626 wurde beffen Leiche (Gebr. 1498) im Tiber gefunden. mit ibr eine Donzela di madona lugrecia - anegata, chiamata madona panthasilea alias creatura di esso pontefice. - Burfhard Chigi berichtet jum 14. Sebr. 1498): Petrus Caldes Perottus - qui Jovis prox. praeteriti 8ª huius in nocte cecidit in Tiberim non libenter in eod. flumine repertus est, de quo multa dicta sunt per urbem. Der Tegt bei Eccarb fcreibt Petrus Calderon Perottus.

<sup>2</sup> Capello, wie oben. E il duce ebbe a dire, di averlo fatto ammazzare, perche tramava di ammazar lui, e di questo faria il processo, e lo vole mandare alle Signoria (b. Benebig).

Bater liebte seinen Sohn, aber er zitterte vor ihm. \times Aucrezia sielh (sie hatte von Alfonso einen Sohn Roderich) mußte sich den Geboten ihres Beuteres autenwerfen, der sie zuw Wittens gemacht hatte. Er verdrängte sie augenblidlich aus der Gunst des Kapste. Sermoneta hatte er ihr entrissen, benn sie ich en wie der er, und kann es nicht bekaupten. Sicherlich schiedt Aucrezia der eine Zochter nach Repi, nur weil Sason es der eine Zochter nach Repi, nur weil Sason es der er und kann es sich bekaupten. Sicherlich schiedt kann gestellt der eine Zochter nach Repi, nur weil Sason es der erfengte. Am lethen Mugust verließ Aucrezia die Stadt, von 600 Neitern bealeitet, um sich von ber Geber 1000 Weitern des Geber 1000 werden der eine Kontentier von der verlieden der eine Kontentier von der eine Konte

Lucrezia Borgia geht nach Repi.

Safar es verlangte. Am lehten August verließ Aucezsa des Esdat, von 600 Keitern begleitet, um sich von der Gemütbenegung zu erholen, welche ihr der Lod des Herzos von Bilegila ihres Gatten zugegogen hatte: auch dies sind die furchfdar einflibigen Worte Burthard's. Wenn Aucrezia ihren Gemal geliebt hatte, so war ihr Schielau deutschiebt ragisch, und diese innge nud sichne Weih muste der Gedonke empforen, daß sie nichts war, als die Schalu des William ihres Bruders und das Opfer von bessen personnlichen Geinden binweg, er wollte vielnicht die Jand seiner Schweite für eine ihm selbs societation der Verliebt der Geschalus der eine ihm selbs societation wir der der der der eine ihm selbs societation der Verliebt der Geschweiter sie eine ihm selbs societation der Verliebt der der der der process mit Sexperiebt der Verliebt der Verliebt der der Porcia mit Konzel ieben Wert verloren batte.

Man vergaß alsbalb ben Tobten, benn bie Lebenben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hem il papa ama et ha gran paura di fiol ducha qual è di anni 27 belissimo. Driftée Bolfdaffer. — Caesar — in fratrem qui desavisset — sororemque incestaverit Lucretiam; Eoclesiae Thesauros qui effuderit; Timori quoque Alexandro patri qui fuerit: S. Willins Mirche bei Salate Miscell. IV. 517.

<sup>2</sup> Der Bolifacifer ut supra: che prima erra in gracia dil papa madona Lucrezia soa fiola, la qual è sevia e liberal, ma adesso il papa non lama. Diefe Spannung toar, tote Zommafo Gar metnt, burd bie Slagen Eucrejatë über bie Grmorbung üpre Getten ergeugt. (Rote gus Richion Gaptico). Die bauter inifat lange.

batten genug zu thun. Man brauchte noch mehr Gelb. Amolf neue Carbinale, barunter feche Spanier, welche ber Bapit, ober vielniehr fein Cobn am 28. Gept. creirt batte, bezahlten ibre Gute, indem fie Cafar 120,000 Ducaten einbanbigten. Dit ber ichamlofeften Offenbeit batte biefer bem beiligen Collegium ertlart, bag jene Carbinale notwendig feien, weil er ju feinem Rriege in ber Romagna Gelb bedürfe. 1 Unter ben neuen Sclaven von Cafar befanden fich fein Schwager d'Albret, Lodovico und Juan Borgia, und Gian Battifta Kerrari.

Dit frangofifder Gulfe verjagte bierauf Cafar im October 1500 guerft feinen ebemaligen Schwager aus Befaro, baun Bandolfo Malatefta aus Rimini, und lagerte bor Faenga.2 Berr biefer Ctabt mar Aftorre Manfredi, ein fechsebnjabriger Bungling, welchen Schönbeit und Tugenben jum Liebling feines Bolls gemacht hatten. Die Faentiuer verteibigten ihn Grung bei Monate laug, bis fie ber hunger am 25. April 1501 gu einer ehrenvollen Capitulation gwang. Cafar gelobte Conung ber 25, Mprit Burger und freien Abaug Aftorre's, aber er brach fofort feinen Cib. indem er ben Ungludliden gefangen nabm. Er fdidte ihn nad Rom in bie Berliege ber Engelsburg.

frebi bon A 1501.

Best ernannte Alexander feinen Cobn gunt Bergog ber

<sup>1</sup> Il ducha a cavalcha dali Rev. Cardinali pregando siano contenti di far novi cardinali accio lui habi danari per l'impresa di romagna. Bericht bes neuen venet. Botichaftere Darin Borgi bom 24. und 25. Cept. bei Canuto III. 625. Darauf berichtet berfetbe: e saldono li conti e li jurono fideltà.

<sup>2 3</sup>ob. Sforga melbete feine Flucht bem Marchese Bongaga, am 17. Oct, 1500 aus Bologna. Bon bort ging er nad Rabenna, Anfangs Rov. nach Benebig, bann nach Mantua. Diefe beiben Stabte maren bamale Afple vertriebener Rürften. Die gablreichen Briefe Rob's. Cforga aus biefer und fpaterer Beit bewahrt bas Archib Gongaga in Mantua.

Nomagna.

450

Romagna. Judem er bie großefte Proving bes beiligen Stuls ju einem Befit feines Saufes machte, befummerte ibn bie Borftellung nicht, baf biefes Land, in einer Donaftie Borgia Borgia, Bere erblich werbend, ben Berfall bes gangen Rirchenftaats gur Rolge baben tonnte. Im Collegium ber Carbinale erhob fich fein Biberfpruch; es bilbete nur noch ben vor Gift und Dolch gitternben Chor von Dienern ober Schmeichlern bes Baters wie bes Cobns. Es war abfichtlich mit Spaniern angefüllt. Run munichte ber Bergog nichts febnlicher, als Bologna gur Sanptstadt feines Landes ju machen; er unterhielt bort Berbinbungen mit ben Mariscotti, aber bie Bachfamteit Bentivoglio's und ber Coup, welchen berfelbe bei Frankreich fand, vereitelten biefe Plane, fo bag fich Cafar mit Caftell Bolognefe, einem vertragegemäßen Billfecorps Beutivoglio's und anderen Borteilen begnugen mußte. 1 Die Mariscotti buften ibre Beridworung auf bem Blutgeruft.

> 3mola, Forli, Befaro, Rimini, Faenza, Cefena und Rano bilbeten fur jest ben Bestand feines Bergogtums. Bang Mittelitalien boffte er mit biefem Landergebiete zu vereinigen. Schon mar Spoleto in ben Sanben ber Borgia; icon Camerino bem Julius Cafar von Barano burch eine Bulle abgefprochen.2 Reboch bie Fortidritte bes Bergogs bemmte bas Difflingen feines Blans auf Boloana und ber Arawobn Fraufreichs. Much fein Berfuch gegen Floreng ichlug fehl. Der fruchtlofe Rrieg mit Bifa gerrüttete biefe Republit; aus ber faft icon eroberten Stadt gurudaeidlagen batte ber florentiner General

<sup>1</sup> Anfange Mai 1501. Am 1. Juni 1501 belieb ibn ber Bapft mit Caftell Boloanefe. Breve dilecto fil. nob. viro Caesari Borgiae de Francia duci Romandiolae, Rapu, n. 16.

<sup>2</sup> Rabn, ad A. 1501. n. 17. Ale Grund ber Ercomm, las man in biefer Bulle Brubermorb!

Paolo Bitelli im Jahre 1499 fein Unglud ober Bergeben mit ber hinrichtung gebußt, worauf fich beffen Bruber Bitelloggo aus Rache mit ben Mebici verband. Dieje Exilirten maren gwar bei ihren Restaurationsversuchen ftets gurudgetrieben worden, aber fie fubren fort, ibre Baterftabt ju bedroben, indem fie fich fogar mit Cafar Borgia in Berbindung festen, Der Bergog rudte im Dai 1501 ins Florentinifde, verftartt burd Bulfstruppen Bentivoglio's, mit Beter Debici, mit Bitelloggo und ben Orfini einverstanden, bie nebit aubern Dmaften jum Teil feine Conbottieri geworben maren. Denn ber Dienfte berfelben Orfini, welche fie einft fruchtlos angegriffen batten, bebienten fich jest bie Borgia mit Befchid, um erft andere Signoren zu verjagen, und bann jene Belfer auf ibre Beife zu belobnen. Die unverschämten Forberungen bes Bergogs, gumal bie Mebici wieberberguftellen, erichredten Die florentiner Signorie; fie taufte fich los, indem fie Cafar Die Blorentiner mit einem Gebalt von 36,000 Ducaten in Conbotta nabm, taufen fich boch obne Berpflichtung mirklichen Dienftes, und fich felbft Borgia tos, verpflichtete, Jacob Appiano von Piombino nicht zu fcugen. 1 Rai A. 1801. Denn gegen biefen herrn manbte fich Cafar fofort. Ginige

Orfe feines Gebiets, felbft Elba und Bianofa, unterwarfen fich ibm; aber Ludwig XII. gebot Cafar Balt, und Alexander VI. rief ibn nach Rom gurud. Er ließ einen Teil feiner Truppen unter Siampolo Baglioni und Bitellosso por Biombino, und eilte nach Rom, wo er am 13. Juni 1501 eintraf.

Ludwig XII. ging eben an Die Ausführung feines Unternehmens gegen Reapel. Ru fdmad, um biefes obne bie Ruftimunung Spaniens au verwirklichen, batte er Gerbinand

<sup>1</sup> Inftrument bom 15. Dai 1501, Caneftrini im Archiv. Stor. XV. 269. Rarbi ergahlt babon mit Ccham.

jum Benoffen eines Frepels gemacht pon ber abideulichften Arf. Der gebeime Bertrag, welchen am 11. Nov. 1500 jene beiben Monarchen in Granaba vollzogen, von benen ber eine ber Allerdriftlichfte, ber andere ber Ratholifche bieß, ift eins ber ichmachvollften Actenftude ber Rabinetspolitit, und biefe felbft begann mit ibm in ber Gefdichte Europa's, unter ber Canction bes Bapfis. Es war qualeich ein beutliches Reugniß von ber Unfabigfeit Ludwig's XII., bag er einen aubern Monarchen einlud fein Nebenbuler gu werben. Beibe Ronige gelobten einander, ju berfelben Reit über Reapel bergufallen, und baffelbe fo unter fich ju teilen, bag Calabrien und Apulien ale Bergogtum an Spanien, Die übrigen Provingen mit ber hamptftabt als Konigreich an Frankreich fielen. Der Bapft follte aufgeforbert werben bie betreffenben Inveftituren gu erteilen, und ba er Feberigo haßte, bem Ronige Ludwig aber um Cafar's willen gang ergeben mar, fo mar feine Einwilligung zweifellos. Außerbem brachte ber Bund gwifden Frankreich und Spanien bie romifden Barone um jebe Stube und machte fie wehrlos gegen bie Angriffe bes Bapfis.

Der Stury Arcagon's vollzog fich, wie so oft in ber Geschäcke von Tynastien, an einem schuldosen Gutel. Feberigo war mittbe und weise, von seinen Kotlern gesiecht. Seine Regierung bätte ihnen ein glüstlicheres Zeitalter gesichert, wenn bie Zerrüttung bes Königreichs burch die Zembalität und die politischen Parteien überhaupt heilkar sein konte. Auch diese ihm sener Bertrag selcht nubekannt, nicht so die Rüftung Frantreichs. Furcht und Schwäche trieben ihn, eine Berbindung mit den Türten zu suchen, die indeh nicht zur Erbatzage wurde. Bon seinem Berwandten, dem mächtigen Konige Epaniens, bosste er Schus, obwol er bessen Antiprüche

fürchtete. Er ruftete bie Berteibigung; mit ben Colonna vereinigt, glaubte er ber frangösischen Armee an ben Grengen wibersteben zu können.

Diese Armes zog unter Aubigny in die Nahe Kom's, wo sie in den Junis-Agen dei Acqua Teaverst ein Loger bezog. Abbald erflärten die Gesandten Spaniens und Frantreichs, Francesco de Nopos und Noger VAgremont, dem Papst, was der Inhalt der Verträge ihrer Herren sei. Der beabsigitigte Nand wurde mit heuchgerissen Litelln der Religion bedeckt, dem als wichtigkes Wotiv ihres Kriegs wüder Federigg gaden die Monarchen an, daß er zum Schaden der Christenbeit die Türken habe nach Italien ziehen wollen. Die Croberung Neapel's sei nur die Einleitung zu dem großen Krusususe ageen dem Hollmond.

Alegander solos mit beiden Konigen einen Bunt; er ver berres erflärte gederigo als Verräter des Königerichs sin abgeseld, sweiligte, mit Kunsschluß von Benevent, in die Zeilung Reapells veilligte, mit Kunsschluß von Benevent, in die Zeilung Reapells veilse unter jene beiden Könige, welche dassur der Kirche den Vonstellende zu leisten hatten. Duben bieser Art hipself der Anderen der Angeleich der Tenelogischt Aleganders zu brandbanaten, so mitterer zugleich die Glaubwürdigleit des Urteils solcher Geschichte er zugleich der Gleich Apple einem großen Staatsmann erstennen wollten. Offenden willigte er in diese Zeilung nur mit der hinterfissigen Whisel, der Wäche in einen witterden Krieg mit einander zu treiben, in Folge bessen Safar, wie er ganz sinnels hosste, sich zum König von Reapel machen folgen.

Am 28. Juni rudte bie frangofifche Armee, ber fich

1 Bulle Regnans in Altissimis, bei Rann. n. 53. Gie ift zugleich eine Conftitutionsurfunbe. Dies lange Actenftud zeichneten 18 Carbinale.

Fall von Capua, 24. Juli A. 1501.

Cafar Borgia mit eigenen Truppen anschloft, gur Eroberung Reapel's aus. Auf biefem Buge wurden Marino und andere Stadte ber Colonna gerftort, benn biefes Saus bing jest treu ben Aragonen an, welche ben langen Streit mit ben frangoliich gefinnten Orfini über Alba gu feinen Bunften entfcbieben hatten. Der jabe Fall Reapel's war nur bie Bieberbolung fläglicher Bergangenheit, boch abicheulicher burch ben Berrat, welchen Spanien an feinem Bermaubten beging. Feberigo batte bie Gulfe Confalvo's angerufen, und biefem General, wie er verräterifch forberte, die Burgen Calabriens und Gaeta übergeben. Der Spanier warf bie Daste ab, fobald bie Frausofen ins Ronigreich eingerückt maren, und Feberigo wich bestürzt auf Capua gurud. Diefe Festung bielt für ibn Kabrigio Colonna, während Brofpero in Reapel befebligte. Dan befprach bie Capitulation, aber mitten in ber Unterhandlung erftieg ber Feind bie Mauern im Sturm, und Capua erlitt am 24. Juli bas ichredliche Schidfal einer eroberten Ctabt. 1 Fabrigio geriet in Befangenicaft; Cafar bot bem frangofifden Felbberrn große Cummen, wenn er ihn tobte ober in feine Gewalt gebe, boch ber ebelmutige Johann Jordan Orfini rettete feinen Erbfeind, welcher feine Freiheit ertaufen burfte.2

Das furchtbare Blutbab Capua's entwaffnete, mas noch für ben letten Aragon in Baffen ftanb. Er felbft verfcbloft fich im Caftell Ruovo, mabrent gang Reapel ben Ramen Frantreich rief. Er unterhandelte mit Aubigny, und ging

<sup>1</sup> Das gremenlofe Unglud Capua's ichilbert Rean b'Anton Histoire de Louys XII. ed. Gobefrob, c. 54. Biergig icone Mabden bebielt Cafar für fich felbft. Biele fturgten fich in ben Bolturno. 2 Ferronus p. 71.

querft nach 38dia. Unter ben ungludliden Rlüchtlingen, Die fich bort im Schloffe ber Infel versammelten, mochte por allen eine Frau bie Bergen ruhren. Dies mar jene Ifabella, welche ben Cturg ihrer beiben Saufer von Mais land und Reapel erlitten batte, und jest auch bie letten Trummer ber Große ibrer Abnen fallen fab, mabrent ibr eigner Cobn in einem Gefangniß von Frantreich verfummerte. 1 Gang von Abiden vor bem Berrat feines Bermanbten burdbrungen, fuchte Feberigo mit verzweifeltem Entidlug fur fich und bie Ceinen ein Afpl bei bem minber frevelhaften feiner Berberber. Ludwig XII. gab ibm bas Bergogtum Union und ein Jahrgebalt. Die traurigen Tage, welche er bort binlebte, milberte bie Anbanglichkeit von Freunden und Gefährten feines Unglude, worunter ber Dichter Cannagar war. Feberigo von Aragon ftarb am 9. Cept. 1504 gu Tours.

Che er Reapel verließ, batte er feinen erftgebornen Cobn Don Ferrante nach Tarent in Ciderbeit gebracht. Diefe Stadt ergab fich Confalvo unter ber Bebingung best untergang freien Abjugs jenes fleinen Pringen gu feinem Bater, boch ber faliche Spanier icanbete feinen Ramen burch ben Bruch feines feierlichen Schwurs. Er fdidte ben Anaben gefangen nach Spanien. Dort ftarb ber Cobn Feberigo's finberlos erft im Jahre 1550.2 Co tragifch enbete Aragon, welches - ein Jahrhundert lang bie Gefdichte Reapel's und Italiens

<sup>1</sup> Giannone XXIX. c. 3. Gilbert von Montpenfier befuchte bamale bas Brab feines Baters in Bogguofi; er marf fich weinend nieber unb blieb tobt bor Schmerg. Dies mar ber Bruber bes nachmals berühmten Connetable's bon Bourbon.

<sup>2</sup> Der greite Gobn Reberigo's Alfonfo ftarb in Grenoble A. 1515, ber britte Cefare in Ferrara mit 18 Sabren.

4. Mignarber VI. Semiddigli flig ber Länber kr. Gefomm. Dergela als. Regamin im Batton. – Lie wirb Gemain Mignigh som Glie. Himmibin ergibl flig Glifar. Mignarber tritt bie Glifer ber laterniffen Barent unter juvi Rinber Borgis. Memaliung Luccejad mit bem Gebreingen vom Bernard, und ihre Borgis- Vertrilin, Jan. 1902. Edgar cla Tegram in Som. Zer Baph [chijit mit ihm nach Blombine. Migner Manfeel wirb ermeiber. Glia bemädigig fich ber Elakart vom Utschne und Gamerine. Gerin guted Regiment in ber Romagna. Bergiftung beb Gamerine.

Carbinalecollegium übergeben, barunter auch Gubiaco. Doch ber Papft wollte nichts von Bertragen wiffen. Er ließ bie colonnifden Burgen befegen, und jog nach bem Falle Capua's in Berfon nach Cermoneta.

Es war bamals, bag er für bie Zeit feiner Abwefenheit feiner Tochter ben baticanifden Palaft und auch bie Beichafte übergab, mit ber Befugniß einlaufenbe Briefe gu öffnen, wobei fie in ichwierigen Fallen ben Carbinal von Regentin im Liffabon gu Rate gieben follte. In ber Beidichte bes Papfi: tums gibt es in Bahrheit nichts, was einen tieferen Grab icamlofer Berweltlichung offenbaren tonnte, als biefe unerborte Thatfache. 1 Wir wiffen nicht, welchen Ginbrud bie Ernennung von Mabonna Lucrezia jum Bicar bes Baufis auf bie Romer machte: fie vergnugten fich mahricheinlich mit Basquinaben und beflatichten bie Chage, bie ber Carbinal von Liffabon über ben reigenbften Gecretar machte, ber je in einem Cabinet fungirte.2 Mabonna Lucrezia verwaltete ihr Amt nur furge Beit, benn Anfangs August febrte ber Bapft jurud, und balb barauf erfubr Rom, baf feine Tochter mit Alfonfo von Efte vermalt werben follte. Die beiß erfebnte Botichaft von ber Einwilligung bes Saufes Cite

Queresia.

1 Burfhard C. p. 2132.

<sup>2</sup> Ubi est penna vestra? intellexit Lucretia Cardinalis mentem et facetiam, et subrisit: concluseruntque sermonem suum convenienter. Lucresia hatte eine humanistische Bilbung und wußte fich fogar in ben claffifden Sprachen auszubruden. 3hre Sanbidrift jeboch, fo viel ich babon in ben Archiben Efte und Gongaga fab, fieht ungebilbet aus. Bitter mar Basquing, auf beffen Statue man im Auguft las:

> Bene dixi tibi, bos quod esses. Praedico: moriere, si hine abibis, Succedet Rota insequens Bubulcum.

in biefe Berbindung wurde in Rom mit Kauonendonner und Munminationen gefeiert. Die fünftige Bergogin von Ferrara bielt am 8. Cept. einen glangenben Aufgug nach G. Maria bel Bopolo, mobei vier Bifcofe ibr voraufritten und 300 Reiter ibr Gefolge bilbeten. Gantelfpieler burchzogen bie Stadt mit bem Ruf: Es lebe Die erlauchte Bergogin von Ferrara! es lebe ber Papft Alexander!

Much Cafar tam aus Reapel nach Rom am 15. Cept. 1501. und bier erfuhr er, baß feine Truppen unter Bitelloggo Biombino eingenommen batten. Babrend feiner Anwesenbeit im Batican wurde über basjenige Befdluß gefaßt, was mit ben eingezogenen Gutern ber Colonna gefcheben follte. Die Baupter biefes Saufes befanden fich noch im Ronigreich Reapel; benn Jabrigio und Profpero maren erft bem Ronige nach Aschia gefolgt, und batten bann, von ihm entlaffen. fich nicht gefcheut als Conbottieri in ben Dienft bes berraterifchen Confalbo gu treten. Um 20. Muguft batte ber Papft Colonna und Cavelli geachtet und ihre Guter confis-Mier. vi. teile cirt. 1 Cobann teilte er burd eine Bulle vom 17. Cept.

bie Guter ber lateinifden fammtliche Befitungen ber Colonna, Cavelli und Gaetani, finber ber Borgia, 17. Gept.

wei Bafand ber Barone von Pojano und Magenza, und ber Eftonteville unter zwei fleine Rinber Borgia. Roberich, ber zweijabrige Cobn Lucrezia's und bes ermorbeten Mfonfo, erhielt Ger-A. 1501. moneta, Rinfa, Rorma, Albano, Rettuno, Arbea nebft anbern

Orten. Gin zweites Rind, Johann Borgia, ber eigene Gproß: ling bes Papfts, wol von Julia Farnefe, murbe mit Nepi, Baleftrina, Baliano, Rignano und anbern Stabten ausge-

<sup>1</sup> Lange Bulle Dudum iniquitatis filii: Rabn. n. 17. Unter ben Colonna wird auch Bombeius genannt, ber nachmale berühmte Carbinal. Der Carb. 306. wurde feiner Buter beraubt.

ftattet. 1 Baleftring, Nevi und Sermonetg erbob ber Bauft gu Bergogtumern; Die Abtei Subiaco mit ihren 18 Caftellen fprach er für alle Beit bem Gefchlecht ber Borgia gu. Diefe Bulle unterzeichneten bie neunzehn bamals anwesenben Carbinale, unter ihnen auch Caraffa, Canfeverino, Cefarini, Karnefe, Ballavicini und Medici, ber von feiner Bergnugungs: reife in Deutschland und Frantreich nach Rom gurudgefehrt war. Richt einer magte Biberfpruch. Auf Diefe Beife batte Mleranber VI. ben gbibellinifden Abel Latium's erbrudt, beffen er fich guvor gegen bie Orfini bebient batte. Spater follte auch an biefe quelfifden Berren bie Reibe tommen : benn für jest bienten fie noch als brauchbare Bertzenge im Beere Cafar's, ober fie ftanben im Colbe von Frantreid. Kaft ber gange Rirdenftaat mar nunmehr ein Befig ber Borgia; bie Romagna und andere Gebiete befaß Cafar, Die alten Erblander ber romifchen Barone befagen andere Ditglieder bes Saufes. In ben Annalen ber Rirde mar bies ein pollfontmen neuer Ruftanb.

Johes de Borgia Infans Dux Nepesinus, etma 3 Sabre alt. Ratti, Storia di Genzano, macht ibn irrig jum Cobn Lucrezia's und Alfonfo's bi Bifeglia. 3ch fant bie abichriftl. Teilungsbulle Celestis Altitudinis im Ardin Gaetani 43. n. 29. Darin nennt Mer. Roberich dil. fil. nob. Roderico Borgia de Aragonia Biselli Duci - ben anbern nur dil, etiam filio nob, Joanni de Borgia - infantibus Romanis . . . Buerft legitimirte ibn ber Bapft ale Cobn Cafar's ex muliere soluta; bann in einem Brebe, Rome Kal, Sept. 1501, offen und ichamlos als feinen eigenen Cobn: Cum autem tu (sc. Johes) defectum praedictum non de praefato duce, sed de nobis et de dicta muliere soluta patiaris quod bono respectu in litteris predictis specifice exprimere voluimus . . . Ex Registr. Alex. VI. Mfcr. Barberini, Roberich erhielt als Bergog bon Ger: moneta 28 Stabte, Johann ale Bergog von Repi 86. Brocuratoren biefer Rinber wurden bie Carbinale von Meranbria und Cofenia. Burtbarb nennt bie Mutter Johann's quaedam Romana: mol Julia Farneje.

Um 25. Sept. ging ber Papst mit Casar nach Repi und Civita Castellana, und wiederum vertrat Madonna Lucrezia seine Stelle im Batican.

Der Etury Aragon's, die Berbrechen, welche ihn veranlaßt hatten, ihn begleiteten und ihn solgten, die Atmesenheit des bluttruntenen Wähltings Cälar, die schamloss Erhöhung des Haufes Borgia, und endlich das beispielloss Güd dieset Mentschen: all dies schien damals in Rom auch die letzte Schranke hinvoggerissen zu haben, welche Borsicht selbst in vererbethelen Zeiten zwischen der Sünde und ihrer Orfsinlichteit zu halten psiegt. Wie heutigen Menschen sind unfähig, die Andlichssicht der Sitten inner Zeit ganz zu begreisen, aber haben trob ihrer Priester der Weligion Ansprüche auf unser Nachschließ der Antolich dieses Baters und diese Sohns im geschänderen Bankan würde an der Menschheit verzwieseln machen, vonn nicht ein Wild vom Kom wog in die Teisen der haben ber ventschen Kanton trößtete, wo die erkörende

¹ Unire cintan(reben Briefen cupfing Suresja als Segentin auch cun fagement est Scapits: Longaces figliois carsisma. La tun litra eic estata gratissima per haver enteso el tuo ben essere. Nui per gra de Dio e de la san gioriosa madre estamo molto bene. Per la presente te Avisamo como havermo receptua una lra del nro nuncio saper le cose de cento e de la pieve la qual pony comunicar a li tuy Embaxadori de ferrar li quali devono esser cert que uny pensamo di e notte en el benefitio e Augmento de quello estato. De Civita Cassiciana l'altimo de Settembre Alexander 'pa VI. manu propria. Driginal im Srépi v Efte in Stobena. Zie Edgrift in energidien, bieffi Sigen, auffellero de una bun suntificit.

2) fi übergefe als unwürkige Dinge bie Untboten de convivio 50 meretrieum und Mehnliche, worin übrigens Burthaub, Ratarays und ber Brief an Sibio übereinfinimmen. Mach wenn wir aus Greniften und Poeten über bie Berberbniß jener Zeit befehr find, fraudst fill de hoch unfer Gehlich, manche bir wohrt zu kalent. Dach besiehen

folche Anefboten ben Grab ber Corruption einer Beit.

Machte ber Sittlichfeit nur noch für wenige Jahre im Schlummer lagen.

Die Bermalung Lucresia's mit bem Erbpringen von Ferrara, Wittwer burch ben Tob von Anna Cforga, mar auf ben Bunfch bes Papfts burch ben Konig von Frankreich gu Staube gebracht, welchem fich bie Efte gang ergeben hatten. Gie hatte auch ber Carbinal Ferrari betrieben, ein Mobenese, Untertan und einst Diener bes regierenben Bergogs Ercole. Dies altefte Saus Italiens fonnte fic burch bie Berbindung mit einer Baftarbtochter Borgia's, einer icon breimal vermälten Dame von zweibeutigem Ruf nur verunehren, boch Furcht gwang ben ftolgen Ercole und feinen gleich wiberwilligen Sohn nach langem Sträuben endlich einjumilligen. 1 Der Papft felbft gewann an Kerrara eine Stube für Cafar. Er boffte ibin Morens gu erobern, und für diefe Unternehmung ichlug ber ferrarifche Orator Bossi fogar ben Erbpringen Alfonso por. 2 Der Ebecontract murbe pout beiben Teilen lange erwogen und endlich festgestellt. Boggi machte am 22. Dec. Mabonna Lucrezia einen Befuch, und ber Diplomat troftete barauf feinen herrn Ercole mit ber Berficherung, bag bie Bahl ber Schwiegertochter aus vielen Grunden vorteilhaft fei. Dies ift fein Portrat von Lucregia: fie ift febr flug und biscret, liebensmurbig und von gutem

1 Mm 1. Mai 1501 [chreibt Ercole an Ferrari, er volniche bie Bernalius, hauptlichtig wegen ber Alleb ber Clauten Galare's dieauf ber Gerreft, biefes Carb. im Kreft is hie zie Moderna. Der Kringten Frank, beite darb. im Nouen nach Gerraras gefandt, Serch ist biefes Broject zu gerbinnen. Allfonio bebte lange kaver zurich Beitert: Lowerzie Borgie Dochess of Ferraras, zenben 1869, 1, i.c. 2-

<sup>2</sup> Worauf ber Papst einzugehen schien. Pozzi an Errole, Rem 5. Jan. 1502. Archiv Este zu Mobena: Carteggio di Pozzi Giovan Luca da Pontremoli (später Bildo, von Reggio).

Naturell; fie zeigt Bescheidenheit, Annut und Anstand. Richt minder ift fie katholisch, und ertheint gottessurchtig. Wenn sie schon an sich hinreichende Schönheit besitet, so laffen biese ihre guten Manieren und ihre freundliche Miene noch größer ertheinen.

Rur Einbolung ber Gemalin Alfonio's famen beffen jungere Bruber Sigismund, Ferbinand und ber Carbinal Sippolit. Diefes gablreiche Geleit murbe auf Roften ber papftlichen Stabte verpflegt, welche es burchgog, mabrent fein Unterbalt in Rom felbft von ben Curialen und Raufleuten bestritten werben mußte.2 Die Pracht bes Ginguges ber Ferrarefen überbot alles bisber Gefebene. Diefe Berren, viele bunbert Pferbe ftart, bielten bei Bonte Molle; bort empfingen fie ber Cenator, Governator und Golban mit 2000 Reitern und Bolt ju guß. Gobann erichien Cafar auf einem Pferbe, beffen Schnud 10,000 Ducaten Bert befaß. 3hm gogen vorauf 2000 Manu, und folgten andere 2000. An ber Porta bel Bopolo marteten 19 Carbinale, von benen jeber ein Sof= gefolge von 200 Reitern mit fich führte. Zwei Stunden lang bauerten bie Ceremonien ber Begrugung, bann rudte biefe festliche Cavalcabe, ein ganges Beer, unter bem Donner bes Caftells nach bem Batican. 3

Die Bermälung burch Procura Fernando's von Efte wurde am 28. Dec. glänzend vollzogen. 4 Klänge ber Musik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La è di bellezza competente; ma li boni gesti e modi suoi cum la bona aiere et grande l'augmentano e fanno parere maggiore. Rom. 22. Dec. 1501, ut supra.

<sup>2</sup> Boggi an Ercole I., Rom 25. Dec. 1501, ut supra.

<sup>3</sup> Bericht aus Sanuto bei Brown II. 190.

<sup>4</sup> Das Inftrum, mit biefem Datum vollzog ber Rotar Beneimbene und regiftrirte baffelbe in feinem Banb von Brotocollen.

riefen Lucrezia aus ibrem Balaft am G. Beter. Die bezaubernde Tochter Alexander's ericien in einem goldbrokatenen alfonfo von Bewande, beffen Edleppe junge Ehrendamen trugen, gefolgt von 50 edlen Romerinnen. Ihr goldfarbenes, über bie Schultern berabmallendes haar umichlang nur ein bunnes Band von ichwarger Seide; ihren iconen Bals eine Perlenfcnur. 1 Co wurde fie von ben Brubern Efte gu ihrem Bater in bie Aula Paolina geführt, mo bie Ceremonie por 13 Carbinalen flattfand. Der Carbinal Sippolyt reichte ber iconen Schwagerin toftbare Ringe und ein Raftden bar, worin ein funkelnder Brantidmud von Juwelen, bas Ribeicommiß bes ftolgen Saufes Efte, lag. Rach bem pracht: vollen Bermalungofeft und Bantett murben mehrere Tage hindurch Wettrennen, Turniere, Stierjagden und Comodien aufgeführt, auf Roften ber murrenben Stadt Rom.2 Um 1. Januar ericienen 13 Trinmfmagen auf bem G. Beters: plat, mit aufpielenden Darftellungen von Berfules, Cafar, Scipio und Baulus Emilius. Gine im Baticau vom Carbinal Canfeverino vorgeführte Baftoral : Comobie fand wenig Beifall, befto mehr bie von Cafar gegebene, mobei man Bufde, Sugel und Thiere fab, mabrend Sirten bie Bermalung priefen.

<sup>2</sup> Siefe bie Berichte in "Lucrezia Borgia Duchessa di Ferrara" per G. Zuchetti exdirigente dell' Arch. Dipl. dei Gonzaga in Mantova, Milano 1869. burd welche Bertules fortan nicht Lowen noch Wolfe mehr au fürchten babe.

36r Abjug nad Ferrara, 6. Jan, A. 1502,

Am 6. Januar 1602 verließ Aucrezia mit ibrem Hoffaat und Sprengefolge Rom, jur großen Befriedigung der Stadt, für welche die verschwenderlichen Bermalungsöffle eine erbrüdernde Loft geweien waren. Der papfliche Hof, die Gardinale, die Gefandten, Gole und Bolf gefeiteten fie durch die Borta del Papolo.

Der Cardinal von Cofenza, Francesco Borgia, übernaften bie artige Pflicht, Madonna als Neife-Legat durch den
Artichenkaat zu führen. Sechsbundert Reiter beschützten sie. \*
Der Kapft selbs hatte die Etationen vom Nom nach Ferrara
vorgeschrieben, und der Zochter anbesohlen, ihm an jedem
Agge cigenhändig zu schrieben. Der Reisigug wurde seinem
Pelefole gemäß überall auf Koften der Etade nicht allein
verpflegt, sondern durch Schaugepränge geefett. In Hosigno

<sup>1</sup> Perche il Pastore de li pastori il libraria da tutti li monstri.
\$\mathbb{P}\_{0\frac{1}{2}\text{if an Ercole I.}}\$ Rom 1. 3an. 1502.

2 ele flighte mit fig 150 Stagen, 150 Maultifeier. Hinter ben Sement jaes 6-folges benern fanne. Golonna von Staffritian auch Geaf Jaulian von Magnillanzi; fobanna 6 römigige Geklicute, 4 oratori Romani, Reifande bet Bufelo, Aftonio Baotuny, 2 omenien Sept jimi, Sakomo 5 rangippani; ben Geklicuteg Galar's begleiteten fie Spo b'Mügere, ver fejder berüffunt flag Swenche, ber Stiffere Cfridi, Biero G. Greer, Zomentice Ganguigni, 3eb, Greeg Gefatini und ambere. Lenercia Borgia in Ferrans Sposs a Don Alfonso d'Este, Memorie Storiche estratte dalla Cronaca ferrarese di Bernardino Zambotto: Greenas 1867.

3 Che conferma — che son Santità lo ami più che alcona altrapersona di sangue son. Upaji in Ofelega Lurrigia's an Groci, poligno 13. Jan. 1502. El Sefecte textra Gafrinnes, Giu. Gafridana, Sarni, Zerni, Gepoleto, Bodique i bi sefeti muner ju Sfert. — Crr Vapfr empfali feina Zodpir noch befonere an Grocie: Ex corde l'abbi ricomandata. Som, 25. Jan. 1502. Trégli 98 Detra. ftellte man Triumfmagen bar mit ber Geidichte bes Baris: Diefer mpthifde Bring miberrief voll Galanterie fein claffifdes Urteil; er erfannte jest Lucrezia ben Apfel gu, weil fie alle Gottinnen an Schonheit übertreffe. 1 Bon Spoleto ab geleitete fie ber Bergog von Urbino, Cafar ju gefallen, ber ibm biefen Ritterbienft balb genug lobnen follte. In Bologna empfingen fie bie Bentivogli: Rurcht erprefite übergli biefe Ehren und practvollen Refte.

Der Eingug Lucregia's in Ferrara am 2. Februar mar ber einer Ronigin. Gie ritt baber in Golb und Cammt, mit Sbelfteinen und Berlen bebedt, welche jeboch ibre eigene Schönheit nicht verbunkelten. Gie fam nicht mit leeren Sanben. Mußer ihrer Aussteuer von 100,000 Golbbucaten brachte fie bem Bemal als Gefchent ihres Baters bie Stabte Cento und Caftell bella Bieve, und noch mehr, bie Giderbeit feiner eigenen Staaten. 2 Rerrara feierte Bermalungefeste marchenbafter Bracht, mobei ber gauge Olomp bes Beibentums in Bewegung gefett marb. Aber bie bochzeitliche Stimmung mar gemoungen und falt. 3 Die Tochter Borgia's nahm aus Rom Berrara. eine peinvolle Bergangenbeit mit fic, und fie fand Gerüchte bor, beren bloges and unbegrundetes Dafein jedes eble Weib in finnverwirrende Edwerunt batte fturgen muffen. Sie fonnte frob fein, Rom mit bem minber lafterbaften

1 Boggi, Foligno 13, 3an, 1502.



<sup>2</sup> Mm 17. Cept. 1501 hatte Alex. Ferrara ale Ducat bestätigt, und ben Sabredgins für Ercole, für Alfonfo und feine mit Lucregia gu erzeugenben Rinber bon 4000 Duc, auf 100 Flor, berabgefest. Bulle bei Theiner Cob. Dipl. III. n. 427.

<sup>3</sup> Nozze fredde. Dan leje mas 3fabella bon Efte, Schwefter Alfonfo's, ihrem Gemal Bonjaga nach Mantua fdrieb; fie beglüdwünfcht ibn, weil er nicht babei war. Archiv. Stor. II. 303.

Kerrara vertaufcht zu baben, und bier überbauerte fie ben Sturg ber Borgia, Sofifde Comeidler, wie Ariofto, Die Strossi und Bembo, felbit Albo Manusio vergotterten fie, indem fie außer ihrer Coonbeit auch ihre Tugend und Weisbeit ju ben Sternen erhoben. 1 Benige Frauen ber Beicbichte baben einen fo tiefen Reis auf bie Phantafie ihrer Mitwelt und auch ber Nachwelt ausgenbt, als biefes junge und icone Beib, welchem nur Die gefchichtlichen Berhaltniffe fehlten, um gu einer Rleopatra gu werben. Die Geftalt Diefer Tochter eines Bapfis gwifden bem furchtbaren Bater und bem grafiliden Bruber, balb ibr tragifdes Opfer und jum Mitleid bewegend, halb eine verführerifche Sirene, endlich eine bugenbe Magbalena, bezauberte ftete bie Ginbilbunge: fraft burch bie Dofterien, welche fie umgeben, und in beren Duntel Coonbeit, Could und Unglud, Berbrechen und Leidenschaften mit einander tampfen, mabrend ber Sintergrund fur biefe aufregende Erfdeinung ber Batican bon Rom ift. Lucrezia Borgia entfagte als Herzogin von Ferrara ben Schwelgereien ibres fruberen Lebens; fie ergab fich, wie ibre Mutter Banossa, driftlider Buke und Andacht und Berten ber Frommigfeit. Go lebte fie rubige Rabre neben Alfonfo, bem fie mehrere Rinder gebar, bis gu ihrem Tobe am 24. Juni 1519. Doch bat Riemand mabrend biefer Beit in ibre Ceele geblidt, mo bie idredliden Schattenbilber ibrer Erinnerung ichwerlich je gur Rube famen. 2

l Ciche bie Gpigramme bei €trozzi in Carmin Illustr. Poetar.
Ind. 3fetr. 1722. Vol. IX. Und Petri Eembi Carmina, Senek. 1522.
2 Speind: 2 Geinnel est, quame en jam pridem persanete eastigato vetere luxu, abdicatisque delitiis Christiane discipline severitatem induisset. Vita Alfonsi p. 167. Sen ûprem fremmen 2 Geefn ifter ang Christophiol vita di Alfonso l, viti two Mit. Catrylin.

Radbem ber Ginflug Lucrezia's aus bem Batican entfernt mar, blieb Cafar ber alleinige Gebieter über ben Willen feines burd ibn ifolirten Baters. Diefen felbit feste jest er, ber Cobu, ju feinem Berfzeug berab. Er mar bamals ber unumidrantte Torann bes pon feinen Safdern und Spionen erfüllten Rom. Ihn auch nur mit Worten zu beleidigen war Dajeftateverbrechen. Gine Daste bufte ibre Freibeit mit einer abgehauenen Sand und ber Bunge, welche an jene geheftet murbe. Ginen Benetianer, ber ein Pamphlet auf ben Papft und feinen Cobn verbreitet haben follte, vermochte ber Boticafter Benebig's nicht gu retten: er marb erwurgt cafar Borund in ben gebulbigen Tiber geworfen. Der Bapit felbit, von Hom. in folden Dingen unempfindlicher, tabelte bei biefer Gelegenbeit feinen Cohn. Bas er fagte, ift febr merfwurbig. Der Bergog, fo erflarte er offen bem Botichafter, ift ein gutmutiger Menid, aber Beleidigungen tann er nicht ertragen. habe ihm mandmal gefagt, bag Rom eine freie Stabt fei, und bier jeber ichreiben und reben burfe, mas er wolle. Es wird ja auch von mir übel gesprochen, boch ich laffe bas auf fich beruben. Der Bergog entgegnete mir: wenn Rom gewohnt ift zu ichreiben und zu reben, fo ift es gut, aber ich will folde Leute icon Reue lebren. Der Bapft erinnerte endlich baran, wie vielen er felbft verziehen babe, gumal bei

ber Invafion Carl's VIII. fo vielen Carbinalen, welche ber Ronig felbft feine Berrater naunte. 3ch batte, fo fagte er, ben Biccfangler und ben Carbinal Bincula umbringen fonnen. doch ich babe niemand webe thun wollen, und vierzehn großen herren pergiebn. 1

Mier. VI. unb Cafar geben bino, Febr.

Am 17. Februar fcbiffte er mit feinem Cobne und nad Biom- feche Cardinalen nach Biombino. Die Matrofen für feine A. 1602. Galeeren hatte er ohne Beiteres preffen laffen. Er wollte

bie Westungen feben, welche Cafar bort bauen lieft, und vielleicht auch erfunden, mas man wegen Pifa und Floreng magen burfe. Rubig tonnte er Rom verlaffen; benn uie erbob fich bie Stadt weber im Namen ber Sittlichkeit noch ber Freiheit gegen bie Borgia. Er nachtigte guerft in Balo. bann in Corneto, mo er ben Palaft Bitelleschi's bezog. Dan aab ibm Wefte in Biombino; er fab bem Tang fconer Beiber gu, mas er icon als junger Carbinal gu febn geliebt batte. Um 25. Februar ichiffte er auch nach Elba, am 1. Mars fegelte er wieder von Piombiuo ab. Das fturmende Meer brobte ibn bei ber Beimtebr an benfelben Ruften gu perichlingen, wo er einft bei feiner Rudfebr von ber fpanifchen Legation Ediffbruch gelitten batte. Dit Rot erreichte er Porto Ercole. Er verfchmabte bier ein icones englisches Schiff gu befteigen, welches ibn ficher burch ben Sturm geführt batte. Das Meer ging noch boch, als er am 5. Marg weiterfubr; aber rubig faß er an Bord und verzehrte Rifche, bie man ibm vorlegte. Ueber Palo, wo er nachtigte, fette

<sup>1</sup> Der ferrarifche Drator Beltranbo Coftabili an Ercole 1., Rom, 1. Jebr. 1502. Archiv Mobena: Et havendoli dicto che Roma he Terra libera et che li he consuctudine de dire, et de scrivere como l'homo vole, Et che anche de la Santità sua se dice male, ma che lei lascia dire...

er seine Reise nach Rom zu Pferde fort. Um 11. März kam er in die Stadt zurid. Riemand begrüßte ihn, weil es Racht war und er nicht empsangen sein wollte. Rut die Kamille des Lassis ließ Trompeten und Pfeisen erschallen.

In Bom bewehte Alezander daunals die Engelsburg mit Geschit, welches er aus dem Inventar des Tefdigs Feberigo von Ischa für 50,000 Ducaten gesauft hatte. Dieses Castell war nach der Pulverexplosion hergestellt, und jeht neben der Torre di Nona das schreckliche Gestangtik, worin Jumberte von Opfern der Borgia schmachteten. Es jaß noch darin, den Tod herbeischenend, der junge Mitore Manfreid, mit ihm sein Bruder Octavian und andere Uni weget in Wanfreid, mit ihm sein Bruder Octavian und andere Uni weget ihm Den Tod geschwere, gludsgesichten. Am 9. Juni zog man ihn und die and Indexidente dassen Arbeit. Bel hat fein anderes Opfer dieses Ungeheuers ein gleiches Mitteld verfent, als der schuldliche und schone.

1 Des Zatum ber Mertie von Nom befrimmt Betterabe an Krote, Smn 16, 264-1 1002. De Noise (mi 110 Apricant) seferient Burthard, und jame ift Ges. Ghjei auslührticher alle ber Text Ercarde. Zast Det. ber Niedfert ift richtig bei Geschaft 11. Nien, benn das bes flätigt Betterabe, saltig 28 auf m. Ges. Ghjei. Re neme venit ei obviam (Burthard). Dies erflätt Betterabe, Mem 11. Nien, 15002 per esser sers aus Nientiä nom krotiket esser innoutrata dia alcuno, et he inferto per la vigna. Ma se sonno semitie imedilate anti soni de troube et pifari nel palatio —

<sup>2</sup> Reperti saut in Tiberi sofiocati ac mortui A. D. Faventiae juven. XVIII. amoor in circa, pulchrae formae et staturae cum balista ad collum, et duo juvenes per brachia simul ligati, unus XV. annor., et allies XXV., et prope cos erat quaedam femina, et multi allii. Burtfartz. 2en Strichaft eines noți terțifițiferra firevise Galarie am Sțierre pirțieți Sujiciariati and N. 2023. San Stetieri II Sacco di Roma p. 454 lieți țin Gățar erafurgeru burch Bianchino de Plasa, il quale adoperava per ministro in simili erudeltă.

Cobann verließ Cafar Rom am 13. Juni (1502), um fein blutiges Bert in ber Romagna fortzufegen. Biel mar gelungen, viel blieb noch ju thun übrig. Das romifche Gebiet fammt ber Ctabt geborchte jest, in Grabesftille verfentt, ben Borgia. In Latinm mar bie Dacht aller Barone gertrümmert; fie manberten als Erilirte in ber Welt umber. In Infeien ftanden Die Orfini ju ben Borgia; boch auch ibre Stunde follte ichlagen. In Mittelitalien befaß Cafar icon einen großen Teil ber Romagna, beren Lanbichaften bie eiferne Sand feines graflichen Statthalters Don Ramiro b'Orco niederbielt. In ber Maremma bilbete Biombino bie Grundlage für Blane auf Bija und Alorens. Mm Bo bedte Cafar bas verichwägerte Saus ber Efte. Run galt es, mit aller Rraft um fich ju greifen, Urbino, Camerino, Bologna, Aloreng, Giena, Perugia gu bemaltigen und bann als Ronig auf ben Eron Mittelitaliens gn fteigen.

Die lethe Halle des Jahres 1.002, umd die erste bes solgenden umfassen das siechterliche Schanspiel der Thaten Gafars dieseitel wie jenielts des Meennin. Er erscheit darin in der Gestalt eines Wurgengels von so hollischer Anter schand. Aber seine Edgeründer mentschischer Ratur schand. Aber seine Opfer weden kann das Mitgefühl. Die meisten waren in ihrer eigene Sindendlichte rei sint die Siehel eines solchen Christens. Diese lieden Arnannen gitchen alle in ihren Sereisen Chan Vorgie an Täde und Voscheit, an Wolling und Stuttenunschel. Die gräßliche Tragobie der Laglioni in Perugia, die Ulutuacht vom 14. Juli 1500, wo Garlo Barcista seinen Vertambten Gente, des eines Gehne Aftere und Gismonde und andere in Schlafe mordete, und die furfolder Rache welche darauf

Siampolo nahm, find allein biureichend zu zeigen, in wie boben Blutwogen Damals ber Frevel italienischer Dunaften ging, und baß er einen Burger forberte, wie Cafar mar.

Erft bemachtigte er fich Urbino's burch ben frechften Betrug, nach bem Mufter jeues von Confalvo in Reapel veriibten. Guidobald, getaufcht burch Briefe bes Bapfte und Berficherungen feines Cobns, entwaffnete fich felbit, um biefen mit Ernoven zu unterftuben, und fab bann ben Berrater plotlich als Feint in Cagli fteben. Er entfloh über Berge nud Kluffe irrend, bis er Raveuna und Mantua erreichte. Auf andern Wegen rettete fich fein junger Erbe Francesco Maria Novere. Um 21. Juni 1502 befette Cafar ben gangen Staat Urbino. 1 Er felbft ging nach Urbino, wo er fich urbino's fich in bem prachtvollen Balaft Feberigo's aller Roftbarkeiten und Cameribemachtigte. Man icatte fie auf 150,000 Ducaten. And A 1502. Die reiche Bibliothet ließ er jum Teil einvaden und nach Cofena fortichaffen. Durch gleichen Berrat erlangte er Camerino. Den bortigen Donaften Julius Cafar von Barano. ben Morber feines Brubers Rubolf, ließ er nebft zwei Cobnen ius Gefäugniß werfen. Bon jest ab naunte er fich: Cafar Borgia von Franfreich, burd Gottes Gnabe Bergog ber Romagna und von Balence und Urbino, Kürst von Andria,

1 Stabtardiv Urbino: Memorie di quanto si fece dal Duca Guidobaldo e suoi Popoli - nel tempo che il Duca Valentino prese quel Stato. Stattardin Fano: Libri dei Consigli, A. 1502, 22. Juni, Geine Rlucht foitberte Guibobald bem Carb, Julian in einent Brief aus Mantua, 28. Juni 1502. Denniftoun I, 385. 3m Gert. gingen Guibobald und Glifabetta von Mantua nach Benebig; bon biefem Ort, ihrem Exil, batiren viele Briefe beiber: im Archiv Conzaga.

herr von Piombino, Gonfaloniere und Generalcapitan ber

heiligen römischen Kirche. <sup>1</sup> Die Städte zitterten, die Magisteate frochen vor ihm im Staube. Schneichker erhoben ihn als neuen Galar pie des Terenen. <sup>2</sup> Sein Neghment war frasstvoll und gut. Jum ersten Wale genoß die Nomagua Nuhe und Freiheit von ihren Mustlaugern. Im Vannen Schar's verwaltete die Justig Antonio da Monte Sansiewischen der Namen Charles der Antonio da Monte Sansiewischen der Namen. Es war auch damack, wo einer der größesten Gestler Name. Es war auch damack, wo einer der größesten Gestler Justleins es nicht verschnähete, in die Dieuske Charles zu treten: Leonardo da Binci wurde sein Architect und Ingenieur, und sollte sir ihn die Festungen der Komagna ausdauen. Diesen Artus (kälar's an, und ansterden date er schoen im Dienskatter Charles an, und ansterden date er schoen im Dienskatter Charles an, und ansterden date er schoen im Dienskatter Charles an, und ansterden date er schoen im Dienskatter Charles an, und ansterden date er schoen im Dienskatter Charles das der Schoen das der Schoen date der fichen im Dienskatter Charles and der der schoen das der schoen das der der fichen im Dienskatter Charles an, und ansterden date er schoen im Dienskatter Charles das der schoen 
1 C. B. de Francia, dei gr. Dax Romandiole Valentieque et Urbini, princepe Hundrie, Dam Plumbini eta, es. R. E. Gonfalonerius et Capitan, Gener. . . . Dai, in castris ad Sirmignanum die V. m. Julii MDII. Ducatus vero nri. romandiole II., an Vandimo de Vandinis de Paventia, ben et gu feinem Seutmant für Gubbie renent. Cabita râpie Gubbie, Libri Redorm. A. 1502—1506 fol. 12, unb anhere Briefe beliefen mich Cabita raß. no. — Zem Ducat Markia gheti fijm ber Sönig ben Gupanim verlichen; fo brichtet Belle ranbe an Grevb I., 30m 27. 30far; 1502.

2 3m Stabthaus gu Fano fand ich (Lib. ref. Vol. A. 1501—1503) ein Gebicht bes Stabtfanglers, worin gesagt wird, baß feine Flucht vor bem Arme Casar's mehr möglich sei:

Quocunque en fugias Caesar Dux Inelytus instat, 'taesar bulque manet: Caesar Dominator hilque Syderibus tulns, Falis et tutus amieis — Pontifice adjatus, Gallorum atque impelu magno — Nullus eum acquabit: san me Regalia gesta; Caesaris imperium noslri ducis ecce per omnem Italiam jam jam colitar: procedit: amatur — Non alium volumus Dominum: me querimus Nos quam Caesarum Jabar Hoe Regumque Domingue; Omnipoteusque preces noetras exaudiat omnes, Caesar in aclerum visul Dux Borgia semper! Lobovico des Mobrs Schredliches genug erlebt. Die Menschen von damals atmeten eine andere moralische Luft alls wir.! Bei seinen Unternehmungen unterführten Char wir.! lieine Dungften in seinem Colde, wie Sitellozzo Sitelli und

vie Orsini. Bitelloggo, am 1. Mai 1502 vom Kapft zum Grafen von Wonttone erhoben, Todifind der Florentliner, datte schon im Juni Areggo genommen, und eroberte im Juli auch Vorgo S. Sepolero im Ramen Charles. Giampolo Baglione, die exilirten Medici, und Kandolss Settruci, erster der verstellen Florenzi. Inter dem Setten der ihm zum Verberchen von Tecken Vorgons, die erfürten Wedicht, und Leich zu der der verstellen florenzi. Inter dem Settenden sich Medici zurächzischen, wollte sich Safar Toskana's bemächtigen. Die erschrecken Korentiner riesen dem Schuß Frankreich an, und Ludwig XII., der das Umssigerien Charles mit Missant betrachtet, gedot ihm auch biesmal halt, inden er Aruppen nach Toskana solitike.

Euriere verfündigten jeden Ctfolg des Sohnes dem Kapft. Er ließ die Stadt beleuchen, als er den Fall Cameriuo's vernahm. Zumals flats gerade der Cardinal Ferrari, ein Wensch von harppenhaster Raubsucht, und zuvor das thätigste Wertzug des Papsks in Finanzgeschäften. Seine Reichtimer wurden die Beute der Borgia, nachdem ihr unsehöltares weißes Kulter ihn getöbtet hatte. Auf dem Zardinals regnete es boshörte Grabsferiten; man firente sie im Batton aus. Burthard hat 2 der nuch noch eine keine keine keine gefammelt, und noch beute weißen sie den Leefer gang in die Stimmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief Ga'ar's, dat. Papiac A. 1502, an alle feine Erutmentë umb Capitâne: Comandamo che al nro, prestantone et dilectron familiare Archetetto et Ingregnere Generale Leonardo Vinci d'essa ostensore — debbiano dare per tutto passo libero... Rei Carto Memor Etto. su la visi di Lionardo da Vinci, p. 85.

ber Reit ein. 1 Riemand mar mehr im Bertrauen Merander's gemefen, ale biefer Mobenefe; er burfte es, einige Monate 216en wiber bor feinem Tobe, magen, bem Papft ein Libell gu lefen gu Mer. VI. unb pie Borgia, geben, welches gegen diesen selbst geschrieben war, und viels leicht murbe ibm biefe Dreiftigfeit verhangnifvoll. Die Un-Hageschrift fam, wie es bieß aus Deutschland, nach Rom in Bestalt eines gebrudten Briefs, welchen ein verbannter Romer aus bem franifden Lager por Tarent an Gifvio Cavelli gerichtet batte, ber fich am Sofe Maximilian's im Exil befand. Burthard bat biefe Cdrift gleichfalls aufbewahrt; fie ift ein autbentifdes Uctenftud über Die Ruftanbe Rom's unter bem Regiment ber Borgia. Reine andere Schrift hat die Frevel Diefer Menfchen, ibre Politit im Großen und Rleinen, und ben Schreden fo treffend gezeichnet, unter bem bie bon Mendelmörbern und Spionen erfüllte Stadt bamals bebte. Der Berfaffer, vielleicht ein Colonna, rief am Schluffe bie Gurften Europa's auf, Die Welt von Diefer Beft zu befreien. 2

> <sup>1</sup> Hic Baptista jacct, cnjns potucre cadaver Sub terra haeredes condere, non seelera.

Hac Janus Baptista jacet Ferrarius urna Terra habuit corpus, Bos bona, styx animam.

Ne dicas, sit terra levis, nec spargito flores: Nummos, si requiem nec dare vis, numera.

<sup>2</sup> Magnifico D. Sylvio de Sabellis apud Ser. Romanor. Regen datum Tarenti ex Castris Reglis, die XV. Nov. (nämtich 1501). 2er Baph nennt biefen Cplube in felmer Bannbulle gegen Coinna unb Cawelli. 2amada entilanb bielliciht bas beite ber Griptamme auf Mirg.: Vendit Alex. elaves, allaria, e.hristum.

Emerat ille prius, vendere jure potest. De vitio in vitium, de flamma crescit in ignem, Roma sub Ilispano deperit Imperio. 5. Subnig XII. Lomat and Derticlien, Juli 1602. Die gielle ber Sergia, um Sähr eilen ui fin. 18thal feine Senbettert. E überliftet um bernügtet fie. Zer Fauft fest den Gent. Erfini fest, um jetet ber offunisien Gitter ein. Gäser in Umbrien. Die Gaptlime Erfini sperighet. Gäser vor Seinen. Sülfiland der Latertiffen Baren. Gäser sich seine Senben Fauftimmtum. Zer Gent. Erfini bergiftet. Gäser im Nem. Gere aptituft. 3-69, Genten sicheft Nertung. Zer Gant. Sülfel bergiftet. Gapten im Nem. Gere aptituft. 3-69, Genten sicheft Nertung. Zer Gant. Sülfel bergiftet. Gapten fin. Nem. Gere genten sich seine Sei

Mug. 1503.

Die Absichten bes herzogs auf Bologna, ber Argwohn iber bie Plane bes Papfts, welcher bie Orfini aus bem Lager Cajar's nach Rom zu loden suchte, und aubre Bor-

Sextus Tarquinius, Sextus Nero, Sextus et Iste. Semper sub Sextis perdita Roma fuit.

Diese Berfe tamen auch nach Deutschland. Gie fteben in ben Acta Paparum Biegler's, mit vielen anderen Spigrammen auf bie Rapfte. stellungen ersprechen alle jene fleinen Tyrannen, hisher Berbündete ober Condottieri Cäfar's, dem sie so sinntos sipre Vaffen jum Sturz Montfeistre's und Varanne's gestiehen hatten. Sie sagten sich, daß sie einer nach dem anderen erstiegen würden, wenn sie nicht gemeinschaftlich ihre zeitige Rettung verfundern. Die Offstin, Carl ber Vasslard des Steinins, Paul der Sohn des Cardinal Latinus, der Cardinal Stiendungs diesel. Die Offston der gefrege von Eradina, bitfolgas Viellis, Oliverotto der grässische zum den Armonische Steining von Bestellungs eines der grässische Versten von Einen, der Versten von Bestellungs der Versten von Bestellungs von Bestellungs der Versten sie der Versten der von Steina, der Versten von Bestellungs der von Bestellungs von Bestel

Die Conbottieri empören fich gegen Cafar Borgia,

Sund, vereinigten ein geer von 10,000 Mann und erfoben plohlich die Waffen wider Cafar. Bei hossomerene wurde sein Sauptmann Ugo Moncadu geschägen, und nur mit Mühr ettete sich Mickeletto. Alsbald fehrten auch Guidobaldo aus Benedig, und Johann Maria Sarano aus Aquila in ihre Ctaaten gurüd, welche sie jubelnd aufnahmen. Die empörten Sauptseute aber nahmen viese Casselle, rüdten nach Fano und schossier Cassen in Inna

Der Absall seiner Condottieri brachte Casar in die größelte Gesapt, denn ihr entschiedenes Handeln würde seine gange Macht gertrümmert und alle Heinde der Borgia bis nach Rom hin zum Aussand gerieben haben. In solder Not waudden sich der Papft und sein Sohn hülsseligiehend an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 8. Oct. ethob fich S. Leo. Am 15. 30g Paul Orfini in Urbino ein. Dies melbet er dem Oogen Loredano am selben Tag: Urbini 16. Oct. 1502, im Dian. Sanuto's IV. 132. Am 18. fam Guidedald purid! Memorie im Stadtarchiv Urbino. Vita di Guidobaldo, vol. II.

ben Konig von Frantreich, und biefer, welcher ber Borgia im neapolitanifden Rriege ju beburfen glaubte, rettete fie. Er befahl Chaumont, mit Truppen gegen Imola porqugeben, und vermittelte eine Ausfohnung gwifden Cafar und ben unentichloffenen Conbottieren. Bugleich lebnten bie Florentiner, welche biefe Capitane jum Beitritt aufgeforbert batten, biefes Bunbnif ab. aus Baf gegen bie Bitelli und bie Orfini, bie Bermanbten ber Debici, wie aus Diftranen in ben Erfolg ber Rebellion. Sie ichidten vielmehr ihren Gecretar Machiavelli nach 3mola, um fich ben Frieben gu fichern und bem bebrängten Bergog ibren Beiftand angntragen. 1 Auch ber Bergog von Ferrara erbot fich, bem Papft Truppen nach Rom ju ichiden, wenn er burch ben Aufstand ber Orfini in Rot fomme. 2 Borforgend batte Alexander icon feit bem Ranuar 1502 Civita Caftellana befestigen laffen, wie er felbit faate, als Rufluchtsort fur fic und bie Carbinale, ober nach feinem Tobe für feinen Cobn. Um 17. Ceptember batte er biefe neue Burg befichtigt. 3

Erichredt burch bie Drohungen Fraufreichs und unter fich uneinig, auch umgarnt von bem Runften ber Borgia, ließen fich bie Conbottieri ju Gingelvertragen mit Cafar

¹ Legazione al Duca Valentino im T. VIII. ber Merte Macchiavelli's; (fein erfter Bericht batist 3mola 7. Oct.) umb Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nell' ammazzare Viellozzo, Oliverotto etc. Gejanbi(chaftébericht an bie Behn, Op. Minori p. 136.

<sup>2</sup> Brief Ercole's an seinen Orator Beltrando in Rom, 19. Oct. 1502. Archiv Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A propria difesa e dei Cardinall in caso di qualche sinistro, e morto lui, vi si potesse salvare il Duca di Romagna contro i potenti che lo volessero assalire. Beltranbe an Errole, 10. 3an. 1502. Zerfete an benefiten, 17. Sept. 1502. Zer Fapft tehrte am 19. Sett. não Sem suridi.

Sielaffen fic geminnen. Baul Orfini fam ant 25. October nach 3mola, Borgia über- mo er mit ibm einen Bertrag folog. Alle anberen Capitane liften. unterbanbelten. Gie febrten in ben Golb beffen gurud, ben fie eben erft an ben Rand bes Berberbens gebracht batten. Mls biefe verraterifche Musfohnung am 28. October geicheben war, ging auch ber vergebens gewarnte Carbinal Orfini, burd Briefe bes Papfis eingelaben, im Rovember nach Rom jurid. Bentivoglio, welchen biefer gleichfalls nach Rom lodte, blieb ju feinem Glude aus Argwohn gurud, ober er murbe von ben Bolognesen an ber Abreise verbindert. Guis bobald fab fich mebrlos, mußte ein Abtommen mit Cafar ichließen, und verließ wieber ben iconen Balaft feines Baters in Urbino, am 8. December. Desgleichen entwich ber Cobn jenes Julius Cafar Barano, melden Dicheletto am 18. October in Bergola erwurgt batte, aus Camerino.

Gafar faß fich faum gerettet, als er mit stütem Hofen bei Webe stellte, worin er die bekörten Condortieri sangen wollte. Sie hatten ihm bereits gehosen, Montesettre und Varano nochmals aus ihren Staaten zu vertreiben, wohin sie diese stellte gener in Sicherbeit zu wiegen, die staugösischen halfdetrugen. Diese Etabbeite zu wiegen, die fraugösischen halfdetrugen. Diese Etabb datte seit Sicherbeit zugen. Diese Etabb datte seit Sicher in Joher tropen verabssieht, dem Genat der Zohanna von Weutschter, dem Schaft der Zohanna von Weutschter, einer Schwester wirden. Diese stellt gestellt g

Hauptmann gegen die Gondottieri Calar's verteidigte. Porta schiffte erft die Fürstin und ihren Sohn am Ende des Dec. 1502 nach Benedig ein, dann ging er selbst nach Jieres. Erbefahl seinem Leutuant die Burg zu halten. Die Gondottieri num sorderten diesen zur Uebergade auf, er aber ertlätte, daß er nur Casar die Schüssel einhandigen wolle. Sie riefen deshalb ihren Berberber herbei, gang sinnlos und vergessen, das ist ist beleddigte feind niemals ein aufrickliere Kreund sein tie beleddigter Feind niemals ein aufrickliere Kreund sein som

Die Lift mit welcher Cafar feine Schlachtopfer fing ift

begaubert, dem Dradent entgegen. Bitellogs fam unbewaffnet, gaus schwermitig und ahnungsvoll, doch er tam. \* Der hersge lud diese dapitime zu einer Besprechung in den Palast, wo er Wohnung genommen hatte, und kaum waren sie hier eingetreten, als er sie von Artegsknechten umringen lies. Bitellogen sies ihrer einen nieder; man entwossfinet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricotti, Compan. di ventura II. 340.

<sup>2</sup> Machiavelli war in Sinigaglia Beuge bes Berrats, ben er für gerechtfertigt hielt. Er zeichnet bie Lift Cafar's in feinen Decennalen 1:

E per pigliare i suoi nemici al vischio, Fischiò soavemente, e per ridurli Nella sua tana, questo bavalischio —

Cliverotto,

erwürgt.

Dit ibm murben Cliverotto, Baul Orfini und ber Bergog von Gravina festgefest. Panbolfo Betrucci entfam. Alebald lieft Cafar Die Truppen ber Gefangenen entwaffnen ober gersprengen, mabrend Siniagalia geplundert marb. Am Bitellopso u. Abend murben Bitelloggo und Cliverotto erwürgt, wie es bieß, auf zwei Stulen figent, Ruden an Ruden. Gie ftarben murbelos. Cliverotto malate meinend bie Eduld auf Bitel-Louio, und biefer batte vor feinem Ende teinen großeren Bebanten als ben Bunich, vom Papit, von einem Alegander VI.,

die Absolution zu erlangen. 1

Bas ju Cafar's Unglud batte merben follen, mar ju feinem Glud geworben: mit einem Streich batte er fich feiner Reinbe, auch ber Orfini, entlebigt, nachbem er ihre Dienfte aufgebraucht. Gie felbft batten ihm bie Belegenheit bagu geboten, und er tonnte jest von ber Welt nicht nur bie Unertennung feiner Klugbeit forbern, fonbern feiner Sandlung auch ben Schein bes Rechtes geben. Doch an bemielben Tage faubte er Enriere an einige Dachte Italiens, ibnen angugeigen, bag er feinen Berratern guvorgefommen und ibrer Sinterlift bas verbiente Enbe gemacht babe, 2 Rach Rom

1 Much fein Bruber Paul mar bingerichtet worben. Geine Bruber Robann und Camill maren im Rrieg gefallen. - Das Rabere in Descrizione del modo...

2 Li ho prevenuto et facti personi tutti ad un tratto par imponere qualche fine alla infinita perfidia e malignità lhoro del che me rendo certo che la Screnità V. pigliera piacere - es fei bies eingutes Exempel. Un ben Dogen Lorebano, Senogallie ultimo Decembris MDIff. S. V. Obsequentiss. Servitor ac filius Dux Romandiole etc. Cesar. Agapitus. Sanuto IV. fol. 205. - Die Morentiner gratulirten globalb jum gelungenen Sanbftreich. Es gratulirten anbere Gurften wie bie Bongaga. 3fabella b'Efte, Gemalin bes Marchefe von Mantua, fdrieb ibm am 15. 3an. und fchidte ibm 100 fcone Daeten fich im Carneval ju vergnugen. Ardiv Gougaga, Lettere di Isabetla

Gonzagn. Cafar banft ihr aus Aquapenbente 1. Februar 1503. Ibid. Es war im Berte, ben Erftgeborenen Jabella's mit einer Tochter Cafar's ju verloben.

1 Surth, (Ge. Gigli fol. 184) ergäßt ben her Meskfrußgern (feight Meskgelfinfteiner insern benaths girlegmisg): Fost promdium (25. Zer.) ernerunt ad plateam S. Petri larvati, — habentes nasso inapgo et grossos in forma prisporum — presecedente valida Cardinalari — quam sequebantur seutiferi et — unas in veste longs et capello antigoo Cardinalari, quem sequebantur plures tamapaam expellant et omnes — equitabent asinos — ascenderunt sd plateam inter portam palatif et andientiam, with oetenderunt se Papae — deinde oquitaverunt per totam urbem. — Mm 94. Zer. 1502 fagit ber §aph (tienn Girliffura, beit ern. abject all pitalar salpreitage (T) algar begient. Griffern Green de Gaeret, si adhex XIV. annis supraviveret. Bidd.

2 An bemseiben Tag schrieb Mer. ben Florentinern, Cäsar trolle bie Orsini nach Eivita Cafellana absühren; sie möchten hallstruppen bereit halten, und alle Bässe besehen, damit Guidobald nicht entrinne. Rom, 3. Jan. 1503, gezeich, Sabrianus. Archiv Flor. Atti pubblici.

Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

gleiter. Als der Cardinal in den Saal des Papageien eintrat, umringten ihn Benoffinete. Er erblafte: man führte ihn in den Aurm Borgia. Jugleich nahm unn seh Minabo Drfini, den Erzbische von Florenz, den Protonotar Orfini, Jacob Santa Ercee, einen Bernandten von Birginius, und den Rich Menadthin de Austan, einen Kruder des berühnten Bartolomeo. Alsbald ritt der Stadtgawerneur nach dem Palasi auf Monte Giordano, den er auskäumen ließ. Die vertriebene achtigligdigrige Mutter des Cardinals vanstle einer Irrfinnigen gleich durch die Ertaßen, da sie Riemand aufzunchmen twagte. Ihren Soch brache man in die Angelsburg, seine Soche in den Katican.

Mir 5. Januar tielte Don Jofté mit Aruppen aus, fruitsesseigen Aus in der ver Crisic. Min 5. Januar tielte Don Jofté mit Aruppen aus, fruitsesseigen Morten Noten karfa an ker Crisic. Janu nehmen, denn um diesen Preis hatten sich die Geschangenen ihr Leben ertaussen müssen. Santa Groce, nelcher 20,000 Ducaten sir das seine gegahlt, mußte den Sohn des Papils begleiten, um jene llebergabe zu vollziehen. Ower den von die Stunde des Verderbens auch sir die Dritin gestommen.

Bergebens gingen alle Carbinale jum Rapit, Gnabe für ihren Collegen zu erbitten; er antwortete ihnen, daß Drini ein Berrafer und an der Berfasorung gegen den Gergog mitschulbg fei. Gang Rom war in tiesser Bestürzigung. Adglich hörte man von der Absührung hochgestellter Bersonen in die Engelsburg. Jeder Mann von Rang und Bermögen fürögtete auf einer Conscriptionssisse zu fleben. Selbs die zu Rom im Exil lebenden Rodici gitterten. Sinof,

<sup>1</sup> Cabellicus, Ennead. XI. lib. 1 am Enbe, und Canuto.

<sup>2</sup> Burthard und ber Orator Beltrando vollftanbig übereinftimmenb.

Bifchof von Chiusi und apostolischer Secretär, ftarb vor Schred. Um 1. Jebruar sand man den Rumpf eines in Scharlach gekleideten Annes am Ponte Sisto. Was war ju erwarten, wenn erst der Würzengel Casar mit seinem Kriegbolf nach Kom tam.

Die meifterhafte Bemaltigung feiner Conbottieren flofte überall grauenvolle Achtung por ber Kraft bes Gersogs ein. Biele rühmten ibn, felbft ber Konig von Frankreich nannte feine That bie eines Romers, ! Cafar mar in Babrbeit ber Drade, melder bie fleineren Colangen verfdludte. 2 Con am 1. Januar 1503 brach er von Sinigaglia auf, um unter bem frifden Ginbrud bes Schredens über bie Lanber Dittelitaliens baber ju fahren. Bor ihm floben wie aufgejagtes Jagbwild bebende Tyrannen: Die Bitelli aus Città bi Caftello, Giampolo Baglione aus Berugig. Man fürchtete feine Lift. nicht fein Comert; benn biefer Menich, melder balb Italien Gafor Borgio besmang, batte mol Stabte belagern laffen, aber nie eine Schlacht gefclagen. Er rudte über Gualbo in Umbrien vor. Città di Caftello ergab fich ibm; Berugia bot ibm am 6. Januar bie Signorie. Dort feste er, bod im Ramen ber Rirde, Carl Baglione jum Regenten ein, ohne bie Stabt gu betreten. Geine Abficht mar auf Giena gerichtet, mobin fic Betrucci gerettet batte. Auf feinem Darfc vernahm er gu Caftell bella Biebe bie Reftnebmung bes Carbinals, und jest ließ er Gravina und Paul Orfini, bie er mit fich geführt

<sup>1</sup> Avrebbe fatto un azione da Romano: Beltrando an Errole I. 23, Jan. 1503, — Con bellissimo inganno ammazati gli Orsini, faste (păter Sobius în der Bita Căfar's.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et pour ce on donna à ce dit César pour devise un Dragon devorant plusiers serpents avec ces mots: unius compendium alterius stipendium. Brantôme, Vies des homm. ill. II. 222.

hatte, erwürgen, am 18. Januar. So vurde Kaul Orfini für die Untflugdeit bestraft, mit welcher er sich in bem Denft der Borgia begeben hatte; seinen eignen Sohn Fabis hatte er im Sept. 1498 der jungen hieronyma Borgia vermätt, einer Schwefer des Cardinals Johann Borgia. I werdiabellie begleitete Safar als Orator der Florentiner, und in sovereider der Derzog auf, dahin zu wirten, daß seine Republik mit ihm Slena befriege, während Allegander heuchterische Wiesen Angland für der der Angland für der der Angland für der der auf Andloss förfte.

Der Papft wünsche heimlich und sürchtete gugleich die Unternehmung gegen Siena, weil diese Stadt unter dem vor sinn. Schube Frankreichs finnd. Dessentlich tadelte er deshalb seinen Sohn: er thue alles aus Sigenstun, er wolle ihn mit gang Italien verseinden. Er stellte sich so ausgedracht, daß er ihn sogar Bastard und Verräter nannte, und ihn in den Bannt shun wolle. Indeh glaubte man, daß er ergürnt sein, weil der Derzog die augenblidtlich Sendung von 30,000 Ducaten begehrte.

> Im Gebiete von Siena ließ Casar einige Castelle plünbern; dann schiedte er Briefe in jene Schot, und verlangte unter den schredlichsen Drohungen sie zu stürmen und das Bolt niedermegeln zu lassen, die sofortlige Berbannung Kanbolsos. Der Dwann erklärte am 28. Januar, daß er zum

<sup>1 3</sup>nftrum. v. 8. Sept. 1493: Protocollbuch Beneimbene.

<sup>2</sup> Von Cáfar's Servetär Agapitus (he' Gyreabi aus Ametia) aus-gefreigte Breife im Kreft/6 Wa beb jo gigen Gáfar am 2. Jan. in eastris poutificils ad Corinaldum; son best melbet er bad Gefeherne bam Ragistat von Breuglia in einem Brije (fel Vermigliol) Vita ali Malatesta Baglioui App. 1). Am 10, near er in Torfifano, am 13. in C. beffa Viter, low Gerick prijfeher im um Bamtitogolia ausgerufen noarh; am 26. in Pienza. Siefe auch be Legazion Machiae vettig, nedder; in his étit this Viter bagliette.

<sup>8</sup> Beltranbo an Greole, Rom 23. 3an. 1508.

Wole des Laterlandes abreisen wolle, und noch an benstieben Zage ging er nach Lucca. Hierauf 30g Cäsier vertragsmäßig auß dem Gebiet Siena's ab, und gad auch die gemachte Beute heraus. Auf sein Secretär kam in die Stadt, wo er darauf bestand, daß Pandolso als Tsilierter erfläre wurde. I Artingerbe Woter riese den Gersya nach dem Kartin

monium. Denn ploblich batten fich bieffeits wie jenfeits bes Tiber bie Refte ber Barone erhoben, um in verzweifeltem Rampf ben Untergang ibrer Bermanbten gu rachen, ibren eigenen abzumenben. Die Saupter ber Orfini maren bamals Johann Jordan, Berr von Bracciano, und Ricolaus Graf von Bitigliano, jener im Dienfte Frantreichs in Reapel, biefer im Colbe ber Benetianer. Wahrend fie ben Cout biefer Machte anriefen, foloffen ibre Bertvanbte einen Bund, Dieromitoen in welchen auch die Savelli und einige Colonna eintraten, erbeben fic. Mutius Colonna und Gilvius Cavelli bemächtigten fich Ba-Iombara's: Sabio Orfini, ber Cobn bes ermuraten Baul. und Julius, ber Bruber bes eingeferterten Carbinals, erboben bie Baffen in Cerbetri und Bracciano. Am 23, Jan. fturmten die Barone fogar Ponte Romentano, worauf Rom in Bewegung tam. Der Bapft lieft ben Balaft in Baffen fteben, boch murben bie Orfini gurudgeworfen.2 Der Erge bifchof Albobrandini von Ricofia, ein Cobu Bitigliano's, ent= wich aus ber Stadt. Sier bieß es, bag Johann Jordan von Reapel berantomme; ber Bapft begebrte beffen Muslieferung von Grantreich, fie verweigerte ber frangofifche Bot-

<sup>1</sup> Archiv Siena: Drohbrief Casar's an die Balie, in pontis. castris ad Pientiam die XXVII. Jan. 1503; und Lettere della Balia an Sacopo Viccolomini, worin berichtet wird, wie oben im Tert.

<sup>2</sup> Beltranbo an Ercole, Rom 23. 3an. 1503.

schafter. Ich will, so rief Merander voll Zorn, diefes Haus gang ausrotten!! Armobsnisch schos er die Tore des Palaste. Dem Julius Orsini in Cäre ließ er sagen, daß er Schuld am Tode des Cardinals sein werde.

Der herzog nun eilte ins Patrimonium, am Anfange bes Februar. Die Städte, welche seine Kriegsbande burchzog,

Aquapenbente, Montsfiascone, Siterbo wurden mit Gräueln isder Art erfüllt.\* Die gu schwachen Orfini wichen überall; bie erschrechte Sawelli trentent sich von ihnen und lieferten Palembara dem Papil aus. Rur Bracciano war eines ernstlichen Bidbersländes sätzig. Zur Belagerung diese Sastells sieh er Papil am 16. gebrune Teitliefen abgefen, denn um jeden Preis, so verlangte er, sollte dasselbes genommen werden. Zeboch Galor schwache den Konig von Frantreich, in defien Schuse Zohann Zordan fland, und er tam daburch in Zwiegland int siehen Artische Schwach zu der die für der ihre Abgestelle für der siehen Schwach in Zwiegland der Gerbinden ibre Malche lesse mit Writtlierie er zie zuselich den Cardinalen ibre Malche lesse mit Writtlierie zu bewöhrten.

Die Rabe Cajar's erfüllte Rom mit Schreden. Furchtfam verließ der Cardinal Hippolyt die Stadt am 15. Februar, um fich nach Kerrara zu begeben. 4 Unterdeß faß der Cardinal

meil ein Ueberfall ber Orfini au fürchten fei.3

Frantreich ichust bie Orfini in Bracciano.

Volemo exradicar tale casa. Refat, bei M. Sanuto IV. fol. 208.
 Mm 12. Febr. fcreibt Cafar an bie Cornelaner, Viterbii in Castris Pontificiis. Archib Corneto.

<sup>3</sup> Mm 20. Grbt. Burtharb und der venet. Botischer übereinstimmend. Si dolse chel Ducha non volea andar contra Juan Zordan dicendo la faremo nui l'impresa el fa per el re qual si doveria bastar di franza e lassar nui far di cose nostre. M. Sanuto IV. 275, vom 4 Märj.

<sup>4</sup> Beltrando an Ercole, 18. Febr. 1503. Mis Grund gift Burftbard an: propter indignationem quam Dux Valent. assumpsit contra eum, quia idem Card. diligebat et cognoscebat Principissam

in ber Engelsburg, Die Beute feiner Reue und qualvollen Erinnerungen. Seine Mutter ichidte ihm bie tagliche Rabrung, bis ihr bies unterfagt warb. Bergebeus bot ber Carbinal große Summen für feine Freiheit, vergebens that bies bie Mutter. Gie fanbte eine Geliebte bes Cobne verfleibet jum Bapft mit einer toftbaren Berle, Die er begebrt batte. Er nahm fie und geftattete wieber, bem Sohne bie Nahrung gu fchiden. "Doch man glaubte allgemein, bag er bereits ben Reld getrunten, ber ihm auf bes Bapits Befehl gemifcht worben war." Tropbem ließ Meranber bem Ungludlichen fagen, er folle autes Mutes fein und fur feine Gefundbeit forgen. Babrend bas Gift icon im Leibe bes Gefangenen wirfte, erflarte ber Papft ben Carbinalen im Confiftorium, Der Carbinal bag er ben Aergten befohlen babe, auf bas eifrigfte fich um after, Rebr. Orfini ju bemüben. Am 15. Februar bief es, ber Carbinal

fei am Rieber erfranft; am 22. pericied er, mabrent Cafar in Gutri ftand und Cere belagern ließ. Muf Befehl bes Papfte begleiteten ben Tobten 40 Radeltrager, ber Gover: nator, Monfignor Sabrian, und bie Palaftpralaten nach S. Calpatore, 1

Cafar felbit tam am Ende bes Februar nach Rom, aber nur mastirt ging er aus; fo wollte man ibn im Palaft ge-

(nămlic Cancia) uxorem fratris dict. Ducis, quam et ipse Dux cognoscebat carnaliter.

<sup>1</sup> Papa commisit socio meo, ut haberet curam funeris defuncti. Ego nolui interesse; nolui enim sapere plusquam oporteret. Burt: barb bricht bier fein Diarium über bie Regierung Aler. VI. ab. - Der Drator Beltranbo berichtet ben Tob nach Ferrara ale gefcheben mezz' ora di notte del 22. Febr. Der Carb, fei frant gemefen circha 12 di. - Am 22, Febr. batirt Cafar aus Gutri (Ardiv Gubbio).

lirt.

feben baben, als bort am 27. Rebruar eine Comobie aufgeführt murbe. 1 Alle Echlöffer ber Orfini maren bamals übergegangen, außer Bracciano, Tere und Bicovaro. Der Papft brannte von Ungebuld, auch biefe fallen gu feben; aber Develchen bes Ronigs von Frankreich verboten jebe weitere Befdabigung Johann Jordan's. Cafar wollte beshalb nichts magen, und bies brachte feinen Bater fo auf, bag er ihm burch ein Breve unter Androhung ber Ercommunication und bes Berlufts feiner Leben ben fofortigen Angriff Bracciano's befabl.2 Gleichfam gezwungen wollte nun ber Bergog am 12. Marg nach Cere geben, bor beffen Mauern er feine Leutnants ben Grafen Lubovico bella Miranbola, Ugo Moncaba und Michele Coreglia gurudgelaffen batte. 3 Er verlieft Rom erft am 6. April und erfubr auf bem Bege, baß jene Burg unter Julius Orfini, Johann Orfini und Die Burg

Gere capitu beffen Cobne Rengo, mit Miranbola capituilirt habe. Diefe herren übergaben fich und ben Ort ber Gnabe Cafar's; er führte fofort Rulius Orfini jum Bapft und erbat von ibm feine Freilaffung. 3 Alexander hoffte jest ben gauglichen Sturg

<sup>1</sup> Diefe Trauerfpiele begleiteten Comobien bes Carneval. Ma non si dimostra, et va im Mascherato. Beltranbe, Rom, ult. Febr. 1503. Lenet. Berichte beftatigen bies: Canuto IV. 268.

<sup>2</sup> Ein nur abgefartetes Spiel. Ma il Papa con un Breve gli commandava, sotto pena di scommunicazione e di privazione del feudo, di portare senza indugio il campo sotto Bracciano. Bels tranbo an Ercole, Rom 1. Dara 1503.

<sup>3</sup> Mile brei erlaffen als capitani generali de lo fel. exercito dello Illmo S. Duca Valentino einen Befehl, dato in Campo ad Cere die 9. martis 1503, gezeichnet Michael Corella mann prop. Ardib Corneto.

<sup>4</sup> Dit Rubmrebigleit melbete Cafar biefen Act ber Großmut bem March, pen Mantua, El - S. Julio Ursino, el quale era dentro con molti altri signori soi consorti et parenti, spontaneamente ne usci et venne ad ritrovarce con alcuni de li predicti, vendendo et re-

ber Orfini burchguführen, und nur bas Beto Frantreichs fchute noch augeublidlich biefes Gefchlecht.

Sobann Jordan, heimlich nach Bracciano gefonmen, begab fich jest nach Gelle in den Abruggen. Der Papft machte ihm argliftige Borifdige: er bot ihm für seine Bestigungen im Römischen das Fürflentum Squillace ober Entischlich in der Nacht Ancona, und ber Orsini sal sich geseinstigt, am 8. April 1503 unter Bernittung bes frame diene Breight, am 8. April 1503 unter Bernittung bes frame diene Breigheiten Botischafters einen Bertrag zu unterzeichnen, worin trag am. er auf jene Borifchage einging, und einen Baß zur Reise auch Frankreich erbeit, um bort mit bem Koniae, einem

Run tam Cafar wieber nach Roin, jest ber furchtbarfte

Brotector, bas Beitere auszumachen. 1

mettendo pienissimamente la terra et persone deesi, a la discretione et arthirio nov. et noi havendoli con tale conditione accepti, ha venno hogi conducto et dieto sig. Julio all Pedi de la sanct. de nro. S., et al sirectamente l'Inaverno recommandato od 8. Beat., che per respecto uro. Iha receptuto in gra. et reposto in son liberta, con fermo proposito de naurit tal clemental, che ad cisacuno sea na-nifesto, Il factineroel essere punitit, et il Innocenti preservati. Ad Vra Ex. er recommandadamo. Ex. urbe et palatio Aplico. VII. Apr. MDIII. Cesar Dux Romansitolae Valentieque. Agapitus. % c § 10 enga 9.0.

1 % régiv Crini, T. 131. n. 14, int. Gop. bet Sertragé auf Fragament. Die subbat VIII. April 1503. Convenuit personaliter neillo Castello delle C'elle sub. III. D. Joan. Jordano qd. D. Virginii de Urisnia. Sercollandiquier bet Supple: D. Michele Romaliners, Craterra Grantfetight: Roberto Ep. de Rodo et lo magnf. Sig. D. Rogero de Gramonte. 364, 304. bub it tituitt et de Aragonia conte de Tagliacozzo Capit. General. de Francia et sub ordine Sei Michaelis miles. Siefe Staffnijle deriedt bie Genatagiet the Magaden Zurfgart/s, medges bief Unterfambungen Semettl. Eit Lamen nicht jum Maßifarung. ber Staffia jernord file. 3m % régio Genetal bei finket figh has fetrefinke Geht dit. VI. batit 38m 11. %pril, reddeb en mit ten Derjint abgrightigfien.

Mann Italiens. Seine Erfolge, bie Mittel ber Rirche, feine Rübnbeit und Rraft ließen ibn als eine wirkliche Dacht erideinen. Golbfnechte und Conbottieri liefen ibm qu, feinem Glude ju folgen. Saft in allen Burgen bes Rirchenftaats faßen Spanier als Bogte. Alles was Cafar errungen, berbantte er nicht bem Benie, nicht ber Tapferfeit ober militärifdem Talent, nur bem Berbrechen und bem Berrat. 1 Darin mar er ber große Lebrmeifter feiner Reit, beren gange Bolitit er vergiftet bat. Und fo verberbt waren bie Ruftanbe Italiens, welches aus ber Epoche einbeimifcher Tyrannis ber weit ichlimmeren bauernber Frembberricaft, vielleicht gar ber Teilung unter Spanien, Frantreich und Sabsburg entaegen ging. fo verzweifelt auch bie Urteile, bie hoffnungen und bie Beilmittel ber Batrioten biefes Lanbes, bag ber armfelige Cafar Borgia einem Machiavelli in ber Geftalt bes mpftifden Beltro Daute's erideinen tonnte.

Der Carbinal midiel ber-A. 1503.

midtel ber: 10. April ftarb vergiftet in ber Engelsburg auch ber Carbinal Giovanni Didiel, ber Repot Baul's II., beffen Reichtumer Cafar begehrenswürdig geworben waren. Aber ber Lapft alanate bon Glud und Gefundheit. Er ichien ungerftorlich. . Als er am 17. April bie Deffe las, erstaunte man über feine fraftvoll tonenbe Stimme. 2 Am 24. April ging er

Bon Berbrechen ju Berbrechen marb fortgefdritten. Am

<sup>1</sup> Era el duca in questo tempo el primo capitano de Italia, non già per grande intelligenza d'arme, ma per tradimento e forza de denari, e aveva redutte le guerre in quel tempo in tradimento, che ogni homo da lui aveva imparato. Mataraggo p. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Sant, Sua canta la messa in S. Pietro tanto armoniosamente. et cum tanta prosperitate de corpo et de voce, che non se poteria più. - et era in uno stato di valida salute. Beltranbe an Ercole. Rom 17. April 1503.

mit Casar uach Anguillara, die eroberten Schlösser der Orsini zu besuchen; am 11. Mai besuchte er einige ehemals cosonnische Landschaften.

Inbem bie Borgia auf ibre Berte blidten fanben fie. baß ihnen Unglaubliches gegludt mar: bie beiben großen Abelsfactionen Rom's, nie gubor gebanbigt, jest gertrummert; alle anbern Barone, alle Tprannen bes Rirdenftaats ausgerottet ober verjagt; Rom in gebulbiger Rnechtichaft; bas Carbinalscollegium ein bebenber, geborfamer Genat; bie Eurie ein feiles, bienftbares Bertzeug; machtige Bunbesgenoffen erworben, ober mit Gefdid gewinnbar. In jenen Tagen bachte Alerander baran, feinem Cobne ben Titel bes Ronigs ber Romagna und ber Marten gu geben; nur icheute er noch ben Ginfpruch Fraufreichs, welches eine borgianische Monardie nicht bulben burfte. Gie fonnte furchtbar werben, benn fie vereinigte bie geiftliche mit ber weltlichen Gewalt, Das Papfitum blieb ihr Centrum, ihre Finangquelle bie Chriftenbeit. Amei pollenbete Meifter biplomatifder Runft. ber Bater und ber Cobn, lentten fie, bon benen ber eine im Stande mar bie Frevel bes andern mit bem Schilbe ber " Religion gu beden.

Wenn jedoch die Borgia den Arcis ihrer Wirflichfeiten überbilden, erfannten lie, daß er nicht über den Krichenstant binausging; und felbst hier unterfrachen ihn noch Bologna und Ferrara. Sie schmiederen Alane auf Zedana, wo das unglüdliche Pisa Casar die Signorie darbot. Davon unterrichtet, folioß Ludwig XII. zwischen Giorenz, Siena, Lucca und Bologna einen Bund, neckher ihn auch in Raspel unterstützen sollte. Schon am 29. Wärz 1038 hatte deshalb

<sup>1</sup> Derfelbe an benfelben, 24. April und 11. Dai.

Panbolfo Betrucci unter frangofifdem Beleit nach Ciena gurudfebren fonnen. Aber bie Uneinigfeit in jener Liga erbielt bie Soffnungen Cafar's, und ibn bestartten auch gebeime Unterbandlungen mit Epanien. Die Wendung ber Dinge in Reavel eröffnete ibm neue Musfichten. Denn Chanien. bort im Rriege mit Franfreich, fab in Cafar einen Bunbesgenoffen, und biefer in ber Untehnung an jenes ein mirtfames Mittel, Lubmig XII. Augestanbniffe abzugmingen, und fo bot fich ben Runften bes Ctaatemannes ein neues Relb bar.

Mit bem April 1503 hatte Confalvo von Barletta aus

feinen glangenden Relbjug in Apulien begonnen, und biefen ber berühmte Ameifampf vom 13. Februar als gutes Mugu= rium eingeleitet. Dreigebn Atgliener fiegten über eben fo viele Frangofen; aber ibr Cieg, ber noch in Schrift und Lied fortlebt, tonnte nicht bon ber Edmach getrennt merben, baß er für bie Cache eines fremben Berrn, bes Eroberers ibres Landes, erfocten mar. ! Aubiand und Remours murben wiederholt gefchlagen; Confalvo jog am 14. Mai in Reavel ein, und die Trummer ber frangofifchen Armee rette-A. 1508, ten fich in das feste Gacta. Co war Ludwig XII. in Neavel ungludlich, wie Carl VIII., wie alle Bratenbenten vom Saufe Anjou. In biefem Unglud bat ein großer Beidictidreiber

Untergang ber Grane jofen in Reapel, Rai

> 1 Die 13 Stallener ber Diefida di Barletta maren aus ber Brigabe bes Rabrigio und Profpero Colonna; barunter gwei ibrer Bafallen: Michele Toft aus Paliano, und Gieb. Bragaloni aus Genagano. In G. Pantaleone gu Rom liebt man noch folgenbe Grabichrift: Laudomie Johis Brachalonii Qui Inter Tredecim Italos Cum Totidem Gallis Certavit Et Vicit Filiae Francisci Bisciae V. J. D. Ux. Vixit. Ann. LXIX. Obiit, Die V. Octob. MDLXXVII. Bernardus Biscia V. J. D. Filius Matri Opt. Et Francisco Filiolo Qui Vixit Dics XIII. Sibique Et Suis Posuit.

Frautreichs die Sand des Simmels ertennen wollen, welcher den König für feine Arbeindung mit dem frevelhaften Borgia gegüchigt jade. Dies freilich war unläugbar, dab die Berebrechen und die Größe jener Menichen nur durch den Schulk frankreichs soche Ausbechnung genommen hatten. Und jeht lonnte berleibe König darauf gefaßt sein, den verdienten Annt von seinen Schulkmen zu ernten.

Sie blidten mit Genuatbunna auf die Rieberlage Frantreichs; fie jubelten über bie Siege Spaniens.2 Run burften fie fur ibren Beiftand bier ober bort bobe Breife forbern. Ludwig XII. ruftete ein neues Beer, welches La Tremouille burd Toscana und Rom nach Reapel führen follte. Geine Gefandten forberten freien Durchaug burch bas Romifche und bie Bereinigung ber Rriegevolfer Cafar's mit benen Fraufreiche. Die Borgia verlangten bafür freie Sand in Toscana und die Breisgabe Bracciano's. Man tam nicht aum Abicbluft; benn Klugbeit, wenn nicht Chre, verbot bem Ronige, Floreng und Giena gu berraten. Die Borgia felbft tonnten weber bie Dlaste ber Freundichaft fallen laffen, noch eine Unternehmung gegen Toscana in ber Reit magen, wo Die fraugofifche Armee, bon ber Stabte-Liga verftarft, fich bort in Bewegung feste. Sie erflarten baber, bag fie ben Durchjug gestatten, aber bie Reutralitat bes Rirchenftaats aufrecht halten wurden. Unter bem Dedmantel biefer Reutralität

<sup>1</sup> De Thou Hist, I. c. 6. Quod tam arctam cum Alex. VI. and mitatem contrassest, et impuri patris omnique seclerum generoperei filli crudelitates, libidines, pertidiam, fortunas denique forissest et ampliasest. Quid cum Italias, quid orbi Christon non metuendum fuit, si res prospere in Italia Gallis evenissest, et cum felicitate nosura Borgiarum fortuna solocivisset?

<sup>2</sup> Beltrando an Ercole, Rom 17. Juni 1503.

tonnten sie dann über Toskana herfallen, sobald die französsische Krimee in ihre neue und mutmossich ungslädliche Experdiction von Eine siegten sich indes zu Spanier; der Papis erlaubte sogar, daß Consalvo Solduer in Rom wart; dem Volkfaller des Kaisers gad er zu verstehen, daß wenn biefer au Sonaier ete, er das Gleiche funm wolle.

Troche ers würgt, 18. Mai A 1503. Troche, ber Secretar und Günftling Alexander's, mochte bie spanischen Unterbandlungen an Frantreich verraten haben; er entscho aus dem Antican am 18. Mai, worte derb varsch nachgesandte Schiffe bei Gorsica eingeholt, nach Kom zurüdgebracht und am 8. Juni in einem Turm von Traskevere durch Michael von der Antick von der Verlage der Ver

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 354 (anh pari [rinte Strife on hir Sünchia in Stehle pu Sünchna. Rm. 1. Grph. 1502 hitter fre hur agmilf Econstrix Supplies. V. Ex. se degne mandarme li sonetti che me promisse, et se in alchuna cosa la posso servire quella me commande che son desideroso serviria a la qual baso le mani di roma lo primo di septembro. Sim 5. Ccl. banft er lig fait be Semitt. Ce spridpart [de humil. servirios Fran. Troche protonot. ap. manu propria. Elei fit alio [rin Sünc, unb night Trochio ober Trocas. Ce if (printis teler 2 celexatific).

<sup>2</sup> Et dicendo Sua Beatit. chel Sre Duca havea facto la scripta, intendo chel se dolsse poi anche piu cum Sua Santità del Sre Duca. Et che la Sant. Sua li dixi che lhera uno pacio a dir cussi, et che

bamale bingerichtet. Der Schreden mar fo groß, bag viele Romer ausmanberten.

Gelb murbe fur Cafar burd gewohnte Mittel beidafft. Sein ftets bereiter Benter, jener Dicheletto Coreglia, ein Benetianer bon Geburt, und ber Stadtgovernator brangen mit Bewaffneten in bie Saufer, und ferferten viele Berfonen ein unter bem Bormanbe, baf fie Maranen feien. Aus berfelben Abficht murben Ebicte gegen bie Juben erlaffen. 1 x Für große Gelbfummen ernanute Alexander am 31. Dai noch elf Carbinale, barunter feine Bermanbten Juan Caftellar ernennung. und Rrancesco Aloris von Balencia, andere brei Spanier Spretg. Cafanova und Remolines. Meldior Copis von Brigen, Ricolo Fieschi von Genua, Francesco Coberini von Bolterra, und Abrigno Caftelli. Diefer claffifch gebilbete Latinift ftammte aus Corneto. Er war Runtius Innocens bes VIII. in England gemejen, mo er burch Gunft Beinrich's VII. bas Bistum Berfort und andere große Commenden erhalten hatte. Rach bem Kalle von Moribus murbe er Be-

sel Sre Duca intendesse quello chel diceva, lo faría morire. Et per le parole de Sua Beat, par che impaurito la matina el se ne fugisse, Beltranbo an Ercole, 11. Juni 1503. Er berichtet umftanblich Rlucht und Enbe biefes Mannes, am 27. Mai und 11. Juni. Cafar fprach mit ibm im Turm eine Stunde lang; poi mettendose sua Eccel. in loco dove lo poteva vedere et non esser vista, Trocha fu strangolato per mane de Don Michele. Der Bapft lieft aussprengen, bag fich I, in Oftia ins Meer gefturgt babe. Bon feinem Tobe auch Diar. Branca, und Buonaccorfi, ber ihn Troces nennt, primo favorito del Papa e del Duca.

beimichreiber bes Bapfis, fein Gunftling und Bertrauter. Er

<sup>1</sup> Che sono tutte invenzioni da far dauari: Bictorius Cobes rini, florent, Drator, Rom, 17, Juni 1503, Archiv Alorens, Lettere ai X. di Balia, Classe X, Dist, 4. n. 73.

war einer ber reichften Pralaten Rom's, wo ihm Bramante im Borgo einen ber iconften Balafte erbaute. 1

Cafar, ber Echopfer biefer neuen Carbinale, mar bei ibrer Ernennung im Confiftorium anwefend; er geleitete fie binaus und gab ihnen ein Gaftmal. Er zeigte fich an biefem Tage sum erften Dale feit feiner Rudfebr wieber öffentlich. 2 Run murben neue Plane entworfen: ber Bapft wollte alle Lanber ber Orfini, Cavelli und Colonna ber Rirche gurud. geben, wofür bas beilige Collegium guftimmen follte, bag Cafar bie Darf mit ber Romagna vereinigte.3 Am Enbe bes Juni ging ber Bergog borthin, und ber Papft wollte ibm im August einen Befuch machen. 4 Geine Regierung faßte in jenem Lande Burgel; Die Bermaltung war gut und Die Juftig unerbittlich. Rachbem Cafar fich Ramiro's als feines Generalftattbaltere bebient batte, opferte er auch biefes verhaßte Bertzeug ber öffentlichen Meinung; er ließ ibn vierteilen und fo auf bem Plate von Cefena mit bem Richtbeil jur Ceite ausfeten, bem Bolf am Morgen jur graflichen 1leberraschung. 5

Der König von Frankreich machte bamals bem Kapft ben seltsamen Borichlag, ibm gang Reaper gu übertassen, von ben er ibm Bologna und die Romagua abtrete. Bagen machte ber Papst Praktiten beim Kasier, um für

<sup>1</sup> heute Palaft Giraub : Torlonia.

<sup>2</sup> Beltranbo an Ercote, 81. Dai 1503.

<sup>3</sup> Derfelbe an benfelben, 7. Juni 1503.

<sup>4</sup> Cäsar erließ ein Decret in Eriminalsachen: dat. Cesene in consilio nostro Ducali 3. Julii A. 1503, ausgesertigt von P. Justulus. Archiv Gubbio.

<sup>5</sup> Dies icon am 25. Dec. 1502.

<sup>6</sup> Proferta che al Papa pareva bella: Beltrando an Ercole, Rom 1. Aug. 1509.

feinen Cohn bie Inveftiur von Sifa, Siena und Lucca gu erfalten. Unterbest vurchgog La Ternouille mit der nach Recapl bestimmen Urmer Zokcana, am Anfange bes Mugght, und näherte sich bem römischen Gebiet, als ein Ereignis eintrat, welches alle Jäden bes Gewebes ber Borgia mit einem Zuge vimfenfight.

Der Rapft sowol als sein eben aus der Romagna gerendens gurungesebreter Sohn ertrantten zu gleicher Zeit am Sonne dabend den 12. August. Beide hatten einen Karten Fieder ausall mit Grörechen. Um 13. schlug man dem Papft zur Aber. Er süblte sich woler; einige Cardinale ließ er an seinem Bette Karten spielen. Um 14. lam das Zieber zurüch, blied am 15. auß zur den hatten freien Am 14. lam das Zieber zurüch, blied am 15. auß zur den hatten freien Am 14. lam das Zieber zurüch, blied am 15. auß zur den hatten den Palast; lein Arzt noch Apotheler durste ihn in den ersten Tagen verfassen. Am 20. August. Wan sperte den Palast; lein Arzt noch Apotheler durste ihn in den ersten Zogen verfassen. Man dandte sich sie für den Rapft dete: die Politige erwiderte, es sie feine Hoffmung

<sup>1</sup> Derfelbe an benfelben, 10. Mug. 1503.

<sup>2</sup> Ten Serfauf ver Steanfgrig gilt bis auf Cumbru bed von Stopaub benutte Diaz. Archiv. Val. 68 ib it is Gerigis. Ruttfart's k. 69 inn't igs 4 im Ges. Chigi I. I. 14 dis Alex. VI. P. Oblitas et Pii III. Creatio Tom. III. Diarior. Burstdanti; dis Siye, Gardrain in 2006. Alex. VI. P. Oblitas et Pii III. creatio MDIII. Zir Sigligiti Startberl's Hearth's bettig to Stribanch's in Sferig Noverna. Burtt bart's Sabbato die XII. Aug. in mane Papa sensit se male labere; post horam verperor. XXI. vet XXII. vetil febris; quae mansit continua. Bettrenbe, 14. Mug. i heri seri per bona via intesi che Sua Sant. romid of Salato una collera citrina et non senza allerazione di febbre. — Lo III. Sig. Duen— sta molto grave con due terriane et vomito et passione de stomacho...

<sup>3</sup> Beltrando, am 16. Aug. Das Fieber fezicionet Burth. als Tertiana; und jener fagt gleichfalls: da diversi homini de palatio, sebbene non sonno di quelli che penetrano, liebbi chel male — se nomina una Tertiana nota.

Gregorovius, Gefdidte ber Stabt Rom, VII.

mehr für ibn. 1 Am Freitag ben 18. August beichtete Alexander bem Bifchof Betrus von Culm (welche Beichte mag biefer Mann gebort haben!) und figend empfing er bie Communion. Kunf Carbinale maren um ibn, Arborea, Cofenga, Monreale, Cafanova und Aloris. Dan erwartete feinen Tob. In berfelben Stunde lag auch Cafar Borgia barnieber, aber idon außer Gefabr, und fich aufdidend gur Racht burch ben bebedten Sang nach ber Engelsburg ju flüchten, mobin er bereits feine beiben fleinen Kinber und vieles Gut hatte bringen laffen. Schon fullte fein in Gile berbeigerufenes Kriegsvolf ben Borgo; Tamburs gingen trommelnb burch Rom, und riefen bei Strafe bes Galgens alle machpflichtige Maunicaft nach bem Baticau.2 Um Abend besfelben 18. Muguft gab ber Bijchof von Culm bem Bapft bie lette Delung, und Alexander VI. verschied in Gegenwart bes Datars und einiger Ctallmeifter.3

Sofort ging bie Rebe, baß er an Gift gestorben fei: ber Anblid ber graßlich entstellten Leiche ließ wenige barau

1 Beltranbo, am 18. Auguft.

2 Deptide bei bent. Beijd, Günfiniani, Rum, 18. Mug. 1503. ora 23, Archi b Brnebig. Mul im mes im regt ben Göng eigifij; bieš mußete bem Bolicalt. ber Arit Scripto, che ora viene da lui, b, 5 som Gülar. — Del Duca mi ha allermato, che sta senza periocio alcuno, et è senza febre, ce hen placer suos i poù levare dal letto.

3 Burfh: presentib. Datario et prefato Episcopo et Papac-parafranaria inatum adstantibus. Der Beitf Beltrambe's mit ter Zetekangigs feht im Rufab 6ffe; er fjerteit mut no har Befulse am 18. Nug. — Migr., fin her 1. Getumbe ber Radel, sogns 6 lige Skensb: la quest' ora è venuto da me Alvanotto de Alvanottis cittadino padovano della S. V. et similité comestico del Rev. 580 Efrieda (Prassede) e mi ha riferito che, essendo egli col suo cardinale, vince il D. Remolines esameirore del Duca, e fece intender a S. Sign. che N. S. in quell' ora expliravent; qui im pace requiescat — Detycf de Giuținiania 19. 18. Nug. Bora prima nocilis.

Mley, VI. † 18. Mag. A. 1503. weifeln. I Die Phantosse des Volks war geschäftig in grauenwollen Efindungen. Man ergästle sich, das Alexander, ebe er ertrantte, in seinem Gemach dem Teusel in Affragesalt geschen, daß ihn dieser Teusel gehott habe. 2 An Vergistung glaubte dalb jedermann. Der August, der gefährlichse Monat überfaupt in Von, mar freistig gerade dammal besowers beiss und siedervoll. Der Gesandte Ferrara's schrieb dies jeinem Herrn, und daß viele Wenschen ertrantten und karben, daß namentlich die Austalen im Batican sast sammt lich ertrants waren. Auch der sovenitmische Gesandte wurde frant und hörieb deshalb, wie er selss bemerkunkt. eine Berichte mehr an seine Signorie. Die glüsende Sommertust tonnte daßer dem greisen Kapst das tobsliche Fieber ergangt

<sup>1</sup> El corpo — cossa brutissima da vedere, negro et gonfalo et per molti si dubita non li sia intravento veneno: Betteranb au Grucie 19. Wug. — Lo più brutto morto non fu visto mai, nero più che lo llavolo: Wigr. Bran r.a. — Mia i sempo de critiano fi veduto la più orenda e terribil. cosa. Senet. Brief vom 19. Xug. et Camuta. — Essere il più brutto, mostruose ed orrendo corpo di morto che mai si vedesse, esca alcuna forma ne figura d'umor: 2 cpef de Giultiniani's, Nom 20. Xug. Factus erat sicut panus, vet morus nigerimas — os apertame at doco borribile quod nemo viderit unquam vel esse tale dixerit: Burtharb. Eten [o [dræflich are be cédec étrita IV. armetta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zer Acufel sprang als Affe (babuino) aus bem Gemach. Et upo card. corse per piarlo e preso volendolo presentar al papa, il papa disse lasolo, lasolo, chè il diavolo. Et poi la notte si annalò e morite: Ziar. Canuto V. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non c pero maraviglia che sua Sant et Excellentia (Găjari siano inferma i centuti quasi il homini de computo de questa Corte sonno infermati, et de quelli del palatio specialmente per la mala condicione de aera se il ritrova. Betitrando an Grecke, 11. Mug. 2er Muguit (il ben Maphen verhampitosol. Son ben Bengalment Micr. VI. (ascrèm Galitt III., Sins II., Cittué IV., im Muguit, 3nn. VIII. am dire 3uli.

haben. Um 18. August selbst, turz vor dem Tode Alexander's, sagte der aus dem Palasst tomunende Arzi Schipio dem venetianischen Bolispassen Sinstitution, doch der Grund der Krantbeit apopletlischer Batur sei, ohne irzend möglicher Bergistung zu eruchten. Doch der Klösen der Welt frünstet 
ich und ferändt sich noch heute zu glanden, daß der hassen 
vontbasse der Köpfer sein Leben auf natürlische Welfe der

modetne serfoliesen burite. Alle Zeitgenossen, unter ihnen berühnte destaumeller. Geschichtscher Guscharbin, Lembo, Jovius, der Garbinal westerner. Geschichtscher Guscharbinal bestehnte. Geschichtscher Geschließen Geschichtscher Geschließen Geschichtscher Geschließen Geschichtscher Geschließen Geschichtscher Geschichtscher Geschichtscher Geschichtsc

mit dalar vergiftet worden fei. Mit imm, jo laniet der bekanntest diese Bestantest diese Bestantest die einem Mal in einer Vigna am Batican den reichen Carbinal Habrian zu vergisten, habe der Kapst durch Kernechstung der Flassen einen Abertale bei Flassen der Kernechsten gehrunken, wie auch Caste abscheiden getrunken, wie auch Gestante gehorben, den Herzeichen begangen. Der Papst sie den Gestanten der Umpakte feine Zugendtrait bergestellt. Die Engästung der Umpakte siehe kapst sie der in den kennten so erfahren Weussche so ein konnten so erfahren Weussch is der grober Rachtslässet fich schuldiger wachen? Weum die Kengstung, wie dies wohrscheidig ist, geschah, so würde ein vereitantsische Bericht salt glaublicher erscheiten, wonach der Munichfent des Kapstid von Carbinal erscheiten, wonach der Munichfent des Kapstid von Carbinal

<sup>1</sup> E per quanto mi ha narrato del corso di tutto il male e degli accidenti accadenti e rimedi adoperati, è da giudicare che il principio del suo male sia stato apoplessin; e di questo parcre è questo medico, uomo eccellente nell'arie sua. Deprior Giuftiniani's, ut supra, 18. Sug. 1503, ora 23.

a Giucciardini VI. 23. Bembo Hisk Venet VI, 244. Zevius VIIa. Leon. X. p. 33. Pettus Martyr lib. XVI. Ep. 264. 265. Nasaef Bolat, XXII. 663. Ferremsky, Materajas, Sanuto, Petr. Justinian. Rer. Venet. Hist. X. 212. Und andere.

<sup>3</sup> Durch frifche Maulthierbaber, wie Betr. Mart. Ep. 265 foreibt.

Sybtian mit 10,000 Duaten erlauft, den vergifteten Confect verwechfelte. Daß jenes Waf im Garten des Carbinals flattfand, ift unzweiselhoft. Unmittelkon nach dem Tode Alegander's fam davon der Bericht nach Florenz, und diefer ift unt 10 glaublicher, weil er zwar den Urfprung der Arantbeit des Papfis in jenen Abendessen fücht, aber noch nicht aeradezu von Beraiftung redet.

Die gleichzeitige Ertrantung Cajar's bei gleichen Symptomen ist unter allen Gründen für den Glauben an die Bergistung der gewichtigke. Der Gergafper gleich fagte nichts von Gift, als er nach seiner Genefung Macchiavelli erflärte, daß jenes statel Zusammentrefin seiner eigenen Ertrantung mit der des Aupst der einige von ihm nicht berechuset Unglüdsfall geweien sie. Doch der Carbinal Jadveian, welcher der

1 Questo e il successo di la morte de papa Alex VI: Sécilim bei Camuto V. al. 70, febro une Smalte dangisposi, ret an itè Erra piliuma glandel. Zer ternet. Bericht ili nur cine ber birien undanteben Capithungan. Teop ber Zepejden Gibirhiana's glandet man in Berdel, an bie Berajithunga. 205 feb burch Centert beim Mad Sachenin's gefgeb, errajitat and pelifortam o Britait aus femigliem geffent. Diairoi di cose venete I. 145 sa. 2015. Sacriman Ci. 111. Cod. CXXXI. 20jer. Saulmonn., ei muttlendigiar Mutter, follepte aus Serviciden vice Sci. Man 21. Nug., je jogi er, fam bie erfejtut Zobelondricht, a ore una di notte passo di questa vita all'inferno.

2 % régis fitorens, Carte Strozz, filsa 200. Stirf einte Giérount an 2013 Nomedie 3 Wentephal, filer 42. Nue, Zerin tem § 1947; il quale aveva avuto male 4, o 5 di; e lle chagione del male si era, che la Sant, sa anciò a cena a ma vigna di quello Meser Adriano. — E andori il Ducha Valentino, il Chardinale Romolino, cie quello che si trovò qui commissario del Papa, quando fu arao frate Girciano el quale anchora la fi morto (nosò ni falique Gerüdet bazo, et dae atri Chardinali tutti ambalti, et gravemente, massime il Valentino, che per sera ci ni da Roma lettera fatta dei dianant, che laborabat in extremia, et aspettasi a ognora la morte. Zie Nadpritti tem Gullenia fium auf [oler not Nemelle, nic Yiruli jagit, virtui] ragit.

Aprillegangelle

anch erkrankte, ergablte bem Geschichtschreiber Jovius, baß anch er bamals vergistet wurde, und die Folgen bavon erlitt. 1

Bir tonnen nicht mehr in ber Geele bes fterbenben Borgia lefen, um ju wiffen ob barin noch ein Reft pon Gemiffen übrig mar, jenen Geiftern suganglich, melde bas Tobtenlager foulbbewußter Menfchen umfieben. Dies ift febr bemerkenswert, bag er mabrend feiner Krankbeit, von feinem aleich franken Sohne Cafar nicht befucht, weber beffen noch Lucrezia's Ramen jemals ausgesprochen bat. 2 Wenn man nur auf bie außere Lage blidt, fo ftarb biefer Papft fogar auf ber Sobe feines Glude. Deun ibm mar alles gelungen, jeber Blan, jebes Berbrechen war gur Dacht geworben. Der Bebante an bas Cdidfal Cafar's tonnte ibn freilich beunrubigen; benn er tannte bie Geidichte ber papftliden Repoten gu wol. Aber er mochte fich fagen, bag er feinen Cobn mit Schaben, Truppen, Laubern, und vielen Creaturen im Carbinalscollegium jurudließ, und bag Cafar Mannes genug war, feine weiteren Wege ju finben. Dber glaubte er an ben naben Tob feines Cobnes, beffen Erfrantung man ibm doch nicht batte verbergen fonnen? Ober blidte er besbalb ftumm in ben Abgrund, ber fein frevelhaftes Saus veridlingen wollte? Dies buftre, wie Berachtung aussehenbe Schweigen bat einen Rug bon Große.

<sup>1</sup> Gr hobe de Benußtein bertoren, feine Gaut fei ihm wie Schuphen won Leibe gegangen. Jovius, Vita Consairi Ven. 1537, p. 178. — Es ift uicht nachzuweifen, baß die Zeitgeneifen ierten, weiche allgemein glaubten, Aler, fei wie ein Stoppion an feinem eigenen Gitte gestorben. Bereite pro vol connte ababen nie frunt nicht mehr.

<sup>2</sup> Dux nunquam venit ad Papam in tota ejus infirmitate, nec in morte, nec Papa fait unquam memor sui vel Lacretiae in aliquo minimo verbo, etiam in tota sua infirmitate: Alexandri VI. obitus (18fc. 16figi un) Starberini girioficatemb).

Die wirkliche Gestalt Alexander's VI. ift mit unrichtigem Mage, das heist zu groß gemessen worden: in Wahrbeit zeigt es sich, wie gewöhnlich und liein bieser Mensch gewesen ist. Es ist gang irrig, ihn als eine bladbiliche Natur aus Princhp

1 Sur Genneiter mögen im Nychogien beiten. Much gilt es eine gewiße tylleriche Gerechtigleisliefer, neiche mit Beigheit zusammenfall. Nachnabund eichter biefen Bapil efeitig, seweit er find ansiptund, Mit eiferner Seinr nitzunte ihn ein Nychola. Das brachtenft Bilt als ben einem Ilngebrem malte unter Beigenenfeln von im Geon Kruft. Mosch diesellt, neicher geschichtliche Genneiter fo falt wie ein Raturforsper in Chies ihn der das eine Diese und der voll Tenne.

Malò Valenza, e per aver riposo, Portato fú fra l'anime beate Lo spirto di Alessandro glorioso; Del qual seguiro le sante pedate Tre sue familiare e care ancelle, Lussuria, simonia e crudeltate.

(Decennali I. 445.)

aufgufaffen: wenn überbaupt es folde Raturen geben tann. Die Benefis ber Berbrechen biefes lebensfraftigen und frivolen Menfchen weist feine Gefchichte Coritt fur Coritt nach. Gie entsprangen viel eber feiner Similichfeit als feinem Beifte, ber nur' gewöhnlichen Rauges mar. Gelbit feine Ausschweifungen wurden nicht fo großes Auffeben erregt baben, wenn er fie, wie andere Meniden feiner Art ins Beheimniß gehüllt hatte. Rur feine Schamlofigfeit mar Wenn Religion mehr ift, als ein fircblicher beifviellos. Formelbieuft und ein Glaube an wunderwirfende Beilige, fo muß man wol befennen, bag Merauber VI. Bapft mar obne Religion. Gute Gigenichaften bie er fonft batte - benn es aibt in ber Ratur weber bas abfolut Bofe, noch bas abfolut Sute - ober bie ibm aus Reig bes Biberfpruche nachgerübmt werben, find im Angeficht feines Gefammtwefens wertlos, und ein bimmlischer Tobtenrichter murbe fie mol, menn nicht verächtlich aus ber Schale werfen, fo boch ju leicht befinben.

Der Geschichtscher tritt auch den Urteilen derer entgegen, welche in biefem Papft politisches Genie entbeckt aben. Eein Berstand, meisterhaft in Lift und Arug, reichte nie so bod. Sein ganger Bontiscal zeigt keine einzige arosse

<sup>1 98.6.</sup> Solaterranus Battepel. XXII. 633, fit vielfricht ibt Enstie für folge Kuffeling, nemagin in Ikzaardon sequabant vitus irvitutes. Zer Garb. Egibiss rüßent mit benichten Speten frin acerrinum ingenium, solerita, prudentia, alliquentia, feuendia. Z. 2fliffer injünert Guiterranden in State von Züstingen, ber freilig mit 1500 jögließt, recht ben Züstingen, ber freilig mit 1500 jögließt, recht ben Züstingen innim imgenenge prudentian ende. 28s des italientigde Weibleat magni animi sperigent ben füßenn, felbft irreckteiter Gegelemis berräfigließtigt Weinfigen. Zer ernfte Sanftigit; in illo vitia omnia extrema, virtutes moderatae, nisi mellus dixersi, au tilla. E-dire rinige Weißglicht mas it Spefig mit Tenn.

Ibee meber in Rirde noch Staat, weber bes Briefters noch bes Gurften auf. Reine Cour-icopferifder Thatigfeit finbet fich in ibut. In ber Geschichte bes Bapftrume ftebt er auch barin einzig ba, bag er bie Borteile ber Rirche vollfommen Breis gab. Gehr mertwürdig ift bier fein Berhaltniß jum weltlichen Rirdenftaat: er bat beffen von allen Bapften fo eiferfüchtig gebuteten Befit fo wenig geachtet, bag er ibn ber völligen Cacularifation burch feine Repoten nabe brachte; benn ben gangen Rirdenstaat wollte er an feine Samilie bringen, und bies murbe, wenn es gelang, ben Berfall besfelben mit fich geführt haben. "Rach mir bie Gunbflut": bics erideint als bie Marine biefes Bapfts. Die fatanifde Steigerung ber Leibenicaften ber Borgig und Die Berberb: nift bes Rechts wie aller politifden Berbaltniffe fener Reit. machte die ungebeuerlichsten Blane moglich. Den Gedanken freilich Cafar jum Papft, im Saus ber Borgia bie Tiara und die Kürsteufrone erblich ju machen, mußte Alexander fallen laffen, wenn er ibn wirflich jemale faßte, aber ben Rirchenstaat wurde er feinem Baftard obne Bebenten geopfert baben, ibm als Kern und Bafis für bas Königtum Atalien's ju bienen, wonach Cafar offenbar ftrebte. 1 Alerander VI.



<sup>1 2-</sup>a Urtit von Kernwell bella Galtina (Hint. Diplomatijne de Conclaves, Baris 1864, 1, 268 if freilig greif Untertreitung, Art beitertreitung, Art beit beite Dan iter Bler, VI. im verkreftriffer, Beffließ zuläufen, des Jeral bei int. Ginatformanns, breif Jerpfierr beit Dominium Zemponelle aus Frincip, mar um Jällen ju ertten, seffen ilmaßangigfeit fein Zenum genefen fell Ce ift ungslaubigh, wie weit politigie Zenbern gaben aus Der jünnight ist breifen filmen. Wer fann igde innen Tagell, weider Ratur er auch fein mochte, als Jerifeber bei Arthern fannts aus principiere Zerchin mehre? Wer glauben, baß fellt im Mer, VI. auf Nom ju Gunßen friend Schons buiebe bergigtet faben? Se fann ihr ind fen von beiter über de fann ihr ind fen von beiterbieden. Dur ohn der der den der nicht von beiterbieden. Aus von beständigen Serchlinfein.

felbft in ber Gewalt feines furdtbaren Cobnes, ericeint faum als ein Mann, ber im Gefühl eigner Gurftenmacht fdwelgen wollte. Ihre Laft wurbe ibm nur unbequem gewefen fein. Rein Trieb nach Große, nichts von bem fürftlichen Ehrgeis, nichts von jenem raftlofen Thatenbrange und herricherfinn eines Girtus IV. ober Julius II. zeigt fich in ber welluftigen und paffiven Ratur biefes Genugmenichen. Rur bie Berbaltniffe trieben ibn; beberricht bat er fie niemals: mit Rubnbeit und Kraft trat er ihnen niemals ententgegen. Rur eine einzige Leibenfchaft erfüllte ibn: bie Liebe ju feinen Rinbern. Gie, und nichts anberes, ift ber mefentliche hintergrund für fein gefamintes Thun. Um Enbe murbe er ber Sclave Cafar's, feines Cobnes und bofen Damons. In feiner letten Reit tampfte offenbar in ibm ber Saß gegen biefen ichredlichen Gobn mit ber Liebe gu ibm. Es mochte finftere Stunden gegeben baben, wo er biefen Cobn batte tobten mogen, boch befeitigen fonnte er Cafar nicht, benn feine eigene Sicherheit und fein Tron rubten gulett lebiglich auf Cafars Große und Rraft.

In Mahrheit wird niemand in der Geschichte Mexanber's VI. einen anderen leitenden Gedansten zu einberden vermögen als diesen erdärmlichen, seine Kinder um jeden Preis zur Racht zu bringen. <sup>1</sup> Die Ansorttung vieler Lyrannen

bie Rede sein, und das Bersahren Alez. VI. ift nur Steigerung ber sigtinischen Repotempolitit, daher auch Steigerung der Gesahr sactischer Samlaristrung bes Richenstaals, wobei der Besit Rom's immer aus dem Spiele kleibt.

Dêne bon einamber şu toffen şirdineten şwei Edanâsmânner jair ilgeliqin Botent boă Befen Mgr. VI. Rönig Berronts im 3, 1488: Ne cura altro, che ad dericto e reverso fare grande li figlioli et questo e solo el suo desiderio. Der brætt. Belfigdire Eapello im 3, 1500; è di matura allegra; e fa quel II torna tutle, e tutto il

und die Gründung des emphemeren, mit taufend Freedri geschaffenen Färstentums Cöfar's, welches fein eignes ufurpirtes Papstum stüte und deste, waren die politischen Thaten diese Papsts, und diesem armseligen Jwed des Nepotismus und der Selbserkostung opferte er sein eignes Gewissen, das Glüd der Bölter, das Dasein Italiens und das Wol der Kirche auf.

Ein Krieg von mehr als einem halben Jahrhumbert und ihredlicher, gerichtete die Milie feiner Städte, berufchtete die Allie feiner Städte, berufchtete die Eine fiene Städte, berufchtete die Eine für Rationalität und Freiheit, und versenkte diefe Ration unter entehenver Fremdhertridheft in einen Schlaf von Jahrhumberten, abnich der Erfchhopung and der Goldpeirfriegen. Wenn auch Alexander VI. nicht der alleinige Ursebert diefen Falles war, zu welchem hundert auber Ursachen mitwirtten, fo hat er doch Jtalien den Spaniern und Frangolen Preis gegeben, mur um seine Bestarde groß zu machen. Er ift ein wesentliches Rotiv für den Untersach biefes Endes gemeen, und niediger Eigenschaft sieht er in der Geschichte und gleicher Eigenschaft sieht er in der Geschichte der in der ein der Geschichte der in der ein der Geschichte der in der in der Geschichte Eigenschaft sieht er in der Geschichte der Kirche de.

Was die Stadt Rom selbst betrifft, so erlosch in ihr auch das lette bürgerliche Selbstbewußtsein unter der Herrschaft der Borgia, welche das römische Boll vollends demo-

swo pensier e di far grandi soi figli ne de altro a cura. Segen meine Aufolgius pek Befens den Alte, VI, da ich nögslicher ein höfer Seltung und größem Wilfim den Kritiel The Borgias aus their latest Historian (North tirk Rev. Jan. 1871) gerigket. Ihr die Verlaße bem Lefer diese gederie Abhandtung einzusehen. Sie hat meine Ureich nicht erfahltert, aber meinen lebhoften Wauschig gekeigert, den Berfalfer dernich Bulktichins seiner kreuterten firenengish, Sexte bab die glängende Elelle in der Literatur einnetmen zu sehen, veriche ihm feine Geleichgiamkti vorwege fiedert.

ralifirte. Die Befdichtichreiber jener Reit baben ibre Berwunderung ausgesprochen, bag Rom trot ber Erwurgung fo vieler Großen und trot aller andern Frevel fich niemals gegen Alexander VI. erhob. Es ware mehr als laderlich au glauben, bie Stadt babe bies nicht getban, weil fie bie Regierung biefes Bapits befriedigte. Die Urfache ber rubigen Saltung ber Romer war ber Terrorismus bes Regiments ber Borgia mit ihren Spionen, Bentern und fpanifden Rriegefnechten, endlich ibre eigene Berborbenbeit und ibr icon vertnechteter Ginn. Gin berühmter Geschichtidreiber jener Beit, felbft ein Bifchof, fagte: "Die Romer tonnen, fei es aus Erinnerung an ihren früheren Glang und ibre alte Freiheit, fei es wegen ihrer wilden und unruhigen Bemuteart, die Berricaft ber Priefter, welche oft maglos und habgierig regieren, nicht mit Bleichmut ertragen." 1 Gie machten ohnmächtige Satiren auf Alexander, mabrend ibre Stadt in einen Ruftand verfant, ber an bie Reiten ber verworfenften Raifer bes Altertume erinnerte. Man glaubt Tacitus gu boren, wenn ein Reitgenoffe ber Borgia fdreibt: "in ber . Stadt mar bie Frechbeit ber Glabiatoren nie großer, bie Freiheit bes Bolls nie geringer. Es wimmelte von Angebern. Die geringfte Meußerung bes Saffes ward mit Tob beftraft. Außerdem mar gang Rom von Räubern voll, und Rachts teine Strafe ficher. Rom, an aller Reit bas Afpl ber Rationen und bie Burg ber Bolter, mar zu einer Schlacht= bant geworben, und alles bies ließ Alexander VI. aus Liebe gn feinen Rinbern gu."?

<sup>1</sup> Jovius Histor. sui temporis I. 5.

<sup>2</sup> Raf. Bolaterranus XXII. 683, und Panvinius Vita Alex. VI., ber ihm bies nachschreibt.

Ein anderer Augenzeuge ber Regierung Alerander's VI., ber fpatere bochgefeierte Carbinal Caibius von Biterbo, bat bies Bilb von jener Beit entworfen: "Finfterniß und fturmifche Racht umbullte alles; von ben Borgangen in ber Ramilie, von ben threftischen Trauerfrielen will ich schweigen; nie gab es in ben Stabten bes Rirchenftaats ichredlichere Emporaugen, mehr Plunberungen und blutigeren Morb. Rie raubte man ungeftrafter auf ben Stragen; nie füllten fo viel Frevler Rom an; nie ichaltete barin fo frech bie Menge von Angebern, mit von Räubern. Dan fonnte weber die Tore ber Stadt verlaffen, noch fie felbft bewohnen. Es galt für gleich, Golb ober irgend ein foftliches But befiben und ber Dajeftatsbeleibigung idulbig fein. Richts iduste, nicht Saus, nicht Schlafgemad, nicht Turm. Das Recht mar ausgeloicht. Die Berrichaft führten Golb. Gewalt und Sinnenluft. Bis babin war Italien von ber Frembberricaft frei geblieben, feitbem es fich ber ausländischen Torannei entgogen batte; benn obwol ber Ronig Alfonfo Aragonier mar, ftand er bod feinem Italiener an Bilbung, Liberalität und Großbergigfeit nach. Run aber folgte ber Freiheit die Anechtschaft, nun fauten die Italiener von ihrer Celbständigfeit in die finftere Sclaverei ber Fremben berab."

<sup>1</sup> Ut domestica laccam: Thyesteasque tragedias — — Non domi: non in cubiculo: non in turri tati: nihil jus, nihil fas: Aurum, Vis et Venus imperabant. Historia XX. Sacculor. Mfcr. in ber Angelia. Die ausgegegne Stelle ift an Leo X. gerichtet. Mafact Solateranus, Freund von Gabiuls, scheint is gefannt zu haben.

## Sechetes Capitel.

 Die Renaissance im XV. Jahrhundert. Verhältniß der Stadt Rom yn ihr. Wirspamschi der Kähse. Die Entderdung der alten Autoren. Ricolaus V. Die baticansiche Bibliothet. Sigtus IV. Der Buchderud tommt nach Rom. Die ersten deutschen Drucker in Rom. Muss Manutiuk.

Spe noch die Jtaliener zu so tiesem politischem Berfalle berabenten, ersteigen sie ruchwool neue Hoben der Cultur. Sie entbecken sich als das lateinische Bolt wieder, in einer Zeit wo ihr von der germanischen Reichsgewalt befreites, von Frankreich und Spaniten noch nicht augegriffenes Land das blüßenblie in Europa wen. Ihre große Rationalfster wurde die Menaissache des Altertums, und diese lag im Erimern wie im Bildungstriebe der lateinischen Stämme so timeen wie im Bildungstriebe der lateinischen Stämme so ich begiebe das fomighe Keich gerneutet.

Die Kenntniss der Allen war nie ganz erlossen; man las unden Epoden eine gewisse Jahr von laeinissen Antoren, und lesst int ert eichgten Barbarei brach die antike Gultur aus ihren verschieden Quellen immer wieder hervor. Sie erschien zur Zeit der Ottonen und Spliecher's II. des Johann von Salisbury und des Vincenz von Beauwais; sie erwachte unter den Hospenstaufen, die die große Bewegung des AIV. Jahrhunderts die Unwandlung des Jolgenden

herbeiführte. Aber troh Dante, Cola di Rieugo, Betrarca und Boccaccio ericheint die Armaisance im XV. Zahrhundert doch wie eine plöhliche Auferstehung des Heidentums, wie eine zaußerwolfe, alles überwältigende Metamorphose des Menschangeistes.

Raum brei Jahrhunderte nach bem Enthufiasmus ber Rreugguge, bei welchem fich übrigens bie Italiener giemlich fühl verhalten batten, ergriff erft Italien und bann bas Abendland eine nicht gleich allgemeine, aber weit productivere Begeifterung für bas claffifche Ibeal von Alt: Bellas und von Rom. Rach langer Berbannung in Die Barbarei ichienen bie Italiener jubelnd in die beibnifde Cultur gurudgutebren, als mare biefe ibre mabre, eudlich wiedergefundene Beimat. Der Genius bes Altertums, ju groß um im Chriftentum unterzugeben, von ibm nur gurudgebrangt, vom Mittelalter nur mit Racht verschüttet, erhob fich phonipartig aus ber Afche ber Bergangenheit. Die antifen Beltweifen und Dichter, bem Staube von Rloftern entstiegen, febrten als Befreier bes Beiftes mieber; Die Botter Griechenlands famen ale Apoftel bes Schonbeitecultus gurud, und bie marmornen Selben und Burger bes Mtertums fpreugten ibre Graber, um jest als alleinige Borbilber echter Mannestugend angeftaunt ju merben.

Diese große Tobtenbeschworung bes XV. Jahrhunderts it ein einziges Phanomen in der Weltgeschichte, und ihr ergreisendes Zeugniß vom der unsterdlichen Derritscheit der antiten Cultur. Wird eine spätere Spoche der Menschheitschapen Zeimmf der Muferschung jemals seiern komnent Wir bezweiseln es, venn alle noderne Vildung ist tosmischer, ja grengeulose Natur. Wer das Cassische Utertum ist politisch

ungrengt und erfasser als Indevendität. Es ist nech immer die schied Gesitesblite, welche die Erbe trieb, ihr ewig erftischerber Gedankentrüßting, an dessen Zulle und Formenpracht lein nachfolgendes Zeitalter mehr herangereicht bat. Diese erigen Wertes der alten Lnither wurde sich die Wentscheiden XV. Jahrundert durch die Beremitschung Italiens neu bewußt, und wie sie einst, während der die Sternittetung Italiens neu bewußt, und wie sie einst, während der in der fichte Allertum wie in eine Einelle der Berfüngung nieder; dem des Gristentum, an seinem Jedele verfassch und un Materialismus versunten, wor zu einem bierarchischen Institut und einer tedelen Cultiebermet erfanzt.

Die Kirche, einst fo groß und ebrwurdig als Subrerin ber Menfcheit, war in ihrem Formalismus alt geworben und fie bedurfte ber inneren Reform. 3br bogmatifches Gebaube fonute bas fich ausbebnenbe Leben ber Welt nicht mebr wie im Mittelalter umfaffen. Das Ibeal bes driftliden Meniden, melden fie melentlich als ben fündhaften und leibenben, als ben nach bem jenfeitigen Simmel ichmachtenben Berlaugner biefer iconen Erbe barftellte, genügte einer neuen Beit nicht mehr. Go hatte es noch Dante, ber abichliegenbe Boet bes Mittelaltere aufgefaßt, aber fein Begleiter burch bas Beifterreich mar ber beibnifche Birgil gewesen. Birgil, an ber Schwelle bes baute'iden Dimmels unboflich verabfdiebet, tam jest mit Somer wieber, und biefe alten Dichterfonige führten ben Staliener bes XV. Jahrhunderts mitten in ben claffifden Dlymp. Ueber bem verbufterten Chriftentum ber Donde und Cholaftifer ichien jest eine beibnifche Götterbammernng farbenprachtig aufzustralen.

Gelbft in Rom fab man bie antiten Botter auf Theatern ober im baechifchen Festpomp ber Caturnalien, welche in ben Carnevalspielen wieber auflebten, mabrent tobte Raifer nub Confuln ibre Umguge bielten, als nabmen fie von Rom wieder Befit, nachdem die ufurpirte Reichsgewalt germanifder Ronige erlofden mar. Gin neulateinifdes Beibentum formte ober farbte bie Literatur, Die Runfte, und felbft bie Sitte. Alles Chriftliche und Dogmatifche, alles was vom Mittelalter ftammte, erfdien bem Enthufiaften ber Rengifiance barbariid und veraltet. Celbit bie Cprade Dante's galt ihm ale illegitim. Die Literatur brach ihre volfeinnliche Entwidlung ab; fie bullte fich in eine purpurverbramte Toga, Die lateinifche Sprache und beren Stil. Afabemien cutftanden, ale Rachbilber jeuer von Blaton und Cicero. Rhetoren borte man wieber mit Entjuden wie einftin ben Caulenhallen von Athen und Rom. Bibliothefen wurden gesammelt, wie zu der Ptolemaer Beit. Berikles und Macenas ericbienen wieber, als reiche Raufberren ober rubmbegierige Stabte-Tprannen. Gelbft bie Erziehnng ber Ramilie marb elaffifd. Gin Saud antifer Urbanitat burd: brang die Kormen ber Gefelligfeit, mabrend zugleich bie geloderte Sittlichfeit einen Grab bes Berfalls erreichte, wie jur Beit bes Invenal. "

Die Renaissace im driftlichen Abendlande mürde indeß unt wie das frivote Maskenspiel eines Weltearnevald ericheinen, wenn ihr uicht eine tiefe eulturgschichtiste Mitgade zum Grunde lag. Der Latinismus, welcher einst die gabe zum Grunde lag. Der Latinismus, welcher einst die in Eulturptinien. Dies war der Abschieben genoder innal als ein Culturprincip. Dies war der Abschieben Jatliens von seiner weltherichenen Etellung überhaupt, und feinen

Gregorovius, Gefcichte ber Stabt Rem. VII

iconeren fonnte ein Land nehmen, welches Europa burch bas Reich und bie Rirche civilifirt hatte, als indem es ben Bolfern bie verschütteten Schape ber Beisbeit und ber Coonbeit bes Altertums wiebergab. Gerabe als Europa feit bem Concile von Conftang ben Broteft gegen bie veraltete gregorianifde Rirde erbob, begann bie Nationalarbeit ber Ita- " liener, ibre Aufgabe namlich, bas unfruchtbare Guftem ber icolaftifden Bilbung mit bem Geifte bes Altertume gu burdbrechen, und an die Stelle bes leeren Formalismus ber mondifchen Schule ben ewigen Gehalt ber antiten Biffenicaft ju fegen.

Die Renaiffance mar bie Reformation ber Italiener. Gie machten bie Wiffenschaft von bogmatifden Reffeln frei; ja, fie ericufen fie erft ale eine europaifche Dacht. Gie gaben ben Menichen ber Menichbeit und ber gangen Gultur gurud, und fie erzeugten fo eine tosmifche Bilbung, in beren Broceg wir noch beute fteben, beren fernere Entwidlung und . Biel wir noch beute nicht ahnen fonnen. Die Bieberbelebung ber Biffenicaft mar ber erfte große Act jener unermeftlichen moralischen Revolution, worin Europa noch begriffen ift, und beren bieber offenbare Cooden find: bie italienische Rengissance, Die beutsche Reformation, Die frangofifche Revolution. Dit Recht beißt jene erfte Epoche bie bes humanismus, benn mit ihr beginnt bie moberne Menfch= lichfeit. 1

Berbaltnif ber Rirde gur

Richts ift bier mertwurbiger, als bas Berbaltniß ber Renatffance. Rirche gu biefem neuerstandenen literarifch-ffinftlerifden Beibentum. Monde, Briefter, Carbinale begruften es mit Be-

<sup>1</sup> Blonbus ftellt einmal bie beiben Brabicate letteratissimus unb humanus sufammen: Ital. Illustr. 160.

geisterung. Kapste esstierten ihm die Florten des Valican. Rachdem ihre Vorganger die Götterbilder von Hellas zer schlagen und die Schriften der Allen vertvannt hatten, sammenten sie jest deren Reliquien so gendachsvoll, wie jene einst Gedeine von Hellagien gesammelt hatten. Sie dursten es thun, weil das herbentum leine resigiose Frage mehr nar. Die Kirche slehbt anertannte es als den classifiehen Schmud der Welt, und den neutralen Vildungsgrund im Neich des Wissens und der Form. War nicht die Verschipfung deiset alten Keinde, vielleicht die mertwürdigste Kapsische in der Geschipfighe der Cultur, jugsleich ein Vestenntnis der Kirche siehe der Verlagische der Weltenning der Kirche slehb von dem unzureichenden Velleich Verfährlichen Aufleit Verfährlichten und außerhald der resignischen Verlagischen Verlagischen des Applitum geradezu eine neue culturzeischichtliche Größe.

In der erften Vegeisterung der Renaissance überhörte bie Kirche die Frage, ob ihr nicht Gesahr ermuch, wenn sie bie heldnische Bildung aubeschränkt im sich aufnahm. Diese Gesahr war unwermeiblich und geste dem in welcher Jord die Weisen der Vollendisch der Kirchentuns. Die humanistische Williem-schaft trug als Revolution der Meinung und des Senstens ferformatorische Elemente in sich; sie verachtete der Autoritätss glauben, und zerfeste die frommen Teadstinnen wie die Uterialen Erdschungen des Mittelalters durch Kritis. Die Renaissance war der Vollendische Geschendische Geschlich und keiner der Vollendische Vollendisc

1:11.

ein Bruch in der Einheit des geistigen Princips und der driftlichen Anschauung der Welt. Seitsfer begann die een trijugale Richtung des von der Kirche losgerissenen Menschengeistes auf das Einzelne, seine prosaus gersplitterung, seine Teilung in die mühevolle Arbeit des Weltbaues, bei ewiger Sehnscht nach einem einigenden, religiös zusammendindenden Ideal, die einigem Schwerz der Ungenüge an dem gertrennten Leben ohne Mittelvuntt.

Ronnte wol bie Rirche mitten in ber Stromung ber Renaiffance beren unausbleibliche Folgen and nur erfennen, ober wenn bies möglich war bie Klut ber Geifter wieber in Die bogmatifden Grengen gurud bannen? Gie felbft batte ibre moralifche Allgemalt burd bie auflofenbe Beit eingebußt. Es fanben fich gwar Bapfte, welche ben humanismus befampften, aber andere waren von ihm felbft burchbrungen, ober fie fannten ihre balbantife Nation beffer. Denn in ibren lateinischen Kreisen erzeugte bie Renaiffance mit ber Reproduction ber antifen Literatur nur bie Reform ber Bilbung überbanpt; fie ergriff bas Leben ber Italiener mefentlich fünftlerisch als Darftellung ber iconen Berfonlichfeit, mabrent bie germanifche Renaiffance fich in die Tiefen ber Religion wandte und bie Reformation ber Kirche als ibre Mufaabe beariff. Eben weil fich ber italienische Bolfsgeift einseitig in bas Beibentum verfentte, befriedigte er fein Reformbeburfniß in Literatur und Runft. Das Papfttum vermochte baber bas tegerifde Gewand bes Beibentums bon fich und von Italien wieber abzuftreifen, nachbem ibm bie claffifde Rengiffance bagu gebient batte bie italienische Ration in ber gefahrvollften Beit bes Reformationebranges gu beichaftigen, fich felbft aber burch bie Aufnahme ber antiten Wilfenschaft unt Wassen der Deit auszurüften und sich in Nom einen monumentalen Glanz zu geben. Indes bieser Sieg der Kinde vor nur temporär; die Redoultion des eurspäsischen Geistes hat sie durch eine Vanmsormel bewältigt, die Einheit des religischen Ideals hat sie nicht nehr wieder bergestellt, jenem Bruch zwischen Glauben und Millen, nie mehr zu hellen verunocht. In Italien selbs blied nach dem Siege der Gegenresonnation nur der tatpbiliche Cultus ohne Glauben und ohne Geist bestehen, und die Auspiel Gleichgältigsfeit des Bolts gegen die Veltigion, ein Erzeugnis sowol der Wermeltlichung der Kirche als der Kenaissane, ih noch am beutigen Tage das größese hindernis für die moralische Berjüngung des italtenischen Nationalgeistes.

Es ift bie Aufgabe ber Literaturgeschichte barguftellen, wie ichnell bas Benie ber Ataliener bie Wiffenichaft ber Alten wiedererstehen ließ und ihre Sprache wieder herrschend machte. Wir haben es bier nur mit Rom ju thun. Rom ericheint junachft in bemfelben Berhaltniß wie andere Stabte, wo fich Talente fammeln, und Schulen bilben. Denn feit bem XV. Jahrhundert gab es in Italien feinen bedeutenben Ort, wo bies nicht gefchab. Macene waren felbft bie Ty= " rannen wie im Altertum, und aus benfelben Grunden. Um Sofe bes letten Bisconti, wie an bem Sforga's glangten Decembrio, Kilelfo, Bargiga, Simoneta, Crivelli, als Redner, Beidictidreiber, Dichter und Philologen. In Kerrara erzeugten bie Efte eine miffenicaftliche Blute, feitbem Ricolaus III. Guarino von Berona borthin berief. In Mantua ftiftete unter bem Schute bes Gianfraucesco Bongaga Bittorino ba Reltre fein berühmtes Erziehungeinftitut. Urbino fammelte Feberigo Die toftbare Bibliothef. Gelbft

4.4

ein Tynann wie Gismondo Malatesta beförberte die Wissenischaft; siehft Heime Dynasten wie Alessandro Grora und sein Sohn Gossang in Bestaro waren Gönner oder Wittung. Benedig that wenig dassir vom Staatswegen, aber die Berbindung mit dem Orient machte es zur ersten Station wanbernber Grieckenscherer, wie dieselne Bele, vie Carlo Zeno, die Gorrer, die Giustiniani und Backaro wurden auch dort die Pfleger der Jumanität. In Neapel nahm Assonia die Traditionen des Königs Bobert wieder auf.

Die Biffenfcaften in Floreng.

Mur in Floren sand die Wissenschaft und im Apranuenbienst, sondern in dem der Nepublit, und desplas der gangen italienischen Nation, deren gestigter Mittelpuntt eben ziene Stadt war. Wäcene waren dort ihr reichsten Murger, bie Albizzi, Etrozzi und Medici. Im ersten Drittel des XV. Jahrhunderts entstand der große sonentimer Literaturverein, eine Musterrepublit von is alleitiger Bürtfunkti, wie sien eine Musterrepublit von is oalleitiger Bürtfunkti, ten Bruni, Bogglo, Niccoli, Alberti, Warsuppini, Traverlari, Manetti, Jorentiner oder doch Zoscaner. I Jugleich vourben iremde Gelehrte berusen, wie Guacino, Jilesson, Murispa, Georg von Travezunt und Argiropylos. Mitsammen entsalteten sich dort die lateinische und die griechische Literatur.

Floreng teilte fein wiffenschaftliches Leben Rom mit. Denn bie römische Cultur war wesentlich florentinisch, und in einem mediceischen Rapft erreichte sie ihren Sobenpuntt.

<sup>1</sup> Ueber die sierentiner Literatur jener Zeit ist noch immer die reichste Fundgrube die Ausgabe der Beisse des Ambrosso Tradersari, mit bessen, von Laur. Resus, Jacrenz 1750. Außerdem die Brieffammlungen der betressenden zu mannisen.

Gie entwidelte fich langfam, nachbem fich bas Papfttum reftaurirt batte. Die Papfte felbft und Carbinale murben ibre Macene, mabreut ber romifde Abel gang bavon gurud: trat. Go ftand bie bumaniftifche Bilbung in Rom nicht auf bem Boben bes Bolfs, fonbern fie mar und blieb importirt.

Schon mabrent bes Schisma nahm bie papftliche Gurie in Rom. toscanifde Sumaniften als Gecretare auf. Martin V. fanb als folden icon Poggio vor. Diefer Papft glangte freilich nicht als Protector ber humanität, aber unter feinen Carbinalen gab es icon gebilbete Dlanner, bie mit ben Rlorentiuern in Berbindung ftanden: fo Albergati, Cefarini, Jorban Orfini, Capranica.

Mehr Aufschwung nahm ber wissenschaftliche Trieb unter Eugen IV. Die Curie faß lauge in Floreng, und bie Unionse concile verbauben fie auch init bem Griechentum. Beffarion wurde unter Eugen IV. Carbinal. Boggio, Biondo, Maffeo Begio, Murispa und Berotti maren bie Secretare biefes Papfte. Der elegante lateinifche Stil murbe fortan ein wichtiges Erforberniß fur bie romifche Rangelei. Die Bebeutung Rom's jog balb Charen von Gelehrten bierber. Die Curie bot ihnen ein Gecretariat, Ausficht auf Beforberung in ber Bralatur, erfpriefliche Berbindung mit Carbinalen und Ginfluß in einer Beit, wo ein Latinift ober Gracift ein bewunderter Mann, und ein entbedtes ober neuverfaßtes Buch ein Ereigniß mar.

Much eine feste Stellung fanden bie humaniften in Rom, Berfiellung feitbem bier bie Universität erneuert mar. Eugen IV. ver= ber romifden legte fie feit 1431 ans Trastevere nach C. Guftachio gurud, Gugen ty. ftellte ibre Racultaten wieber ber, und wies ibr eine Jahres:

Thatiafeit

rente gu. 1 36r bebeutenbfter Lehrftul murbe ber fur latei: nifche Eloqueng, wogu icon Eugen Georg von Trapegunt berief. Außerbem lehrten auch bas Recht berühmte Profefforen, wie Antonio Rofelli, Lodovico Contano, und die Romer Andrea Canta Croce und Antonio Caffarelli. Frembe befuchten biefe Universität; Bico von Miranbola forberte bort bie gelehrte Welt gur Disputation über feine pralerifden Thefen auf. Ramhafte Profefforen, welche wir nennen werben, lehrten an ibr, ohne baß fie jedoch europaifchen Ruf erlangte. Cebr viel that für fie Alexander VI., ber auch ibr ueues Gebanbe aufführen ließ. 2 Es war icon unter Ricclaus V., bag bie bumauiftifche

Cultur in Rom ibre vollne Thatigfeit entfaltete. Diefer Bapft tam aus ber florentiner Gelebrten-Republit bervor, und Cofimo Medici, einft fein Macen, wurde auch bas Borbild feines eigenen großeren Macenats in Rom. Aus biefer für alles geiftige Leben unfruchtbaren Stadt wollte er, groß: artia und leidenschaftlich wie er war, über Nacht ein neues Dumanifitide Athen ober Alexandria machen, was ibm freilich nicht ge-Ricol, bes v lang. Aber seine fieberhafte Thatigkeit brachte boch ewig preiswurdige Erfolge bervor. Rein icopferifdes Benie ber Biffenicaft, war er nur ein leibenicaftlicher Cammler miffen= icaftliden Materials, und barauf fam es gerade bamals am meiften an. Gein rubmreiches Bemüben batte ben 2med : eine große Bibliothet gu ftiften, und Die griechifche Literatur burch Ueberfetungen gu verbreiten. Die Leibeuschaft bes wiffenicaftlichen Entbedungstriebes jener Zeit ift gang wun-

<sup>1</sup> Bulle, Rom 10. Oct. 1431, bei Renaggi Storia dell' Univ. di Roma I. App. n. 11.

<sup>2</sup> Giebe bie Breben bei Renaggi App. p. 281.

berbar: fie batte bie Bewalt ingendlicher Begeifterung fur ein icon vergangenes 3beal; fie mar ein Enline bes Altertums. Der Menich bes XV. Jahrhunderts überhaupt fuchte, entbedte und erfand gugleich. Er grub bas achte Golb ber Cultur aus bem Schutte auf; er fuchte nach ben Ruinen, ben Bildwerfen, ben Infdriften und Bergamenten bes Altertums, aber angleich nach unbefannten Infeln und Ruften im Drean. Belden weiten Beg hatte er von jenen Beitaltern gurudgelegt, wo Bavite und Gurften ibre Mgenten in bie Welt ichidten, um beilige Soffile fur ibre Mumiencabinete aufantreiben und mit Golbe aufanwägen. Best gog man aus vermodernden Alofterbibliotheten jubelnd lateinifde Claffiter ans Licht; jest finchteten aus byzantinifchen Aloftern bie von ben Turfen vertriebenen griechischen Claffifer ins Abendland, wie einft im Bilderftreit bortbin bogantinifche Beiligenbilder gefloben waren. Schon jur Beit Betrarca's mar biefer Entbedungstrieb ermacht; er felbit batte bie Briefe Cicero's aufgefunden; boch erft bas Concil von Conftang, biefe große Grengicheibe zweier Epochen, aab iener Thatiafeit ben machtigften Impuls. Dier ift ber Rubm von Boggio, bem gludlichften Echatgraber, unfterblich geworben. Als rapftlicher Scriptor benutte er alter Santfeinen Aufenthalt in Conftang gut literarifden Entbedungsreifen, wobei ibn feine Frennde, Cencio Auftici und Barto: lommeo von Monte Bulciano begleiteten. Es gereicht Deutsch= land gur Chre, daß es jum Teil feine Rlofter maren, 100 bie Sanbidriften ber Claffifer, Die fleißigen Arbeiten von Monden vielleicht ottonischer Beit, für ben Rinder verwahrt lagen. In

Searin. Entheder foriften.

S. Gallen fant Boggio ben faft vollständigen Quintilian. 1 1 Poggii Ep. I. 5, und bie Schilberung bes Berfalls ber Bibliothet und Abtei E. Gallen, wo einft bie Biffenfchaft blubte, in Ep. Cincii

Rad und nach gog er ans Licht Gilius Italicus, Lucreg, Manilius, Balerius Flaccus, Columella, viele Reben Cicero's, Frontiu, Ammianus, Bitruv und eine Reibe von Grammatifern. Der Florentiner Ricoli und ber Benetianer Frances Barbaro ermunterten ibn mit aufovfernder Begeifterung, 1 Die lateinische Welt geriet in freudigen Aufrubr; in Abidriften verbreiteten fich biefe entbedten Schabe burch Italien. Macene in Floreng, Mailand und Benedig ididten ibre Agenten aus, Sanbidriften gu erwerben. In Rom fammelten folde einige Carbinale, wie Norban Drfini, Antbedungen Brofpero Colonna und Capranica. In deutschen Aloftern

in beutfder Rlöftern.

forfcte Bartolommeo, und fand ben Begetius.2. Bergebens fucte man ben gangen Livins und Tacitus. Es war ein Ereigniß, als ein beutscher Mond Ricolaus von Trier im Rabre 1429 einen Cober nach Rom brachte, welcher 12 noch nicht bekannt geworbene Comobien bes Blautus entbielt. Ibn erftand ber Carbinal Jordan Orfini, als ben größeften Chat feiner Bibliothet neben einer Sanbidrift bes Atolemaus. bie er an fich gebracht batte.3

Mit gleichem Gifer wurde im Drient nach griechischen Briechijde Sandidriften gefucht. Am Aufange bes XV. Jahrhunderts Cobices nad Btallen ge- reisten brei junge Italiener nach Griechenland, beffen Sprache bradt. ju erlernen: Guarino, Anrisba und Rilelfo. Gie brachten

an Francesco be Riana, bei Quirini Diatriba - ad Fr. Barbari Epas p. VIII. Und Gratulation Barbaro's an Poggio ibid. II. ep. I. 1 Siebe bie Leichenrebe Boggio's auf Nicoli, worin er beffen Anteil

an ber Berftellung ber antifen Literatur preist. Poggi Op. p. 275. 2 Ginem beutiden Rlofter, Corvey, ift bie Erbaltung ber erften fünf Bucher ber Annalen bes Tacitus ju verbanten. Erbarb Beid.

bes Bieberaufblubens wiffenich. Bilbung pornebmlich in Deutschlanb. Magbeb. 1827. 1. 76. 3 Mebue, Ambros, Traversari Praef. 40 sq.

von Constantinopel mebre bunbert Cobices gurud, Beidicht= idreiber, Rirdenväter, Dichter, Bbilofopben, Go famen Dio Caffine, Tenophon, Strabon, Diobor, Blaton und Die Pla: tonifer nach Stalien. 1

Gefundene Autoren murben von Gelehrten mit Leibenidaft abaefdrieben. Die Runft bes Entzifferns und bes Schreibens ftand gleich boch im Bert. Der copirende Mond bes Mittelalters tonnte fich Beit laffen, benn er fdrieb für fein Klofter; aber auf die Arbeit bes Copiften furg por ber absoritien Einführung bes Buchbrude martete mit Ungebuld bie literarifde Belt. Boggio covirte ben Quintilian in 32 Tagen, und Blondus war ftola barauf, baß er guerft als junger Mann "mit wunderbarem Reuereifer" ben Brutus Cicero's aus einem Cober von Lobi abidrieb, beffen Auffindung unglaubliches Auffeben gemacht batte. 2 Nicoli, ein unbemittel: ter Brivatmann, aber Gunftling ber Mebici, covirte gabllofe Bucher, nicht minder Nicolaus V. ebe er Bapit warb. Scharen von Copiften wurden überall beichaftigt, wo man Buchersammlungen machte, wie in Floreng, Urbino, Pejaro, und in Rom. Für ben Markgrafen von Urbino arbeiteten in vielen Stabten Italiens 30 bis 40 Schreiber gugleich.

Groß war in Diefer Thatigfeit Nicolaus V.; er machte Copifien. ben Batican zu einer Coviftenfabrit; felbit auf feinen Reifen bes v. folgte ibm bas heer von funftgeubten Abichreibern ober Librarii, worunter fich viele Deutsche und Frangofen be-

<sup>1</sup> Murifpa brachte allein 238 griech. Profan-Autoren nach Benebig. Siehe ben Ratalog bavon in feinem mertvurbigen Brief an Traberfari (Ambr. Trav. Ep. XXIV. 53).

<sup>2</sup> Brutum - primi omnium mirabili ardore ac celeritate transcripsimus - - omnis Italia exemplis pariter est repleta. Hav. Blonb. Ital, illustr. 346.

fanben. In ben acht Nabren feines Bontificate bebedte er Rom mit Buchern und Pergament; man verglich ibn mit Ptolemaus Philadelphus. Man tonnte biefen trefflichen Papft-Macen paffend barftellen mit bem Gullborn in ber Sand, aus benen er Mannern ber Biffenicaft und Runft Gold verschüttet - bie Celigfeit bes Gebens fur eble 2mede bat felten ein Mann fo gang genoffen, wie er. Der Kall von Byzaug erschredte ihn als Papft, aber er gog aus ihm Borteil als Buchersammler, benn alsbald ididte er Agenten nach Griechenland, Sanbidriften aufzufaufen. Biele Cobices wurden fo burch ibn mit großem Roftenauswand berübergeidafft; "fo bag Griedenland nicht untergegangen, fonbern nad Italieu, eiuft im Altertum Mugna Graecia genaunt, burd biefe Liberalität bes einen Bapfts berübergewandert gu fein ichien." 1 Kür ibn reiste Albert Enoche aus Ascoli nach Franfreich, Deutschland und bis nach Breufen.2 Er brachte ben Sueton de viris illustribus und bie Germania. bes Tacitus wieber nach Italien gurud. Die Belfer bes Bapits für ben Bucherbetrieb waren ber florentiner Buchbandler Befpafiano, und Nicolo Berotti, Cecretar bes gleich eifrigen Cammlers Beffarion. Sanbidriften waren ber Tribut ber Welt an jenen Bapft; boch mar bamals ber Rund aller bebeutenben Autoren icon gethan, und nur wenig Reues, wie unter andern Apicius und Porphyriou's Scholien jum Borag famen ans Tageslicht.

Der Thatigleit bes Copirens ging berfelbe Gifer bes

l Filesse an Catigt III. Ep. 1. 1. XIII. 91 (Vened. 1502).

2 Siehe ben pählt. Empschlungsbrief an den Hochmeister Ludwig
v. Erlichshausen, Rom 30. Hyrit 1451; aus dem Geh. Archiv Königsberg dei Boigt, Tie Wiederbesch. des class. Alltert, p. 361. —

lleberschens zur Seite. Dies war die edesste Leidenschaft einerfense bes Rapste, und ihr verdantte das Abendand die Refauntschaften fichgift mit einer großen Zahl griechsiger Autoren. Tamals zuerst wurden "Derbod, "Thuchdbes", Aenophon, Rolbius, Diedon, Applan, Philo, Theophon, Nichmans der Wissenschaft zugänglich gemacht. Auch wurden viele Schriften des Arsisteren fichaft zugänglich gemacht. Auch wurden viele Schriften des Arfisterles und Platon jest erst aus dem Urtert im Lateiuische übertragen, nachden sie in der Zeit der Dobenstmesen nur durch Vermittlung arabischer Zerte die nud da bekannt
geworden waren. Mit unbeschreiblicher Luft schoppte man die bestenisch Wisselseit aus den Lucken selben isch wieden felbt.

Griechen wie bes Griechischen fundige Italiener arbeiteten für Nicolaus V. Den Thucpbibes und Serobot überfeste Balla, Die Cyropabie und ben Diobor Boggio; Berotti ben Polybius, wofür ibm ber Papft 500 neue Ducaten ichentte. Guarino erhielt für Strabo 1000 Scubi. An Ariftoteles, ben icou Lionardo Bruni ju überfeten angefangen, gingen Theodor Gaza und Georg von Travezunt, welcher auch Die Gefete Platon's und ben Ptolemans überfette. Decembrio übertrug ben Appian. 1 Auch Somer, von welchem Leonsio Bilato einft bie erfte leberfetung in Brofa für Boccaccio gemacht batte, follte ein würdiges lateinisches Gewand baben. Ricolaus V. bot für eine metrifche Ucberfetung bobe Breife; boch Riemand leiftete eine ber Unfterblichkeit merte Aufgabe, außer baß ein romifder Dichter Oragio Teile ber Blias übertrug. Filelfo, welchem ber Papft 10,000 Golbstude und andern reichen Gewinn für ein foldes Werf verhieß, wurde durch ben Tod bes großen Macen verbindert, nich aus Mailand nach Rom gn begeben.2

<sup>1</sup> Befpafiane Vita Nicolai V. Mur. XXV. 252.

<sup>2</sup> Bon ber Hebersehung bes Dragio: Aen. Sylvius de Europ. c. 54.

neuer Bibliothefen. Ricolaus V. felbit batte, ebe er Papit murbe, Die erfte öffentliche Bibliothet in Alorena geordnet, namlich bie aus 800 Banben bestebenbe Cammlung, melde Berial ber Ricoli feiner Baterftabt binterließ, Cofimo übernahm, und Bibliothefen in G. Marco im Jahre 1444 aufstellte. In Rom mar es mit Bucherfammlungen fclecht bestellt. Traverfari fand bier im Jahre 1432 nichts Bemerkenswertes weber in ber Biblio: thet bes Carbinals Drfini, noch in G. Cecilia, noch in ber papftlichen, und in ber bes G. Beter. Er fand bie griechische Abtei Grotta Rerrata flaglich verfallen, und bie bortigen Sandidriften halb vermobert. 1 Cincius wagte nicht über bie Bermabrlofung von C. Gallen ju flagen, weil bie Bibliothefen Rom's gerftort murben, um auf ben Bergamenten Beronicabilber gu malen. 2 Die alte lateranische mar untergegangen, ober fie bilbete einen burftigen Teil bes Bucher: fchabes, welcher feit Martin V. aus Avignon allmälig gurud: Ricolaus v. fam. 3 Erft Ricolaus V. erwarb fich auch bies bobe Bergrundet bie paticanische bienft, daß er die papfiliche Bibliothel neu erschuf. Er ver= Bibliothet. mehrte fie burch 5000 Sanbidriften, und ftellte biefe toft-

> Rach bed Kapfls Tobe frachte ber junge Römer Nicol Salle Homer und heffied in lat. Berfe: Tirad. VI. II. 155. Dere Ged. Balt. 2756 enthält bit lieberfehung ber erstem Geschape ber Jilias, ohne Ramen del Kutord: Glorgi Disquisitio de Nicol. P. V. erga litteras et viros patrocinio, am Geluk fre Vita Nicol. V. p. 193.

1 Ambrof. Camalb. Ep. VIII. 42. 43 (ed. Mehus).

<sup>2</sup> Bibliothecae partim — ut divina Veronicae facies pingeretur, deletae sunt. Diatriba — ad Fr. Barbari Epas, p. 7.

<sup>3</sup> Ted blich noch mandes bert. Rod 1566 helt ber temigie commiffer Zagartni einen Reit banen aus Waignen. 500 Bänbe tomen erß unter Piss VI. jurid. A mati Notizie di alcuni manoscritti dell' Arch. Secr. Vat., im Archiv. Stor. Ser. III. III. I. 168. Dub'i? Her Roman. Biern 1855, im II. Zeil. bare Cammlung im Batican auf. Richts machte ibm größere Freude, ale biefe in roten Cammt gebundenen Bucher bort ju muftern. Bum Cuftos feiner Bibliothet ernanute er ben Grammatifer Giovanni Tortelli von Areggo, ben Berfaffer ber Cdrift De Ortographia. 1

Die vaticanische Büchersammlung geriet jedoch balb ge-

nug in Berfall. Denn icon Calirt III. achtete fie fo wenig, baß er mehre bunbert griechifde Cobices bem Carbinal Riibor ichenfte, von vielen Buchern aber bie golbenen und filbernen Befcläge abreißen ließ. Beffarion und Filelfo erhoben laute Rlage. 2 Da nahm ber gelehrte Girtus IV. ju feinem Rubm Gigtus IV. ben Bebanten Ricolaus V. wieber auf: er übertrug im Jabre 1475 Die Bibliothet in ein neu eingerichtetes Local von vier Galen gu ebner Erbe. Bier blieb fie bis Girtus V. bie neuen Cale einrichtete, bie prachtvollften und murbigften, welche überhaupt bie Welt für eine Bucherfammlung befitt. Sirtus IV. vermehrte bie Bibliothet burch neue Erwerbungen, mobei ibm feine gelehrten Gecretare Blatina, Jacob von Bolterra, Lionardo Dati, Domizio Calberini, Cigismondo Conti und Mattia Balmieri behülflich maren. Er feste ihr eine Rente aus, und übergab fie bem öffentlichen Gebrauch. Co murbe er ber zweite Grunder ber vaticanifden Bibliothet. Ru ihrem Bibliothetar machte er ben unermublichen Beforberer bes Buchbrud's in Rom, Nobann Anbrea be Buffi. und im Jabre 1475 Blatina. Man fieht in ber vaticanifchen Blatina Gemälbegallerie noch bas Frescobilb von Melosso, welches Wibliothetar.

4

urfprünglich auf einer Band ber fixtinifchen Bibliothet 1 Rad Manetti und Befpafiano enthielt ber Ratalog nach bes Bapfts Tobe 5000 Banbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vespas, Vite ed. Maj. p. 284. Filel, Ep. I. lib. XIII.

bar, mabrent ber Bibliothefar Blating por ibm fniet, auf Diftiden jum Lobe bes Papftes weifend. 1 Außerbem ernannte Girtus noch zwei Guftoben und brei Geriptoren fur bas Lateinifde, Griedifde und Sebraifde. 2 Jun Local ber Bibliothet ließ er auch bas gebeime Ardiv verwahren, beffen erfter Begrunder er ebenfalls gemefen ift. Diefes Ardib beftaud bamale nur aus brei Schranten und vier Riften Gebeimes Ardip bes Batteans, von Cypreffenbolg, worin Regeften ber Bapfte und Driginal: urfunden lagen. Baul II. ließ es in bie Engelsburg bringen, wo es, immerfort vermehrt und vervollständigt, bis gegen bas Ende best vorigen Sahrbunberts verblieb.3 Rach bem Tobe Platina's wurde Bartolommeo Maufrebi Bibliothefar: biefem folate im Rabre 1484 Criftoforo Berfong, Brior von S. Balbina, welcher bie Geschichtswerfe bes Procopius und Maatbias überfette.

> Raum waren bie literarifden Chape bes Altertums wieber entbedt, fo trat wie mit Raturnotwenbigfeit eine ber

1 Templa, domum expositis, vicos, et mocnia, pontes Virgineam Trivii quod repararis aquam, Prisca licet nautis statuas dare commoda portus

Et Vaticanum cingere Sixte jugum:

Plus tamen Urbs debet. Nam quae squallore latebat, Cernitur in celebri Bibliotheca loco. Das Epiaramm ift von Blatina felbft. Mur. III. II. 1067. - B. leiftete ben Comur ale Bibliothefar am 18. Juni 1475, Banelli, la bibl. Vatic. dalla sua origine fino al presente, Rom 1857, p. 15.

<sup>2</sup> Mijemanni, Bibl. Ap. Vat. Codicum — Catalogus p. XXI.

3 Daß bie Original. Documente bis auf Saec. Xl. faft gang barin feblen, ift befannt. - Gartano Marini Memor. istor. degli archivi di S. Sede, ed. A. Mai, Rom 1825; Blume's Iter It licum B. III.; Pert ital. Reife, Sann. 1824; Roftel's Artifel in ber Rom. Stabts beidt. II. 295. Dubit Iter Romanum II.

wichtigiten Erfindungen bes Menidengeiftes, Die Buchbrudertunft, ins Leben. Gie mar bas große Bertzeng, welches Die humaniftifche Revolution in ber Belt verbreitete und Die Budbrudertunft. aus bem engen Kreife bes Gelehrtentums auf bas Bolf übertrug. Die mechanischen Topen, welche bie Bebanten auf bas Pavier baunten, gerbrachen qualeich bie Retten bes Beiftes: erft burd bie Buchbruderfunft rif er fic vom Mittelalter los. In Copiftenofficinen maren bisber bie Bucher mühfam angefertigt worben. Es galt icon als etwas Unerbortes, bag Befpafiano für Cofimo burch 45 Schreiber in 22 Mouaten 200 Banbe liefern fonnte. 1 Die Abidriften maren teuer: 25 bis 40 Golbaulben foftete eine Bibel: 10 Ducaten verlangte man fur bas Banbden von Cicero's familiaren Briefen. Boggio lieft fich pon Lionello d'Efte bie Briefe bes Sieronymus mit 100 Goldgulben bezahlen, und empfing vom Dichter Beccabelli 120 Ducaten für einen Livius. ben er felbst geschrieben batte. 2

Run fan der deutsche Aucherust nach Rom unter Kaul II., und die ewige Stady oder gunächst Subiaco darf sich der ersten Tudereien rühmen, welche außer Zeutschland entstanden sind. Aus der maunger Officin von Faust und Scholffer wanderteu drei junge Aruder, Courad Schweinseim, Arusdo Kannarts und Ultrich Dahn im Jahre 1464 oder tenmen nach präteften 1465 nach Amm, wohin sie Brude, Typen und Gertale. Arbeiter mit sich sührten. Sielleicht waren sie vom Cardinal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burtfarb Cultur ber Renatifiance p. 192.
<sup>2</sup> Beigt bie Bileberbel, best daff. Altertums p. 200. Es galt für ichimpflich, Sobiers zu berfaufen. Als Beggio feine 2 Bände bes Hieron. feil bet, hielt bies Mickell für signum infirmi et abjectl animi, ac pentius alieni a literis. Poegii Ep. LVI. an Lion. d'Esta.

<sup>3</sup> Bon ihrer Anfunft: Gafpar Beron, Vita Pauli II, lib. IV. 1046: Gregorobius, Gefcichte ber Stadt Rom. VII. 34

Eufa nach Rom gezogen, aber biefer ihr Landsmann ftarb icon am 12. Auguft 1464. Die Banberreife jener ichlichten Manner war eine ber fegensreichften beutschen Romfahrten. Es ift wie ein Act ber Borfebung, bag fie fich gerabe nach Rom manbten, wo Dicolaus V. Die reiche Bibliothet gestiftet und fo viele Autoren batte überfeben laffen. Diefe Sandidriften ichienen eben nur auf bie Druder ju marten, und außerbem gab es Belehrte in Rom genug, welche bie Tertrevifion beforgen tonnten. Aber Die Deutschen fanden querft feinen Brotector in ber Ctabt, mo ber Gifer Dicolaus V. erloiden mar. Es idien, als abnte bie Curie, baf biefe unscheinbaren Befellen von Sauft gefährlichere Revolutionare und größere Romfturmer feien, als es je bie Sobeuftaufen gemefen maren. Die Druder, arm und mittellos, fuchten Grite brude ein Unterfommen im Alofter Cubiaco, welches meift von im Riofier ju Gubiaco. Deutschen Monchen bewohnt, und beffen Comthur ber ge-

lebrte Torquemada mar. Diefe Mutterabtei bes um bie Biffenicaften fo verbienten Benedictinerorbens gab ben erften beutiden Drudern zu ihrem ewigen Rubm ein Afpl. Conrad und Arnold brudten bier im Rabre 1465 guerft ben Donatus. bann Luctantius de divinis institutionibus. Cicero de Oratore, und im Jahre 1467 Augustinus de Civitate dei. 1

quorum artificium narratu perdifficile - magni ingenii inventio, - Nos de Germanis primi tanti commodi artem in Romanam Curiam tuam, multo sudore et impensa decessoris tui tempestate deveximus, fo fagen Schweinheim und Bannart in ihrem Bittgefuch an Sirtus IV. A. 1472. Anbere Bemeioftellen bei Laire Specim. Historicum Typographiae Romanae XV. Seculi, Rom 1778, p. 22. sq.

1 Am Schluf bes Lactantius ftebt: Sub Anno Dni MCCCCLXV Pont, Pauli Pape II. Anno ejus secundo. Indictione XIII. die vero antepenultima M. Octobris. In venerabili monasterio Sublacensi, Deo gratias. Laire p. 65, und Mubiffrebi Catalog. Romanar, edition,

Man wird nur mit Pietät biefe Incunabeln in die hand nehmen, die ältesten Deufmäler des deutschen Buchdrucks angerhalls des Baterlaudes, welche in ihrer irrtumlich gosthisch genannten Schrift noch die Spuren der Kindheit ihrer Kunst tragen.

Ultich Sahn ans Ingolstadt trennte sich von seinen ver druck Genossen, und ging nach Rom, wo sich jett Torquemada bes sicht genombten Druckers jur Herausgabe seiner Meditationen bediente, die er mit Holzischnitten verzieren sollte. Dies erregte die Gischuckt jener aubern Klünstler: auch sie sogen im Jahre 1467 nach Rom, und dier boten ihnen die Brüder Bietro und Francesco Wassimi in ihrem Palast dass Local sür ihre Dficin. Dieses römische Geschlecht, welches von den alten Wazimi abstammen will, hat ein sonderbares Schieffal in der Geschiebte Kom's zu einem sach ihren die Dunkel verdammt; aber noch hente erntet es in der Crinner verder solltung der Rochwelt den Dauf sür das Alpst, welches es jenen deutschen Druckern gab. Sie druckten der Rochwelt den Pauf für das Alpst, welches es genen deutschen Druckern gab. Sie druckten der president der Kontiere ist.

Rom bestaunte diese Fremblinge mit den unaussprechlichen Ramen, wie sie im uralten hause der Marimi ihr geheimnisvolles Wesen trieben. Wie verbanden sich bald

sacc. XV. Rom 1783, am Anfang. Der Abzug betrug 275 Exempl. Roch zweimal wurde Lactanz gebruckt, in Rom A. 1468 und 1470. 1 In Folio. Am Ende:

> Hoc Couradus opus Sweynheim ordine miro, Arnoldusque simul Panuartz una aede colendi Gente Theotonico Rome expediere sodales In Domo Petri de Maximo MCCCCLXVII.

Die Exemplare davon find höchst felten. Im Palast Massimo zeigt man noch ein Zimmer, worin sich die Truderei soll besunden haben. 2 Mehre ihrer Drude haben die Disticken, wol von Bussi: Buffi.

Tegte.

Gianandrea mit bem Mailander Giangnbreg be Buffis, einem Schuler Corrector ber Bittorino's. Der treffliche Mann war in ber bitterften Armut nach Rom gefommen, in bie Dienfte Cufa's getreten, fobann von Baul II. jum Bifchof von Aleria in Corfica gemacht worben, bis ihn Sixtus IV. jum Bibliothefar ernannte. Der unermubliche Gelehrte verfab in ber Druderei jener Deutschen bas ichwere Amt eines Correctors ber Terte. Unter feiner Aufficht ericbienen jum erften Dal, und paffent in Rom, Livius und Birgil im Drud. Auch fdrieb er zu jedem Bert eine Borrebe ober Debication an Baul II. ober Sigtus IV. Er ftarb am 4. Februar 1475.1' Dem Ulrich Sabn leiftete noch beffere Dieufte Johann Auton Campanus, Bifchof von Teramo. Dit biefen Correctoren begann bie miffenschaftliche Tertfritit. Als Campanus im Jahre 1470 nach Deutschland ging, gewann Sabn als Corrector ben Meffinefen Johann be Lignamine, ben Leibargt Girtus IV. und Berausgeber vieler Autoren. Er ließ in feinem eigenen Saufe bruden. Denn bie Berausgabe von Buchern murbe lest ein fpeculatives Beidaft. Sabn madte Blud; er ver-

> Mitiget ars musis juscia verba virum. Conradus Sveeynheym, Arnoldus Pannartzque Magistri Romae impresserunt talia multa simul. Petrus cum fratre Francisco Maximus, ambo Huic operi optatam contribuere domum,

So auerst in Beffarion's libri VI. de natura et arte adv. Georgium Trapezuntium calumniatorem Platonis, A. 1469. 1 Biele Borreben Buffi's bat Querini abgebrudt (ut supra). Giebe

Aspicis illustris lector quicunque libellos, Si cupis artificum nomina nosse: lege. Aspera ridebis cognomina Tentona: forsan

über ibn Mazzucchelli Scrittori d'Italia I. p. II. 701. Er war in Bigevano A. 1417 geboren. Gein Grabstein liegt in S. Pietro ad Vincula, nicht weit von bem bes Carb. Eufa.

vollfommnete die Typen, achtete auf Interpunction, und wandte zuerst den Holzschnitt an. Seit dem Jahre 1477 verschwindet seine Spur.

Minder glidflich waren Schweiniseim und Kannard. Mehr ademinktion und mich Druder weiteiserten mit ihnen, während de Menge genatun ich S Druddsren sich eine Allenden weiten. die Anders die Druddsren sich ein solche Netz der Allenden der fatten, so daß der Preis der Bücker sand. Im Jahre 1472 gerieten Beite in solche Noch de Bufft in ihrem Namen eine rührende Bitischift am Sigtus IV. aussischt, wern in den Kapft um Unterführung daten, denn ihr Jaus sei von Druddsogen ausgesällt, aber von jeder andern Habe leer. Ihr Jahren sich sich einer Erfolg gehabt zu haben; Conrad trennte sich von Arnelde im Jahre 1473, indem er sich der Ghalfographie zuwande, und die geographischen Achseln des Kolemans sir bessen und die geographischen Achseln des Kolemans für bessen und die Angele kann Vernach versche lieder und der im Jahre 1476. Arneld der noch

1 In hahn's Ausgaben finden fich bisweilen biefe geiftreichen Diftichen, welche wol Torquemada verfafte:

> Anser Tarpeii custos Jovis, unde quod alis Constreperes Gallus decidit, ultor adest Ulricus Gallus ne quem poscantur in usum Edocuit pennis nihil opus esse tuis. Imprimit illa die quantum non seribitur anno, Ingenio haud noccas: omnis vineit homo.

<sup>2</sup> Stogetuelt im Ton. V. Biblior, cam Commenter, Nicolai de Lyra A, 1472. Nam Ingens sumptus ad victum necessarius, cessantib, emptorib, ferri amplias a nobis nequit; et ementes no esse, nullum est gravius testimonium, quam qued domas ara, satis magna plena est quinternioum, inanis rer, necesar. — Et lighter die tire Zeude an, mit Zenat beginnen, unb jäljen bib A, 1472 12475 Sähne. Et [églégén: 11eren, Pater Sanche, adjuvent nos miserationes tane, quia pauperes facti sumus nimis. XX Martii MCCCLIXVII.

bis zu bemfelben Jahre, nach welchem nichts mehr von ibm gebort wirb.

Außer den der äließen Dendern gab es in Nom im XV. Jahfundert noch viele andere beutische Appographen. Einige vooren urspringlich mit jenen verbunden geweien, nie hand som Laubenbach und Georg Lauer von Mirjahurg. \*\*
Mit Hahn arbeitete auch ein Jtaliener, Eimon Nicolai de Rucz, erst sien Lechtling dann sein Genoffe. Meide dernich mis Haus de Taliacorpis beim Palass E. Marco. Laner, sien sein der Schliegen Bomponius Letus und Platina Correctoren waren, hatte seine Hickien nut Nocher S. Guiden der wanderten mit ihren Pressen hab is bieles, dalb in jenes Haus, wo immer sie Beschäftigung sanden. Selbst das Gapitol sindet sich einmaßel, darundert genannt. Man Noch Lecnard Pflug ans Sachsen, Georg Sachel aus Neichenbal und sein Genoffe Golich, Josep Gensberg, Wendelin von Willa, Jandeymer und Schuernder aus Willenderd.

Anbre beutsche Druder in Rom.

> <sup>1</sup> Die Ausb, des Pielem., weitergebruch von Arnob Bucking, fig von 1478 fol. Der Druch ber 27 Tofeln ist vonziglich. Am fieht ein Eremplar in der Angelica. Siehe dazu Ang. M. Quirini lib. singularis de optimor. scriptor. editionib. mit Noten von Scheihern, Lindon 1761, p. 246. — Spon vor fine 1717 mar ber lat. Entade gebrucht.

<sup>2</sup> Die Grabschift Laubenbach's in heibelberg bei Laire p. 69: Hans von Laudebach ist mein nam

Die ersten Bücher truckt ich zu Rom Bitt vor mein seel, Gott gibt dir Lohn. Starb 1514. auff Sanct Steffan.

3 Repertorium ntriusque juris Johis Bertachini gêrt, non 2aur A. 1481 in Capilolio urbis. Sei differir Turdert in 8aux: in domo magn. v. Petri de Maximo; in domo nob. v. Johis Philippi de Lignamine Siculi; in domo de Taliacoxis (wol Czlini) in pinze Regione prope palatium S. Marei; in domo nob. v. Prancisci de Cinquisis apad S. M. de Popolo; in S. Eusebii Monasterio; in Campo Florac; in domib. Domisor. de Vullerinis apad S. Bustachium. Tet Glaquiti.

Suls, Johanu Keinhardt, Arnold Buftirt, Cudarinis Frant ober Silber aus Würzhurg, Stephan Plant aus Paffau, Johannes Beffen und Seigismund Mager noaren die föstigfien Druder in Rom in den letten Tricennien des XV. Jahrhuwderts, und nameutlich die vier zuleht genamuten, deren Drude bis in den Beginn des XVI. Säculum reichen. I

Diese Colonie emiger Deutscher war bemnach in ber ichredlichsen zeit des Papstums in Rom thätig. Mährend die Wisser auf das Katerlaub dieser Männer noch mit Verachtung bliedten, ahnte von Ikmenand, ahnte auch jener burtelese Epüter über die deutsche Gentreum eine Ausgeber Aberdere Campanus nicht, daß auf die Thatlese deutsche Keternatoren solgen, und daß das Katerland der Busderudere tunst einft auch in der classifiem Philosogie Istalien übertreffen sollte. Deutscher Kunftleiß beforgte seit 1465 die ersten Grittonen lateinischer Nichter und Vorlätter; denn diese ihrensogen im Aatolg der ersten ermischen Tucke, wonach ihre Ausgaben seltener wurden. Man drudte auch Kirchendier und die Sulgata, deren erster römischer Drudt von Sowienbeiten und Baunstat im Sach 1471 fallt. 2 Son

romlice Drude,

waren Pisaner Kaufleute. Franciscus errichtete für seinen Bruber Rainerius Andreas de Cinquinis und fich selbst ein Grab in Aracoeli A. 1462; die Inschrift bei Forcella I. 141.

<sup>1</sup> Eiche bit Zufammenstellung ber Druder und Zrude bei Zairt, ein cölnigher Budybruder, ber 30m befugte, hat sich in ben liber confratern. b. S. Spirito eingestelnet: Ego Hermannus Liehtenstayn colonien, impressor libror, intravi hane sanet, confrat. XXV. Aprilis A. D. 1485.

<sup>2</sup> Dies ift ber fünfte Bibeibrud überhaupt. Der erste ist ber von Maing A. 1462, bann folgt ibid. ber von 1464; ber Augsburger A. 1466; ber Reutlinger A. 1469.

Neberfehungen aus dem Griechischen wurden zuerst Chryschomus de regno und die Augraphien des Philatach im Jahre 1460 gedrucht; sodaum Purkeipts, Heiden Jahre 1460 gedrucht; sodaum Purkeipts, Heiden Jahre 2000 des Aristoteles, und Hervedol. En verdreitelt sich die legeutseriche Frucht der Mühen von Micolaus V. durch die Verfles som etwate der Verfles der Uederschung Jomers vom edmischen Beitarcac's waren zum ersten Mal im Jahre 1474. Die Neime Betrarcac's waren zum ersten Mal im Jahre 1474 die Keine Betrarcac's waren zum ersten Mal im Jahre 1474 gedrucht worden. Die Verfles deutsche Gelehrte für ihre eigenen Verfles des die Verfles deutschaft worden. Die Verfles deutschungen über die Gemälbe im E. Maria sopra Minerva schon im Jahre 1467 der Allac's 1473 der Atlalach von Statia Justineaus den Winderva schon der Verflessen der den Verflessen der der Verflessen der der Verflessen der der Verflessen der der Verflessen der Verfl

Beutschie Beutsche führten ben Ruchbrud seit 1469 auch in Bedie Bertschie gestellt werden der gestellt den Anderen gebig im Walton ein, und in 20 Jahren zöhlen mark
Miber biese Kunft, ohne Tinte und Griffel, wie die ersten
Trucker in Kom mit Etolg richmen, Miber zu schaffen, ges
vonnt trobbern nur langfam Goden. 2 Man verachtet sie

l Romae in domo Johis Ph. de Lignansine Messane mit bem Difticon:

Multus eras primum, Petrarche, plurimus es nune. Nec (Nam?) tu Messani dona Johannis habes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non calanno, aere, vel stylo, sed nove artis ac solerti industrie genere Bonne conditatin, inpressuoque – Orei arte maxima et ingraio per dignissimos impressores – ober: nou atramento, plannali calamo, neque aereo stylo es da rificiosa quadam adiuvertione imprimento is eu caraterizandi opus sie effigiatium est: [s plete] oft auf ben römifigen Zrudra. Ilab ble Zunder nemen fich [clib] ingeniosus mugleler, subs clarus artifex.

als ein Sandwert, welches nur Bucher obne Schmud liefere. Und wie burftig ericbienen biefe nicht gegenüber ben Sandfcriften, bie ber Miniaturmaler felbft bes buntelften Dittel= alters mit reigenben Bilbern ober arabestenreichen Quitialen ausgestattet batte. Reberigo von Urbino, ber fo viel fostbare Sanbidriften ber Art fammelte, murbe fich geichamt baben Rompf ber ein gebrudtes Buch ju befigen. ! Die munberbare Runft Guttenberg's fampfte langer als ein balbes Nabrbunbert wie eine revolutionare Reuerung von Proletariern mit ber legis timen abeligen Schreibefunft, und biefe, gerabe bamals ju bober Schonbeit ausgebilbet, fonnte als Reugen ibres fünftlerischen Wertes bie lauge Reibe von berrlichen mit Driginglbilbern gegierten Sanbidriften aufweifen, welche vom vaticanifchen Birgil und Tereng bis weit über bas Boutificale ber Bibliothet Ottoboni und bie lateinifde Brachtbibel jenes Bergogs von Urbino binausreichen. Diefe alte eble Runft ging nun burd bie neue Erfindung unter.

In Rom felbit batte bie Buchbruderei nur bie Gelebrten für fich, fouft bie Gleichgültigfeit ber Menge, felbit einiger Bapfte gegen fich. Dan mag fich vorftellen, wie groß auch ber Brobneib ber Copiften mar. Diefe freilich murben burch ben Budbrud noch nicht außer Thatigleit gefest, benn bas Abidreiben wie ber Sanbel mit Abidriften bauerte in Rom fort. 2 Geit 1479 verfiel bier bie Typographie, wogu bie politifchen Berhaltniffe mitwirften, bis fie unter Julius II.

<sup>!</sup> Tutti iscritti a penna, e non ve ignuno a stampa, che se sarebbe vergognato. Vespasiano, Vita di Federigo d'Urbino p. 129 (ed. Mai).

<sup>7</sup> A. 1467 wird ale Abidreiber in Rom genannt Charitonpmus hermonymus aus Lacebamon; A. 1470 unb 71 hieromonadus Cosmas. Blume Iter Italicum III, 5, nach Gbert's Sanbidriftenfunde I, 103,

538

und Leo X. wieder auflehte. Die großartige Wiffaulteit von Altwa Banutius seint 1494 bis 1516) gab nämlich dem Eijer sür die Bruchderuderfunft neues Leben. Diefer brifdmite Resonnator des Buchverdes und Herzusgeber lateinischer mie griechsscher Stutieren nach Regeln der Zeptrittit, gehort durch seine Seburt dem römischen Landgestet au. Denn er war im gabre 1449 gu Bolfano einem Castell der Gaetani geboren, machte seine ersten Etnden in Mom unter Gaspar von Berona und Domitius Caberinus, und nannte sich siets von Erola; und Aldens Romanus.

2. Die Symanisten, für Weien und ihre Bebentung, Sactinistie Philologen, Beim. 1999, Alle Michael Leitenbell. Laurentink Alla, Seine Wiederlegung der fallschen Schenlung Constantin's. Geine Wirfpamleit und Schriften, Griegliche Philosopie. Die Hypanistischen Auftragenischen Schrieberauf. Gere von Tacepurut. Terebor Suga. Jah. Auftgereinles. Ricolaus Saguntinus. Seffarion. Drientalisse Lepaden. Nanneti.

Die politische Zersplitterung Italiens begünftigte ben Aufschwung ber neuen Cultur, weil Stabte und Fürsten in

1 etci 1008 naunte er jich nach jeinem Gehört Mibertus Pink ven Carpi Adlus Pins Manntius Bomans. Ber igim brutte man nur menige gried, Büder. Bener vollfährbig in 2 Gelleöhnten lefergit prachtvoll Tentic Kallfarbiefe, 3 febr. 1488. Das erfte vollfährbig grierid, Büder. Gehört Seine Zeine erfte vollfährbig grierid, Büder vollege in Zeutlifel, gebrutt unter, mar bebautungsberid bab neuer Zeinament von Grobsung, Grober, Belei 1018. Minglin ebrite 1512 bir firinen Gedriften Kenophon's, 1522 bir Mehen bei Zemößfrach (Agenann bei Minglin). Mübes kommelte Grüngfrigt in deharacteres cursivi seu cancellarit, prefig bir frampien jaslique nannten, Be nurse partf Birgti in Cotta gebrucht, 1, 1001. 3, Eddig Mübes Manutius unts feine Sritgen. in Statien und Zeutlifdelnab. Bertin, 1862. Remound Annales de Mümprimerie des Ados. Şuris 1834. 3, Mill. Krmant Beldert Aldo Manusio, Lettres et Docum. Vened. 1. 1566.

bem Ruhm ihrer Pflege metteiferten. Dan berief Gelebrte. wie einft Bobeftaten bes Mittelalters. Gie manberten freigugig von Stadt gur Ctabt, von Sof gu Sof, gleich ben Cophisten im Altertum. Dit biefen bat überbaupt bas Gelebrtentum bes XV. Jahrbunberts viel Mebnlichfeit; es befibt biefelbe Bielgewandtbeit und gleiche Untugenden, Gitelfeit, Streitfucht, Sabgier, Frivolität. Diefe Banbernaturen einet gabrenden Beit, worin die alte Weltverfaffung fich und ibr auflöst, find bewegliche Menfchen von moberner Leibenfchaft, lebensfraftig und genuffuctig, oft von iconer Erideinung, oft Universalgenies. Menfchen wie Nicoli, Alberti, Biccolomini, Bico bella Miranbola wurben auch im XVIII. 3abrbunbert an ihrer Stelle gemefen fein. Die Universalitat war maturgemaß ein Grundzug bes humanismus, 1 Es galt eben bie Berauslojung bes icolaftifden Meniden aus feiner einseitigen Erziebung, feine Umwandlung gur freien Berfonlichfeit. Die geiftige Bewegung ergriff bamale alle Schichten ber gebilbeten Gefellicaft. Gin Bauft wie Nicolaus V., ein Fürft wie Feberigo von Urbino batten fich in allen geistigen Bebieten umgethan. Feberigo ftubirte bie alten Philosophen, wie bie Rirdenvater, und bie Claffiter; er verftand fich auf Mathematit, Arditeftur und Dufit, wie auf Die iconen Runfte. Rein Bunber, baf bon folden Mannern eine unermegliche Unregung ausging.

Con in ber claffifden Literatur liegt jene Univerfalitat, und fie mußte fich baber auch in ben Producten ber Sunaniften abfriegeln. Diefe maren Grammatiter, Abetoren,

1 Universale in tutte le coae degne, fagt Bejpafiano einmal von Ricoli, und man lefe nur um eines Beifpiels willen feine Schilbe: rung biefer iconen Berfonlichfeit.

Befdichtschreiber, Geographen, Antiquare, Ueberfeter, Dichter. Indem fie fich ber claffifden Sprachen bemachtigten, verfucten fie fich auch in allen ben Gattungen, in welchen jene bie Mufter aufgestellt batten. Gie gingen von ber Gloqueng aus, und biefe fuße Babe ber Alten, ein Beident bes Gubens, mar gerabe ber gefuchte Stein ber Beifen jener Reit. Stil und Berebfanteit find bas 3beal ber Sumaniften, Quintilian und Cicero ibre Deifter. Die Entbedung ber Briefe und Reben Cicero's erzeugte fcon an fich bie zwei unerfcopflicen Gattungen humaniftifcher Broduction, Die Ctaatsund Reftrebe, und bie familiaren Briefe, in beren Cammlung icon Betrarca vorangegangen mar. Die antifen Literatur: zweige bes philosophischen Tractate, bes Dialoge und ber Lebensbeschreibung lebten wieder auf. Des Epigramms, ber Satire, ber Dbe, bes Epos bemachtigten fich biefelben Bumaniften als antiter Sprachformen. Die gange Lebensauffaffung bes Altertums fehrte miffenschaftlich wieber.

Aber biefe Produkte des Reuelatiismus trogen das Loos der Wiederholung toder Culturformen in einer todten Spracke. Die Werfe jener Dichter und Gelehrten, welche die Unferdlichteit der Fürsten von ihrem Neden oder Schweigen abhängig machten und von ihrer eigenen Fordauer sofest übergengt waren, wie von der des homer und Liegli, überschreiten heute nicht mehr den engen Bann eines blöß literalgeschichtlichen Loeiens. Doch so magnetischer im Gangen heute hier Stüffungen sind, so weren doch diefe Gangen heute hier Stüffungen sind, so

ibre Briefe, Tractaten, Reben und Boefien Die mur claffifc nachgeformten Befage fur ben Inbalt ibrer eigenen Begenwart. Ihre Berbienfte um bie Cultur bes Menidengefdlechts find unfterblid. . Gie maren bie Manner ber neuen Beit, bie Subrer einer neuen Generation. Gie erzeugten eine Sulle geistigen Lebens neu in Form und Inhalt fur bas bamalige Ihreunfteib. Befchlecht; fie fachten aus ber Afche bes Altertums ben noch blenfte. fortglimmenben Runten bes bellenischen Beiftes wieber gur Rlamme auf, und fetten bie Welt burd mubevolle und begeisterte Studien in Befit jener Coabe, welche noch beute ben wefentlichften Bestandteil unferer Bilbung ausmachen; und biefe felbft, wie bie gange Coule ber Civilifation ift noch die Fortfegung jenes humanismus des XV. Jahrhunberte. Gie bahnten ber mobernen Biffenfchaft ben Beg burch bie fritifche Philologie und ben philosophifden Blid aus allgemeineren Gefichtspunften, worans bie miffenicaft: lide Foridung und Die Methobe entstand. Denn erft eine ivatere Reit vermochte jeue ueulateinische Manirirtbeit ab: auwerfen, und die antife Larve ju gerichlagen, in welche bie Sumaniften ben Geift verbullt batten, um ibn vom monds baften Befen und vom icolaftischen Kirchentum frei zu machen.

Aus" ber Renaiffance-Literatur werben wir nur folde Charaftere bezeichnen, Die ber womifden Gulturgefdichte angeboren, wenn man überhaupt eine folde vereinzelt ichreiben tonnte. Denn Rom mar nur einer ber großen Cammelplate für bie miffenicaftliche Thatiafeit.

hier treten bie lateinischen Philologen in ben Borbergrund. Saft alle florentiner Latiniften ftanben mit Rom iu Berfebr, wobin fie reisten, ober von ben Bapften berufen wurden. Doch ibre mefentliche Thatigfeit geborte Floreng

Bon ben vier Bauptern bes Frub-humanismus, von Bruni , Poggio , Kileljo und Balla , war nur der lette Römer burd Geburt.

Leonarbo Bruni

Leonardo Bruni, geboren in Areggo im Jabre 1369, A 1369-1443, tam icon im Sabre 1405 nach Rom und biente ben Bapften ale Cecretar bie jum Concil von Conftang, Geither blieb er in Rloreus. Er war bort feit 1427 Kansler ber Republif, und ftarb im Jahre 1443. Bruui batte, wie fein Landsmann Betrarca icon lebend ben Cultus bes Genies erfahren; benn fo groß mar fein Ruf als Latinift und Bellenift, bag man ibn faft vergotterte. Frembe fanien nach Rloreng nur um biefen auch perfonlich berrlichen Danu gu feben. Gin begeifterter Spanier fniete fogar por ibm nieber. Ceine Leichenfeier, wobei Manetti bie Rebe bielt und ben Tobten mit Lorbeer frangte, mar ein wirflich erhabener Act bes italienischen Rubmescultus. Bruni's Sauptwert ift bie Befchichte von Floreng, aber weber fie noch feine anbern ben Alten nachgeabmten Geschichtswerfe, ober feine Dialogen, Reben, Briefe und Ueberfebungen griechifder Autoren gehoren Rom an, außer ber Befchichte feiner Beit.1

Ein langeres Berhaltniß ju Rom batte Boggio Braccio-Bracciolini lint. Diefer geiftvolle Mann von ungewöhnlicher Lebens= fraft war im Jabre 1380 ju Terranuova bei Aresso geboren und wie Bruni Echuler bes Johann von Ravenna und Chrofoloras in Floreng. Schon im Jahre 1402 murbe er papftlicher Scriptor. Acht Bapften biente er, obne immer in Rom au leben. Er folgte ber Curie nach Conftang, Dort

<sup>1</sup> Ceine Vita in L. Bruni Arretini Ep. libri VIII., ed. Debus Blor. 1472. In ber Ginleitung ber Ratalog feiner Schriften und bie Leichenreben auf ibn von Manetti und Boggio.

fab er ben Belbentob bes Sieronomus von Brag und verberrlichte ibn in einem practvollen Briefe an Bruni. 1 Bon bort unternahm er feine literarifden Entbedungereifen; icon im Jahre 1416 ging er nach Deutschland und Franfreich.2 Bom Carbinal Beaufort eingelaben, begab er fich nach England, wo er jeboch' in feinen Erwartungen getäuscht murbe.3 Er verließ jenes noch ungaftliche Land, um bem Rufe Dartin's V. ju folgen, und trat im Rabre 1423 wieber in bie romifde Rangelei. Gifrig ftubirte er bie Altertumer, fammelte Infdriften, und entwarf jene Ueberficht ber Monumente ber Stadt, welche bie Ginleitung ju feinem Tractat De varietate fortunae bilbet. Diefe feine angenehmfte Schrift fcrieb er fury por bem Tobe Martin's V. 4 Er burchfucte bie Campagna; Alatri mit feinen coflopifden Mauern, Ferentino, Angani, Tueculum und Grotta-Ferrata burchforichte er ber Ruinen und Infdriften wegen. Gin von- ihm verfaßter Dialog über ben Beig und bie lleppigfeit brachte bie Dino: riten in But; benn iconungelos griff er barin Briefter und Monche an. Als er Eugen bem IV. nach Rloreng gefolgt war, verwidelte er fich in bestigen Streit mit Rilelfo, bem Reinde ber Mebici. Er blieb in Toscana, erwarb bort ein Lanbaut in Balbarno und richtete es an feiner ciceronifden "Atabemie" ein. 5 Ricclaus bem V., ber ibn wieber nach

<sup>1</sup> Constantiae III. Kal. Jun. quo die Hieronymus poenas luit. Ep. II. vol. I. ed. Tonelli 1832. Er verglich ihn mit Sofrates.

<sup>2</sup> Dan lefe feine loftliche Befdreibung bom Babeleben in Baben. (A. 1416): Brief an Ricoli, ber erfte in jener Ausgabe.

<sup>3</sup> Shepherd Life of — Poggio I. c. 3.

<sup>4</sup> Historiae de Varietate Fortunae libri quatuor, beste Musgabe, Baris 1723.

<sup>5 3</sup>m Dec. 1435 beiratete er, fcon ben 60 nabe, bie junge unb

Rom jog, überreichte er fein Buch de Varietate fortunge, und ber Papft ließ ibn gemabren, ale er in einem Dialog über bie Benchelei bie Lafter bes Clerus von neuem verspottete. Für Nicolaus fdrieb er bie Invective gegen ben Gegenpapit Relir, boch er erwarb fich großere Berbieufte burch feine Uebersebung ber Epropadie und bes Diobor. 1 Dann trieb ibn im Jahre 1450 bie Beft nach Toseana gurud, wo er feine berüchtigten "Facetien" fammelte, ichlüpfrige Anelboten, welche alebalb bie weitefte Berbeitung fanben. 2' Den Stoff bagu entnahm er Unterhaltungen, bie er und andere papftliche Secretare, wie Antonio Losdi und Cineio gur Beit Martin's ju haben pflegten, wenn fie fich Abends in ber von ihnen fo genanuten "Lügenftube" in ber Rangelei verfammelten. 3m Jahre 1453 murbe Boggio nach bem Tobe bes berühmten Carlo Aretino als Rangler nach Aloreng berufen. Er verlieft Rom, wo er ben Bapften 51 Jabre lang gebient batte, mit tiefer Trauer, um bann noch feche Sabre in Moreng thatig gu fein. Dier verfaßte er fein lettes und größeftes Bert, bie Gefdichte ber florentiner Republit von 1350 bis 1455. Er ftarb am 30. October 1459.

Poggio ist ein Sauptreprafentant des Humauismus, ein Mann von großer Biesseitstigteit, doch ohne Tiefe. Sein Borbild war Cicero. Seinen Zeitgenoffen galt er als Genie der Elogneuz: jur Bollendung habe ihm nur die Kunft

fcone Baggia Buonbelmonti, nachbem er eine Concubine verabichiebet hatte, bie ihm bereits viele Rinber geboren.

<sup>1</sup> Abidrift bavon ift Cob. Bat. 1811 mit fconen Initialen. Die erste ftellt Poggio bar, ben Diobor bem Pahft überreichend. Gein Bilb auch im Cob. Bat. 224, ber mehre Schriften P's. enthält.

<sup>2</sup> Ginige biefer Facetien finden fich schon in ben Fabliaur ber Provençalen: Spepherd II. c. 10.

gefehlt. Die elegante Latinitat, worin er Bruni übertraf, mar ibm bie Bauptfache. Citelfeit und feuriges Temperament verwidelten ihn in endlofe Streitigfeiten mit anbern Dumaniften, gumal mit Filelfo, Perotti, Balla, Georg von Trapegunt und Guarino. Die "Invectiven," welche er fdrieb und empfing, überbieten an Gemeinbeit alles mas auf biefem Relbe literarifcher Duelle geleiftet worben ift. Die bleibenben Berbienfte Boggio's liegen in feiner Entbedung antifer Autoren und in feiner Unregung gum Ctubium bes Altertums. 29ie Betrarca mar er mit allen bervorragenben Menichen feiner Beit im Bertehr und icon baburch einer ber einflußreichften Leiter ber gangen bumaniftifchen Bewegung.

Gleich berühmt mar fein Rebenbuler Rileffo, beffen Leben Brancotes bas mabre Spiegelbild jener Beriode ber bumaniftifden A. 1398-14-1.

Baganten ift: ein echter Copbiftendarafter, Capift und Braler, gemeiner Sofling, tudifder Berlaumber, ein Genufmenich von unverwüftlicher Rraft, und boch fur bas Stubium begeiftert und raftlos thatig als Ratheber-Birtuos. Francesco Fileljo nahm feinen Durchgang burd Bygang felbft, und mar auch einer ber erften, welcher ben Latinismus nub Bellenismus in feiner Berfon verband. 3m Jahre 1398 in Tolentino geboren, ftubirte er unter Bargiga in Babua, marb Brofeffor in Benedig, und ging im Rabre 1420 als venetianifder Legationsfecretar nach Conftantinopel. Bier lernte er griechisch und gewann bie Bunft bes Raifers 30bann Balaologus. Als Diplomat Benebig's reiste er gu Amurat II., im Auftrage jenes Raifers nach Ungarn, fogar nach Bolen. Er beiratete in Conftantinovel bie icone Tochter bes Johann Chrofoloras, und mit ihr und einem

35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paolo Cortese de hom. doct, p. 228.

griechischen Budericat fam er im Rabre 1427 nach Benedig jurud. Balb barauf marb er Profeffor in Bologna, ging aber im Jahre 1429 nach Floreng. 1 In beu funf Jahren feiner bortigen Thatigfeit verfeindete er fich mit allen feinen Freunden, mit Traverfari, Ricoli, Carlo Aretino, Bruni und ben Mebici. Er griff fie, wie auch Boggio, in fcham= Iofen Libellen an. 2 Gin Meuchelmorber verwundete ibn; er entwich nach Siena. Aus Floreng marb er fcimpflich verbannt. Durch einen Meuchelmorber fuchte er Cofimo umgubringen. Rachbem er im Jahre 1439 in Bologna bocirt batte, nahm er feinen Bobnfit bei bem letten Bisconti. Rum erften Dale betrat er Rom am 18. Juni 1453, auf einer Reife nach Reapel. Nicolaus ben V., ben er mit un= verschämten Bitten um Beforberung in ber Rirche momoglich als Carbinal bestürmt batte, wollte er nicht befuden, aber ber Bapft ließ ibn burch Rlavio Blondo ju fich rufen. Tage lang bebielt er ibn bei fich und las mit Gifer bie Satiren. bie er bem Ronige Alfonfo bringen wollte, obwol biefe gemeinen Ausfälle gegen alte Freunde und Gonner von Ricolaus V. felbft gerichtet maren. Er ernannte Filelfo gum Secretar; mit eigener Sand ichentte er ibm einen Beutel voll 500 Ducaten. Feierlich fronte Alfonfo ben berühmten Mann jum Dichter. Rad Mailand gurudgefebrt begann Rifelfo eine Cforgiabe gu Ehren bes Bergogs Francesco, aber er fette bas Epos nicht fort, ale fein Gonner geftorben mar. Der alternbe, an Ueppigfeit gewöhnte Boet wurde von

<sup>2</sup> Philelphi Opus Satirar. seu Hecatostichon Decades X., şuerft cbirt Mailanb 1476.

<sup>1</sup> Mit 300 Ducaten jahrlich; in Bologna hatte er 450: bamaliges Professoren-Gehalt. Rosmini, Vita di Filelfo, I. 25. 29.

----

Baleaggo Maria vernachläffigt. Etets in Rot, ftets Fürften und Rapfte umfdmeidelnd, und fie ichmabend wenn fie tobt waren, hoffte er eine Stellung in Rom gu erhalten. Doch bies gelang ibm erft unter Girtus IV. im Jabre 1474. Drei Jahre lang lehrte er an ber Universität in Rom, wo er Cicero erflarte. Die Stadt, ihr Clima, Die Rulle und Elegang bes Lebens, felbft bie "unglaubliche" Freiheit, bie man bier genoß, entgudten ibn. Er flagte, bag er erft am Ende feines Lebens fie gu bewohnen gefommen mar. 1 Roch zweimal ging er von bier nach Mailand, fohnte fich auch mit ben Debici aus, nahm noch mit 83 Jahren einen Ruf nach Floreng au, und ftarb nach feiner Unfunft in biefer Stadt am 31. Juli 1481. Rileljo erfüllte einft bie Welt mit feinem Ruhm. Geine gablreichen Schriften in Profa und Berfen, von benen viele unebirt geblieben find, feine Tractate, Dialogen, Reben, Catiren, Dben und Briefe maren gu ihrer Zeit wichtige Bilbungsmittel in beu Kreifen ber latinifirten Biffenicaft. Doch fie vermochten ibm, ber fich ein Salbaott buntte, teine andere als die pavierne Ilufterblichfeit ber Bibliothefen gu fichern. 2

Biel machtiger, weil wiffenschaftlicher als bie Thatigfeit jener brei Latiniften mar bas Birten von Lorenzo Balla. Diefer geniale Mann ift ein Ruhm Rom's im XV. Jahr: bundert, und eine unfterbliche Rraft in ber Biffenichaft, A. 1406-1457. weil ein babnbrechenber Beift in ibr, ein Rritifer von bem

<sup>1</sup> Et quod maximi omnium faciendum videtur mihi, incredibilis quaedam hic libertas est. Ep. LX. bei Rosmini, 3. Kal. April. 1475.

<sup>2</sup> Vita di Fr. Filelfo pon Carlo Rosmini 3 vol., Milano 1808; mit bem Bilbe bes Poeten bon Mantegna. Bon 3 Frauen batte er 24 Rinber, bie er bis auf 4 Tochter fterben fab.

Rom, wo ber Cobn Lorengo um 1406 geboren wurbe. 1 Bis ju feinem 24. Jahre bilbete er fich in Rom; bier maren

feine Lebrer im Lateinischen Leonardo Bruni, im Griechischen Rinucius und Aurispa. Fruchtlos bewarb er fich um eine Scriptorftelle an ber Curie Martin's V., ging erft nach Piacenga, und trat bann ale Profesjor ber Cloqueng in Bavia auf. Coon bort begann er feine literarifde Laufbabn mit ben Dialogen "fiber bie Bolluft und bas mabre But." Er verhöhnte barin bie mondischen Tugenben ber Entjagung; bem Panormita legte er fogar bas Urteil in ben Mund, bag Betaren ber Deufchbeit unblider feien als beilige Ronnen. Bauormita ober Antonio Beccabelli von Palermo batte in Ciena bie lateinische Welt burch feinen hermaphrobitus bingeriffen, eine Cammlung von ichmußigen Epigrammen in claffifder Form. Richts zeigte fo grell ben Brud ber Reit mit ber driftlichen Moral und bie Bergotterung ber antiten Form au fich; nichts auch bie grengenlofe Berberbtheit ber Citten, ale ber Beifall, welchen biefe frechften Obsconitaten bamale in ber gangen Welt, felbft bei Beiftliden und bodaestellten Bifdofen fauben. 2 Die Emancipation ber Cinulichfeit mar eine ber frubeften Fruchte bes humanismus gewesen; icon Boccaccio batte biefen Ton an-

1 Bumpt, Leben und Berbienfte bes Laurentius Balla, in Bb. IV. ber Beitfdrift für Geicichtswiffenfcaft von Mb. Schmibt, zeigt bie Unrichtigleit ber Daten ber Grabichrift Balla's (flatt 1457, 1465), und beruft fich auf Drafenborg's Borrebe ju Livius (7. Bb. feiner Musg.). 2 Der Hermaphroditus Antonii Beccadelli murbe jum erstenmal in Deutschland ebirt bon Forberg, Coburg 1824.

geichlagen; Die Racetien Boggio's geboren berfelben Richtung

Antonio Beccabelli. an. Diefe Angriffe mit ben eleganten Baffen bes Altertums brachten bie Minoriten auf, aber bie claffifche Frivolitat ftanb im Coute ber Bewunderung alles beffen, mas antif, und besbalb unfehlbar mar. Die Franciscaper, melde wie Bernarbino, ober Alberto von Carteana ober Robert von Lecce Gegenstanbe bes Lurus auf Scheiterbaufen verbraunten, marfen and ben hermapbrobitus ftatt bes Berfaffere ine Reuer, und fie erwirkten eine Bulle wiber bas Bud. Aber ben Dichter fronte ber Raifer Gigismund offent: lich in Siena, und ihn berief fobann Alfonfo als Bierbe feines Mufenbofes nach Reavel.

Dorthin ging auch Balla. Ceit 1435 folog er fich jenem rubmbollen Ronige an, ben er fogar auf feinen Geegugen begleitete. Um 1440 mar er wieder in Rom, gerabe mit ber Biberlegung ber Schenfung Conftantin's beschäftigt, und binter biefer bentwürdigen Schrift ftanben bie Feinbe bes Bapfts, bas baffer Coucil und Ronig Alfonfo. 1 Als fie ruchbar murbe, flob Balla, man fagt bis nach Barcelona, und bann wieber in ben Cout Alfonfo's. Run bielt er in Reapel Borlefungen. Bie Boggio Berachter ber monchifchen Trabitionen griff er bie Minoriten aufs neue mit icharfer ben Francis-Bolemit an. Diefe Franciscaner, in welchen Gugen IV. Die Stute bes mantenben Rirdentums fucte, maren bamals in Italien, mas im Beginne ber Reformation bie Dominicaner in Deutschland gemefen find: Die Berfechter bes untergebenben icholaftifchen 3beals, Die Dunkelmanner in bem Licht

canern.

1 Das Leben Balla's enthalt viel bunfle Stellen; es fehlt noch an einer grundlichen Bearbeitung feiner Biographie. Die jungfte Cfine über ibn und feine Berte ift "Lorengo Balla. Gin Bortrag bon 3. Bablen, Berlin 1870."

ber Humanität. Der schaffichige Balla läugnete bie Echbeit des Briefes von Abgarus an Christus, wie die Abfaliung bes apostolischen Symbolum durch alle Apostel. Alls Acher wurde er vor die Inquisition gestellt, aber der edle König schiebe feinem Güntlitug, unterdräckte ben Proces, und brachte bie Obseuranten um daß Freudenfeuer eines Echeiterhaufens: der Lübne Humanisk ging triumstrend aus dem Kampf bervor.

Geine Rritif ber Edenfung Conftantin's.

Sider mar es aud Alfonio, ber ibn ermunterte iene Schrift "über bie fälfdlich fur mabr geglaubte und erlogene Schenfung Conftantin's" ju veröffentlichen. Diefes Deifter= ftud vernichtenber Kritif und ciceronischer Declamation gerftorte unwiderleglich jene breifte und unbeilvolle Briefterfabel bes VIII. Jahrhunderts. Schon Dito III. hatte fie geläugnet, icon in ber Sobenftaufenzeit hatten fie bie romifchen Republi: faner verlacht, und Dante ihre ftaaterechtliche Unmöglichkeit nachgewiesen. Tropbem mar fie von ben Rechtslehrern für ect anerfannt morben. Balla nun bewies, bag bie Schenfung nie gemacht mar, noch gemacht werben founte, baf fie nirgenb urfundlich zu finden fei, und nie ein Bapft bas Reich regiert habe. Er zeigte ibre Unechtheit an ihren eigenen Phrafen, und jog, mas für ibn bie Sauptfache war, ben Cobits, bag ber Bapft meber auf Rom noch auf ben weltlichen Staat überhaupt ein Recht befite. Dit unerborter Rubnbeit, welche wie bie Schrift felbft nur burd ben bafler Reformfampf moglich war, wendete er fich gegen Eugen IV., und reiste fogar bie Romer gum Abfall vom Papfte auf. "Benn es Ifrael erlaubt mar, von David und Calomo abgufallen, bie boch Bropheten gefalbt hatten, follten bann wir nicht bas Recht haben, eine fo große Tyrannei abzuwerfen, und von benen abgufallen, welche nicht Ronige find, noch es fein

tonnen, und die aus hirten der Schofe Diebe und Rauber geworden sind?" Er nannte die pöpstliche Regierung dreisi die Auslie alles Schlechen, ja eine Regierung von Henten und Feinden. "Benn die Schenfung echt wäre, so würden sie allein schon die Verbrechen des Papstrums uichtig machen, der die der die der die die die die die die die der forderte sehnen Eugen IV. auf, abzubanken, und schlos sein Bampstet mit dem Bunsche, den Tag zu erleben, an welchem der Papst wieder nichts als ein Gesstlicher geworden sie.

Diese Schrift war der fühnlie Angafis gegen die weltliche Papstgewalt, den je ein Reformer gewagt hatte, und mußte darauf nicht ein neuer Bolfstribun, ein Etefans Porcaro erscheinen? Die Abhandlung wurde heimlich verbreitet; die römische Eurie stellte ihr eitzig nach so daß sie selten wurde. Erst hutten entbedte sie wieder und ließ sie mit einer sarfastischen Widmung au Leo X. abdruden. 2 Uebrigens fland Balla mit seiner Artist nicht allein; denn im Jahre 1443 drung Viscolomini, selbst nachgen Ropsli, im Feirberin III. die Unchstheit jener Scherfung, welche sich in keinem echten Autor, auch nicht im Gontificalbuch sinde, vor einem Gonzil aum Sprache zu bringen. In dersselbse Beit läuguete die Schheit Reginald Becod, der Bischo Wischeler, und

<sup>1</sup> Gr fügt hinu: Et si licet aliis nationibus, quae sub Roma fuerunt, aut regem sibi creare, aut rempublicam tenere: multo magis id licere populo Ro. praecipue adversus novam papae tyrannidem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laurentii Vallensis Patricii Romani, De falso credita et ementita Canstantini donatione, declamatio: apud Schardium de Jurisd. p. 734—780, mit jener Bortzeb futten's ex arce Stackelberg, Kal. Dec. 1517. Muß in ben Opp. Vallae etc.

auch Cufa, bessen Ansichten Piccolomini aufgeiss, hatte bereits gezeigt, daß sie in leinem Autor zu findem sei, daß die Kaiser bis auf Carl Nom und Navenna beherrischen, daß das Imperium teineswegs auf Carl durch den Papst übertragen sei, und dieser überbaupt keine Herrischerzemalt besse.

Der Römer Balla schien ber hutten Jtaliens werben zu wollen, indes es war tein tiefer Ernst in jenem italienischen Rhetoren. Sei liebten woo die Vagdreit, deer noch nieden Rhetoren. Sei liebten ben Etreit, weil er ihnen Gelegemheit bot, nen und genial zu erscheinen. Sie bewundert matter Martiere des Gedantens, wie Poggio Hierounders word Prag bewundert hatte, aber sie hutter sich wol, seldst zu sieden zu werden. Balla verlangte sehnstägt nach Rom zurich; er dat die Cardinalse Scarampo und Landriani um ihre Bernendung. In seinen Vriefen an sie war er nicht teinmätig, doch er ließ sich berbei sie zu schreiben. Er rechtertigte seine führe Schrift; ich schrieb sie, so sage er nicht aus Hos gegen der Nyspft, sondern aus Liebe zur Wahereit, zur Religion, sa selbs zum Ruhm, damit man erkune daß ich allein wisse, was niemand weiß; und er sagte ende

1 diga De Concordantia cathol. III. e. II. streits, bağ ber Imperator christianor, in sua pensedientia Christi vicarius, qui revergum et Domin. dominantium existit, unb bağ ber Papfr night bağ imperium dominationis belipe. Zie Ruslaffungen von Ameas Seybeids im Pentalog, die reb. Eee, et Imperii, eti Pez. Thesaur. IV. P. III. 679. Zie von Perch in Repressor. p. 361-367 clitit 28 tiltinger in "bie Egent. Genfontu." (Sapplichen bes Bittidatiers). Benigier aufgeführt mar ber bruitgie Canoniff Petrus be Anbeit de Imperio — Romano Germanio ex XI. (A. 1409, getr. Nürnh. 1657). Zie Ganniffen befaupteten bie Chifett, bis Beronius bie Bidfigung angre Tante. Zin Opasenlum Romuli et Reml (getr. Som 1501), chre Geffeifet Rom's mit Sexificonewerseidmiß, finbe ich b'e Schentung noch achterutd. (Bid Nangelica)

lich, wie fpater Luther in Worms: "nur mit ben Worten Gamaliel's barf ich mein Bert beute verteibigen: wenn es aus menichlichem Ratidluß bervorging, wird es vergeben, wenn es von Gott ftamnit, werbet ihr es nicht gerftoren fönnen."1

Balla icheint im Rabre 1445 fich nach Rom gewagt gu haben, worauf er icon nach wenig Wochen wieber nach Reapel flieben mußte. Run fchidte er Eugen felbft eine Apologie, worin er hauptfächlich feine Schrift de voluptate rechtfertigte, aber von ber Chentung Couftantin's fdwieg. 2 Er bat um Aufnahme in ben papftlichen Dienft, um Ber- Balla fuch zeihung beffen, mas er burch frembe Eingebung, aus Rubm: bee Bapfie. fucht und Streitliebe gethan babe und verfprach fich fortan ben Intereffen bes Bapftes gang ju wibmen.3 Diefe Edritte blieben fruchtlos; Eugen vergieb Balla nicht, aber bies that Ricolaus V. Derfelbe Romer, welcher bas weltliche Bapfttum beftiger angegriffen batte, als Marfilius und Biflef, murbe

<sup>1</sup> Neque vero attinet hoc tempore libelli mei causam defendere, nisi Gamalielis verbis; si est ex hominibus etc. - Onus meum conditum editumque est, quod emendare aut supprimere nec possem, si deberem, nec deberem si possem - Hoc tantum consideres velim, non odio Papae adductum, sed veritatis, sed religionis, sed cujusd. et famae gratia motum, ut, quod nemo sciret, id ego scisse solus viderer. Valla rev. Patri D. Ludovico S. R. E. Card. Camerarioq; Ap. XIII. Kal. Dec. Neap,: in Epistolae regum, principum etc. Argentinae per Lazar. Zetznerum A. 1593, p. 336. -P. 341 ber noch bringenbere Brief an Lanbriani: Rogat te itaque non Laurentius sed musse, sed bonse artes, sed probitas, sed sapientia, sed virtutes. XII. Kl. Febr. Neap. (wel A. 1445).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad Eugen, IV. Pont. Apologia: Valla Op. p. 795. Unb Laur. Vallae Gratio ad summ. Pont. Neap. pridie Id. Martias: in Epistolae regum, ut supra, p. 397.

<sup>3</sup> Ut si quid retractione opus est, et quasi ablutione, en tibi me nudum offero -

beruft ibn

jum apostolifden Cecretar ernannt und ftumm gemacht. Ricolaus war großmutig, und er fannte bie Ratur ber Rhetoren; er brauchte bie Talente Balla's, um von ihm Micolaus v. ben Berobot und Thucpbibes überfeben gu laffen. Balla nad Rom, lebte feit 1448 in Rom, wo er als Profesior ber Eloquena mit Georg von Trapegunt wetteiferte. Dasjenige, wogu er bie Romer aufgerufen batte, geichab alsbalb vor feinen Augen; aber Borcaro, ber feinen Theorien burch bie That gerabe fo entfprechen wollte, wie einft Cola ben Ibeen Betrarca's entfprocen batte, murbe von Balla verläuguet. Diefer gab fich jest gang feiner philologifden Thatigfeit bin. Mit Georg von Trapegunt geriet er in Streit über bie Bor: gfige bes Cicero und Quintilian; mit Poggio in noch beftigere Rebben, welche gur Barteiangelegenheit ber gelehrten Belt wurden. Beibe befampften einander burd Comabidriften, boch mar Boggio bem icharfen Beifte feines Begners nicht gemachfen. 1 Auch Calirt III. madte Balla gu feinem Gecretar, und verlieb ibm eine Prabente am Lateran. Der fubne Freigeift ftarb, am 1. August 1457, erft 50 Jahre alt, als Canonicus iener Rirche, mo man fein Grabmal fiebt.

Ceine philologifden Berte, jumal bie Elegantien, noch jest als wertvoll anerkannt, übten eine fo machtige Wirfung aus, bag Erasmus Balla ben mahrhaften Erneuerer ber lateinifden Literatur nannte. Er felbft batte bas ftolge Bewußtfein von fich, bag er ber Führer ber Renaiffance ber lateis

<sup>1</sup> Antidotus in Poggium; bie 4. Inbective nennt Jumpt bie fconfte und wibigfte Schrift Balld's. Es ift mertwurbig, bag er Loggio beidulbigte, ben Berhaftobefehl Gugen's IV. gegen Bitelleschi gefälicht ober gefchmiebet ju haben. Antidot. p. 199.

nifden Sprache fei, beren Bebeutung als bes Gefakes aller humanitat und Civilifation er berebt bargeftellt bat. 1 Balla mar einer ber erften Begrunber ber philologifden Rritit, wie überhaupt bie mefentliche Rraft biefes glangenben Beiftes bie Rritif mar. 2 Er richtete fie im Ramen bes gefunden Menfchenverftandes und ber Bernunft gegen bas flerifale und icolaftifde Spftem, baber er auch bie Berricaft bes Ariftoteles befampfte. Gein genialer Blid burdbrang und entichleierte Fälfdungen ober traditionelle Irrtumer auf mehr als einem Gebiete ber Biffenfchaft: in ber Theologie und Philosophie, in ber Jurisprubeng und ber Gefdichtschreibung. Heberall find es Lichtblige ber Rritit, Die von biefem bewundernswürdigen Beifte ausgingen, und noch fpateren Rachfolgern bie Bege zeigten. Es ift mertwürdig, bag er fich auch an Die Textfritit ber Bulgata machte. Diefe Arbeit geriet in Bergeffenheit, ba er fie nicht veröffentlichte, bis Erasmus fie in Belgien auffand und berausgab.3

Reben ber lactenischen pflegten bie humanissen auch bie griechische Literatur mit Begeisterung: Johann von Ravenna und ber Bypantiner Wannel Chryscloras waren bie ersten Lebrer bes Griechischen von Raunen in Italien gemeien. \* Rachbem Chryscloras im Jahre 1399 aus Benedig nach Florenz berusen war, wurden foll alle großen humanisen,

ryfeleras.

Ginf. 3u ben Elegantien (Op. Rasel ap. Hen. Petrum 1543).
 Egregie doctus sed acer et maledicus, et toto genere paullo asperior, nennt ibn Paolo Cortese.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Laurent. Vallensis in latinam novi Testam. interpretation. ex collatione graceor. exemplarium adnotationes apprime utiles, Baris fol. 1505; Créare II. 535. Sumpt, ut supra, p. 432.

<sup>4</sup> Mit ihm beginnt Cortese bie Reihe ber Gelehrten in seinem um 1490 geschrieb. Dialog de hominib. doctis; Ausgabe bes Phil. Villani de civ. Flor. samosis civib. von G. C. Galleti, Flor. 1847.

Bruni, Boggio, Traverfari, Ricoli, Manctti seine Schüler; und so schnell ernten bie Italiener bas Griechisch, ebg ein exiltreiche Bert sogen komute, wie aus dem bolgennen Petrebe von Troja seien der Schule des Chrysoloras vollendete Griechen entstigen. Biele Schüler bibbeten sodenn auch Guarino, Aurissa und Jitelso, welche das Griechische in Bygang erlent hatten. Gribtlich machten die Unionsconcile dem Bertecht zwischen Lateinern und Griechen noch lebhatter; Bestariou und Gemissius Plethon tamen durch sie nach Italieu, und Plethon regte hier Cosimo zu dem Gedausten an, eine platonische Aldemie im Floreng, zu füssen.

Dit nicht minberer Chrfurcht, als bas alte Rom bie Die Gileden erften griechischen Sophiften aufnahm, empfing Italien jene erften Bogantiner. Dann murben im Laufe ber Beit biefe Graeculi fo mifactet, wie im Altertum. Der italienifche Batriotismus flagte fogar, baß bie Ginftromung ber griechi= iden Literatur ber lateinischen Biffenicaft icablich fei. 1 Einige Griechen erlangten Lebritule, andere manberten brob: los umber, wie bie Cynifer Luciau's. Diefe Rluchtlinge betrachteten voll bogantinifchen Dunfels bie Staliener als Barbaren. Gie felbft maren bie verfommenen Legitimiften bes Sellenentums, Bettler vom boditen claffifden Culturabel. Dem lateinifchen Befen ewig fremb, feufzten fie nach ben Beftaben bes Bosporus, mo für fie bas Parabies, aber leiber in ber Gewalt türkifder Pafca's lag. Gleidwol war bie wiffenschaftliche Union ber beiben alten Reichsbalften praftifder als iene ibrer Rirden. Die Wiebergeburt bes Bellenismus auf bem Boben Staliens ift überhaupt eine ber bentwürdigften Thatfachen ber Culturgefdichte. Griechenland

<sup>1</sup> Paolo Cortefe p. 227.

----

wurde bort nochmals beimifd und baburd im Abeudlaube. Rur felten aab es Gelebrte wie Nicolaus V., Bionbo und Pomponius Latus, Die faum griechisch verftanben. Um bie Mitte bes XV. Rabrbunberts bilbete biefe Eprache einen Bestaub ber vornehmen Bilbung ber Italiener. Gelbft eble Frauen rebeten fie. Die gebnjährige Tochter Gongaga's Berbreitung machte Traverfari burd bas icone Briechifd erftaunen, Sprace in welches fie fcrieb, ba fie es von Bittorino erlernt batte. Diefer Gifer erlofch erft nach ber Mitte bes XVI. Jahrbunberte. Gin junges Dabden, Olympia Morati, glangte noch um 1550 am Sofe von Ferrara burch ihre Poefien in griedifder Eprade. 1

Stalten.

In Rom batte guerft Chrofoloras gelebrt, bann murbe unter Eugen IV. Georg von Trapegunt fein Rachfolger mit Georg von foldem Erfolge, baß felbft Spanier. Deutide und Rrangofen berbeitamen, ibn gu boren. Er überfeste für Dicolaus V. ben Almageft bes Ptolemaus und bie Praparation bes Gufebius, tam aber in Streit mit Beffarion, mit Gaga, Berotti und Boggio, und murbe aus Rom verbannt. Huter Baul 11. gurudgefehrt, geriet er in neue Proceffe. Er ftarb 90 Jahre alt in Rom im Jahre 1484, und ward in ber Minerva begraben, in beren Rabe er ein befcheibenes Saus befag.2

Theobor

In Rom lehrte auch Theodor Baga aus Theffalonich, Rreund Beffarion's, gefeiert als ber erfte Belebrte feiner Beit, auch als Mufter von humanitat und unbescholtener Tugenb. Er trat im Jahre 1451 in bie Dienfte Nicolaus V.

1 Vie d'Olympia Morata Episode de la renaissance et de la réforme en Italie par Jules Bonnet, Paris 1856.

2 Geine Grabidrift mar icon jur Beit bes Leo Allatius abgetreten und unlesbar. Humphredus Hodius de Graecis illustrib. linguae graecae literarumq. humaniorum instauratorib., 20nbon 1742, p. 108. Sirtus IV. belobnte ibn für feine Ueberfebung bes Berts von Ariftoteles über bie Thiere mit 50 Scubi, welche ber edle Grieche verächtlich in ben Tiber warf. Er ftarb im Elend in Lucanien um bas Jahr 1484.1

Johannes Argoropules. Cagunbinue.

Unter Sirtus IV. febrte in Rom auch Johannes Arab-Ricolaus ropulos, welchen Reuchlin ben Thucpbibes erflaren borte. Er überfette Cdriften bes Ariftoteles ins Lateinifde. Beruhmt mar auch Ricolaus Cagundinus aus Regroponte, ber jum ferrarifden Concil gefommen, bann in bie Dienfte ber Republik Benedig getreten mar. Bius II. rief ibn von bort nach Rom und bier ftarb er am 23. Mars 1463.

> Bludlicher als alle feine Landoleute mar Beffarion aus Trapegunt, ber gefeierte Beichüter ber gangen gelehrten

Griechen : Emigration in Italien. Ceinen Rubm verbantte er . bauptfächlich feiner Stellung als Repräsentant ber Rirchen-Union und als Abvocat bes ungludlichen Griechenlands überbaupt. Er tam als Ergbifchof von Nicaa gum Concil nach Kerrara, und trat bier gur lateinischen Rirche über, mas fein Glud begrundete. Eugen IV. machte ibn im Jahre 1439 Beffarion. jum Cardinal. Er bemachtigte fich ber lateinischen Sprache volltommen, und latinifirte fich, nur fein gravitätifches Befen und fein langer Bart gaben ben Griechen zu erkennen. Sein Sof bei ben Canti Apostoli murbe ber Cammelplat namhafter Bellenen ober italienifcher Belleniften. Andronifos Ralliftos, Conftantin Lastaris, Baga, Blonbus, Perotti, Blatina und andere gingen bei ibm aus und ein. Diefer

> Belehrtenfreis nahm ben Charafter einer Afabemie an, mo 1 Pierii Valeriani de Literator, infelicitate p. 371. Die Sanbfcbrift ber Ueberfetung Theobor's bon jenem Buch bes Ariftoteles, ein Brachtwert mit iconen Malereien, bewahrt bie Baticana (n. 2094).

man bie platonifde Beisbeit, aber auch andere Biffeufdaften, bei beitern Sompofien gum Gegenstand ber Gefprache machte. 1 Beffarion fammelte mit Leibenicaft Buder. Geine Bibliotbet von 600 Banben, 30,000 Goldgulben an Wert, vermachte + er nicht Rout, sondern Benedig, wohin fie nach feinem gu Ravenna im Nov. 1472 erfolgten Tobe tain. Bon feinen eigenen Schriften maren Epoche machend nur "bie Bucher gegen ben Berlaumber bes Platon", in melden er Georg von Trapesunt befampfte. Diefer berühmte Streit über bie Borguge bes Platon ober Ariftoteles beidaftigte bie gelehrte Belt; Beffarion verhalf burch jene Schrift im Jahr 1464 bem Platon jum Siege. Sonft ging aus feiner Atabemie für bie Biffenfchaft felbft fein Refultat bervor. Das murbe vielmehr in Kloreng gewonnen, wo bas pautheiftische Beibentum ber Reuplatonifer burd Marfilius Ricinus ben poll: Soolafit. ftanbigen Gieg über bas griftotelifde Guftem ber Scholaftiter und bie Dogmatif bes Mittelalters gewann. Das Grabmal Beffarion's in Canti Apostoli mit griechifder Infdrift erinnert noch an bas Bieberaufleben bes Bellenismus in Italien, und iconer ale biefes fpricht bie fpatere Grabichrift bes Robann Lastaris in C. Maata auf bem Quirinal beu Dant

ber geflüchteten Griechen für bie Gaftfreunbicaft Italiens aus. Inbem fo bie claffifde Literatur wieber Gigentum ber Italiener murbe, überfah man anfangs bas Bebraifche und Chalbaiide. Babrent Boggio in Conftang baran bachte Bebraifch ju lernen, fuchte noch fein Freund Bruni gu

I Siehe vor allen Platinae Panegyricus in laudem Bessarionis Cardlis, abgebrudt bei Ch. Fr. Boerner de doctis hominib. Graecis litterar, graecar, in Italia instauratorib. Lips. 1750. p. 81-101. Unb Bandini de vita et reb. gestis Bessarionis Cardlis Commentarius, Rom 1777. - Gein Grabmal im Rlofterhof ber Sti Apostoli,

Bebedifde u beweisen, bag bie jubifche Literatur fur bie Wiffenschaft uns orientatifde. Epraden. nun fei. Es fanden fich indeg in Benedig und Rlorens Gelehrte, welche bas Sebraifde betrieben, aus ber richtigen Ertenntuif, bak bie Ileberfetung ber Bulgata nicht ausreiche. und man bafur auf bie Urquelle gurudgeben muffe. Pico bella Miranbola war bes Bebraifden und Arabifden niachtig; auch Traverfari verftand jenes; er war bochbegludt, als ibm in Rom Mariano, ber Bruber bes Stefano Borcaro, einen Cober fdentte, welcher bie Pfalmen. Siob und andere Edrif: ten bes alten Teftamente in ber Urfprache enthielt.2 Dit Leibenicaft lernte ber Florentiner Gianogo Manetti Bebraifd, ein vielfeitig gebilbeter Mann, ber als Rhetor bas Bunber feiner Reit mar. Der Reid feiner Mitburger trieb ibn, nachbem er bobe Memter in ber Republit befleibet batte, ins Eril, erft uad Rom, bann ju Alfonio nad Reavel, wo er am 26. Oct. 1459 ftarb.3 Nicolaus V. machte ibn gu feinem Cecretar in ber Abficht, feine Renntniffe im Sebraifden gu

Gianous Manetti.

> Werf in 20 Buchern verfaffen, jum Amed ber Befebrung ber 1 Tiraboschi VI II. c. 2. - Leon, Aretin, Ep. IX. 12 an 3ob. Cirignanus von Lucca.

> verwerten; benn auch orientalifde Sanbidriften fammelte ber Barft. Er fette 5000 Goldftude fur bie Auffindung ber bebräifden Uridrift bes Evangelium Matthei aus. Das netti follte fur ihn bie gange Bibel aus bem Bebraifden und Griechifden überfeben, und außerbem ein apologetifches

<sup>2</sup> Ambr. Camafb. Ep. Xl. 16. - Girofamo Ranufio von Benebig überfeste ben Avicenna aus bem Arabifchen.

<sup>3</sup> Vita Janoctii Manelii ron Naldo Naldi, Murat. XX. B. Corteje fagt von ihm vortrefflich: ex quo profecto intelligi potest, plus valere ad famam - unius simplicis generis virtutem absolutam, quam multa annexa genera virtutum non perfectarum; p. 227,

Türken nud Beiden. Der Tob bee Bapfte verhinderte bie Bollenbung biefer Aufgaben.

Das Ctubium ber orientalifden Literatur wurde feit Nicolaus V. in Rom als notwenbig anerfannt; beun Girtus IV. ftellte an ber Baticana auch einen bebraifden Scriptor an. Es war freilich ber beutiden Forfchung vorbehalten, bie Biffenfchaft biefer Sprache neu ju begrunden. Renchlin, Renchtin in ber bie erfte bebraifche Grammatit verfaßte, tonnte inbef , in Rom im Jahre 1498 Stubien in biefer Sprache machen. Ein gelehrter Jube Abbias unterrichtete ibn bier, und er erwarb bafelbft neben griechifden auch bebraifde Sanbidrif: teu für bie Beibelberger Bibliothet.1

3. Anfänge ber Altertumewiffenfchaft. Die Monumente ber Ctabt im XV. Jahrhundert. 3bre Berftorung burch bie Romer. Erwachen bes Ginns für Altertumer. Der Carb, Profpero Colonna. Beginnenbe Cammlungen von Untiten. Unfange bes capitolifden Dufeum. Bachfenber Entbufiasmus für Untiquitaten. Die Muffinbung ber antifen Dabchen: leiche, im 3. 1485. Livius in Pabua. Beginnenbe Ausgrabungen. Ditta und Bortus, Das Chiff bes Tiberius im Remi: Cee. Biue II. als Altertumeforfcher. Aufftellung von Statuen in ben Balaften Rom's. Auferftebung bes Apollo pon Belvebere.

Im Zeitalter bes humanismus verband fich bie claffifche Philologie jum erften Mal mit ber Ruinen-Betrachtung Rom's und fouf fo bie Tocale Altertumsfunde. Es mar bobe Reit, bie Monumente in ber Biffenichaft gu bewahren, benn ihre Berftorung bauerte ungehindert fort. Wir borten ichon bie Alagen von Chrofoloras und Poggio. Taglich, fo fchrieb auch Cincius im Jabre 1417, fann man bas Umpbitbeater.

1 Maperhoff, Joh. Reuchlin und feine Beit. Berlin 1830, p. 40 sq. Das erfte in Deutschl. gebr. bebraifche Buch waren bie A. 1512 von Reuchlin berausgegeb. 7 Bugpfalmen; Erbard III. 278.

Gregoropine, Gefoldte ber Stabt Rom. VII.

Marmor:Mauern von ben Burgern gerftoren feben, wenn Burger, ja nur Menfchen biejenigen gu nennen find, welche Die Romer folde Schandthat verüben, und ber entruftete Sumanift forserfteren bie alteriumer berte bie Tobesftrafe fur bie Berfiorer von Monumenten ihrer Stabt. ober Sanbidriften. 1 Als Traverfari im Jahre 1432 in Rom war, verfette ibn ber Anblid ber mit Trummern und Fragmenten bon Caulen ober Ctatuen überftreuten Stabt in tiefe Befturgung; es fei bies ein ergreifenbes Reugnig boni Unbeftand alles Irbifden, wenn man fic bas Bilb ber alten Roma gurud rufe.2 Ciriacus führte ben Raifer Gigismund im Rabre 1433 burd Rom und verflagte bei ibm ben niedrigen Ginn ber Romer, welche bie Ruinen und Bildfaulen ihrer Stadt ju Ralf germalten.3 Die Papfte felbft benutten gu Reiten bie noch teilweife erhaltenen Monumente

I Bei Quirini, Diatriba p. VII.

Rom's fur ihre Bauten. Dian barf breift annehmen, bag jumal Ricolaus V. viele Refte bes Altertums ju foldem 3med gerftoren ließ. Er ließ Travertinguabern bom fogenannten Friedenstempel fortnehmen, andere von irgend welchen Monumenten vor ber Borta viribaria losbrechen, und er mar es, wie wir ju glauben Grund haben, welcher bie uralte Mauer Rom's, ober ben Ball bes Cervius Tullius am Ruß bes Aventin gerftoren ließ. Bon biefem alteften Deutmal ber Stadt bat fich bente bort nur ein fleiner Reft erhalten. 4 Der tägliche Aublid bes Rieberreißens von Monu-

<sup>2</sup> Ambrof. Camalb. Ep. 13. XI.

<sup>3</sup> Obscene in dies ad albam tenuemque convertunt cinerem, ut corum nulla brevi tempore species posteris apparebit: Cyriaci Itinerar, ed. Rebus p. 21.

<sup>4 3</sup>ch fand barüber Rotigen in ben Rechnungebuchern ber spese di

menten, um daraus Kalk ju brennen, verbitterte Blondus fein Leben in Rom. Diefelbe Klage fprach Aeneas Sylvius in biefen Distiden aus:

Immer ergöst mich, o Nom, die Beschauung beiner Aubnen, Deine vergangene Pracht schein des den Arümmern herver. Doch dein Bolt feir Sticht von den allem Wauerne ben Marmer, Bernut fich zu niedezigem Jiesek Kälf aus bem lösstichen Stein. Treibt es den Freetel so sont der Gabepuberte, dann wol Wieldt vom Geben bier nimmer zurück eine Spur.

Als Papit erließ berfelbe Piccolomini am 28. April 1462 eine Bulle jum Echuß ber Monumente; man glaubt darin die Sprach bes Kaljers Majorianns biedere zu heren. Er seigte Strafe am bie Beschäddigung der Allertimer und beren Rerbranch zu Kalf, auch die fäddlichen Magitrate machten gleiche Gesehe. Dies fruchtete uichts. Joonia konnte Kaul dem 11. vorwerfen, daß er sich zum Ann Dan des Palafis

Palazzo vom Sabrt 1463, netfat baå Archivio Governativo temoştr. Zarth içtji et s. A Antonio di Hurunac che rompe le pietra Monte Avendino... per carette 325 di pietre... för. XII. — A Mo Pietro di Castiglione scharpellatore... per parte del travetino chava a Templum Pacis. — A Damiano Peliorro... per una vigna stante dallul jouda fnori la porte viridaria dove abiamo fatto chavare le pietre... Cavar le pietre jib terjidnente, yau Erdinbirdiem moern in ber 2 Jab bi Bilutara Simos genevien. Ga Skoğunagktüdeni janc Zeit fiete di bir Shatil' Cava de Prete (pietre) betti Golff, let 6. Shatis 'Musco, bei 6. Gofina und Zeminno.

Oblectat me, Roma, tuas spectare roinas, Ex cujus lapsu gloria prisea patet. Sed tuus bie populus muris defossa vetustis Calcis in obsequium marmora dura coquit. Impia tercentum si sie gens egeris annes, Nultum hine indicium nobilitatis erit.

<sup>2</sup> Bulle, Rem IV. Kal. Maji A. 1462: Cum almam nostram urbem — im Anhang ber Statuten Rom's von 1580. Dafelbl voe Svict Situd' IV., VII. Id. April. A. 1474. Siebe in ben Statuten ben Artillet de antiquis aedificiis non dirucendis. bes Serfules tempels im Forum Bearing.

untergang von Can Marco ber Quabern bed Coloffeum bebiente, und Sirtns IV. felbft ließ ben Runbtempel bes Bercules im Forum Boarium nieberreigen. ! Um fteinerne Ranoneutugeln ju ichaffen, ließ berfelbe Bapit Travertinguabern auf ber Marmorata bearbeiten, und bei biefer Gelegenbeit wurde im Ruli 1484 bie fogenaunte Brude bes Spratius Cocles an ber Ripa Graude gerftort.2 3a, Sirtus IV. vergriff fich rud: fichtelos am Coloffeum, um mit ben ihm geraubten Quabern die Rundamente ber neuen Brude ju legen, die feinen Ramen führt. Das Berg eines romifden Patrioten, bes geiftvollen Dichters Rauftus Magbalenus vom Gefdlecht ber Capo bi Ferro, emporte fich über biefen Baudalismus bes Bapfts. und feine Evigramme, welche beffen Barbarei geifielten, beweisen unwiderleglich die Thatfache biefer firtiuischen Berftorung. 3 Weun Sirtus am Tabularium, wo fich noch immer

> 1 Albertini de memorabil. Urbis A, 15t5 p. 47. Andere Stellen bei be Roffi L'ara massima ed il tempio di Ercole nel foro boario, Rom 1854. Sculpturen babon tamen bis Babua: bie Nofizia d'opere di disegno bee Anonimo aut 1. Salfte sacc. XVI. (ed. J. Morelli, Bassano 1800) bemertt im Saufe bes Leonico Tomeo, welcher gur Reit Sirtus IV. lebte, ein Relief Ercole con la Virtu e volupta, und fagt è opera antica tolta in Roma da un tempio d'Ercole ornato tutto a quella foza.

<sup>2</sup> Infeffura p. 1178.

3 Quis tibi Caesaream suasit furor Amphiteatrum Vilior Illirico vertere Sixte solo? Scilicet ut parvi starent fundamina poutis Ampla tuse quatinat amphitheatra manus? Quae neque vis coeli, neque fulmine Juppiter ullo

Obruit, et tuerant relligiosa deis, Aequat hami Lygurum natus, proh Juppiter, arvis, Sustinet et tantum Martia Roma nefas!

Cod. Vat. 3351, p. 76. Diefer Cob, entbalt bas Mutograph ber Carmina et adversaria Fausti Magdaleni Ci. Ro. 3d verbante bie Diftiden ber liberglen Mitteilung bes herrn Conftantin Corvifieri.

bie Salgnieberlage befand, Reparaturen machen ließ, so geschad bies schwerlich um ber Erhaltung bes Monumentes willen. Den Keinen Mundbempel der sogenannten Besta am Tiber ließ er restauriren, weil er als Kirche biente. 1 Den Krchielten seiner vontionischen Bibliothet erlaubte er autiken Marmor auszugraben, und basselbe gestattet Junocenz VIII. für seine Bauten. 2

Indes von unter den Gebildeten die Kielät für die Monumente erwacht. Schon im Ansange des XV. Jahr ermassen des hunderts gad es Cardinale, welche zum Etudium der Altere Annahrent tümer ermunterten. Wlondus erzählt vom Cardinal Prospero Colonna, das er die Kleik der sogenannten Gärten des Macen, wo der Turm des Rero saud, reinigen und ansbestigern, und eine Etrecke Wegs die zu seinem dertigen Palast mit serdigem Marmor anslegen ließ. Has gleichzeitig mit der Leidenschaft für Manuscripte entstand der Zried Sculphuren, Mangen und Gennnen zu sommelen Koggio besah schon eine Sammlung von Altertümern in seinem Landbaus in Baldarino. Er hatte sie mit in Kom erworden, malege ven den sie Kogsio des in Baldarino. Er hatte sie meist in Kom erworden, malege einem Minortten auf, is wie Wisserd der Winerva, Juno und der Gestellen Minortten auf, is weisten der Minorta, Juno und der Gestellen Minortten auf, is weisten der Minortan Juno 2000 der Gestellen der Minortan zu fielen Wisserd der Winerva, Juno und der Gestellen Minortten auf, is wei Wisserd der Minortan Juno 2000 der Gestellen der Winerva, Juno und der Gestellen der Winerva, Juno und der Gestellen der Winerva der Gestellen der Geste

1 Albertini, p. 45; und eine Inschrift auf bem Fußboben jener Kirche S. Maria del Sole.

<sup>2</sup> Cittus an bi Architetta Juliano Angelini, Vando de Campagnano, Marciano Saul'i Splandi, Nandrebe Comatone um Mittera Girect belt 17. Zer. 1471; Jahn im Ballet, dell latit, di corresp. arch. Cept. 1867, n. 1X. Cepon Gugen IV. criaustr für Bauten am Batican Marmer zu neipnem de muris antiquis existentib. In loco subl fait Secca antiqua. (Rome 10, Cet. 1481). Mm ati notizie di aleuni manoser. dell' Arch. sercet. Vat. p. 212.

<sup>3</sup> Roma Restaur, 1. 100. Der Turm bes Nero war ber Rest bes Sonnentempels von Aurelian; il Frontispizio di Nerone.

bes Bacchus und alles der Art aufgutreibende aus Chios mitgubringen, wo man in einer Holle gegen 100 unwerschrte Kattent wolle gefunden sohen. Die Dunkendmare der Zeit tadelten diese Leidenschaft als heidnisch, aber Beggio entschulbe jich mit dem Bestpiele Ciecros, für bessen Achaenie Attiens Bischaften beforgt dobe. 1

bee Ricoli u.

Ricoll legte ahnliche Sammlungen an; die Medici und Muccellal beighen wolgsordnete Antlienachinette. Sie seigten dofür Griechenland in Contribution, hatten aber auch ihre Antlquaer in Kom. Denn hier wurde der Handlein int Handschriften, mit McChailen und Antlautikten seit alten Jeiten am eifriglien betrieben. Pläger, hobe Reiselne, Fürsten und Bischoffe nahmen zahllose Altertümer mit sich in ihre Heinen sont eine Antles Ausgehreite zu verbieten, ohne jedoch ihre Absicht zu erreichen. Für Lorenzo Medici sammelte in Kom der Berroufe Johann Joennbus Juschriften, und er entwarf die biefer Gelegenbeit das diesen Eilen Eile von der Berträmmerung der Stadt, wo sich sogar Bürger rühmten, daß die Jundammente ihrer Hause blos aus Bruchtüden von Schutzun gemacht seine.

bes Ciriocus Auf seinen Reisen in Griechenland sammelte Ciriacus bon Ancona von Ancona Statuen und Medaillen; er zeigte Traversari im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poggii Ep. 18. 19, Append. Hist. de Variet.

<sup>2</sup> Mețus Praef. in Ambros, Camald. p. 51 sq. — Gape Carteggio I. 285.

<sup>3</sup> Sant qui affirmant magnos se calcis cumulos ex solis epigrammatum fragmentis vidiase congestos. Nec desunt qui glorientur totius suae et latae quidem domus fundamenta ex solis statuarum membris jacta esse. Laurentio M. Fr. Jo. Jocundus, bei gabroni Vita Laur. McJ. Annot. 146.

Sabre 1432 in Bologna golbne und filberne Müngen mit ben Bildniffen bes Lifpmachus, Philippus und Alexander, und einen prachtvollen Onpr mit bem Ropf bes jungeren Scipio. 1 Ginft batte Traverlari von Stefano Borcaro einen fconen gefdnittenen Onnr jum Gefdent erhalten, und ibn gab er Eugen bem IV. Derfelbe Camalbulenfer-Brior bewunderte in Benedig eine Golomunge ber Berenite, wobon er einen Bleiabaug nabm, und er fand überhaupt bei ben venetianifden Ebelu icon gablreiche Mungfammlungen, Die erften Cabinete biefer Art in Europa. 2 Diefe venetianifche Liebhaberei nahm auch Paul II. nach Rom, wo er in feinem Balaft eine folche koftliche Sammlung vereinigte, aber auch viele Statuen aufftellte.3 Er war ein Enthufiaft nicht bes paut u. Altertums, fondern der Altertumer; von den zwei großen antiquitaten. prachtvollen Gaulen im G. Beter fagte er, baß fie mehr wert maren, als bie gange Stadt Benebig. 4 Er verbrachte feine Tage bamit, Debaillen ober Bilbmerte gu betrachten.5 Much ben Borphyrfartophag ber Conftantia, welcher bente im vaticanifden Dufeum ftebt, ließ er berbei bolen, feinen Balaft bamit auszuschmuden.

Schon unter Sigtus IV. finden fich die erften fichern Spuren eines Mufeum auf bem Capitol. 3m Jahr 1471

<sup>1</sup> Ambrof. Camaib. Ep. VIII. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. VIII. 48.

<sup>3</sup> Quippe qui et statuas veterum undique ex tota urbe conquisitas in suas illas aedes quas sub capitolio extruebal congererel. Biatina, Vita Pauli II.

<sup>4</sup> Mibertini de mirabil. Urbis XI.I.

<sup>5</sup> Igilur practer necessarias auditiones dies totos ant voluptati, aut numis pensitaudis, aut velerum numismalis, sive gemmis, sive imaginibus spectandis tradebal: Raphael Volaterranus Anthropologia XXI. 518.

ließ dieser Papit antile Statuen von Bronze im Conservatorenpalast auffiellen, voie es bort noch die Justifrist zuere Zeit logat. Wieleich batte Paul II., verscher auf jede Weise Antilen für seinen Balast herbeitichaffen ließ, diese Bronzen von bort entführt, und Sigtus gab sie bem römischen Wolfurftd.

Das Mufeun im Capitol.

Es befand sich darunter schon die berühmte Statue des Stadiobrowen, der sich einen Dorn auß dem Jugis sieht, eine der schönftell Bronzen des Alltertung. Die Gruppe der Wosspin mochte dort nech nicht ausgestellt sein, aber vor der Terppe des Palafis sand der Sowe, welcher ein Pierd gerreißt — heute an der hinterdand des capitolischen hoses — in der Borhall die colosiale bronzene hand mit der Rugel, wie einige Kalfertöpfe oder Büsten, sodam wiele andere Fragmente, und auch die Alscheuurne der Agrippina, die und bestehe Busten kann delteridemig geschaufte und der Raunterberren Komis zum Geteridemig gesch

1 Sialus III. P. M. Ob Immensam Benignij, Acneas Insignes Statuas Priscae Excell. Virtatilea, Monumentum Romano Pop, Inde Exorte Fiere Restituredas Condonendasque Censuit, Latino De Ursinis Card. Camerario Administrante El 3Do. Alperino Jil. Paloceto, Nicolao Piniciaronio Urbis Conservatorib, Froenrantib, A. Sal. Nostre MCCCLXXI, XVIII. KI, Januar.

<sup>2</sup> Sollte bies ber Ausbrud restilnendas befagen? Aus unde exorte machten Abschreiber extorte; aber bie Inschrift fagt exorte.

3 Gie füßrt im Gapitel auf ein barbarifigée Webdig, Autiquarie prospetitioe Boname composte per Prospectivo Belannes depictore bem Sehe Seec. XV., redged Stuinen und Etatuen Remé autjäßt. Gö trurbe bannaß sperbardt um bli figher feiten. Gim Südgrifti fand is in Sartmann Gegbriffs († 1510) Cod. Lalin. n. 716 ber Mändigner Sidl. Der Zernausjäteler brib Schieferbein: Tiene al pie trill od sinistro ginocchio sta genno fiano collareata schina. Zubei bemertle ber Gegrüber als befigners fighen bei Etatuer einer, "Gigururein: "Deir beotspra Zingara fag auch Gommet im Gapitel, Antich. Bonnan. 1. 21. Gi febrit, böj man [se hen optivitiel[ein Gamilte der Ce] piefreinfache menante.

worden war. 1 Sigtus IV. vermehrte dies Museum durch den forugenen Hercules vom Forum Vaarium, welcher sich noch hente im Capito bestinder. Er ward ausgegraden, als der dortige Anubtempel zerstört wurde, und sodann vom Hapft im Palast der Conservatoren aufgestellt. Dieser Magistrat besach vermach ein Necht auf Musten, welche im Begistrat besachtels, und vielleicht der Stadt überhaupt gefunden wurden. 2 Jur zeit Innoceny VIII. stellten die Conservatoren in ihrem Balast den Golffallenj des Commodus auf, deu nan heute im dortigen hose siehen Man sach in der Warten vollen der Vermachten vor Vermachten der Vermachten d

1 Profpettivo fcreibt:

Un tozze dun caval perso nel ventre dun leon chen ha da lui letitja,

Demnach irrt Flam. Vacca. Mem. n. 70, welcher fagt, baß biefe Gruppe unter Baul III. im Fluß Almo gefunden wurde.

Vedrai nna testa dalui poso arente Non so se cesare o octaviano Che molto bona et e busciata nel ventre. Vedrai di bronz nna palle na mano Grand assai più che non quella del dome Del vecchio padre che e dentro milano.

Brodysettion fajett bie Supa nicht auf, aber bief fands im Capital schon jur Beit Julius' II., neo sie Austertini bergelchet. A. 1523 schon sie bet und ben villano di bronzo che si cava uno spino da un piede, bie bent. Cratoren, und biefe besaunten im Salast bed Senatord un infinita quantità di sigure marraoree e di bronzo: Relazioni etc. bet Mibert II. III. 108.

2 Syxto IV. P. M. regnante aeneum Herculis simulachrum in ruints Herculis Victoris fori boarii effossum conservatores in monumentum gloriae romanae heie locandum curarunt: Mifertini de mirab, p. 86. burch ben Senator Matteo Toscano bie Ehrenbilbfaule Carl's von Anjou im Capitol wiederhergestellt wurde. 1

Ter Sinn für Mitertämer ward allmälig jur Seiden-ichait. Mufgefundene Antiten erweckten denselben Enthisasmus, wie Handbriffen, und oft noch größeren, weil sie bie unmittelbaren Zeugen der vergangenen Momerwelt waren. Man muß in Rom leden, um jene Begeisterung ju sassen. Wenn die Mussimbung irgende einer Statue, wie des Bromenenen Hertules, den wir im Jahre 1864 aus dem Seine Den Vernegenen hertules, den wir im Jahre 1864 aus dem Seine Seinerbedung altrömischer hervorliegen sahen, oder wenn die Entbedung altrömischer Berwalter auf dem Pladatin, oder die Musgradung des Marmordagers auf dem Pladatin, oder die Musgradung der Angen die gange gebiedete Welt Rom's in Bewegung brachte: so dense man sich die Wittung soldger Entbedungen im XV. Jahrbundert die Einten Mentschangen im XV. Jahrbundert die einem Mentschangen des Mitertums beraussch von. Am 15. April 1485 wurde des Mitertums beraussch war. Im 15. April 1485 wurde

mulisdunge des Altertums berauscht war. Am 15. April 1485 wurde ber antten Madeserliede auf der Bin Appia ein mit Blet verschossene Armennus krei, sarfopfag ansgegraben, worin die Leiche eines Madesen Lag. Die Stadt fam in Aufregung: es hieh, eine Inshrift

lag. Die Stadt fam in Antregung: es hieß, eine Jinhyrut nenne biefe antitle Kömerin Jülic; das Andden fei vom wunderbarer Schönheit, Antlih wie Körper unwersehrt, die Kieder noch deweglich. Man brachte den Eartophag nach bem Palaft der Conservatoren, wohin alsbald Aunsende eilten, die toder Kömerin zu sehen, woche nach für die Tochter Ciccros zu erklären begann. Mit größerer Andacht wurde nicht Canta wonica in Amn ausgenommen, als die Leiche diefer Mutter Magustinis zur Zeit Ganes's in Dilia.

<sup>&#</sup>x27; Vita Sixti IV. Mur. III. II. 1064. Die jest versorne Infdrift bes Senator Math. Tuschanus v. 1481 im B. V. 631 biefer Geschichte.

gefunden und dann bet den Augustinern beigefest wurde. Innoceny VIII. erstjerat über diesen enthussalistischen Gustuk einer tobten heibin; er befahl die Mumie Nachts vor der Borta Piniciana zu verscharren, und nur der Eartophag blied im Hos der Conservatoren zurück.

In andern Stadten Staliens herrichte eine gleiche antiquartiche Begeisterung. Im Minfang des XV. Jahrfundverts wollten die Addunger die Leiche des Leinis in der Rirche S. Juftina aufgefunden faden; sie flellten biese vermeint lichen Reste ihres großen Mitburgers wie ein Palladium über dem Portal ihres Gemeindepalass auf, und im Bemutstein aufgestärter Menschen verließen sie der Stadt Padua mehr Kuthu, als die Zeiche des Sante Antonius. 2

Man machte noch nicht Ausgrabungen nach einem Spienn, obwool man uach Antiten fuchte. Schon im Anfauge bes XV. Säculum gruben Brunellesch und Donatello in Rom felbs tois zu ben Faubameuten von Gebäuben, sie zu vermessen: sie stieben babei auf Alltertümer und handen eines Eags eine Basse woll vom Mangen. 3 Wenu man in Offic

<sup>1</sup> Sanfijura p. 1192. Notajo di Nauliportu p. 1094, hedder eleritiga enuigi fit uj lagari, haği man nişti meler unterleben lonute, ebiz dender Sonn ober Skirli generien. 2re Serieli analı bei Skateragio II. 180, un bin misündere Geb. bei Gelderi. Sirtici enich Sercuriçera ana Som madı Senekigi. Bibl. Marciana Cl. XIV. Cod. CCLXVIII. mit Serien, netige Zinjer madşirm. 280d 20000 Skeniglen [cra uni bei 26, happing aprinont. Goan mei ein Serieliter beigericht ber Skinn bis Göphigheit ber Kritigi se lawessi vedudo questo viso saresti — in-morato. 2re Riviper usur madirahşil Beiragarı; una giovineta integra cum tute le son membra aromatizata cum una scorza de pasta grossa uno decto dal corpo infino al lipeti che havendo levata questa soorza che se existima fosse de myrrha incenso et aloe et altra compositione degna.

<sup>2</sup> Bionbus Ital, Ill. 185.

<sup>3</sup> Bajari, Vita di Brunelleschi III. 202.

Ausarabungen in Ditia.

und auf ber Tiberinfel grub, fant man überall Statuen und große Gaulen; wie murbe fich nicht eine wirkliche Ausgrabung belobnt baben! ! Dftia mar icon bamale eine unericopfte Rundgrube von Antiten, wo nach bem Reugniß pon Bloubus, von alten Gebauben nichts mehr erhalten mar, und nur ber von Martin V. erbaute Turm an ber Tiberflut melandolifd aufreate. Die Menge ber Statuen, ber Sartophage, Mofaiten und Trummer fette bort einen Alorentiner im 3abre 1488 in Bermunberung; er fcbrieb barüber Lorengo Debici und ichidte ibm Anticaglien. Beim Graben an ber Stadtmauer Oftia's hatte man in bemfelben Jahre ein Schiff mit ebernen Rageln aufgefunden. 2 Manche Carbinale verforgten ihre Palafte mit Statuen aus Oftia. Die Rulle ber bortigen Untiten reigte auch Agenten frember Cammler in Aloreng und Benedig. Desbalb erließ Girtus IV. an ben Caftellan bes Orts bas Berbot, antilen Marmor ausführen ju laffen;3 und auch Julian Rovere fcheint als Bifcof von Ditig biefe Coate übermacht gu baben. Muf ber Stelle von Bortus, bamale einer fumpfigen Infel, fab Blondus im Gestruppe fo viele und fo coloffale Marmorftude, bag man leicht bavon eine gange Stabt batte erbauen tonnen. Er bemertte an biefen Bloden, bie in ber Rarmortager Raiferzeit aus ben Steinbruchen bes Staats abgeliefert unb bann vergeffen worben maren, Die Riffern, welche ben Brud, bas Bewicht und bie Rabl angaben. Er bemertte bies im

von Bortus.

1 Ubicunque effoderis, marmora invenies, et statuas, et columnas ingentis magnitudinis. Pii II. Comment, lib. XI. p. 302.

<sup>2</sup> Sabe, Carteggio I. 298.

<sup>3</sup> Tam in signis et ymaginibus, quam in coliduis atque quacumque forma. Rotigen von Babn, Bulletino Cept 1867. n. IX., bom 11. August 1471.

Jahre 1451 ohne zu ahnen, daß noch 415 Jahre nachber die ganze Welt durch die Auffindung zahllofer Marmorblöde am Tiberhafen in Nom felbft in Bertounderung geseht werden sollte.

Noch vereinzelt war die Nachforschung Prospero's Colonna im See von Nemi, aus dessen Tiefe er die Trümmer des sogenannten Schiffs des Tiberius emporphen ließ. Der Das Sahr Cardinal, Cribpert von Nemi und Genzano, hörte nämisch im Nemi-See von den Bewohnern jener Orte, daß aus dem See bisdocifen ischlieme Schiffstrümmer gezogen wurden: er ließ deskalls gennessische Auchger kommen, und dem Alberti eine Machine zum Aushvünden dauen. Als nun die Nesse de Schiffs emporgezogen waren, eilte der römische Hof und Nemi, und Vlowdus ertlärte sie für die schwimmende Villa des Tiber rius.

Mit ber Seidenschaft eines bentigen Untiquar's burchtreiste Kius II. die trimmerbolle Campagua Nom's. Er durchgog die Bia Appia, deren Wonumente damals noch in großer Fille vorhanden waren; er besichtigte den hippodrom mit dem gerbrochenen Delissen, welchen er frei legen ließ, dad Gradmal er Metella, die persörten Billen, die Wasserleitungen, doch er sagt nirgend, daß er Nachgrabungen anfiellen ließ. Immer mehr Untifen liegen and Sicht; die Baläse der Erosen schmoling damit, wie die der Antiquare. Dad haus des Komponius Latus auf dem Durinal

<sup>!</sup> Ital. Illustr. 79. Demnach befand fich auch bort eine kaiferliche Marmornieberlage.

<sup>2</sup> Ital. Illustr. 110. Pii Comment. lib. XI. 302. Ribbe Analisi, Artifel Remi, hält jene Relie für angeförig den Fundamenten einer Sälla Cäfar's. Wenn fie heute gefunden würden, möchte man fie wahricheinlich als Plabkauten erffären.

Palaften.

574

mar ein Mufeum von Altertumern und Jufdriften, und am Enbe bes 3abrbunberts ber Renaissance aab es in ber Mufftedung Stadt feinen vornehmen Palaft ohne folden Schmid. Es bon Unliten in romilden war auch ein Beugniß ber vorgeschrittenen Beit, bag man bie mefentlichften Altertumer in ben Balaften gu notiren begann, wie zuerft ein Mailander Profpettivo that. Unter vielen andern Untifen vermertte er im Balaft Balle gwei Raunen, in bem bes Carbinals Liccolomini, bes nachmaligen Bius III., eine Nompbe und jene brei Grazien, welche lange in ber Libreria bes Doms von Ciena ftanben, und beute im bortigen Stadt : Dufeum gezeigt werben; 1 im Saus Branca einen Faun; im Palaft Riario eine fcone Minerva; im Garten bes Carbinale Cavelli ein auf einer Gans reis tenbes Kind (vielleicht beute im Capitol); und fo fant er icone Antiten in ben Balaften Caffarelli, Frangipani, Maffimi, Mellini, Maffei, im Saufe Borcaro aber eine unglaubliche Angabl von alten Anfdriften. Die Borcari. ein gebilbetes Sumaniftengefdledt, fubren aud nach bem Tobe Stefauo's fort ben patriotifchen Dufen gu bienen. 3hr Baus in ber Rabe ber Minerva erfüllte fich mit Altertumern. Die Jufdriften, welche fie bort gefammelt batten, bilben noch beute einen fcatbaren Teil bes clementinischen Mufeum im Batican; benn fur biefe Stiftung icentte fie bortbin bem Bapft Clemens XIV, ber Bring Anbrea Doria, welcher Erbe bes Saufes ber Borcari geworben mar. 2

<sup>1</sup> Antiquarie prospettiche. Albertini bemertte jur Beit Julius' II. im Balaft Balle ein orologium et menses duodecim in lapide marmoreo cum signis zodiaci et festis deorum sculptum, von bem ich nicht weiß, ob es jur Sonnenuhr bes Muguft gebort batte.

<sup>2</sup> Borrebe Amabugi's jur Glegie bes Boeten Laulus Porcius an ben neavolit. Diator Anellue, Anecdota Litteraria ex Mss. codicib.

4. Die Spharispensammer. Domb. Cignoriii. Ciricord. Soggio. Petrus Schime. Scarretius Petrus Cairme. Caurentius Petrus. Cairme. Caurentius Petrus. Cairme. Cai

Mit jener Leideuschaft des Sammelns von Antifen eptgrodenentwickle fich in Rom schriftweise die Altertumswiffenschaft.
Man copirte Juskyristen, wossir Petracea noch lein Berrftänduss achabt batte. Schon Cola di Minso. dann Donbi

eruta, Romae 1783, vol. I. Gruter hat viele Inschriften nach ihrer Probenienz aus bem Pasast Porcari bezeichnet.

1 3ch habe mich vergebens bemubt, bas genaue Datum ber Auf-

findung vom Apollo ju ermitteln.

um 1875 fammelten römtigie Juliferitien; dos gleiche that der Senatsichreiber Signoriti jur Zeit Wartins V. Er sigte der Juliammenițteliung der Rechte Romê's eine furze Stadtsbeichreibung birug, deren wohrer Verfasse von jener Bossertibun geweien ist. Diese Arbeiten benutze sodom die Ernstellung der Properties der Arbeiten der Properties der Arbeiten der Properties der Arbeiten ung Vieser rafties Bontauerer aus Guriositäten und Wissensbraug durchmenter Jatlein, Delas und die Julieln des Archipel; er ging selbs nach Aleine und Arieta, designitud al. Sine Frucht iben Arbeiten der Kine Frucht siehen Reselbs der in der Arbeiten der Frucht siehen Reselbs der in der Arbeiten der Frucht siehen Reselbs der ihre Cammaniang von Inspiriten, welche dann in viele andre der Art überging. Giriacus, von wielen Jumanissen geseiert, von anderni als Schwinsber angesweicht, farb au Menora im Jahre 1467-2

<sup>1</sup> Siehe was im Bb. VI. 672 über Cola bi Rienzo und Signoriti gesagt ist.

<sup>2</sup> Einl. von Rebus jum Itenerarium Kyriaci; Atradoschi VI. I. 158; und über die Inschriftensammlung Mazurchelli Scrittori d'Italia I. p. II. 685.

<sup>3</sup> Dies läßt er Loschi von sich selbst rühmen: De Varietate p. 9.
Bom Inschriftencoder des Poggius in der Baticana: De Rossi le prime raccolte etc. p. 107 sq.

<sup>4</sup> Er felbst ergabt von seinen Milben mit humor; so bei feiner Abschrift bes "Testaments" in Ferentino. Poggii Ep. III. n. 19. 20.

fammlung an, worin er auch folde Infdriften aufnabnt, welche Alexander mit Begug auf Ereigniffe ber Invafion Carl's VIII. in ber Engeleburg batte anbringen laffen. 1 Much ein Romer Giovanni Capocci machte am Enbe bes XV. Jahrhunderts eine Cammlung von driftlichen 3nidriften ber Stabt. 2

Bir bemertten icon, bag Boggio ber erfte mar, melder bie Altertumer Rom's mit bem Muge bes Forfchers anfah, und baf er um 1431 bie vorbandenen Monnmente furs vergeichnete, 3 Geither verlor bie Ruinenbetrachtung ben Charatter ber Mirabilien, obwol biefe noch vielfach neu gebrudt wurden. 4 Dan verlangte eine Beschreibung ber romifchen Altertumer auf Grundlage ber claffifden Autoren, und foldem Bedürfniß eutfprach Biondo Flavio, ber ruhmvolle \_\_ Begründer ber antiquarifden Biffenicaft.

Er mar im Rabre 1388 in Forli geboren. Schon in

<sup>1</sup> Die Samunlung Behaim's ift in ben Munchner Cober bon Sartmann Schebel aufgenommen. Siebe über bie Geschichte ber romifden Spigraphie auch Ferb. Biper, Ginl in bie monumentale Theologie, Gotha 1867, p. 855 sq.

<sup>2</sup> Sie lag banbidr, in ber Bibl. Albani und ging in unferer Reit mit anbern Coaben jener Bibl., welche bie preug. Regierung erworben hatte, burch Schiffbruch unter. Forcella, Ginl. bes Vol. I. Iscrizioni delle chiese di Roma, Roma 1869. Der Fortgang biefer neuesten verbienftlichen epigraphischen Sammlung ift febr gu wunschen. \*3 Giebe Bb. V1. 703 biefer Befc.

<sup>4</sup> Cbenfo bie Indulgentiae Romae, wovon ein romifcher Drud A. 1475. Man brudte bavon auch beutiche leberfepungen; Die erfte in ber Bibl. München icheint aus A. 1472. Dann Münchner Drude bon 1481 und 1482. Gine beutsche Ausgabe in Rom felbft: Getrucket zu Rom durch Johannem Besicken und Sygismundum Mayr: in dem jar als man zelt MCCCC und XCIIII. zu der Zyt des papst Alexanders des VI. In sinem zweyden jar. Mit Beiligenbilbern in farbigem Solabrud.

Bionbo Flobio.

feiner Jugend burd Biffen bemertbar, lebte er lange in Mailand und in Berganio als Cecretar von Francesco Barbaro, bem Prator biefer Ctabt. Eugen IV. rief ibn nach Rom, und ibm biente Biondo ale Ecriptor und Diplomat. Er begleitete ibn ine Eril, mar fein Gecretar bei ben Concilien von Ferrara und Floreng, fehrte mit ibm gurud und verließ bann Rom im Jahre 1450 um auberswo fein Glud ju fuchen, benn Ricolaus V. vernachläffigte ibu, weil Blou-- bus nicht griedifch verstand. Auch scheinen ibn Keinde verläumdet zu baben. Er febrte indeß im Jabre 1453 wieber, überreichte bem Bapft feine Italia Alluftrata und marb freundlicher behandelt. ! Biondo lebte als eine Rierde ber Stadt in würdiger Armut, Die ibn jedoch nicht hinderte feine funf Cobne ju tuchtigen Burgern ju erzieben. Rur ber Biffenschaft bingegeben und fern vom Treiben bet Suma: niften bot er bas fconfte Bild bes Gelehrtentums feiner Reit bar. Gein Saus fand bei Monte Citorio an ber Bia Flaminia. 2 Caligt III. bielt ihn bod, nicht minder Bius II., den er nach Mantua begleitete. Er ftarb am 4. Juni 1463 bochbetagt. Auf ber Blattform ber boben Treppe pon Aras celi ward er begraben; ben Dentstein festen ibm feine eige= nen Cobne. 3

<sup>1</sup> Blendus an Fr. Barbaro, Ep. Barb. n. 214. Er felbst fagt, daß er feine Italia Illustrata 4 Jahre nach seiner Roma Instaurata (1447) shrieb; ben Ert, wo er sie versaste, nennt er Monte Scutolo. ital. Ill. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Roma Instaur. III. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Blondo Flavio Forlivensi Historico Celebri Multor. Pont. Rom. Secretario Fidelissimo Blondi. V. Patri Bome mercati Unanimes Posucre. Vixit Annis LXXV. Obiit P. Die Nonas Junii Anno Salutia Christ. MCCCCLXIII. Pio Pont. Max. Sibi Studiisque Favente. Bel Geretfa 1. 141.

Blondus mar mefentlich Geidichtschreiber, benn fein Sauptwert ift bie Befdichte Staliens, aber and feine antiquarifden Schriften maren babnbrechend. Grundlicher als irgend ein Mann vor ihm hatte er fich mit bem Stubium bestaurale. ber Mtertuner beidaftigt. Die Frucht bavon mar feine Roma Instaurata, ein nicht umfangreiches Buch, welches er Eugen IV. im Sabre 1447 überreichte. 1 Es bat bas große Berbienft, Die Reihe ber wiffenfchaftlichen Stadtbeichreibungen gu eröffnen; noch planlos, noch bis gur Couchternbeit ansprucholos, ohne jebe Spur bes Bebantenbunfels spaterer Ardaologen, ift es ber erfte Berfuch einer topograpbifden Darftellung Rom's und ber wiffenicaftlichen Reftauration ber Monumente. Frontin und bie Regionarier fanben bier ibre erfte Benntung: überhaupt mar bie claffifche Belefenbeit Bionbo's fur feine Beit erfcopfenb. Gein Fortidritt in die wirkliche Biffenicaft ift geradezu bewundernemurbig.

Sein Buch ift auferbem voll von Reitzen über bem 3mliand Bom's in feiner eigenen Zeit. Er hatte and Sinn für die driftliche Größe ber Stade. Tabelnd sagte er am Schlusse feines Werts: ich din nicht der Meinung jener, weiche die Gegenwart der Stadt so ganz verachten, als ob alles Bentwürdige von ihr mit den Legionen nud Confuln, dem Senat und den Jierden bes Capitol's und Paclaties gemichen sei; denn uoch stehen der Kuhhm und die Macipsal Bom's auf sichern Täßen, und sie find auf selteren Boden gegründet. Er gählt nun die driftlichen heiligtsturer ber

l Blondus Flavius Roma Instaurata: erster Trud zusammen mit ber Italia Illustrata, Romae in domo nob. v. Johis de Lignamine, 1474 5. Zec., dann Berena 1482; Bassel, Arveen 1513. Jtalienisch ükeriest ven Lucio Fauno, Benedia, 1543.

Stadt auf, und darin allein erscheint ein Zug aus dem Mirarbitien wieder. Sonst wöhnet Biondo der christlichen Archäologie teine Studien; aber sein Zeitgerosse Wasse Legio verfaste eine Beschreibung des S. Peter, das erste Wert dieser Art seit Wallins, und um se schäperer; weil ber alle Bom and da daru erschwand.

Italia Illustrata, Für Alfonso unternahm Biondo die Jalaia Justipata, eine Beihreibung Italiens nach den 14 alten Landesregienen. Dies nationale Werf ist der erste Borstaufer bessen wir Elmer. Biondo gibt darin eine genane Aufgahlung der Eladte mit Forschungen über ihr Altertum und selbst mit Besiehung auf ihre neuere Geschichte. Auf ellem schiederer. Die Schohneit der Landsdaft bewegt ihn kaum, nur der Reichtum der Perduction entgült ihn, wie auf dem Armstagfelbe von Berona. Er vergist nicht der den den Frenchtefflich von Berona. Er vergist nicht der der den Drten ihre berühmten Männer zu nennen, und dei Fürsten zu erwähren, de sie den höchsten Ehrentitel des "Literaten" bessenen.

Roma Triumphane Seine Leste autiquarische Arbeit überreichte Biondo Sins bem II., die Roma Triumphans, worin er nicht minder eine neue Bahn betrat, nämlich Staatswessen, Reliegion und Sitten der alten Könner darzussellen. Dies erste Handbuch des römischen Altertums, voie man es possient genannt dat, seite in Wahrheit ein langes Studium voraus. Der wörtige Mann fannte den Wert seiner Leistungen. Er sprach es ruhig aus, daß sein Baterland die Konnagan Er sprach es ruhig aus, daß sein Baterland die Konnagan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maffei Vegii Laudensis de Reb. antiquis memorabilib. Basilicae S. Petri Romae, in Acta Sanctor. VII. Junii p. 61—85; unb in Janning Commentar. de Basil. S. Petri antiqua.

<sup>2</sup> Dies fagt Bionbo felbft. Siebe bie Debication an Bins II.

außer burch ben Grammatifer Johann von Ravenna und ben Grafen Alberigo von Enneo burch ibn felbft Italien verberrlicht babe. Denn ich, fo fagte er, habe bie Befchichte bon mehr als 1000 Jahren nicht allein Staliens, fonbern bes romifden Reichs flar nub ausführlich beschrieben, und außerbem Rom reftaurirt und Italien illuftrirt, welches von fo tiefem Duntel und Arrtum bebedt lag. 1

Die Thatigfeit Biondo's feste ber Calabrefe Bomponins Latus fort, ein Baftarb aus bem Saufe ber Caufeverini, beffen Taufname Julius mar, beun feine andern Ramen Componius waren atabemifche. Er fam jung nach Rom, murbe Balla's Schuler, bann fein Rachfolger in ber Profeffnr ber Cloqueng. Ein unermefliches Studium, fo urteilte Baolo Cortefe, manbte er auf bie lateinifche Sprache. Er lebte nur für bie Wiffenfchaft. Dan fab ibn fcon im Morgengrauen, Die Laterne in ber Sand, folecht gefleibet und auf Rothurnen jum Borfal manbern, welcher bie Rufchauer nicht faßte. Bei fleiner Geftalt batte er ein raubes und einfilbiges Wefen. Er lebte in ftolger Armut, ein Berachter ber Gurftenaunft. Bon feinen vornehmen Bermanbten wollte er nichts wiffen. Die Durchbringung einer modernen Berfonlichfeit mit bem Altertum war bei Pomponius fo vollständig, bag in ihm Cato wiebererftanben ju fein ichien. Bionbo verfant nicht in Clafficismus, aber Bomponius gang ins Beibeutum. Bie einen Beift ber Alten fab man ibn unter Grabmalern fcweifen; ber Anblid eines antifen Monuments fonnte ibn ju Tranen rubren. Rom tannte er wie taum ein Antiquar nach ihm.

Sein Saus auf bem Quirinal murbe ber Cammelplat 1 Italia Illustr. 144.

von Schillern und Jerumden, die er zu der ersten teinischen Alfademie vereinigte. Sie gaben sich antile Naumen; der Zoscamer Wuenaccorfi nannte sich Callinachus Experiens, der Nömer Marcus dieß Alflepiades, andere nannten sich Glaucus, Bakeus, Betrijuk. Bartolommee Sachf aus Fiadena, med doefe Matina genannt, nor eines der berüffmirchen Mitglieder diese Matdemie, und ihr Gönner war Besjarion. Auch die Alabemien der Humanisten sind Andhilber; siener des Altectums. Sie enthanden in vielen Städben: sie in Jeoceny die Patanische Produkt, voelste dann Bernarde Mucclai, der Lerinsische für zwe. Zeit ausgezichneten Zeractats de Urbe Romae, in seinem Gärten verjammelte; i in Naport die Alabemie des Gontanus, in Benedig die

fo in Reapel die Afademie des Bontanus, in Benedig die Zie edmide des Mous Manutius. Die esmisige war ein Berein alltere und jüngerer Gelehrter, die sich die Homponius oder bei einstügeriehen Gomeru versammelten. Dan disputitet, las Abhandlungen vor, führte auch atellanische Possen oder lateinische Comödien auf, und dielt einen Jestigmans. Wie die Platomiker der alten Alademie dem Geburtstag spres Meisters geseinet batten, so begingen die Bomponianer den Geburtstag der Etad Bomn, und dies geier der Paulichen hat sich in den Alademie der Etad bis beute erbalten. 2

<sup>1</sup> Mbgebt, in Rev. Ital, Florent, II.

<sup>2</sup> Mm 20. Np. 1483 trut'e biel Nalah Romanne urbis a Sedalitale litter-ais pun reflerent auf pien Cuirtinal gériert. Jac. Selatert. Dára. Rom. p. 185. Burtf., eSpigi 5d. 389 Segi: auniversarius urbis oedlerari, quod (si recle menini) Pomponius Lactus Poeta Lanreatus primus a paneta amis ettra interduxii. Zir iğer birteri Sefikage nenni Napp. Selaterr. Authropel. XXI. 1972: initium aboleulade field.

Man beging festlich auch die Todestage berühmter Mitglieder. 1

Es ift merkwürdig, daß biefe romifche Afademie bie erfte papftliche Berfolgung ber Sumaniften veranlafte. Rom war ein gefährlicher Boben: freiere Beiftebrichtungen trugen fich bier leicht in bas politifche Leben über: Balla batte feine Rritif gegen die weltliche Gewalt bes Papfts gerichtet, und auch Borcaro mar Sumanift. Geit ber Mitte bes 3abrbunderte, wo die erfte rein miffenschaftliche Thatigfeit bes Sumanismus ibren Abidluß gefunden, burdbraug bas Literariide Beibentum bie gange Anidauung ber Reit. Babrend es in ber florentiner Atabemie ein griechisches Gewand trug. legte es in Rom altromiide Formen an, benn bie Atademie des Pomponius vereinigte ein jungeres Sumaniftengefdlecht von nationalromifdem Geprage. Der Meifter felbit mar fo gang Romer, bag er nicht einmal griechifc lernen wollte, um nicht feinen Latinismus zu ichwächen. 2 Bom Chriftentum mar unter ben Afabemifern faum eine Cour; ftatt ber Taufnamen von Beiligen trugen fie beibnifche Ramen; fie bisputirten über bie Unfterblichfeit ber Ceele nach Platon. Gie verachteten die Dogmen und bie bierarchiiden Ginrichtungen ber Rirche; benn fie ftaunnten aus ber Edule bes Balla und Poggius. Bomponius und Platina bielt man fur Laugner ber Wahrheiten bes Chrifteutums. Bener glaubte ale Deift an ben Coppfer, aber er verehrte

<sup>1</sup> Siebe die Beschreib, der Gedächnisseier Platina's am 18. April 1492 in bessen Jan dem Dustrinal. Die bort rectitien Berse obter ber Festrechner Demetrius bon Lucca, Bibliossesar ber Baticana. Jacob. Bosat, p. 171. Ueber die Ardennie Arcabosch VI. I. ilid. 1. n. 23.

<sup>2</sup> Rote 32 su P. Cortesii de hominib, doctis, ed. Galletti.

als Antiquar ben Genins ber Stadt Rom. Der Entus, welchen bie enthussatischen Priefter und Jünger bes Allter tuns mit besem trieben, versihrte sie zu ber aladenissischen Lanne ihrem Berein bie Formen eines antiken Priester collegium ober einer classischen Freimaurerloge zu geben, beren Boutisie Maximus ber große Bomponio war, während neben ihm andere mit geringeren Priestergraden beseichnet wurden.

Die Regierung Rant's II. argwöhnte Reperci und voliisigne Sertenwesen; sie sagte Berbach, baß man den heiligen Etul zu fürzen ober einen anderen Apopl zu erheben
vorhabe. hatte nicht Bomponius in einem Briese, welchen
vorhabe. hatte nicht Bomponius in einem Briese, welchen
er aus Benedig am Platina schrieb, viesen Katere Sameissimuss
angerebet? Ban sprach von Berhömberungsblanen, vom
Gorrespondenzen mit dem Kasier, dem Gebunten am Schisma
und Concil. Teise Alltertumsenthpuschen, welche auf bem
Duirinal, ober am Tiberuser den Göttern Griechenlands
lichten, erschienen als hochworräter, mie zum ersten Wall
ichten, erschienen als hochworräter, wie zum ersten Wall

<sup>1</sup> Veneratus est omnium maxime Romanne urbis gruium: Sabelliens Ep, lib. XI, p. 460. 3/6 plate eð ber Bemertung netra sön butter ben ikkraus sakfrirága Unterfjárifus berer, netíge frii 1477 ber Entherfjárfu ben 6. Epirtis beitnetne (mos kamadis Skebe hox), frin einigier Sumanifi bergiághet í fiéd. Sur Geflús Skélini, Jaacobus unb Slafest Bolaternaus sjánferten fig rin al 8 apolici. Evertaler.

<sup>3 2</sup>c 286ff (Howas Seiterr. I., Ginf, amtodte Jufatiften ber Machemiter in den Anatomben Som's, und bife durchferigten fie jurcff wieder. Gite vergeichnet der Ihren Zeftag und figgen fig solch Beiter namm bet. 3. 8. Regmante Poup. Pont. Max. Pautagatus Sacerdos Achademiane kom. 2c 286fff igfeit in beifer Jufatiften abs Gefährend ihre Jufatiften der Gefährend ihre Jufatiften der Gemente dem Anatomien der Gemente der Trade 
<sup>3</sup> Platina, Vita Pauli II.

ergitterte eine Regierung por ben Mufenfesten von Jungern ber Biffenicaft. Das fleinliche Berfahren Baul's II. mit ben Atabemifern erinnert an bie Processe gegen bie beutsche Buridenicaft im Anfange bes XIX. Jahrhunberte, nur mar es weniger lächerlich und mehr entschulbbar. Denn bas Bapfitum erfannte unter bem nuchternen und ungebilbeten Baul II. bie Gefahren, mit benen bie reformatorifche Tenbeng bes Sumanismus es bebrobte. 1 Die Gotter bes Dlomo ichienen ben driftlichen Simmel fturmen, bie Atabemiter ben Mtar ber Bictoria wieber aufrichten ju wollen. Gegen biefes Beibentum unternahm bemnach bie Rirche bie erfte Reaction. Gie fühlte fich in Rom noch unficher. Diefe Stabt war von einer frivolen Jugend erfüllt, während gablreiche Erilirte an ben Grengen Reapels lauerten. In ber Rabe Rom's mar auferbem bie weitverbreitete Gecte ber Fraticellen entbedt worben, mas ju einem großen Inquifitionsproceg geführt batte. 2 Comarmerifche Demagogen geborten gur Atabemie, und beren Anbauger waren auch jene Abbreviatoren, welche Baul II. fo tief erbittert batte, bag Blatina ibm mit bem Coucil au broben magte. Alle biefe feindlichen Elemente, Beibentum, Reberei, Republicanismus ichienen in ber Atabemie ihren Mittelpuntt ju haben.

1 Stauf I. [cfi] mar ojm Culfur; nec literatura, neque moribus neprodatus, nemu fin Nachy Soderner. Anthropio. XXI. 518. Ce transportatura, nemu fin Nachy Soderner. Anthropio. XXI. 518. Ce transict citumal ber lateinisfem Rebe mächtig; quinimmo ipse in suis nickt etimal ber lateinisfem Rebe mächtig; quinimmo ipse in suis serm none loquebatur, jagt von sim Rus 22 kg. 22 kg. 22 kg. 22 kg. 22 kg. 22 kg. 23 kg. 22 kg. 23 kg. 22 kg. 23 kg. 24 kg. 2

2 Die fraticelli de opinione in Holi und Tivosi wurden A. 1466 proceffirt. Processus contra haeretiose de opinione dampnata, in "Vier Document aus römischen Urchiven. Ein Britzag jur Geschichte bes Brotesandienus vor. während und nach der Reformation." Leivista 1843.

Brocch

3m Carneval bes Jahres 1468 verhaftete bie Polizei gegen bie Maxemiter, 20 Afabemiter: Platina wurde von ber Tafel bes Carbinals A. 1469. Bongaga abgebolt, querft por ben Bapit, bann in bie Engels: burg geführt. Der Geidictfdreiber bat mit grimmigem Sumor biefen Proceg ergablt. Er erbulbete mit feinen Leibensaefährten, worunter bie Römer Quatracci und Robaun Capoccio fich befanden, fogar bie Tortur; von ben Genigern ber Gefolterten ericoll bie Engelsburg, fo fagt er, wie ber Stier bes Bhalaris. Dies finftere Grabmal, bas fdred: lidite aller Staatsgefangniffe ber Belt, mar bamals, und wie immer, augefüllt mit Ungludlichen, mit ben Regern aus Boli und Angeflagten jeber Art. Auch ber Cobn bes Grafen Everfus fag barin. Ginige Berbachtige batten entriunen tonnen; Bilippo Buonaccorfi, welcher ale Saupt einer mit Erilirten angezettelten Berichwörung galt, flob nach Griechenland, und von bort nach Bolen jum Ronige Cafimir, bei bem er in bobe Gunft fam. Er ftarb ju Krafau am 1. Nov. 1496, nachdem er fich als Geschichtschreiber Ungarns und als Boet berühmt gemacht batte. Durch ibn murbe ber bumaniftifde Berfebr auch Bobmens und Bolens mit Atalien lebhafter, von woher icon Johann Dlugof ober Longinus, ber Geschichtschreiber Bolens, um bie Mitte bes XV. Jahr-

pomponius hunderts viele alte Autoren mit fich gebracht batte. Pom-Latus por bem Inquiff. pouius felbst war in Beuedig, aber ber ergrimmte Bapit tionstribu. forberte ibn bor fein Tribunal, und ließ ibn nach Rom nal bringen. 1 Er verteidigte fich, wie Blating ergablt, mit

> 1 Go fagt Blating; aber Bompon, felbft fdreibt; Die Rebner Benebig's hatten ibn, wenn er (ber Baberaftie angeflagt) foulbig gemefen, bort perurtrift - sed quia secus erat huc non invitum, sed volentem miseruut Pontificis tanti misericordiam intrepide subiturum, Mscr. Vat. 2934 Pars I , moven unten.

wisigem Freimut vor bem Inquisitionstribunal. Indeß find biefe Angaben nicht gang richtig. Die Engelsburg brach vielmehr auch ben Dut bes Bomponius; er verfaßte im Rerter eine Berteidigungefdrift, worin er fich bauptfachlich gegen ben Berbacht verbrecherischen Umgangs mit einem jungen Benetianer, feinem Schuler, rechtfertigte, beffen Schonheit er befungen hatte. Much Cofrates, fo fagte er, babe bie maunliche Schonbeit bewundert. Man batte ibn angeflagt, vom Bapft übel gesprochen zu baben; er beteuerte, baß er beffen "ebrwurbiges Rumen" ftets überichmenglich gefeiert babe, gumal in Benedig, wo die gottlichen Thaten Baul's II, besonders perberrlicht murben, ! Er befannte gegen bie Geiftlichen burd Reben in Benedig fich vergangen ju baben, aber nur weil man ibm feinen Bebalt nicht gegabit, ibn bem Glend ausgesett babe. Er icob alle Could auf bie Arglift bes Callimadus, eines Comagere und Truntenboldes. Die Berbachtigung feiner Undriftlichkeit entfraftigte er burd bie Erflarung, bag er jabrlich ju Ditern communicire, und bag er Diftiden auf Die Stationen, Reben und Gebichte über bie Jungfrau, und eine Spiftel über bie Unfterblichfeit ber Seele perfast babe. Indem er befannte gefehlt zu baben, rief er endlich bie Gnabe bes Napfts au.2

<sup>1</sup> Pauli venerabile numen ubicanque me inveni ore laudavi: venetis potissimum — ubi eju divina faciona cumulatissime cunrantur. Praedicavi de sanctitate miseriosetia pietate bunitate intergitate, ut praecilcandum erat de sommo Pout, et praesertine o qui talem se in omni re praestaret. Defensio Pomponii Lacti in carerib, et Confessio. Maer. Val. 2931. P. I. (4 % 6 kiffs Rat.1)

<sup>2</sup> Fateor et me errasse peccasse et ideo penas mereri pro ceusura vestra quae sanctissima est. Tamen ignoscate, precor, corrigite. Homo sum, cujus licentiosum est peccare et cui literae quandam loquendi potestatem non homan libertatem attaleram. Rursus

bem Ingutft

nal.

bes Raifers unterbrochen, bann eifrig fortgeführt; Baul felbft tam oft in bie Engelsburg und inquirirte. Aber bie Schuldbeweife tonnten nicht gegeben werben; viele Carbinale. namentlich Beffarion, verwandten fich beim Pavit: Romponius wurde freigelaffen, boch Platina mußte ein Sabr Platina vor lang im Gefangniffe fcmachten. 1 Diefer Geschichtschreiber tionstribu. ber Bapite murbe burd Tortur und Tobesfurcht zu flaglichen Berfprechungen getrieben. Er warf alle Schulb auf Callis machus und befannte, wenigstens beffen Gefdmat angebort ju baben. Er fdrieb bemutige Briefe an ben Bapft, und verzweifelte Bittgefuche an Die Carbinale Beffarion, Marco Barbo, Roberid Borgia, Gongaga und Ammanati.2 Gie waren burch feine foredliche Lage verzeihlicher als bie Bittgefuche Balla's ju feiner Beit. Der beitere Boet Campanus ermunterte Blatina burd ein treffliches Schreiben gur Bebulb, mabrend wiederum biefer felbit vergagend bie fur einen

> peto veniam; ad pedes me Pauli Pont, clementissimi esse eredatis: qui solita pietate et misericordia omnibus parcit. Ignoscite et per admirabilem Christi resurrect, ignoscite quaeso. In aeternum valete, Pauli Sec. Majestati et Vicentino et vobis trib. constantissimis et severiss, judicib. devotus et dedicatiss, Julius Pomponius Infortunatus gratia tamen vestra fortunatior futurus. Dieß ift ber Schluß ber Defenfio. Das Mfcr. ift Copie. - Die 3 Inftructoren bes Proceffes maren Bianefius, Laurentius Rannus und Roberich von Calagora.

1 Matina Vita Pauli II. Quirini Vita et Vindic. Pauli II. 78 sq., Tiraboschi VI. II. n. 72.

2 Die Briefe Blatina's aus bem Gefangniß bei Bairani Monum. Cremonensium I. 30. Er fcbreibt bem Babft mit bergweifeltem humor: Tibi polliceor, etiam si a praetervolantib, avibus aliquid quod contra nomen salutemque tuam sit, andiero, id statim literis, aut nnneiis sanctitati tuae indicaturum. - Celebrabimus et prosa, et carmine Pauli nomen et auream hanc setatem, quam tuus felicissim, pontificatus efficit.

Humaniften fölliche Gelegmbeit benutze, einen anderen Gelangenen in der Engelsburg durch das Beispiel alter Heroen aufgurichten: dies war der Graf Francesco von Anguillara. I Als Caftellan befehligte in der Engelsburg damals der Spanier Roderich Sanches, Bilsofo von Calagora, und selbsier Inquillion und Burgspost wurde durch die Leiden feiner ehemaligen Freunde von der Madennie gerührt; er benutzt bie Aussicherung Platina's, ihn mit einem Schreiben zu erquiden, hegierig zur Möglung eines eleganten Trossbriefes voll von Sentenzen christlicher Ergebung, woraus dann eine lehdpite Gorrespondenz zwischen bei den beiden Jumanisten entstand, von denne der eine der Gesangene, der andere der Aerfermeisser und Infriedionsköster war. 2

Slorreich bestieg Bomponius seinem Lehstul wieder, nur die Adaemie untersagte der Papst; nicht einmaß im Scherz wollte er diesch bedräusigen Ramen nennen bören. Erst Eizus IV. gestattet ihre Herstellung. Friedrich III. ver Die Keitenstellung ich ihr sogar ein Privilegium, welches an dem zum erkem bergeheit. Mald öffentlich geseichen Gründungsses den den zum erken bergeheit. Mald öffentlich geseichen Gründungsses den Sam 20. April 1483 bei der asademischen Festasse unter Indem vord. Die Asademischen Gründungsses der die eine Kerein der gesten vorde. Die Asademischen Schaftlich in unter ihrem Mittellichen Bembo, Sadoleto, Bida, Castiglione, Giovio, bis die Pstäuderung Rom's im Jahre 1527 ihr für immer ein Erde mehr model.

<sup>1</sup> Elatina Francesco Averso Comiti (Bairani ut supra). — Antonii Campani Ep. ad Platinam: Erige ergo te, Platina constantissime, et collige vires tuas: qui sis considera, el quantus te expectet juvenum chorus.

<sup>2</sup> Bairani, ut supra.

<sup>3</sup> Jacob Belat. Diar. Rom. p. 171.

Mle Crafel ber Wiffenicaft bewundert, feste Bomponius feine Birtfamteit fort. Rriegefnechte verwufteten fein Saus im 3abre 1484, aber Freunde erfetten ben Berluft; er ftellte es iconer wieber ber und ichrieb über ben Gingang Pomponii Laeti et Sodalitatis Esquilinalis. 1 Biele Sürften begebrten ibn. bod er sog bem Soflingeleben feinen quirinalifden Beinberg vor, welchen er, ben Columella und Barro in ber Sand, bemirtidaftete. Dem Clerus mar er ftets gram; feinem Großen Rom's bulbigte er, nur bem Carbinal Carvajal blieb er befreundet; auch ju Girtus IV. ftand er in freundlichem Berbaltnife: er verberrlichte ibn burd Gebichte nach feinem Giege über Alfonfo von Cala: brien. 2 Der moderne Beide ftarb unter ben erften Graueln ber gang beibnifch geworbenen Zeit ber Borgia mehr als 70 Jabre alt, am 9. Juni 1498, nachbem er als Chrift gebeichtet batte, in Armut und in einem Bofpital, fo bag er ohne Gulfe feiner Freunde nicht einmal auftaudig begraben worben mare. 3 Cein Leichenbegangniß wurde feierlich in Araceli begangen, wo er mit Lorbeeren gefront warb, unter bem Beifein von 40 Bifcofen, ben Curialen Mleranber's VI., und ben fremben Gefandten. Man begrub ibn nicht wie er einft im Leben gewünscht batte in einem antiten Carforbag auf ber Big Appia, fonbern in C. Calpatore in Lauro. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wan verwerfeite bit Grenjen von Cuirinal unb Gequifin. Qune tota domns sita est in regione Montis in Contrata Caballorum, cui ab uno latere tenet Dominus Barth. Platina, alio sunt res S. Salvatoris Cornelior. Suffr. 17. Werif 1479 bei Sairani I. 9, twonach bat Sunt etne Na fanh, to feute the Galaftonde bei Cuirina.

<sup>2</sup> Gie find aufbewahrt im Cod. Monne, bes hartmann Schebel fol, 146.

Tieš fagt Valeriauns de Litterator. infel. II. 86.
 Nach Rich. Hernus im Clogium auf Bomp. (Fabricii Bibl. med.

Zur Zeit des Pomponius war der Jund alter Autoren ver gulder erschöpft; schon traten Betrüger auf, die ihre eigenen Mach-en Bliebe. werke ins Aublicum brachten, wie der Antiquar Titus Annius

et inf. Latin. VI. App. 11) und bem Brief bes Sabellicus Ep. lib. XI. 461 fand die Bestatung in Aracti statt; boch wurde die Leiche in S. Satwater beigesett: Grabschrift bei Renazi Storia dell' univ. di Roma I. 231.

<sup>1</sup> Manetho, Jabius Pictor, Berojus R. Annii Viterd. antiquitat. volumina XVII. Impr. Romae per Eucharium Silber 1497 in sol. Ruch mit bem Etrusfischen gaß er fich ab. Er fälsche selbit Inschriften, bie er vergruß und bann ausgruß.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tirab. VII. II. lib. III. n. 12. und Apoftolo Zeno Dissert, Vossiane III. 232 sq.

<sup>3</sup> Pomp, Læctus de Rom, Urbis Vetustae, Jom 1515, 6. Wagecchi: an Erighem für Gdüter. Zw alle Eurichim murbe hamlö ben Bemponins interpoliti, umb jo ber fallet Publish Sieder bei Jamus Patribodius Exteut. Ven mit dem fallet Gertus Bruits de Stanninius Jagdie hambette lang bie Appgraphie Nom's verwirte, bis Carti fie boron befreite. Chatterique, L. 173, Pateller's Migheme der Cabal Sen, umb littlig's Color. Verlas R. Topographien, Wirech. 1971. p. 28 ug.

leben wolle. <sup>1</sup> Und unter diefen gählte er Sannagar, Poulanus, Platina, Sabelliens, Andread Julvius, Duonaccorfi, Janus Barrhofius, Campanus, Molga, Alegander Farnefi, den nachmaligen Paul III. Selbst Männer aus fremden Läudern tamen nach Kom Pomponius zu hören; ihn lernten bier auch Neuchfin und Bentinger fennen.

versisser.

Es ist der Muse wert, dem Spuren berühmter Deutscher in Nom während der Zeit des Gumanismus nachzugechen, was die bei dieser Gelegensteit in Kürze thum wollen. Der Genius Deutschlands strebte in der zweiten Sälfte des XV.
Säultum mit jugendlicher Kraft aus der Bardarei empor, um bald du deutschlands erfolgen fract aus der Bardarei empor, um bald du deutschlands erfolgen Bestehen mit feinen Lebr

Säculum mit jugendicher Kraft aus der Barbarei empor, um bald auf denfeldern claffischen Gebieten mit feinen Lehrmenneistern zu wetteisfern. Kaum erkannten noch Italiener, die Teukschlichten wie Piccolomini oder Bestarten, Carvasia und Ahomas von Saryana, die Macht des wissenschaftlichen Teickes, der sich doort regte. Unwerstanden blieb sie sie ein Mann wie Rochaus Guisanns. Diese plachnische Denfer, ein frühes, fremdartiges Gestirn am wissenschaftlichen horizonte Teukschamds, beginnt die Kriebe von berühmten Teukschamds.

angantenable mit den hamanistischen Kreisen Rom's und Italieus in Bertintenam ven dus. Bertindung traten. Fr voor um 1401 zu Euse bei Arter geboren, als Sohn eines armen Wosselfischers; in jungen Inderen findirte er in Indua. De Cefarini sein Gönner

<sup>1</sup> Michaeli Ferni Elogium Historicum Julii Pomp. Laeti: das lebendigste Bild des Antiquars, außerdem der Brief des Sabellicus an Worofini, Op. Ep. lid. XI. p. 459.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biele Deutsche seine auf Universitäten Juliens sichen vor ben Sace. XV. Gin geltgensse (2018), Betre Under, nor in Rom im Mai 1434, als Eugen IV. vertrieben wurde. Wattenbach: Beter Luber, der erfte humanlistiche Leber eifte humanlistiche Leber in hebetberg, Erfurt, Leipzig, Bastel, Kartieuge 1863.

murbe. Durch ibn marb er ans baffer Concil berufen, und bier ichrieb er fein Wert von ber fatbolifden Concordang, in welchem er auf bie Reform ber Rirche brang. Er trat fodann aus Ueberzeugung jum Papfte über. 1 Dit ber Befandtichaft, welche bie Griechen nach Gerrara begleiten follte, ging er nach Conftantinopel, ward Carbinal von G. Bietro in Bincula im Jahre 1449, Bifchof von Briren im Jabre 1450, Bicar Bius II. in Rom im Jabre 1459, mehrmals Legat in Deutschland, find ftarb gu Tobi am 12. Muguft 1464. Gein Grabmal fiebt man noch beute in G. Pietro ab Bincula. Die Ericheinung bes tieffinnigen beutichen Fremblinas unter ben Rirchenfürften Staliens ift boch mertwurdig: fie beutete auf bie Butunft bin, wo fich aus ber beutiden Ration die geniale Rraft bes reformirenden und philosophiiden Geiftes erbeben follte. Cufa, ein ernfter, murbiger, fittlich reiner Dann, lebte auch wenn er in Rom mar, nur ber Wiffenicaft und feinen firchlichen Gefchaften. Er blieb ftets arm. In bem bamals noch befcheibenen Balaft bei S. Bietro ab Bincula tonnte biefer Deutsche unter aftronomifden und mathematifden Schriften und Riquren an Gerbert ober Sploefter II. erinnern. Auch er mar wie Balla Gegner ber griftotelifden Scholaftit, qualeich ein Bbilofopb von große artiger Originalitat mit Bugen von Bantheismus, wie fie fpater Giordano Bruno und Spinoga ausführten. Reine Biffenicaft war ibm fremb. Als Aftronom behauptete icon er bie Bewegung ber Erbe, beren Mittelpunkt Gott fei.2

Beffarion tam mit Cufa burch einen Aftronomen in Be-

<sup>1</sup> Ritter, Gefch. ber Philof. IX. 145.

<sup>2</sup> Siebe feine mertwurdigen Anfichten im lib. II. feines Buchs de. docta Ignorantia.

Gregorovins, Gefdichte ber Stabt Rom. VII.

Robannes

siehung, durch Keurdod, den Bater der neuerm Aftronomie, welchen er in Wien kennen Lernte, und für die Bearbeitung des Ptolematis genann. Diefe übernahm Johann Müller aus Königsberg in Franken, oder Regiomontanus, Peurchaf's Schüler; er ging mit Besseirion im Herbis 1161 nach Rom, wo er Georg von Tanepsant viele Fehler in der überleigung des Almagest nachwies, und dadurch in einen hestigen Etreit verwieselt wurde. Er verließ Rom und Jatlien im Jahre 1468, wurde dann dem Eigens 144, was eher herbistenung des Calenders betwien, reiste nach Rom ab, starb aber hier nach einem Laum jährigen Wussenklicht schon am 6. Juli 1475, sei es an der Passe oder der herbistenung des an der Passe oder der herbistenung des einem Cappenstelle glader nachm Rom den berühmten Copernicus auf, welcher hier im Jahre 1500 Bertelmagen über Mastematik bieft.

Die friegrische und die pülgernde Wanderung der Zeulschen nach dem Lande der germanischen Schnlucht vurde jeht zur wissenlichtlichen Wallichet. Wo nur eine hohe Schule im Jaliem blichte, sanden sich Deutsche ein, zumal seit Audorl Agricola die classische Litteratur von dort her in Beutschland verbreitet hatte. Der berühmte Bordäufer ber Reformation, Johann Wessel, sein Landsmann aus Gröningen, flubitte grießisch im Jalien, wo er Bessen enuen tenne; er wen in Mom als Estrius IV. ernöstli tunte, mit

Johann Beffel,

1 Ergard III. 499. 504. Jovius Elogia p. 218 fagt, baß er an ber Bef fart. No Bableffert Bing. Bunnenmognin in Som brmilgte fig fruchtles ju Gunghen biefer Stelle meiner Gefgichte ben Ort ju er mitteln, wo Reglementanus begraben fügt; und ich benute bie Gefgene beit um biefem geleferten Saufpenniter öffentlich jut bei Erbertlicht ju banten, womit er mir feit Jahren, feine große Beibalbiliothef jur Bereitgung fiell.

welchem er gleichfalls icon befreundet mar. Der Bapft forderte ben frommen Dipftifer auf, fich eine Gnabe von ibm ausgubitten, und Beffel erfuchte Sirtus IV. fein Amt als mabrer Briefter zu verwalten; bann bat er um eine griechische und bebraifde Bibel aus ber paticanifden Bibliothet, 1 Balb nads ber am 13. Nov. 1476 beftätigte Sirtus bie neue Univerfitat Tübingen. 3br Grunder Graf Cherbard, Gemal ber Barbara Gongaga von Mantua, fam im Jahre 1482 nach Rom, begleitet von bem Scholaftiter Gabriel Biel und von Reuchlin. 3m Jahre 1485 fam ber berühmte Stifter ber beibelberger Bibliothet, Johann von Dalberg, Bifchof von Worms, nach 3obann von Rom, wo er eine treffliche lateinische Rebe an Innocens VIII. bielt; Maricola begleitete ibn. Gin Sabr fpater befanben fich in Rom ber gelehrte Beftfale Rubolf Lange und fein Rogling hermann Buid, fobann ber foater berühmte humanift, ber unermublich manbernbe Conrab Celtes, welchen Bomponius jur Stiftung ber Cocietas Abenana anregte, und bas Beifpiel pon Blondus antrieb, eine Germania illuftrata au persuchen.2 Reuchlin mar mit bem Grafen Cherbard icon im Jahre 1482 in Rom gewefen, wo feine lateinische Rebe an Sixtus IV. allgemeine Bewunderung fand. Er befreundete fich bamals mit Ermolao Barbaro und anderte auf beffen

<sup>1</sup> Giebe Mumann: 3ob. Weffel ober Bb. II. ber Reformatoren bor ber Reformation, hamburg 1842, G. 355.

<sup>2</sup> Celtes, julest Cuftos ber wiener Bibl. + 4 Gebr. 1508, 49 3. alt) ließ fich burch Rom nicht imponiren, wo er nur furg verweilte. Er mußte 3nn. VIII. ben guß fuffen, worauf er bies ichlechte Gpigramm machte: Ast ego dum Romae vidissem tecta Nocentis.

Oscula ferre suo jusserat ille pedi.

Lib. II. Ep. 48, und ein anderes mittelmaftiges auf die Ruinen Rom's. Erbard Il. 32. In Rrafau lernte er Callimachus tennen. Jofeph Michbach: "Die fruberen Banberiabre bes Conrab Celtes" Bien 1869.

Rat feinen Ramen in Capnio um. Cobann fam er noch Reuctin, einmal ale Diplomat bes Bfalgarafen Bbilipp nach Rom im Muguft 1498. Er bielt eine Rebe an Alexander VI. Wenn man ibre Elegang an einem Fremben bewunderte, fo feste er bie Romer noch mehr in Erstaunen, ale er ben Borlefungen bes Johann Argpropplos beimobnte und Stellen bes Thucybibes fofort im beften Latein wiebergab. Bermunbert rief ber griechische Brofeffor aus: unfer bertriebenes Bellas ift nun auch icon über bie Alpen nach Deutschland gefloben. 1 Gin 3abr lang blieb Reudlin in Rom, mit bebraifden und griedifden Stubien beidaftigt, mabrent er augleich für bie beibelberger Bibliothet Erwerbungen machte. Alle biefe beutiden Sumaniften brachten in ibr Baterland aurud: ben Abiden por ber moralifden Berfuntenbeit Rom's und bie Saat humaniftifder Wiffenfchaft; und nirgend fiel biefe auf einen fruchtbareren Boben, als im beutichen Bater-Lanbe.

5. Die Gefgichichferibung. Siente Javie. Gebellicus. Jine II. Erine Zentwürtigleirien. Ammanati. Katrigi. Gerifgeung ber Hapfigschichte. Zie Jumaniffen als Blegraphen der Huhre. Befglichten. Mantellich. Genhomme. Canmeflus. Gelhor von Berena. Alalina. Erine Gefglichte Prüffen. Javochus den Selterna. Unterhaben den Ernspürg. Die römischen Zageführer. Butfaber der Roberts. Durffaber der Geffung. Auffaber der Roberts. Auffähren.

Bu großem Reichtum gedieh im XV. Jahrhundert auch die Geschichtschreibung. Städte, Fürsten und Tyrannen, selbst Condottieri sanden ihre Historiter; das Papstum erhielt seinen

<sup>1</sup> Maperhof Johann Reuchlin und feine Zeit, Berlin 1830. p. 41. Lameh, Joh. Reuchlin, eine biogr. Stigge, Aforzheim 1855. Artitel Reuchlin in ber Real-Entyttopädie von Derzog, 1860, Bb. XII.

erften Beidichtidreiber, und bas Mittelalter feine biftorifde Darftellung. Livius, Calluft und Plutarch waren bie Mufter, bie man in Sprache und Form erreichen wollte. Antikifirenbe Rebefunft verfalfchte baber oft genug bie Biftorif bes 3ahr- meinich bunberts und eutzog fie bem nationalen Boben, aber biefer Durchgang burch ben Clafficismus war notwendig, um bie veralteten Formen ber Rlofter- und Stadtdronif gu gerbrechen, einen politifden Staubpuntt für bie Betrachtung gu geminnen. und die Unfpruche ber Siftoriographie ju ber Sobe bes Runftmerte ju erheben. Die florentiner Befchichten Bruui's und Boggio's, mit benen bie bumauiftifche Gefdichtidreibung beginnt, find talte Rachahmungen, boch bat man langft anertannt, bag obne biefe Coule ber Clafficitat bie Rationals werte von Machiavelli und Guicciardini taum murben entftanben fein. 1

Es ift unuotia zu erflaren, warum Rom im XV. Jabrhundert fein nationales Gefdichtswert erzeugte, warum bier niemand fich an die Aufgabe machte, Die Unnalen ber Ctabt ju ichreiben, welche wir beute "Geschichte ber Ctabt Rom im Mittelalter" nennen. Corio tonute Die Gefdichte Mailands verfassen, Collenuccio die allgemeine Geschichte Neavels ichreis ben, Aloreng Die große Reibe feiner Gefdichtswerte von Boggio bis zu Macchiavelli und weiter. Benedig die Werfe von Cabellico, Giuftiniau und Bembo aufftellen, boch Rom bilbete fein Staatswefen mehr: feine Befdichte mußte baber in die Rreife berer Staliens und ber Rirche gurudfallen.

An fünf Ramen burfen wir in Rom alles reiben, was in bas Gebiet ber Siftoriographie gebort: an Blondus,

1 Siebe über ben Bert ber flor, Gefdichten von Toggio und Bruni Bervinus (hiftor. Cdriften Gff. 1833 p. 58 sq.)

Bius II., Platina, Burthard und Infeffura. Sie bezeichnen bie Allgemeingeschichte, Die zeitgenöffischen Denkwürdigkeiten, bie Bapfigeschichte, Die Diarien und Die Annalen.

Bienbo

Das originale Bert von Bionbo, "brei Decaben vom Sinten bes romifden Reides an," macht Epoche als ber Borlaufer beffen von Gibbon. 1 Babrend bas berühmte Berf feines Reitgenoffen Matteo Balmieri eine Beltdronif ift. unternahm es Biondo guerft, Die mittelaltrige Gefchichte bes Reichs und Staliens von Marich bis auf feine Beit gu fdreiben. Er teilte fie nach bem Dufter bes Livius in Decaben. Geine Leiftung wie fein Forfderfleiß find mabrbaft bewundernswürdig, denn er betrat bier guerft ein vielfach unbefanntes Gebiet. Obwol fein Wert bei noch mangelbafter Rritif Arrtumer genug entbalt, ift bod fein Stubium ber Quellen icon ftaunenswert. Er ftrebte nicht nach bumaniftifder Glegang; fein Zwed mar bas im Duntel Begrabene an bas Licht gu bringen. Go gog er eigentlich erft bie Befcicte bes Mittelalters aus ben Chronifen bervor und begriff und begrundete fie als eine Epoche ber Menichbeit. Bius II. machte einen Muszug aus ben Decaben Bionbo's, welchen Lucius Raunus ins italienische überfette. 2

Sabellicus.

Neben Blondus würde Nom auch des Sabellicus sich zu rühmen haben, wenn nicht biefer viel schreibende Mann seine Dienste ver Arpublik Benedig gewidmet hätte. Sie entfremdete den Sabiner Nom, wie sie den Bolsker Mdus an sich zog, Marcantonio Sabellico, Sohn des Giodanni Coccio, war um

<sup>1</sup> Historiar, decades tres ab inclinat. imp. Romani, 400—1440. Φετ Σοb βinberte iβn von Φεκαθε δ. meβr αδε bas 1. Θμισ μι (φετίθεπ, 2 βinė' II. Utriti (βt: Opus laboriosum et utile, verum expolitore emendatoreque dienum; Comment. XI. 130.

1436 in dem orfinisjon Castell Vicovaro dei Twoli gedoren. Er wurde Echalen des Annopanius. In Folge des Processes agene die Aldaemie scheint auch er aus Ann glücklich entslehen zu sein. Im Judee 1475 wurde er Krossisch in Wiele. Im Judee 1475 wurde er Krossisch in Wiele. Im Judee 1475 wurde er Krossisch in Wiele. Im Jadee 1486 in Ander 1484 erheit er einem Ans mad Verendig, weiter gegen genach von er im Auftrage Benedigs seine sehr flückliche Geschaft des Annopales des Ann

Gine ber reichheltigften Luellen ber Zeitgeschichte find bie Werke Piese II. In bessen ausgebreiteter Production was in Wester der Gegenscheiten Beite die Geschächte und die mit ihr verbundene Gegenschieden Rern. Acuteas Sylvius gehört nicht mehr zu den einseitig classischen Dumaniken, odwol er vieles mit ihnen gemein hat. Er begeichnet eine nene Nichtung der Literatur; er war ein Nhetor und Weltmann, der über alles gesstreich zu reden wusse, was den ein großer Schah von Wissen zu Gebote fand. So sind beine ein großer Schah von Wissen zu Gebote fand. So sind beine Schriete von Rudbrud einer gebildeten Persönlichtei von moderner Ratur. Eie fußen in der Gegenwart, auch ibre Entstehung ist gelegentlich und versönlich. Ihr Seriasse zwiege inch ver Gegenwart, auch ibre Entstehung ist gelegentlich und versönlich. Ihr Seriasse zwiege kant bei die fach in schaler der Verleglichten. Es muße

<sup>1</sup> Rer. Venetiar, ab urbe condita ad Marcum Barbadicum Venetiar, principem libri 33, Venet. 1487. — Enneades sen Rapsodia historiar, ab O. C. — 1504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In eo primum apparuit — seculi mutati signum, fagt treffenb Paolo Cortese de Cardinalatu p. 39 (ed. A. 1510).

wol eine große Revolution in bem geiftigen Justand Europa's vorgegangen fein, wenn jeht ein Kapst ber Welt, satt Exegeien und Bredigfermonen, eine reigende Unterhaltungslectüre in seinen eigenen Werken barbot.

Der Epoche vor seinem Hontisicat gehören einige meist historische Bücher au, wie die über das baster Concil, die Sechighte Beimens, die Geschichte Friedrich Fillen. der Defterreiche, ein Auszug der Geschichte Verben aus Jordonisch, und geographische Schriften. Sein Plan war ein großes Pert zu schreiben, worin er mit der Schlberung der Kander die Geschichte der Wolfter, ammentlich seiner Zeit verftühret wollte. Diese Rosmographie sollte zwei Zeile, Asia und Europa, umigisen. Sie blieb fragmentartisch. Roch als Buspf sighter er in Krool bie "Asia", das beigt die Schlberung Aleinassen aus. 1 Auf diese Arbeit legte er den meisten Bert; doch die Rosmographie Arbeit legte er den meisten Bert; doch die Rosmographie Arbeit legte er den meisten Bert; doch die Rosmographie aufbeiter ein den undere Schriften des Kapste antehren tönnte, wird als sein hauptwerf stets seine "Commentare" ehren.

Doß ein Papft, wie Cafen, seine Memoiren schrich, war beispielles, und zeigte, wie vollsemmen sich die Persönlichkeit von dem Schrieben den Echarden der Kaste und Tradition besteit hatte. Auch schrieben der Kirche, sondern aus dem Architectung der Kirche, sondern aus dem Kentlich ein reiches Leben, welches auf werden Papfttrone absolubel, der Rachwelt im Albe zu übersteiten. Diese Dentwürdigkeiten umfassen die Zeit von 1405 bis 1463. Sie find micht allein für die Zeitzeschieben von bedem Wert, sondern der micht allein für des gauge von bedem Wert, sondern der Kentlegel, wertie des gauge

<sup>1</sup> Der allg. Titel: Historiar. ubique gestarum, cum locor. descriptione. Seltene Ausgabe, Benebig 1477. Das als Europa gebruckte Buch ift nur eine Stige. Boigt am Ente Bb. II.

Befen biefes Mannes, feine Reigungen, Talente, feine geift: reiche Art als Menich und Autor im beutlichften Licht ericheinen. Bier zeigt er fich als Boet, Untiquar, Schilberer von Gegenben, als moberner Naturentbuffaft, felbit als Genremaler. Geine Beichreibungen aus ber ronifden Campagna, von Tivoli, Bicovaro und bem Aniotal, ober bie von Oftia, ober die feines Commeraufenthalts in Mout Amiata, ober vom Albanergebirge find jo gang mobern, bag fie jebem beutigen Banberer gum Subrer und Mufter bienen fonnten. Die Commentare, als beren Berfaffer fälfdlich ein bonner Clerifer Gobelin gegolten bat, find ber Dictat bes Bapfts in feinen letten 3abren; nur bag fein Bunftling Campano baran feilen und anbern, felbit auslaffen burfte, mas gu Carbinat bedauern ift. 1 Das Bert wurde vom Carbinal Ammanati bis auf bas Jahr 1469 fortgefest, und bie Musgabe biefer Fortfebung ift befonbers burch bie vielen Briefe bes Carbinals pou Wert.

3m Dienft biefes gebilbeten Sumaniften Ammanati ftanb als fein Secretar, ber Ginefe Maoftino Batrigi, ber auch Ceremonienmeister von Baul II. mar. Er fdrieb eine Maoftino Gefdicte Ciena's, Die ungebrudt blieb, und gab auf Grund: lage ber Arbeiten bes Johann von Cegovia die Gefchichte und bie Acten bes baster Concils beraus. Er ftarb gu Rom im Jahre 1496. 2

1 Giebe barüber Boigt. Erft 1584 wurden bie Comment, nach Campano's Rebaction burch Ergb, Francis. Banbinus Biccolomini in Rom getrudt, und ber Rame bes Copiften Gobelin tam ale ber bee Berfaffere auf ben Titel. Der Cober liegt in ber Bibl. Corfini (n. 147).

2 Labbe nahm fein Bert über bas bafter Concil guerft in feine Cammlung auf. Patrisi revibirte ale Ceremonienmeifter bas Pontificale Romanum mit Sülfe Burfharb's: Pontificale Romanum de novo editum

Die Selbitbiographie Bius II. blieb ein einziges Brobuct in ber Literatur, benn fein anberer Bapft folgte biefem Beifviel. Gie verdunkelte natürlich alles, mas im XV. Jahrbunberte von fogenannten "Bapftleben" gefdrieben murbe. Fortlesung Bir baben bie amtlichen Leben von Martin V. und von papfleben. Eugen IV. als Fortfehungen bes Ptolemaus von Lucca, burftige Abriffe, welche Muratori und Baluge berausgegeben haben. Run aber machten fich auch humanisten, gumal bie papftlichen Secretare baran, Die Biographie ihrer Gonner gu idreiben, und fie verfagten nicht treu geschichtliche Lebensbilber, fonbern rhetorifde Lobreben, fast Leidenreben gu nennen, oft anziehend burd bie fünftlerifche Berborbebung bes Portrate. Plutarch batte eine neue biographische Literatur erzeugt, und biefe mar im Beitalter ber mobern merbenben Berfonlichfeit ein Lieblingogegeuftand ber Renaiffance. Bespafiano. Der Florentiner Bespafiano, Berfaffer von 103 italienifc gefdriebenen, furgen und reigenben Biographien berühmter Männer bes XV. Nabrbunberts, idrieb bas Leben Gugen's IV. und Nicolaus V. 1 Das von Nicolaus idrieb auch Manetti. balb nach bes Bapfts Tobe, lateinisch in brei furgen, lebenbig fdilbernben Buchern. 2 Aehnliche Lobreden find bie bes Campanus auf Bins II., Die bes Michael Cannefins auf Baul II. Derfelbe Papft fant einen grundlicheren Biographen an

> per Augustin. Patricium de Piccolomineis, et Johem. Burchardum ... Impr. Romae per Steph. Plannk, A. 1485. Sobann revibirte er auch bas Ceremoniale Romanum.

<sup>1</sup> Mögebrudt bei Murat, XXV., bann in Maj's Spieilegium Roman. I., meldjeß alle jene Biographien von Bespäfiano enthält. Ziefelben Vite di uomini illustri del secolo XV. ebitte A. Bartoli, Sior. 1859.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Murat. III. II. 905-960.

Gaspar von Berona. 1 Das Leben Sirtus IV. begann Matina.

Bartolomeo Cacchi ober Platina, aus bem cremonischen wassacs gliadena, zuerst Ariegsmann, studiert unter Bittorino in Mantsa mit großem Erfolg. Der Cardinal Gonzaga 200g ibn nach Nom, und Ammanati empschi ibn Plus II., velcher ihn zum Abdreviator machte. Dit den Medici in Bertehr, schoß sich Platina auch an Bessacion und an Bomponius an. Nach den Processe unter Berton und an Homponius an. Nach den Processe unter But II. begannen seine glüdlichen Tage unter Etzus IV., der ihn zum Guston seiner Bibliothet machte. Seisher ledte Platina bochangeschen und in rüssusicher Thatigkeit in seinem House auf dem Cutrinal. Ceine wördevolle Erscheinung, seine sonere Ettimuse, Gang und Halt der Erschienung von Schallen und der Berton und der Verlag und Saltung gaden seits den Wann von seiner Bildwig zu erkennen. Er stard an der Pest, am 21. Sept. 1891; die tronische Anddemie seierte sein Gedächnicht seinem eigenen dause, am 18 Mpril 1892.

Sirtus batte ibm juei Ausgaben übertragen: Die Documente über die wellichen Nechte des beiligen Etnis ju sammeln, und die Geschichte der Kapfle zu schreiben. Mattina fiellte demnach ein Urfundenfund von drei Banden ber; es ist unedert, obwol von dem Annalisten der Kirche benugt, und lieten noch in der Baticana. 4 uls Archiver verfüget Batisin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die genannten Vitae bei Sun. III. II. Daß bett feßlenke Sud-Gasparl's ebitte Marini (Archiatri T. II.). Mad bem Gob. ber Mngelica gab ben Ganntfjuß ferauß Mngele Meria Dutrint: Pauli II. Veneti P. M. Gesta Vindicata et illustrata, Mem 1740, neßt ben Vindiciae ipsius Pont. adv. Platinam allosque obbrechatores.

<sup>2</sup> Baolo Cortefe, p. 233.

<sup>3</sup> Spater taufte fein Saus ber Carb, Girolamo Buffa: Jac, Volat, Diar, Rom. 17. Sein Grab finbet man in S. M. Maggiore.

<sup>4</sup> Privilegia Pontificum et Imperator. ad dignitatem S. R. E.

Bapfte.

über alle Materialien gur Geschichte ber Bapfte. Diefe fcwierigfte aller hiftorifden Aufgaben, welche heute teine einzelne Rraft mehr burchführen fann, griff er guerft au, und bies ift fein Rubm. Den Gieg bes Sumanismus über bas Mondemefen zeigt vielleicht nichts fo flar ale bies, bag Sirtus IV., felbft Minorit, Die Befchichte bes Papfitums einem proceffirten Atabemiter übertrug, von welchem man Platina's aramobnte, baf er ein Lauaner bes Chriftentums fei. Bla-Gefdicte bei tina behandelte feinen Gegenftand auch burchans als Sumauift. 1 Er fdrieb mit Leichtigfeit und Elegang. Aber fein Bert, ohne hiftorifden Grundbau, ohne geiftige Durchficht, ift nur ein augenehmes Saubbuch, worin bie claffifche Biograpbit als Dufter fichtbar ift. Wenn man auch in feiner Reit überbaupt nicht eine culturbiftorifde ober philosophische Betrachtungsweise ber Geschichte fuchen barf, fo barf man boch fagen, baf Blating nur ein Salent zweiten Ranges war. Blondus murbe biefelbe Aufgabe größer und gefchichtlicher gefaßt haben. Platina bat Babrheiteliebe und Frei-

> spectantia. Borganger Plating's maren Albinus, Cencius, und Carb. von Aragon. Er felbft arbeitete nur bie breibandige Urfunbenabichrift um, welche für Girtus IV. Urban Bieschi gemacht hatte. Die faiferl. Brivilegien für bie Bapfte ftellten im XVIII. Jahrh, Lünig und Cenni quiammen. Dann führte bie Aufgabe Blating's ber papfel. Archipar Theiner vollständiger aus: Cod. Dipl. Dominii Temporalis S, Sedis Rom 1861 sq. 3 Vol. Diefe Arbeit ift fur snec, XIV, reichbaltig, fur bie folgenben Sahrhunderte bürftig ausgefallen.

> mut im Urteil. Er fühlt auch bie Rotweubigfeit ber Rritif,

1 Schon ber Antang feiner Geichichte ift darafteriftifch; er beginnt bas Leben Chrifti bamit, bag er fagt: Chriftus erreiche ben Blatonis fchen Begriff ber vierfachen nobilitas bolltommen feinem genus nach: quem enim ex gentilibus habemus, qui gloria et nomine cum David et Salomone, quiq; sapientia et doctrina cum Christo ipso conferri

merito debeat et possit.

aber er bringt nicht mit Coarfe ein, er will ben Gluft feiner Darftellung nicht ftoren. Gur bie alteren Berioben benutte er bie Papftleben bes "Unaftafine" und andere; für feine eigne Epoche ift er original. Die humaniftifche Manier bie Chronologie ber Unnaliften pornehm ju verachten, erfcwert ben Gebrauch feines Werts. An Baul II., mit beffen Leben er abichloß, rachte er fich burch bas gehäffige Bortrat eines Barbaren; bier übertrieb er, aber bod nicht in allen Dingen. 1 Das Wert Platina's bezeichnet immer einen unermeklichen Fortidritt von ben mondifden Lugen und Rabeln bes Martinus Bolonus ober Ricobald in Die Gefdichte binaus: es verbrangte biefe Sanbbucher bes Mittelaltere burch bie erfte Darftellung vom Leben ber Bapite, welche bem gegebilbeten Beburfnif ber Reit entiprad. Es perbreitete fic balb in ber Belt; Banvinius feste es fpater fort, und noch beute tann man biefe Biographien ber Bapfte mit Genuft Iefen. 2

Blatina fdrieb auch eine Gefdichte von Mantug, mebre Tractate und Dialoge, und Biographien wie bie bes Reri Capponi. 3 Er begann auch bas Leben Sirtus IV., und biefer Bapft burfte es beflagen, baf ibm ber Tob feinen bantbaren Biographen entrif. Es nabin jeboch bie Gefchichte Jacob von jenes Bontificate Nacobus von Bolterra auf, erft Gecretar

<sup>1</sup> Quirini fdrieb beshalb feine Apologie Baul's II., worin er bisweilen nicht minber übertreibt, als Blatina. Denn mas war ber eitle Paul mehr ale ein febr mittelmäßiger Denich?

<sup>2</sup> Erfte Musgabe, Benebig burch Job. be Colonia, fol., A. 1479. 3 Platinae Opera Ex officina Euchari Cervicorni A. 1529. Berin bie Dialoge de falso et vero bono; contra amores; de vera nobilitate; de optimo cive; panegyricus in Bessarionem; Oratio ad Paul. II. P. M. de Pace Italiae componenda atque de bello Turcis indicendo.

Ammanati's, bann Girtus bes IV. Bir befiten von feinen "Diarien" ein Fragment, reidend von 1472 bis 1484. Jacobus fdreibt als gebilbeter Sumanift einen guten und einfachen Stil; ber Politit weicht er aus; er tabelt nirgend, noch zeichnet er Charaftere. Sirtus bem IV. ift er gunftig gefinnt; bod flagt er, bag au feiner Reit ber Gifer fur bie Studien nachgelaffen babe. Ceine ftofflich reichbaltige Corift eröffnet bie Gruppe ber "Tagebuder," aus benen bic Beichichte Rom's feit Cirtus IV. wefentlich ju icopfen ift. Cie find von papftlichen Ceremonienmeiftern ober von unabban: gigen Burgern verfaßt. Jene, Clerifer ber papftlichen Capelle, pflegten alles, mas ber Bapft Tag für Tag vornahm ober mas am Sofe geidab in Bezug auf bas officielle Ritual gu verzeichnen; und fo entftanben ibre Diarien, meift trodene Berichte von Ceremonien, worin fich aber auch geschichtliche Daten verzeichnet finben.

31 mythischer Bertümtheit gelangt, von welcher der Bertüster fellht schwertigt je eine Ahnung gehabt dat. Dieser Cleiriter Burtherins, aus Haflach die Etraßburg, von wo er in seiner Jugend Burtherins, nach Nom sam, wurde im Jahre 1483 Geremonienmeister und blieb auch als Bischo von Horta in dieser einflussreichen Etellung. Diese Bistum hatte ihm Bins III. im Jahre 1503 auersaat und Lulius III. bestätzt, obne dan Burthard

Unter biefen Diarien ift bas von Johann Burtbard faft

bort scinen Sis nahm. 2 Seine Tagebücher beginnen mit

1 Murat. XXIII: Jacobi Volaterrani Diar. Roman. Er wurde am 26. Nob. 1479 Serretäg: unter seinen Gastgern woren: Marcellus Kylicios, Gospar Blondus, Andreas den Tapepunt und der Geschicht sprieder Reitstuss Kalmiert. Jacobus 7 in Nom A. 1316.

<sup>2</sup> Er wurde Clerieus ceremoniar. am 21. Dec. 1483, wie er felbst fagt (Cob. Chigi am Anfang), und Bischof von Orta am 3. Oct. 1503

bem December 1483 und ichließen mit bem Dai 1506. Mus ber gangen Regierung von Runocens VIII. und ber Allerander's VI. bis 1494 berichtet er fast nur Formalitäten. Bon 1494 ab wird er geschichtlich. Er fcbreibt in einem roben Latein, zeigt fich obne Ginn fur Biffenfchaft und bumaniftifche Bilbung, ja obne Talent: ein geiftlofer, officieller Bebant. Rur bie Thatfachen aus ber Sofgeschichte ber Borgia baben bem Digrium Burfbarb's Wert und Berübmtheit gegeben. Er berichtet biefe einfach und troden. obne fich ie ein politisches ober nur moralisches Urteil ju erlauben, aber gerabe bies gibt ibm bas Reugnig ber Babrhaftigfeit. Dan bebauptet, bag in bie Abichriften feiner Tagebücher Ginichaltungen gefommen feien; wenn bies mabr fein follte, fo murbe es boch febr auffallend fein, baß fo viele Stellen als folde bezeichnet werben, fich alle in ben befannteften Abidriften wieber finben. Gie beuten baber auf eine bestimmte und gemeinsame Quelle, bas Diarium felbft. Gine jebe biefer Copien ift ludenhaft. 1 Das Auto-

(céenb. μu bicjem 3aépl.). Şm liber fraternitatis ben 8:0 Spirito [quiche re [iid] eighneibile çim am 1; Şefer. 1487 alf 8 [20] Oolbes Burkardus prepositus ecc. s. florentii haselacen. Argentinen. clioc. [trot] ρεβικα ne br Ringig βed. ap. prosthonot. et Capelle S. D. N. P. Magr. Ceremoniarum. (Ruchie Sto Spirito.) — 3m benijthem Richie befinet filed (V. 14) has Zeffament bei Johannes Mitell prepositus eccl. s. Florentii haslacensis argentin. dioc. canon. Tullensis b. 17. Mag. 1479, aljo bes Stegalagret 8. Mutrata. 3m Geomare 1498 reidet er nach Straßburg und fehret am 30. Cht. nach Sem purid. Mußer friem Zagebuhg Ferjöder er unde firm Chon Missella, ber gebrucht [fl. Specthaft].

<sup>1</sup> Auch Cob. Chigi, ber als vollfäntigher gill, und den ich durch las. Burth, ift mur fragmentarijch edit: jurrch von Zeinnig als Historia Arcana sive de ist Alex, VI. P. etc. Domnwert 16077, mad Gerreptin in der notifend. Bibl. Sach einer berline Abidot. Peitre in Gesch (Corp. Hist.), höght mangelight, und incorretter als 2. A. 1787 gab Brequignt von der partier phight. Bericht in Notices et extraite des partier phight.

graph des Tagebuches soll im vaticanischen Urchive liegen, und erst sein leine Beröffentlichung wurde die noch nicht beantwortete Frage entscheiden, ob jene scandalbsen Stellen darin enthalten sind oder sebsen.

Die eigene handschrift Burthard's übernahm junächt nach elfen Lobe fein Rachfolger im Annt des Geremonienmeisters, der Bologuese Fants de Graffie, und diefer Mann bat die Schrift Burthard's als mit unleferlichen giffern und 
dunklen Sharalteren abschicktig geisprieden geschiedert, damit 
in einemand verstehe. Als Grund dafür gad Paris erbische 
Geheimmisthuerei an. 1 Er war der geschworen geind Burthards, nicht allein als Italiener, sondern als jüngerer 
Gollege. Denn Burthard batte siene Ernennung jum zweiten Geremonienmeister im Mai 1504 zu hintertreiben gesucht, wie der des genie, ein noch geistolerer Bedant, felöst 
fucht, wie der des genie, ein noch geistolerer Bedant, felöst

Baris be Graffis.

mannserits de la bibl, du roy. — A. 1855 ebite Gennaerdi in fåleren ble erften erkle bed Zink i bil 494. Er felerin 68- Chigh indigefannt ap kaben. Bet bifer Gelegenfrit trochte bie Givitik Gettelfan (A. VII. Seriel II. 2009) einen Mirich jenerin liefte night nenes glegie wirb. Er right soberbarer Beife, baß Gennaerdil ben batican. Geber nicht ergelijde, führt aber nicht aus biefen an, noch erführt er, baß bie berechtigten Erferten in ihm nicht au finden führ. Schlieseihanblich werben bier bir Phrofen vom proteiplantisfer Jaktepolation bed Zinrium michtepold. Joden eines Bereichnum fich heimlich giber bir Möhefrich Burthard's in ben nömifigen Bildischefen begemacht, um fie zu interpolitien?

I Immo cun viverel, quia non artem quam solus ex diversis libris occultissimi occultissimi rapuerat demostrare, ant docre voluerat nisi in facto, et illam quidem confusissime, ut etiam post vitam suam nemo imbiberet, ita inhumaniter egit: quod libros quoe ex tailius inerriperat nemo intelligere potest nisi diabotis assertor qius aut saltem Sbillia, sie enlm cifris aut caracterib. obserurissimi deprintit aut literia oblieratis et oblitts figuravit, ut credo i jeaum habnisse diabolum pro copista talis serripturae. Şarib et @filifocifgi 1. 007.

berichtet. 1 Es war nichts gewöhnlicher ale bie verfonliche Geinb: idaft folder Collegen. Baris beidwert fid mehrmals in feinem Tagebud, bag Burthard ibm nichts mitteile, ibn in feiner Runft ober feinem Umt nicht untermeife, bag er alles nach feinem eigenen Billen thue. Go fei er eigenmächtig bei bem Ceremoniell gur Grundfteinlegung bes neuen E. Beter verfabren. Er wirft ibm fogar in feiner But por, bak er eine ber Dentmungen geraubt habe, welche Julius II. bei jener Feier verfentte. Er überbaufte ibn nach feinem Tobe im Diarium, bas er jest fortfette, mit ben gröbften Titeln als einen roben und bosbaften Meniden. Aber wir miffen hinreichend aus ber Literaturgeichichte jener Beit, mas von folden Invectiven nach ber Art eines Boggio gu halten ift. 2 Gleichwol tennen wir feine Stelle bei Baris, mo er ben 3n: balt ber Diarien Burtbarb's felbit angriffe ober ibn beidulbigte Thatfachen erfunden ober entftellt zu baben. Mit gleich. geitigen Berichten, namentlich ber Botichafter von Benebig, Rloreng und Ferrara in ber Sand haben wir bie Richtigfeit ber rein biftorifden Angaben und Daten Burtbarb's faft burdweg zu beweifen vermocht.

<sup>1</sup> Nam cum intellexit me ad officium aspirasse illico omnes conatus in me — exasperavit ut me ejicerct. Paris de Graffis ut supra, am Anfange feines Diarium.

<sup>2</sup> Bartis figtriste: Die Domin. 15. Maji (1506) mortuus est Epis. Hortanus edus anima in pace quiescat. Hie fut ille magnus trinnagister et trigerialis ecremoniar, nostrar, qui si humanus virus faisest are ex illo amplitat fuisest, sed quoniam non obtum non humanus, sed supra connes bestias bestialissimus, intumanisimus, invidiosisimus, ideo nostrae ecremoniae et conculcate et implicite facenut. Immo cum viveret, quis non arteru, fojgi be delle spécim sen pitche et de la discontinui delle de

Dieser Mann lebte im Ansesen beim papstlichen Hose, von Julius II. wie es scheint wolgestitten, obwot ihm Paris vorwarf, daß er sich mit Lift in die Armter eines Misstentund Westerndars dei jenem Papst eingedungt hatte. Er start ju Vom am 15. Wai 1506, nachbem er eben erst im April amtgemäß eine ber bentwürdigsten Feiertlichseiten gesordnet hatte: die Grundfreinfagung des größesten Tempels der Erde, des Sanct Peter. Sein Feind und Rachfolger mußte sire bie Grundfreinfagung des größesten Tempels der Erde, des Sanct Peter. Sein Feind und Rachfolger mußte sir siem Erguien im S. Maria des Popolo Sorge tragen, und er that dies nach seinem eigenen Geständnis mit so grimmiger Psicht, das sie Lacher erregt.

Es gab noch einen andern dentichen Gumaniften in Bon, welcher tief in das Brivatleben Alexander's VI. eingeweist beatentita war, den Randberger Lautentitus Befeim, wol aus dem Beteim. Gefchlech des berühmten Ritters Martin. Jweitundpuonzig Jahre lang biente er jenem Borgia als er noch Cardinal war in der Eigenfchaft eines Hausenfelren. Seine Muße benutzt er leider nicht dazu, römische Zenkwürdsfeiten zu softene, sondern Inschriften zu copiren, deren Sammlung nach Alurebera fam:

Un Bersuchen ber Zeitgeschichte Rom's fehlt es nicht

1 Nady lightili teath Butth, in ber Mnime begrafen. Das Necrolegium Komanum, Sfür. Gallettil in hr Safitanen 7571, pertjehent als Zebelsig ben 16. Stat, aber Baris ben 16. Gr fagt; Sed lipsius inquistatib, et malignationib, no obstantib, ego seiens non just jam mortuo et insensato, sed mili jusi honores sepulturae ejus cessuram si jusam honorifice seperirii feerco, et quod etlam posteris exemplum praebuero, operatus sum ut honorifice sepellatar. Eurffs, satte Sadari Misciu ju trieme Alfammeth@grature grandst.

2 Enthalten im Minchert Cobry von hartman Schoel. Befeinn war deeretorum doctor, ein auch bichterigd und musikalisig gebildeter Mann. In jenem Gober finden ich Gebichte an ibn von Ja. be Lucftenberg, von D. Ferrer, von Ich haffo, worin er einmal Cytharista genannt wird.

feit jenem Caculum, und wir bemertten bereits bas romifche Diarium bes Antonius Betri (von 1404-1417). Die Bibliothefen Rom's enthalten noch mancherlei unebirte, meift fragmentarifde Cdriften biefer Gattung, von wenig Bebeutung, benn bas Befte ift icon gebrudt worben. 1 Unter Nicolaus V. idrieb Baul, Cobn bes Roners Lalius Betronius, italienifc feine fogenannte Mesticanza. Annalen Rom's pon 1433 bis 1446: biefe Schrift, geiftlos und obne biftorifden Ginn, ift polfemäßig naiv, und burch manche Rotigen febr brauchbar; aber fie ftebt weit binter bem "Leben bes Cola bi Riengo" gurud. Ginen abnlichen Charafter bat bas von 1481 bis 1492 reichende Diarium eines ungenannten Notars.2

Betri.

Ru wirklicher Bebeutung erhebt fich unter biefen romifden Journaliften erft Stefano Infeffura. Das Leben biefes Mannes ift unbefannt, außer bag man burch ibn felbft weift, er fei im Sabre 1478 Brator in Sorta gemefen. bann Schreiber bes Genats geworben. Er verfaßte ein Diarium ber Stadt Rom teils in italienifder, teils in lateinifder Eprade, beffen Anfang nur fragmentarifd ift: benn Inteffure, es beginnt mit 1295, fpringt bann ju 1403 über, gibt bie

1 Co bie furgen Unnalen best Paolo di Benedetto di Cola di lo Maestro dello Rione di Ponte in ber Baticana n. 5225, unb bei Chiai (reichend bon 1422-1484). Der Berfaffer mar A. 1452 Capitan ber Region Ponte. Ceine Arbeit ift febr fowach. Gin ital. Fragm. unter bem Titel Diario del Corona (v. 1481-1488), in ber Bibl. Barberini. Dafelbit bas Diario di Sebastiano di Branca de Telini (1499-1517), welcher Infeffura ftart benutte, und abnliches.

2 Miscellanea Historica Pauli Filii Laelii Petronii Romani, Mur. T. XXIV., nur Fragm., ba in ber Bat. Sanbichr. n. 6389 bie erften 16 Seiten febien. Die Schrift mochte mit A, 1417 begonnen haben. - Diarium Roman. Urbis. ab A. 1481-1492 auctore anonymo Synchrono Notario de Antiportu (mas mol Corruption ifi), nach Cob. Bat. 6823, Bei Mur. 111. 2.

Beichichte ber erften Salfte bes XV. Jahrhunderts wie im Auszuge aus anderen Chroniften, und wird barauf felb: ftanbig und reichbaltig, namentlich von Girtus IV. an. Offenbar führte Infeffura einen großeren Blan nicht aus. Er war wie Burfbard obne bumaniftifde Bilbung. Bom miffenfcaftlichen und funftlerifden Leben in Rom nahm er nicht bie geringste Rotis. Im Sofbeamten Burtbard magt fich nie ber Denich bervor: in bem rechtlichen Infeffura folagt bas Berg und urteilt ber Berftand eines freimutigen Burgers. Er zeigt fich ale praftifden Dann von einfacher und rauber Art, als romifden Patrioten, Republifaner aus Reigung und Brincip, als Feind ber Papftgewalt, baber er fich offen als Bewunderer Porcaro's betennt. Deshalb trägt er bei feinem Tabel über bie Bapfte, nameutlich ben ihm fo tief verhaften Sirtus IV., bie grellften Farben auf. Kälfdungen ber Beidicte fint ibm nicht nadautveifen. Da er bas Bapfttum burdaus von feiner weltlichen Geite barftellt, gab ibm bas Repotenwefen ju moralifcher Entruftung und bittern Ausfällen Grund genug. Rur ift er einseitig; von bem Guten, mas Cirtus IV. gefcaffen bat, weiß er taum ein Wort zu fagen. Man tann ibn ben letten Republifaner ber Stadt Rom nennen; einen Mann ber tudtigften Befinnung, voll burgerlichem Ehrgefühl. Das öffent: liche Leben gur Beit von Girtus und Innoceng lebrt er am beften tennen; bafur ift er Sauptquelle. Gein bochverbienft: lides Bert murbe vielfach beuntt. Gelbft Burtbarb, welcher Bifchof von Borta und wol mit Infeffura befreundet mar, fdrieb ihn fur bas 3abr 1492 ftellenweife aus. 1

1 Die erfte Ausgabe burch Eccarb (Corp. Hist. II.) ift bollftanbiger als bie bon Muratori, ber manche icarfe Stellen unterbrudte. Brrig

6. Die bumaniftifde Dichtfunft. Cencio. Loidi. Raffee Begio. Correr. Dali, Ricolaus Balla. Gianantonio Campano. Murelio Branbolini, Biufto be' Conti. Anfange bes Drama. Die Mofterien und Baffione. fpiele. Romifde Schaugebrange und frenifde Aufführungen, Das Theater bee Carbinale Rafael Riario. Ferbinanbus Cerbatus. Bomponius Latus und bie Aufführung itglienifder Stude burd bie Afgbemiter.

Bleich ber Biffenicatt machten bie Sumaniften auch bie Die buma Dichtfunft jun Gegenstande formaler Ctubien. In ihrem Dichter. Enthufiasmus fur bas Altertum permarfen fie bie italienische Eprache als ein ber Mujen unmurbiges Bewand, fie bichteten lateinifche Dben, Glegien, Spigramme, 3bpllen und Epen. Wenn wir biefe talten Rachahmungen, felbft von ben berühmteften Boeten jener Beit, beute imr noch aus culturgeschichtlichen 3meden ju lefen vermogen, fo fprachen fie boch bamals bie Richtung ihrer Epoche ans, gaben oft beren Anhalt unr in antifer Form wieder, und breiteten viel geiftiges Leben in ber Befellicaft aus.

Das XV. Jahrhundert feierte manche Talente als Dichter , beren Berte beute im Etaub ber Bibliotheten mobern. In Rom galten als große Boeten ber Frührenaiffance Auftici, Losdi und Begio. Agapito bi Cenci mar Romer pom alten Maopito of Saufe ber Ruftici, Freund Boggio's, eifriger Erforicher ber antifen Literatur, auch in beiben Rechten Doctor, ju feiner Beit ein berühmter Sumanift. Martin V. machte ibn gum apostolifden Gecretar, fein Gonner Bins II. jum Bifchof von Camerino. Er ftarb im Sabre 1464. Den Bert feiner ungebrudten Boeffen tonnen wir nicht mehr beurteilen. 1

macht Raufe Infeffura jum Ceremonienmeifter (gur Rritit neuerer Gefdichtfdreiber p. 106); aud Jacob v. Bolterra mar es nicht.

1 Campanus Vita Pii II. p. 984 nenut ibn clarum in Poetica quoque sed Juris scientia longe eminentissimum. Paolo Cortefe Antonio Loidi.

Begio.

Ein anderer Freund Boggio's, der Licentiner Antonio Losco oder Loschi, welcher als papiflicher Secretar in Idam lebte und im Jahre 1450 ftarb, wurde nicht minder als Boet gefeiert. Er fchrieb Epigramme und Spifteln in Berfen; auch als Grammatifer wurde er bewundert.

Unter Eugen IV. tam Daffeo Begio in Die romifche Rangelei erft als Abbreviator, bann als Datar. Er ftammte aus Lobi, wo er im Jabre 1406 geboren war. Diefer vielfeitige Mann geborte ju ben wenigen humauiften, welche aur firdlicen Richtung gurudfebrten. Er felbit murbe Augus ftiner. Er fdrieb firdlich antiquarifde und moralifde Abbanblungen, auch juriftifche Schriften. 2 Gur Gugen IV. perfafte er bas Leben Augustin's und feiner Mutter Donica, ferner die Biographie des Bernardine von Siena. Aber auch ale lateinischer Dichter hatte er guvor fich Rubm erworben. Er war fubn genug, ein breigebntes Buch ber Meneibe gu bichten, welches in feiner Beit angestaunt und als Fortsebung bes Birgil gebrudt wurbe. Begio ftarb im Nabre 1458. Man bestattete ibn in Cant Maoftino in iener Capelle ber beiligen Monica, ber er bort ein Grabmal batte errichten laffen, 3 Geine Reitgenoffen maren ber als Dichter foweigt von ibm. Rotium über ibn gibt Marini Archiatri II. 157. Gein Grabftein befinbet fich in ber Minerva.

¹ Tirab. VI. II. 219. Er berfaßte einen Comment. zu eif Reben Cierro's und ein curiales Formelduch, die Sprach (ierro's in die röne, Rangefei einzuführen. Bolgt, die Biterebetch ze. Paolo Cortefe rühmt ibn als Abetor, daß seißt Edifflen; ebenfo Facius de viris illustr. ed. Media, Riot. 1748. p. 3.

2 Ein wertlofes juriftifches Legicon, de verbor, significatione: Saviant, Beid. bes rom Rechts im Mittelalter, VI. 369.

5 Tirab. VI. II. 224. Die meisten Werte bes Begius findet man in Bibl, Max. Patr. vol. 26, barunter die poemata heroica: Antoniados (vita S. Antonii), Astyanax, Vellus aureum, und lib. 13 und humanist gerühmte Gregorio Correr, aus der Familie Eugen's, welcher in Deutschand das Bert Satdianks de divina providentia auffand, und Leonardo Aali, ein Floventiner, erst Sexretär des Gardinals Jordan Orsini, dann der Käpste Caligt III., Kius II., Kaul II. und Sixtus IV. !

Mehr Berdiemite als Dichter erwarf fich der Römer meste was. Micolaus Balle, Cohn des gelehrten Conssistorialaboraten Lelto, burch seine Lieberfejung des Hesio, die im Jahre 1471 gedruckt wurde. Als Sins II. den Tattentrieg betrieh, verifiete Balle ein elegisches Gedicht, worin Constantinopolis die Roma zur Rettung aufruft, umd biese für antwortet, daß der "fremme Keneas" ihr Räcker sein werde. Das fließend geschiedene Gedicht trägt jedoch nicht den Etempel einer begabten Bichternatur. Der junge Boet starb auch zu frühe erst 21 Jahre alt, ehe er die Uebersehung der Jliade vollenden konnte. Die Zeitgenossen gedenten dieses Jüngstings mit Geren.

Gleich den Balle zeichneten fic auch die Porcii oder Porcari durch Bildung und Talente aus; sie schienen so das Die Porcari. Andenken des unglüdlichen Ritters Sefeiano am schönften ohren zu voolken. Ihr Balaft in der Röhe der Minerda war

Aeneidos. Go verband er heibentum und Christentum. P. Cortese sagt von ihm: ingeniosus, sed aliquanto turgidior.

1 Crins Brirfe þat Mögne ékirt, 20cs. 1843. Dati farð stá Stifedr ven Stoffe, in Sum A. 1472. Gerna Istanligen Stoffen fin bunnértt.

2 Die Heberfehung A. 1474 gebrustt in domon Ph. de Lignaminia mit ber Borrete Gapa's an ben trausernben State Zelius. Sann fiekt nað betalt in Stratóll bie Gratóferið; beð jungen Spetra, þer am 28. Sept. 1478 ; P. Egestate est morte præventus, jagt von ifjm Gyarbb de poetis suore. tempor, dálago, Opera vol. II. 533. 35 nr tiljent und Gartfer, umb Baferianus de litter, infel. lib. II. nennt sjón summae juventis erudifolinsis, græcia balatínajæe litteria sporjem doctus.

ein Mujenm von Altertümern und Znichriften, und ein Bereinigungsort für Gelehrte und Künftler. Paulus Borcius glänzte als Hebero und Boet um Zeite fürten IV. I Andere bleses Geschlechts bestehen hohe Volken in der Magistratur oder in der Airche. Mit Anhon neum Gynabi auch Camillus Parcius als Höchter neben einem auchern Mömere Gangeliste Alagudleni Capo di Herro, welcher eins der glängendhen Taletut Rom's in der Neuafilancegeit gewesen sein wur den hohe gesch der Keinlung Lev's K. murche, der für für die über römischen Geschächte auf dem Capital errichtete. \*

Die Poeffent beider Katiniften, einst höchst wertvoll für ihre Zeit, sind heute verschollen, oder in Bibliotheten vergaden; denn wer sennt und die Berfe von Pietro Ddo aus dem sabinischen Moncepoli, welcher nach dem Utteil von Blondus die Gewandbheit des Dud und horaz being? oder wer die Poeffen des geseierten Blomers Paulius Bomptilins, der jung zu Rom im Jahre 1490 stard? oder die des Memilius Boccabella, eines Gäntsting von Pietre Hart, des Geschaft der Gebren der Pringessich des Gefen in Ghren der Pringessich Gesoner ein lateinsichen Derametern bestang?

<sup>1</sup> Man finbet von ihm eine Elegin ad Anellum Archanonum ben Botichafter Reapels bei Sixtus IV., in Amabuggi's Anecdota Litteraria, I. 413.

<sup>2</sup> Gwrat's 1, 504 neunt Cam, Specius gemulis spielem et magnificus; neige 2 giber Fei Chang, Rogabelmus, 20 gwris findf eb bleier mit ben Semponiane Gambo Radabelmo bet Capi bi Gerre bentifté fit, beffen Gebiglie berneleger beit, aber Çeve Gewijfert ieffälfigt mir bleir Jarenpfen, Chang, Bill. Channan II. 139, Shi I enema Camifus Specius irrig fits ben Serfel Service S

<sup>3</sup> Blond, Ital, 111, 121.

<sup>4</sup> Aemilii Buccabellae De convivio habito cum Leonora Ferd,

Die cöntisse Jugend mocht Dissertling und Dissert genug in die Atademie des Homponius lieferen, in jener merkwardigen Zeit, von deren poetisser und classischer Tenneheit wir heute ums kanne eine Vorstellung machen können. Die
Dichtunft war freilich damals noch mehr als jeht in Italien eine stillstisse lebeng, und hie Schubpatron nicht Moold, soudern der Graumatifer Donat; doch müßte man in dem gangen Element jener Nenaissance leben, um auch ühr und der Fülle jenes gestireisjen Westends gerecht zu werden. Denn aus den Relieren, welche sie noch in Nom und andereiwe in den siederen Maddemien gurüngsfalsen dat, läßt sich das
Seben der Menstigner eint de beareifen.

Der Geschichtscher der allgemeinen Literatur darf mit mehr Gewinn auf lateinische Boeten, wie die beiden Stroggi in Ferrara, oder auf Bosligano und Marullo in Florenz, auf Bontanus und Sannagar in Reapel eingehen, oder diese haben mit Idmn nichts zu thun, nud voir begnügen und uur noch Gianantonio Campano bervorgubeden.

Dieser talentvolle Mann, Sohn eines campanischen Stanceten, hütete Schafe als Kuade, kam in die Schule eines Campans.
Priesters, studirte in Reapel unter Balla, dann in Berngia,
wo er im Jahre 1455 Lebrer der Cloqueng wurde. Er hatte
das Andssehr eines Kalibau, aber das Genie eines Jupprovistators, und einen so blüßenden Sil, daß berfelbe als
Jortschrift über die älteren Latinischen erfigien. Ein butelbes
Besein voll Ommor machte ibn zum angenehmiten Gesell-

Regis filia eunte ad Nuptias Herculis Ducis Mutine ad Famam. Cod. Ottobon. 2280. p. 136 sq. 3cb werbanke die Arantniß davon Hercu Sorvifieri. Diefel Poem hat in so fern Wert, als es ein Beitrag zur Arantniß der Sittenverkröuß der Nenaffance ist. icafter und erwarb ibm bie Gunft Bius II., ber ibm bas Bistum Teramo verlieb. Baul II. ididte ibn im Rabre 1471 jum regensburger Reichotage bes Turfenfrieges megen. Der campanifche Boet fant fich bort wie Doid bei ben Geten, und feine uble Laune über Rlima, Lebensart und Uncultur ber Deutschen tonnte einem Italiener taum verargt merben. Es ift aber ein conifder Rationalbag, ber fich in ben Evigrammen und Briefen ausspricht, welche Campanus von bort an feinen Freund Ammanati gerichtet bat. Wir lefen biefe Invectiven noch beute mit Ladeln, wo es in unferm Baterlande nicht mehr gang fo ichlimm ausfieht. 1 Bei Girtus IV. fiel ber beitre Boet in Ungnabe, weil er mit Freimut gu Gunften ber von ben Papftlichen belagerten Città bi Caftello auftrat, beren Rector er war. Campano ftarb im Eril gu Siena im Jahre 1477. Seine Berte geben ein ruhmliches Beugniß feiner Begabung. Er fdrieb eine Biograpbie Bius II., auch bas Leben Braccio's, viele Reben und Tractate, viele Briefe in neun Budern, welche ju ben geiftvollften ber Beit geboren, und endlich acht Bucher von Clegien, Epigrammen und Gelegenheitsgebichten jeber Art, benen Sumor und Leich:

1 Non faciles hederas, nec opacas frigida lauros Terra gerit, Musis credis an esse locum? Som beutiden Bein urzlitle ber Jahlieure mit gutem Grunb: Adde sitim, atque oculos lachrymantes inter acerba Pocula: nam ad crathum quiam bito tam lachrymo.

Als er Abichieb nimmt, ruft biefer eble Bifchof als Raliban:

Accipe Campani, sterilis Germania, terga, Accipe nudatas, Barbara terra, nates! Ille dies, Iterum qui te mihi forte vldendum Offeret, extremus sit mihi et ille dies.

Und man sehe bie betreffenben Briese an ben Carb. Ammanati in ber Ausgabe Mentens: Jo. Ant. Campani Ep. et Poemata, Lips. 1707.

tigfeit bes Ausbrud's Bert verleiben. Auch um Die Tertrevifion alter Autoren batte fich biefer Sumanift verbient aemact.

Biele Dichter jener Beit lebten an Fürftenhöfen: Beccabelli gierte ben von Alfons I., Bontano ben von Alfonfo II. und Ferdinand II.; ber gefeierte Mantovano ben Sof Feberigo's Gongaga, Die Stroggi ben bes Borfo, Rilelfo ben bes Francesco Cforga; Bafinio und Borcellio verberrlichten ben Balaft bes Gismondo Malatefta und feiner Geliebten Rotta. Die nun bie humaniften bie Thaten ihrer Gouner in Reben und Biograpbien verewigten, fo thaten bies bie Sofbichter burd epifde Gefange. Als Sofbichter Bine II. fonnte Campano gelten, und auch bei andern Bapften ließ fich bie Lora idmeidelnber Improvifatoren boren. Der blinbe Aurelio Murelio Branbolini von Morens entsudte felbft ben Bapft Girfus IV. und Merander VI, burch feine lateinischen Gefange und Refthomnen; er ftarb bochgefeiert ju Rom im Jabre 1497. Cein Bruber Rafael beganberte burch bie gleiche Runft ber Improvifation fpater ben Sof Leo's X.

Die neu lateinische Dichtung binberte offenbar bie Entmidlung ber nationalpoefie, und gerabe besbalb find bie wenigen Italiener befonbers preiswurdig, welche noch ju bichten magten, mas bas Bolf felbft verftanb. Sier ift es mertwürdiger Beife Rom, meldes einen ber beften italienis ichen Boeten jener Epoche bervorbrachte: Giufto bei Conti von Balmontone, aus einem Zweige bes Gefdlechts von Innocens III. Das Leben Diefes Dichters ift buntel. Er Giufto bet war am Enbe bes XIV. Sabrbunberte in Rom geboren, ftubirte Cloqueng und bas Recht, manberte nach Rimini, und ftarb bort am 19. Nov. 1449. Man liest bafelbft in

Conti



Mauila.

ber Kirche C. Francesco noch bie Inidrift, welche ibm ber Eprann Malatefta feten lieft. ! Conti gab feiner Cammlung pon italienischen Boeffen ben Titel la Bella Mano, weil er barin mehr ale genng bie icoue Band feiner Beliebten bejungen bat. Er mar übrigens nur ein matter Rachahmer Betrarca's, ber erfte Chorführer jener großen Schar von Betrarciften, Die noch beute wie Grillen ihre Lieber girpen.

Conti's Zeitgenoffe mar Burdiello, wie es ideint Rlorentiner. Barbier von Profession, einft gefeiert wegen feiner burlesten Boefien, Die bente nur als barer Unfinn erfcheinen. Er ftarb in Rom im Babre 1448. Die italienifche Boefie forberte indeg ibre Rechte gurud, ober bie Ratur felbft burch: brach bie funftliden Edranten. Econ in ber zweiten Salfte bes XV. Jahrhunderts trat biefe Reaction ein. Lorengo Mebici, Die Bulci, Boligiano, Sannagar bichteten wieber italienifd, und Bojarbo ging bereits bem Arioft voran. Doch alle biefe Dichter geboren ber Literaturgefchichte an, Berafino von und felbit Gerafino von Aquila, ber einft vergotterte und

nber Betrarca erhobene Boet barf bier nur beshalb genannt werben, weil er gulett am Sofe bes Cafar Borgia lebte, und im Aabre 1500, erft 34 Nabre alt, in Rom ftarb. Er begleitete feine Berfe, wie fein Rebenbuler Tabalbeo, improvifirend mit ber Laute. 2

Die Anfange bes felbständigen italienischen Theaters fallen ebenfalls in die zweite Balfte bes Jahrhimberts, und

<sup>1</sup> Justus Orator Romanus Jurisque Consultus D. Sigismondo Malatesta Pand. F. Rege Hoc Saxo Situs Est. Giebe bie Rotigen in ber Musgabe ber Bella Mano, von Manucchelli, Berong 1753. Die erfte Muegabe ift von Bologna 1472.

<sup>2</sup> Cafar Borgia machte ibn gum Ritter von Dalta mit einer guten Commente: Mazzucchelli Scrittori d'Italia I. p. 11, 904.

gerade für die bramatifche Runft find von Rom einige Unregungen ausgegangen. Ru ben alteften Denfinalern ber italienifden Drama-Literatur geboren jene Mufterien, welche bie Brübericaft bel Goufalone am Ofterfreitag im Coloffeum aufführen ließ. Gie benutten bafür nicht nur einen Teil ber Sibreiben bes Amphitheaters, fonbern auch ben alten Balaft ber Anibalbi, welcher in basielbe bineingebaut mar: bort mochten fich bie Schauspieler verfammeln und antleiben. 1 Diefe felbit waren Burger, oft aus ben beften Stanben unfange bes Rom's. 2 Als die alteften Berfaffer jener roben Scenen in Ottavreinen werben ber Alorentiner Giuliano Dati, Die Romer

Bernardo di Mastro Antonio und Mariano Barticappa genannt.3 Gie batten übrigens icon Borganger, ba ber "Ifaat und Abraham", ein Dofterium in Ottabreimen von Reo Belcari, idon im Sabre 1449 in Rlorens gur Aufführung fam. 4

<sup>1 3</sup>nftrum, vom 17, Märs 1490 actum in palatio conservator. alme urbis, aus bem Archiv S. Sanctor. bei Abinolfi Laterano Doc. XII., worin bie Guarbiane ber Gociet. Gonfalonis benen von G. Galbator erflaren, bag ihnen Junoc. VIII. erlaubt habe posse in dicto Coliseo facere representationes . . . Der Balaft mar bon ber Societas Gonfalonis A. 1490 in Bacht genommen.

<sup>2</sup> Der Ritter von Sarff fab am Ofterfreitag 1497 bas Baffionefpiel im Coloffeum und fdreibt: dit weren allit rijcher lude kinder, den it gar ordentlich ind coestlich aeff gynck. p. 31.

<sup>3</sup> La Rappresentazione del Nostro Signor Gesù Christo, la quale si rappresenta nel Collisco di Roma il Venerdi Santo con la sua SS. Resurrezione istoriata - mebrmats gebrudt. Quabrio VI. 62. Tirab. VI. II. 203. Die lette Coition biefer Passione di Christo in rima volgare ift bie routiche, Ginimberghi A. 1866, von Amati. -Dati, Bifd, b. G. Leone in Calabrien, ftarb ju Rom A. 1523.

<sup>4</sup> La represent, di Abraham et Isaac per feo belchari ciptadino siorentino - la repres. di S. Georgio martyre, mit Abbitb bes Rampfe mit bem Drachen und ber befreiten Ronigetochter, ohne Angabe bes Drude (Bibl, Casanatense); ferner la festa di annunziazione di nostra donna. - Ueber Feo Belcari (geb. 1410 + 1484) fiebe Rlein,

Dan führte in Rom, wie anderswo biblifche Beidichten bei Feften auf; babei tam es bauptfachlich auf bie Malerei ber Scene, auf Decorationen und Coftume an. Aber nirgend batte fich bie Runft ber Schaubarftellung in fo großem Stil entwidelt als in Rom, welches vom Mittelalter ber ein Refttheater wandelnder Triumfrüge, der Kaiferfrönung und Bapftfronung, ber Aufguge ber Magiftrate und ber fremben Befandten, ber Broceffionen, ber Boltsfpiele und Dastenguge, und prachtvoller Cavalcaden jeder Art mar. Der Glang ber Broceffionen, namentlich beim Fronleidnamsfeft, fteigerte fich feit Ricolaus V., und bie Coonbeit ber romifchen Carneval-Ludi Romani Darftellungen ober Ludi Romani murbe feit Baul II. meltberühmt. Die Rengiffance machte bie Formen fünftlerifder. und fie erfeste bas Rittertum burch bas autite Romertum.

u. Carnebal. Bie in die Dichtung fo brang auch in bas Reftleben bie Mythologie ale Bantomime ein. Riemand nabm baran Unftoff, baf ber Carbinal Riario im Rabre 1473 auf bemfelben Kesttbeater abwechselnd biblische und mutbologische Scenen vorftellen ließ. Die Gotter und Beroen, Die Rymphen, bie Saunen und Amoren erschienen in ben Dastenzugen bes Carneval . welcher wie bie antiten Caturnalien am Enbe bes December begann, einbermanbelnb in ben Strafen, ober auf icongeidmudten Bagen, bie bon Carbinalen ausge= rüftet murben.

> Es ift bezeichnent, bag bas erfte italienifche Drama, ber Orfeus Poligiano's, welcher im Jahre 1483 ju Ghren bes practliebenden Carbinals Francesco Gonzaga in Mantua aufgeführt murbe, ber Muthologie entnommen mar. Cobann

> Geich, bes Drama's, IV. I. 156, und überbaupt bort ben Abidnitt von ben ital. Miratelfpielen.

murbe auch altromifche Beschichte aus ber Literatur in bas öffentliche Schauspiel übertragen. Die Menfchen jener Reit wollten bas Altertum, für welches fie fo tief begeiftert waren, nicht blos aus ben antiten Autoren in fich aufnehmen, fie forberten beffen Reproduction als lebenbiges Bilb. Co liefen fie, wie ben Gotterbimmel bes Somer, fo auch bie romifche Befdichte in festlichen Mufgugen wieber aufleben, und biefes culturgefdichtliche Beburfniß ber Renaiffance bat fich bis auf unfere Gegenwart fortgefest, in mothologifden und biftorifden Darftellungen mander Fefte in England, Frankreid, Deutschland und ber Schweig, in benen jest auch bas Mittelalter mit feiner reichen Formenpracht zu feinem Rechte tommt. Paul II. ließ beim Carneval einen großen Triumfgug barftellen, worin man Auguftus und Cleopatra, befiegte Ronige, ben römifden Genat, Confuln, Magiftrate, mit allen bagu gehörenben Emblemen, felbft mit auf Seibe geftidten Senatsconfulten fab. Dipthologifde Geftalten umfdmarmten ben Rug. Muf vier ungebeuern Bagen fangen anbere bas Lob bes Baters bes Baterlanbes, bas beift bes Bapfts. 1 Der Carbinal Pietro Riario brachte ben Tribut ber Boller an Rom in Scene, wobei 70 prachtvoll gefdmudte Maulthiere aufgogen. 3m Jahre 1484 murbe in einem Sofe bes Batican por Cirtus IV. Die Gefchichte Conftantin's bargeftellt. Den Triumfaug Julius Cafar's gab man im Jahre 1500 bem Cafar Borgia ju Ebren auf ber navona. Rur Reier ber Bermalung Lucrezia's mit Alfonfo von Ferrara, fpielte man reich becorirte Baftoral-Comobien im Batican, und gab Darftellungen aus ber romifden Gefdichte auf bem Beters:

<sup>1</sup> Dich. Cannesius Vita Pauli II. p. 1019.

Carle unb Marcelline plat: in Roliano aber murbe ber Papfitochter gu Chren bas Urteil bes Baris aufgeführt. Schon folde festliche Gelegenheiten brudten Berbaltniffe ber Gegenwart fombolifc burd autite Geftalten aus; aber

ber hiftorifche Ginn fdritt auch jur Dramatifirung ber Beitgeschichte fort. Den Rall Granaba's feierten bie fpanifchen Botichafter burd eine Scene auf ber Navona, wo man iene Maurenburg erfturmen fab. Rugleich ließ ber Carbinal Rafael Riario in feinem Balaft eine auf benfelben Gegenftand bezügliche Scene aufführen, mogu ber Gecretar Carlo Berardi von Cefena ben lateinifden Text in Brofa gefdrieben batte. Das Theater murbe im Sofraum improvifirt, und Berarbi. bas Stud, wie ber Mutor rubmt, mit bem großten Beifall aufgenommen. In ben Berfen bes Prologs funbigte berfelbe ben Rufdauern an, bag er ihnen nicht erbichtete Coinobien bes Plautus ober Ravius barbiete, fonbern wirtliche Beichichte und ein ftreng moralifches Schaufpiel. Diefes felbft nun beginnt mit einer Unterrebung bes Ronigs Boabbil mit feinen verzweifelten Raten: Gefanbte Baigget's treten auf und ermuntern jum Biberftanbe: fobann folgen Dialoge Ferdinand's mit feinen Rittern. Sandlung gibt es nicht im Stud, nur Läufer und Boticafter melben bas biuter ber Scene Geschehene. Das Bange ift febr findlich und rob. 1

> Carlo Berarbi's Reffe, Marcellinus, idrieb ein lateis nifches Drama Ferbinandus Gervatus, welches bie Rettung bes fpanifden Monarchen aus ben Sanben eines Meuchel=

> 1 Caroli Verardi Caesenatis Cubicularii Pontificis Historia Baetica ad R. P. Raphaelem Riarium S. Georgii Diac. Card., gebr. von Euchar, Gilber, 1493 (fobann Bafel 1533). Mm Enbe liest man: Acta Iudis Romanis lunocentio VIII. in solio Petri sedente anno a Natali Salvatoris 1492. XI. Kal. Maii.

morbers jum Inhalt batte, und im April 1492 burch benfelben Carbinal Riario in Scene gefett murbe. 1 3n biefen funftlofen Dialogen lag immerbin ber Reim für ein tommenbes Drama, obwol fie an fic als Rudidritt felbft binter Die alteften bramatifchen Berfuche ber 3taliener, Die Eras gobien von Albertino Muffato ericeinen. Aber weber aus ben geiftlichen Dofterien, noch aus ben Brofanfcenen entwidelte fich ein italienisches Rationaltheater. Es ift mehr als zweifelhaft, ob Rirche und Inquifition, welche boch bas fpanifche Theater nicht ju binbern vermochten, ober ob bie reiche Ausbildung bes Festponipes, welcher boch auch bie bellenifde Bubne nicht erftidte, baran Sould maren, bag Die italienische Renaiffance es nicht zum echten, nationalen Drama brachte. 2 Diefer Mangel barf vielmebr in bem italienifchen Bolfsgeifte felbft gefucht werben, bem bie bramatifche Bertiefung in bie perfonliche Leibenschaft nicht gegeben ju fein icheint. Die Rengiffance perachtete auch alles Bolfstumliche, fie verbrangte es burch bie claffifche Comobie bes Blautus und Tereng.

Der antike Comödienische kam aus den händen der humanische schaftliche der hie Bussen der Färsten, namentlich versannte von Mantua und Hertara. In Kom naren es wieder inne sinische beiden Cardinialnepoten Ciptus IV., welshe fateinische Dennen edungsteil aufführen ließen, und besonders machte sich Nafael Nario darum verdient. Bomponius regte diese Aufstehungen an und lettete sie. Seine Maddemilter traten selbs darin als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferdinandus servatus Tragicomedia carmine heroico, auctore Marcellino Verardo cum Pracf. prosaica Caroli Verardi ad Petrum Mendozam Archiep. Toletan. in 4º per Typ. Euch. Silber, sine anno. Audiffredi Catalog. [ept ben Erud in 3 3apr 1493.

<sup>2</sup> Das find Anfichten Burtharb's in feiner Cultur ber Renaiffance. Gregorovius, Gefchichte ber Stadt Rom. VII. 40

Schaufvieler auf. Da es fein ftebenbes Theater gab, führte man bie Stude an periciebenen Orten auf, in Sofen von Saufern ber Carbinale, felbft im Sofe bes Bomponius, in ber Engelsburg, im Batican, einmal felbft auf bem Capitol als ein Reffe Cirtus IV. jum Ctabtprafecten gemacht murbe. Sauptfachlich frielte man im Sof bes Balafts von Riario. Die Bubne bes Carbinals mar manbelbar ober traabar, ein Berüft (pulpitum) pon fünf Suß Sobe, fogar mit gemalten Decorationen. Gie fonnte baber balb bier, balb bort aufge-Die Bubne, richtet werben. Die Rufchauer fagen babei auf bolgernen Sibreiben, por ber Conne burd ausgefpannte Tuder gefdutt. Co foilbert ein Augenzeuge eine theatralifde Borftellung im Sofe jenes Balafte bes funftliebenben Carbinale. Mus bem Local erfieht man freilich, bag bie Rahl ber gelabenen Rufchauer nur gering fein tonnte. Dan boffte bamale, baft ber liberale Carbinal in Rom ein ftebenbes Theater erbauen murbe, was indeg ein frommer Bunfc blieb. 1 Dagegen batte Bercules I. in Ferrara ein icones Chaufpielbaus errichten laffen, ju beffen Ginmeibung bie Menachmen bes Blautus in italienifder Ueberfebung aufgeführt murben,

1 Brief bes Grammatifre Sußpije von Beroli an Gart. Salaet Siarie ous Euderiv V. 75, et 21 fans. VI. II. 202. Sei ber Zurfeltung im Salaßfofe (intra tune penates) jeft et sam quam in media Circi carva tola conaessu unbranchi tecto, pede imm fiß nicht par Stünung verführen isfen [oli, als Salte bit Anfighrung im Gircus Bantigriamen. In medio for o puglitum — excensatt, iß auch met ber Stünung verführen bei Beroli von der Stünung verführen verführen der Stünung verführen verführ

## Siebentes Capitel.

1. Die Runft ber Renaiffance. Thatigleit Martin's V., Gugen's IV.; Scarampo's. Der Campo bi Fiore. Balaftbauten ber Carbinale. S. Onofrio. G. Antonio be' Portoghefi. Sofpitaler ber Englanber unb Deutschen. Ricolaus V. Geine fühnen Entwurfe und Bauten. Gein Blan aum neuen Batican und aum Reubau bes G. Beter. Geine Reftaus rationen in Rom. G. Giacomo bei Spagnuoli. G. Calvatore in Lauro. Das Capitol. Die Maug Birgo. Bius II. Lariano gerftort. Die Capelle in Bicobaro. Der Palaft Orfini auf ber Rabona. Torquemaba baut

bie Minerba aus, Baul II. Rirde und Balaft bon G. Marco.

Der Reform ber Wiffenschaften ging langfameren Schritts bie ber iconen Runfte gur Seite. Die Italiener wandten fich einem lebensfraftigen Realismus ju: bas fupernaturale "eulateinifde Befen fcmand ans ihrer Runft, mabrend bie Formenwelt naturlicher, flarer und verftandlicher warb. Aus ber Lebensfulle bes Cubens entfaltete fich endlich ein Reich beiterer Schonbeit, beffen monumentale Refte neben benen bes Altertums noch beute ben wefentlichen Runftichat ber Menichbeit bilben.

Die neu-lateinische Runft war überhaupt originaler, als bie neu-claffifche Literatur. Die Malerei fannte außer einigen becorativen Muftern feine alten Borbilber; fie blieb bie eigenartigfte Runft Italiens, und ihres Bufammenbanges mit bem Chriftentum fich ftets bewußt. Die Cculptur ba-

Birtung ber Monumente Rom's auf bie Runfi.

Hier ist die Wirkung Nom's bebeutend gewesen. Denn seine Kninen boten die monumentale Antschaung jur Teberie bes Virtus dar. Das pilgerhalte Bestaunen der Trümmermelt verwandelte sich bei den Klüststein in ein wirfliches Erubium der antiken Gekäube. Aus Floren, wo die neutachnische Architektur entsprang, lamen schon an Ansange des XV. Jahrhunderts ihr großer Begründer Brumellesch und der Bilbhauer Donatello nach Kom; und hier stellten sie Messungen an und entwarten sie Zeichnungen. Dasselbe thaten sobann Allberti, Fläarete, Franceks di Givergio, Rosselino, Cronaca, und viele andere. 1 So wurde Rom

i Brinnelfechi war nechmals in Benn, um Jahre Iang. Wan fielt ich und Donatelle bott für Schaigeäber, quelli del Tesore; Vita Anonima di Brun. ed. Moreni, Flor. 1812, p. 303; nech Babinucri Vita di Fil. di Ser Brun. — Bajari, III. 201. Später, jur Jelt beë Aushpaf Solateramus, sjednert Jacob som Bologna alle Gaulpturen

die prattische Schule für die toscanische Ruust, und diese selbst hielt dann, wie die Wiffenschaft ihren Einzug in Rom von Florenz aus, im Gefolge ober auf den Rus der Papste.

Denn Mom felbit blieb unproductiv. Der Genius bes Altertums begeifterte bie Romer gu Traumen ber politifchen . Renaiffance, nicht gu fünftlerifchen Schöpfungen. 218 fie ibre Ractionstampfe ausgetampft batten, fagen fie trage an ben Schutthaufen bes Altertums, wie bes Mittelalters, und unproductifie ließen ihre Rapfte fur fie forgen. Frembe tamen, ihnen Gtabt Rom. bie Biffenicaften, die Bucher und ben Buchbrud gu bringen, für fie gu bauen, gu malen und gu meißeln, mabrend fich ibr unerschöpfter Boben aufthat, um bie alten Gotter und Beroen, Die Beifen und Burger in Marmor und Era ber Belt gurudgugeben: ein langer Rachtrab bes Altertums, ber noch nicht fein Ende erreicht bat. Die Unproductivitat ber Romer mag aus bem Borfall ibrer Kunfttbatigfeit burch bas avignonifche Eril und Schisma erflart werben; boch lag ihre Urfache tiefer, nämlich in bem unnationalen und gualeich unpolitischen Charafter ber Beltftabt überhaupt. 1 Die Ratur ber Ctabt machte auch jebe einheitliche architektonifche Beftaltung unmöglich; ber Raum, bei einer fleinen Bevolferung, mar ju groß, die Ruinen ju baufig und ju coloffal, und endlich fehlte ber felbständig fortbilbende Boltsgeift.

ber Trajansfäule ab, magno periculo circum machinis scandendo: Anthropol. XXI. 493.

1 Burtfparb (Stendissene in Jiatien p. 25) ertifett bir Unproductivität Romfe aus ber Malacia, ben farten Cohpantungen () ber Bevöllerung in entightbenein Runftgeiten, in bem Bartweiten burch blege Potection. Des als bie volpert untgehre refgeinen mir ber Schaußer eines unpolitischen Bürgertums, der Rudtritt bes Beltüchen sinnter des Schläufe, Atmut und Dindstiefesfigiett des Bolls. Die Malatia, noch um Zeit Albeiten ein Gefrecheipen, fis fente eine fall geröter Gabet. Auch die schönken Monumente der neu-italientischen Architeftur erschienen in Bom nur räumlich zufällig, vereinzelt
und unorganisch. Sie sind persönliche Schöpfungen schwe wechselnder Altrhenfursten. Die Käpse haben nur stellen wechselnder Altrhenfursten. Die Käpse haben nur stellen wechselnder Altrhenfursten. Die Käpse haben nur stellen wechselnder die Auflichten der die Verschiedung der verschaften der die kannen der die Verschiedung der die kein der die fest die fest der die kannen der die kein der die fest die fest der die keine die fest der die kein der die fest die fest die fest der die fest die fest die kein die fest die

Bir wollen die Benaisiance von Rom sien in kurzen Bügen andeuten, so weit sie einem geschichtlichen Process angesobet. Im Ganzen bietet beute bas XV. Säultum daom nicht viel mehr bar, als einige Kirchenbauten, einige Paläste, Heffmungen und Mauern. Die Reftaurationspähfte restaurirten, die Papsitionige bauten, bas bürgerliche Bolf blieb meist teilnantos.

Bauten unter Rartin V.,

Martin V. sand die Straßen Rom's verlumpst, die Wohnungen gertüttet, die Airchen versunfen. Die Behörte ber Magistri Viarum war eingegangen; er erneuerte sie im Jahr 1425.<sup>3</sup> Jwar sagt die alte Viographse diese Papist, daß die Kömer wieder zu bauen und ihre Haufer berzustellen begannen, doch sann diese Opdisseltsteit nur vereingelt gewein sein. Es war Martin's Plan alle Phartstögen zu testautiren, wozu er auch seine Cardinale ermunterte. <sup>2</sup> Einiges geschap. Er erneuerte die Popistische necht den anfohenden Balass. Er verdte das Bantson nur mit Weis-

<sup>1</sup> Battifia Mallei unb Bofio be Stinchis, ale magistri viarum, pontium, sedificiorum, bancharum, canalium, salubritatis... Dat. Romae ap. S. Apostolos II. Kal. April. A. VIII.: Bullar. Roman. I. 246.

<sup>2</sup> Bonanni Numismata Pontif, I. Tav. I bringt eine Medaiffe Martin's mit der Umschrift: Dirutas Ac Labantes Urbis Restaur. Eccles. Columnae Hujus Firma Petra.

tafeln. Um mantenben C. Beter reftaurirte er ben Quabris porticus. Um meiften that er fur ben Lateran. Roch erinnert bort an ibn ber Reft bes mufivifchen Rugbobens. Aber ber Berfall ber Rirchen mar fo allgemein, bag Martin bie geringeren ibrem Chidfal überließ; er befahl fogar, toftbaren Marmor aus ihnen ju nehmen, um ihn fur jenen lateranifden Rugboben ju verwenden. 1 Sie und ba ftellte auch ein Carbinal feine Titelfirche ber, fo Alfonfo Carillo bie icon von Goben und Dorngebuiden umwucherte Bafilita ber Bier Befronten, welche bei biefer Belegenbeit verfleinert murbe. 2 Jean be Rochetaille reftaurirte G. Lorenzo in Lucina, welche Rirche übrigens unter nicolaus V. vom Carbinal Calanbrini neu gebaut murbe. Die Brude ber Cenatoren ließ Martin V. berftellen.

Gein Rachfolger Eugen IV. nahm erft nach feiner Rud: tehr aus bem Exil biese Thatigkeit auf. Er ftellte viele unter quentv. Rirden ber, auch G. Beter und ben Batican, neben welchem er bas Minggebaube anlegte. Er reftaurirte ben lateranifden Balaft, und grundete baneben ein Rlofter, bei benen Anlage man auf viele antife Rammern, Sufiboden und icone Statuen ftieg. 3 In ber lateranifden Bafilita ließ er querft bie Caulen und Pfeiler einmauern. Gugen bacte auch an bie Erweiterung ber Strafen Rom's, bie bamale ein faum entwirtbares Laborint bilbeten. Co murben icon im Sabre 1442 bie Buben fortgeraumt, welche ben Porticus bes

<sup>1</sup> Breve vom 1. Juli 1425 an Antonio Bicarbi und Ricolo Bellini, abgebrudt bei Reumont Gefch. ber Stadt Rom IIL I. 515.

<sup>2</sup> Dan liest noch im Borbof ber Rirche an einem Turm bie barauf bezügliche Inidrift.

<sup>3</sup> Blonbue Roma Instaur. I. 85.

balten babe. 2

Berbienfte

Pantheon verunftalteten. 1 Die herrlichen Gaulen murben Tas trei gemacht, bamals zuerft wieder frei. Man pflafterte ben Blat vor bem Bantbeon und bie ins Darsfeld führenbe Strafe. Bei biefer Belegenheit fant man bie zwei bafaltenen Lowen, welche fest im aapptischen Museum bes Batican fteben, und bie prachtvolle Manne von Porphyr, bie bas Grabmal Clemen's XII. im Lateran giert, Rach ibrer Ausgrabung mar fie por ber Borballe bes Bantbeon aufgeftellt worben. Man glaubte bamals, bak fie bie Afche bes Auguftus ent-

Der Camerlengo und Carbinal Scarampo mar bie Ccarampo's rechte Sand Eugen's bei biefer verbienfilichen Thatigfeit. Gein Borganger Bitelleschi batte Ctabte Latium's gerftort, fich felbft einen Balaft in Corneto gebaut, aber fur Rom nichts Nennenswertes getban. Rur ben vaticanischen Borgo. melder burd bie Rriege bes Ronigs Labislaus gang perfallen war, hatte er wieber ju bevolfern gefucht. 3 Debr that bierauf Ccarampo fur Rom; man bat ibm nachgerühmt, baß er bie in Tragbeit verfuntenen Romer gu einer menfchlicheren Civilifation zu erheben bemüht mar. 4

> Die Stadt verbantte ibm im Jabre 1456 bie Anlage von Campo bi Fiore. Diefer Plat, worauf einft bas Theater bes Pompejus fant, nahm bamals mehr Raum ein als

<sup>1</sup> Am 15. Dec. 1442, nach Infeffura p. 1129. Blond Rom. Inst. III. 66 rubmt beebalb Gugen.

<sup>2</sup> Beidreib, ber Stabt Rom III. 3. 346.

<sup>3</sup> Durch Erlaß, Rom 6. April 1437, mas Eugen IV. am 21. Mug. 1437 von Bologna aus bestätigte. Ipsaeque domus ipsius Burgi quasi totaliter sint destructae et annichilatae, ac ab ear. alias inhabitantibus derelictae: Bullar. Vat. 11, 92.

<sup>4</sup> Cives Romanos ad omnem ignaviam vitae collapsos ad cultum civiliorem reducere . . . Rarb. Belaterr, Anthropol, XXII. 674.

beute. Er bieg bas "Blumenfelb", von ber Biefe bie ibn Anlage bes ausfüllte. Bis jur Beit Eugen's weibete barauf Bieb. 1 Rur wenige Sanfer ftanben an feiner Geite, mabrent er nach bem Tiber zu meift offen lag. Scarampo lieft ibn pflaftern; er felbit mobnte ale Bicefangler im naben Balaft pon G. Lorengo in Damafo. Seit Eugen begannen überbaupt bie Carbinale mit Gifer ju bauen. Francesco Conbulmer errichtete auf ben Ruinen jenes Bompejus : Theaters einen Balaft, welchen fpater ber Carbinal Bietro Afualles mit Bemalben und Bilbfaulen vergierte. 2 Balb barauf tam er au bie Orfini, Die feit alten Reiten bort gewohnt batten. und fpater an die Bringen Bio von Carpi. Jean le Jeune erweiterte ein Gebaube am Bogen bes Marc Aurel auf ber Bia Lata fo großartig, bag Biondo biefen Bau ben iconften Balattbauten Balaft nach bem Batican nennen tonnte. Seute fiebt an Carbinate. beffen Stelle ber Balaft Riano, 3 Riccolo Acciavacci baute bei C. Maria in Bia Lata einen Balaft auf bem Local, morauf ipater ber Balaft Doria entitanb. 4 Rur Reit Gugen's begann auch Dominicus Capranica feinen Ralaft in ber Rabe von C. Maria in Aquiro; ba er iba ju einem Goninafium bestimmt batte, errichtete fein Bruber Angelo, Carbinal unter Bius II., bas noch bauernbe Collegium : Gebaube. Diefer Balaft Capranica, beute bas altefte Monument ber

<sup>!</sup> Anbreas Julvius IV. 250.

<sup>2</sup> Er ward Card. A. 1500 und † 1511. Siehe vom Palaft Alebertini de Mirabilibus Urbis p. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Roma Instanr. II. 15. Dann ertreitreten in bie Carb. Canbrini, Joh. Bap. Cibo und Georg Cofta von Liffaben: Albertini p. 86. 3ch ipreche bier mein Bebauern aus, baß noch niemand sich an bie Ausgabe machte, eine monumentale Geschichte ber Stadtpaläste pu schreiben.

<sup>4</sup> Roma Instaur. III. 80.

romifden Fruhrenaiffance, zeigt am beutlichften ben llebergang ber Gotbif in ben neu-lateinifden Stil. 1

Much eine neue Alosterfriche entstand im Jahre 1439, Sant' Onofrio auf bem Janicalus, welche bie edmische Miechen Mille de Cupis und bei frommer Gulmonefe Richalas von Horse Historia Gulena Gullena Guran Poren ber Hieromymiten. 2 Der Garbinal Anton Martines be Shaves gründete bie Kirche ber Mortagiefen, E. Antonio im Marsfelde. Solche Nationalstiftungen hatten zu ihrem Hauptzweck ein Kilger und Krantenhofpital. So befagen auch die Englatwer bas ihre ihon seit 1398 in ber Etraße E. Maria bel Monferrato. So war um 1399 auch ber Antang bes beutichen Hophitals, der späteren E. Maria bell' Antina aemacht worden.

Mit Gugen IV. folgte ber erfte große Restaurator ber Stadt Ricolaus V. Zwei Leidenschaften beherrischen ihn, des Bückersammeln und das Bauen. Wenn man ihn dort mit einem Kolemäer verglich, funn man ihn hier mit Ngritypa ober Habrisch vergleichen. In der Khat erstaut in diesem Kapst der Krosserie frührietung unt den Krosserie konnten werden Krosserie der Krosserie konnten der Richtschaft auf den krosserie konnten der Krosserie konnten der Krosserie konnten der Krosserie konnten der Krosserie krosserie konnten der Krosserie krosserie konnten der Krosserie krosseri

<sup>1</sup> Dominicus † 1458. Gein Bruber vollenbete ben Palaft A. 1460, wie noch bie Inschrift über bem Portal fagt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Onofito von ein ägyptissiger Eremit. Der Eremitenorden bei il. Spironyun wurde vom Kisaner Bietre Gambaorta A. 1380 gei sistlet. Die Borhalle der Rirche bewahrt noch den Grabstein des Rirch de Forca Patlena. Die Rirche berbantt üpern Rus per fehönen Lage und dem Dichter Auffe, der bort ein Myll und seinen Zeh gab.

<sup>3</sup> Die Pilger bedurften solcher Stiftungen wieder in der Restaur tationskepoch des Kapstitums. Wiendus (Roma Inst. III. am Ende) berrchnet die gemöhnliche Zast der Romsakrer in der Falten oder Diterzeit auf 40–50,000 Menschen, was mir taum glaubisch ericheint.

bie gange Stadt murbe jum erften Dal feit bem Altertum, wenigstens in feiner Auffaffung, eine architektonische Totalitat. Dier ift Dicolaus V. genial. Die ibn beberrichenbe 3bee war mobernes Bewußtsein ber Renaiffance: Rom follte bas unvergangliche Monument ber Rirche, bas beißt bes Bapfttume, werben und fo bor allen Boltern in Berrlichteit auferfteben. Bon ben fühnen Planen Ricolaus V. tonnte freilich taum etwas ausgeführt werben; fie blieben Entwurfe, wirften aber mächtig nach.

Runachft batte er nichts geringeres im Ginn als eine Baublane allgemeine Restauration ber Stabt, und neben ihr einen cafarifchen Umbau ber Leonina, eine Uebertragung bes Balatin auf ben Batican. Er wollte bauen als ein romifcher Bapftfonia. Er begann allmalia, bis ibm bie Subilaumeinnabmen erlaubten, mit coloffalen Mitteln arbeiten gu laffen. Rom glich einem einzigen Bauplate, einer großen Bertftatte. Travertin wurde bei Tivoli gebrochen, und gu Bagen mubfam nach ber Ctabt gefahren, vielleicht fogar auf bem Anio verschifft, welcher ju biefem Zwed gereinigt werben follte. Bu gleicher Beit wurden bie Stadtmauern bergeftellt, Bruden reftaurirt, Befestigungsturme aufgeführt, Rirchen erneuert, Fundamente jum neuen Batican gelegt. Diefe Thatigteit war fieberhaft. Rubmfucht und ber Gebante an ben nabenben Tob berauschte und qualte ben Bapit gu gleicher Beit.

Die Mauern Rom's ließ er im Jahre 1451 berftellen. Gie zeigen noch bie und ba bas beicheibene Bappen bes bergeftellt. Bapfts. Die milvifche Brude ließ er burch einen Turm befestigen; bas nomentanifche Brudencaftell bat noch bie Beftalt, bie er ibm gab. Gelbft bas Capitol marb neu befeftigt.



Bau ven Burgen.

Raum ein anderer Bapft baute fo viel Burgen als biefer Mann ber Bucher. Bene von Rarni und Drvieto ließ er anlegen, bas Schloß bes Albernog in Spoleto vergrößern. So etwas, wie bie Bertreibung Eugen's IV., follte fich nicht mehr wiederholen. Indem Nicolaus bie lange Reibe ber aus Rom flüchtigen Bapfte überblidte, tam er ju bem Schluft, baf fie foldes Schidfal nicht murben erlitten baben, wenn binreidenbe Reftungen fie geichutt batten. Fortan follte bas Bapfitum burch eine vaticanifche Burg gegen innere Revo-Intionen gefichert werben. Die Engelsbrude, von welcher er die Buden eutfernte, bedte Ricolaus burd Turme auf ben Rlankenmauern bes Caftelle, und biefes felbft verftartte er. Der berfibmte Alberti zeichnete ein Schirmbad, welches jene Brude erhalten follte, aber nicht erhielt. Run follte auch ber gange Borgo befestigt merben, ber neue Batican aber fic als eine avignonifde Papftburg barin erheben. In ber That begann Ricolaus eine Mauer um ben Balaft gu errichten und ben biden Rundturm an ber Biribaria gu baueit.

Den Anblid bes Oberpriesters ber Religion hinter Mauern, Aftreun und seuerspeinden Bomsarben mag die Geschichte Rom's und der Menscheit des Desprimms ertlären und verantworten; so viel sis gewiß, daß Nicolaus V. den Widerspruch solcher mistrausscher Bedürfnisse des Justen unt seiner gesiltigen Würde vol empland, demu er wolke sein vaticanisches Beseitzugskystem mit einem Umban der Lewina genial vereinigen. Dieser verrottete Bergo solke zu einer riesigen Papstitadt werden. Bon einem Platy der Numaum der Engelskyster gluten der Erraßen, den Biens curtalis kinner.

eenina, bilbend, auf den Petersplat führen, mit f

itien, mit Aaufhallen, Klünstewerstätten, Bechfelbanten und anderen Berkaufslocalen. Ju bem berrligsten der Paclaifle, einem Berein von Prachgestüblen mit Part, Mauern und Affrenen dachte er sich den Papist und bie gesammte Curie restütrend. Er sollte nicht seines Gleichen auf Erden haben. Er wollte darin selbst eine Sheater für die Kaifertrönung, ein Gonclavehaus und ein Schaufvielhaus errichten. Durch ein herrliches Triumftor sollte man in diese Papistung eintreten.

Ein neuer Beterbom, hodgedtuppelt, in lateinifder Areugesform, mit goei Turmen vor seinem Bestüulum und großattigen Gebauben gu ben Seiten für ben Clerus follte sich an ber Stelle ber alten Bofilita erheben, und auf bem Mah davor ber Obestäst zu stehen nummen, die Figur Christitragend, und rubend auf vier ehernen Aposlelcolossen, statt auf ben vier winzigen Lowen von Crz.

nb bes

3. Beter,

Diefe gange Benfadst mit Dom und Palaft, mit Krichen, Röftern, Fontanen, Garten, Portiten, Bibliothefen wollte Ricolaus V. mit einer hochgefürmten Mauer umgeben, jo das die Papiffourg, wie Manetti sagt, nur den Bögefin des Himmels ersteigen fein den bem Gedanken, immitten diese Aupstfossers ju tronen, wie ein Großfönig Affens in seinem Paradies. Im Wadrbeit gedachte er alle sieden Wunderteete zu nieberbieten, und den Nuhm Salomo's zu erreichen, welcher das Königshaus und den Tempel zugleich erbaute. Dem ausschweitenden Entwurflagen der Matte. Dem ausschweitenden Entwurflagen der Matte. Dem ausschweitenden Entwurflagen der Matte von Kasiferbauten, vom Palaftin, den Foren und Thermen zu Grunde. Da er nicht ausgeführt werden und Thermen zu Grunde. Da er nicht ausgeführt werden

<sup>1</sup> Manetti, Vita p. 937. Bajari Vita di Anton, e Bernard. Rosselino III. 220.

bes Templum

Brobi.

tonnte, hat er nur als eine der colosalien Phantalien der römischen Menaissance Bedeutung. Die Pahlle dursten es übrigens nicht bestagen, daß der Plan Jdee bließ; wenn sie sich in eine solche Marmorfestung zurüdzezogen hätten, so würden sie das Ansehen eines europäischen Dalai Lama erhalten, sich aber zum Berzicht auf Rom verurteilt haben. Rur beutige Jtaliener mögen es beshalb bedauern, daß viele Abherrung des Pahsttums in der Leonina, von welcher icon die betilige Brigitta träumte, nicht wirstlich wurde.

Die Aussishtrung des Plans, wie ihn Manetti gefcilbert hat, feste bie Zeit von zwanzig Apftern und die Schäebe des Rhampfinit voraus, und man mag varaus erfennen, was ein damaliger Papft sich zutrauen durfte. Ricolaus bebiente fich für seine Entwürfe des Jorentiuers Bernardo Apssellini, und auch des genialen Leon Batilian Alberti, als bieser nach Rom tam, und ihm durch Biondo befreundet wurde. Alberti widmete ihm hier im Jahre 1402 sein Buch über Miberti widmete ihm bier im Jahre 1402 sein Buch über des Bautunft, die erste Schrift der Art nach dem Bitrun.

S. Beter, benn er feste die Jerstonung bes alten Doms, also den führen Bruch mit einer gebeiligten Tradition voraus. Das alte Templum Probi ließ Micolaus schonungssos gerstören, um die neue Tribine zu bauen, und so verschwand jene Gradcapelle der Anicier. Die würden von ihr teine Bradcapelle der Anicier. Die würden von ihr teine Berstellung mehr haben, von micht Massferd Segis damals.

Sehr merfwurdig ift ber erfte Blan gum Reubau bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De re aedificatoria. Op. Volg. di L. B. Alberti, ed. Bonucci, IV. Bajari fdreibi Roldlini alle Berle Ricol. V. 2u. boch feine Angaben find unficher. Alberti ging zu Sigism. Malatefia, für ben er ben Dom bon Rimini entwarf. Er fiarb in Rom A. 1472.

gesehm und beisprieden hätte. Als Nicolaus farts, erhob ich die Tribune erft einige Zuß hoch; vom neuen Baticau war die Capelle S. Lorenzo vollendet, und im Rohen der größartige Umban des Kalasis Nicolaus des III. durch eine Reche von Gemächern, deren untern Seid Mequader VI. ausbauen ließ, möhrend des doere Geschop die berühmten Stangen enthält. Beim Tode von Nicolaus V. ftanden um ihn her Nauern und Grüben, die Lineamente riesiger Entwürfe, soden im Beginn Mutten.

In Rom felhf vollenbete er die herfellung saft aller 40 Stationen-Airchen. Die Restauration von S. Stefand Nor Schwarzsten tondo, don S. Natia Maggiore, neht dem anthhenden von Airchen Balas, von S. Krassebe, S. Lorenzo vor den Mauern und von S. Paul. S. Zeodoro wurde neugedout. Ren ettland die spanische Kirche S. Jacob auf der Ravona, welche Mijonio Paraddinas, Bischof von Rodrigo, im Jahre 1450 gründete. Um dieselbe Zeit stiftete der reiche Garbinas Latino Orsini die Kirche und das Alfoster S. Salvator in Lauro. Er schwarze und der Kloser S. Salvator in Rago, und dermachte ihr seine ansehnliche Bibliothet. Diese verbrannte bei der Planderung Rom's im Jahre 1897.

Muf bem Capitol ließ Ricolaus V. ben Balaft ber Con-

<sup>1</sup> Man fant bamals ben Sarlophag bes Probus; auch bie ber Proba und Juliana, die bann untergingen. Begio copirte die Inschriften.

<sup>2</sup> Mencas Ethnias: cujus opera si compleri potuissent, nulli veterum imperatorum magnificentiae cessura videbantur, sed jacent adhuc aedificia sicut ruinae muror. ingentes. Europ. c. 54.

<sup>3</sup> Troş ber Restaurationen Martin's und Eugen's sand Alberti die Hälste der Kirchen zerstört; er zählte deren 2500, was unsinnig ist. De Architettura VIII. c. 5, ital. Ausg. Bologna 1782.

Nendau des servatoren wie des Senats erneuern. 1 Sehr verdienftlich Walste'd der Vallet'd der Va

bie Ausmündung dieser meist unterirdischen Wasserleitung mit einer Fontane schmitzen, und diese erhielt von dem naus wese. Dreiweg, von sie stand den Ammen Arreit. Doch erst Sixtus der IV. vollendete diese Werk.

> Nicht allein Rom, sonbern ben Kirchenstaat wollte Nicolaus V. mit Monumenten zieren. Im Vilerbo, Ewita Bechja, Ewita Castellana, Affisi, Gualdo und Fabriano ließ er Gebäube errichten, Plache anlegen, Kirchen herstellen. Im Buhrbeit hatte seit ben Carolingern kein Papst so viel gebaut. Boll Gemugthung ließ er eine Medaille prägen, mit bem Möbild ber ummauerten Stadt und ber alten Inschrift Roma Felix.

Diese Bauwut sand indeß heftige Antläger, wie den zelotischen Minoriten Capiftrau. Man tadelte den Papt, daß er Bygang türtisch werden ließ, aber Milainen sirt Bicker und Luadersteine verschwenkete. Fromme Christen mochten zweiseln, ob eine so gang casatische Baulust mehr sir die Größe oder die fleinheit eines Kapftes sprach, voch auf einem andern Etandbuntt wird auch imperiale Verschwendung im Großen eine preisvourdige Eigenschaft sein. Sie wirft in der Cultur fort, und sie bewahrt bei Mensche bei vor dem Bersinken in das ärmliche Wessen domischen Eine Preiskofels. Nom hat fiede Impulse monumentaler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noch lange erhielt sich bas altertümliche Aussehen bes Senatspalaste. Abbitbung bei Sabler il nuovo Theatro (1665).

<sup>2</sup> Ribby, Analifi, jur Aqua Birgo. Die Inschrift von Ricol. V. am Brunnen v. 1453, Stabtbefchr. III. 3. 192.

<sup>3</sup> Beim Bonanni Rumismata 1. 48.

Geoßartigleit gegeben, erst unter Kaisern, dann unter genialen Nahflen, die ihnen nacheisernt. Die Kraction gegen so kühne Saupfäur trat ihon unter dem Nachssgar von Ricclaus V. ein, und hauptsächlich in Folge des Halles von Bygans. Cality III. verachiete auch die Bauten seines Vergängers; sie Material gab er den Kömenn preis. Er slehs schapers, im Waterial gab er den Kömenn preis. Er slehs sehr Lum von Poute Wolk. Won Krichen verdauste ihm nur S. Kriska die Wiederferstüllung.

Gregorovius, Gefdicte ber Stadt Rom. VII.

<sup>1</sup> Kleinliche Rechenmeister befritteln auch ben Wiederausbau von S. Paul bei Rom als unnühen Lugus. Doch glüdlicher Weise gibt es solche Marmorverschwendung auch noch in unsern Tagen.

folgie Marmorverschwenbung auch noch in unsern Tagen.

2 Jm Durchgangsbogen, mit der Inschrift Calixtus P. P. III.
MCCCCLVIII. Der heutige Turm stammt aus d. J. 1805.

<sup>3</sup> Jin Innern ber Rirche seine Inschrift und sein Wappen. Restituit solum S. Priscae in Aventino templum, et Mocnia Urbis dirupta ac sere solo aequata: Blatina.

<sup>4</sup> Commentar. p. 985.

als Steinbruch verwendete. Dagegen befahl er eins ber alteften Caftelle Latium's niebergureißen. Dies mar Arianum Sariano per ober Lariano auf bem Mgibus, lange ein Befit ber Anis balbi, bann ber Colonna, noch vom Carbinal Profpero im Sabre 1462 wieber aufgebaut, bann nach beffen Tobe von feiner Schwester Bictoria bem Carbinal Biccolomini überliefert. Bius II. ließ biefe Burg gerftoren, und fpater idenfte Alexander VI. bas Burggebiet ber Stadt Belletri, Bius wollte ben Anio ichiffbar machen, auch ben Safen . Traigu's (Bortus) reinigen, mas unterblieb. Bei feinen

in Dicovare.

Die Capelle Capelle C. Jacob bewundern, welche Francesco Orfini um 1450 begonnen, und beffen Reffe Johann, Bifchof von Trani, vollendet hatte. Sie fteht noch unverfehrt, bas bereinzelte Denfmal ber Runftliebe auch eines romifden Barone: eine achtedige gefuppelte Capelle mit gragiofem Bortal und vielem Comud von Riguren. Gin Couler Brunelleschi's war ibr Erbauer. 1 Francesco Drfini, Graf von Tagliacoaso, erfter Graf von Gravina und Conversano, und auch Stadtprafect, baute in Rom felbft am Enbe ber Ravoua ben alten Balaft ber Mosca aus. Rach vielen Beranberungen verwandelte fich biefer orfinische Palaft in ben beutigen bes Saufes Braedi, 2

Streifzugen burch bas Aniotal fonnte er in Bicoparo bie

In die Beit Bius II. geboren auch bie Bauten bes

<sup>1</sup> Simone, ber in Bicobaro ftarb (Bajari, Vita di Brunell.), ober Domenico ba Capobifiria, wie bie Rote bazu bemertt. Die Inidrift ber Capelle: Taliacociadae Comites Ursina Propago Fundavere Sacrum Devota Mente Sacellum. Hanc Heres Trani Praesul De Prole Joannes Dive Jacobe Tibi Merita Pietate Dicavit. Bius II. fagt, baß Granceico über biefem Bau ftarb (+ 1456): Comment. p. 167. 2 Mbinoffi, La via sacra. Rom 1865, p. 22.

Carbinale Torquemaba in ber Minerva, wo er ben Rlofterbof errichten und mit Gemalben ausschmuden ließ; auch bas ba's in ber Gewolbe ber Rirche und bie Capelle bell' Annungiata ließ er ausbauen. Siebei unterftutten ibn bie Cavelli, Gaetani und jener Francesco Orfini, welcher ben Musbau ber Dinerva auf eigene Roften vollenben ließ. 1

Minerba.

Raul II., ber Nachfolger von Bius, begann icon als Carbinal im Jahre 1455 ben Bau feines Balafts von G. Marco in fo echt romifden Dimensionen, wie fie bisber für bas Bobnbaus eines Carbinals unerbort gewefen maren.2 Diefes Gebaube fonnte nur von einem fürftlichen Sofe ausgefüllt werben; es warb auch nie fertig; aber auch unvollendet ift es eins ber impofanteften Monumente Rom's, auf Der Balaft ber Grengicheibe bes Mittelalters und ber mobernen Reiten. G. Rarco. An jenes erinnern noch bie Rinnen und ber übrigens nur angebeutete Turm. Die Gothif ift verichwunden. Die Mukenflachen haben unten romifche Bogenfenfter, oben bie gerablinigen ber Renaiffance. Das Gange zeigt ein großräumiges Befen von burgartiger Starte und von bufterm Ernft; fcmerfällige Rraft obne Unmut, Der Sauptidmud follte ber innere Gaulenhof fein, und biefer erfte folder Art in Rom murbe wol ber prachtvollfte geworben fein, wenn er mare pollenbet morben. Der Architeft baute bie Arfaben in bem größeren Sofe aus Pfeilern mit Salbfaulen, wobei er bie Bauform am Coloffeum jum Borbild nabm. 3 Co fam in Rom bie Salbiaulenordnung wieder gur Anwendung. Debre

<sup>1</sup> Donatus de Urbe Roma III. c. 9. Die barauf bezügliche Infchrift bes Orfini b. 3. 1453 fteht noch auf ber Façabe ber Rirche. 2 Hanc arcem condidit A. Christi 1455, fagt eine Mebaille mit

bem Abbild bes Balafte, bei Bonanni Num. I. 71.

<sup>3</sup> Siebe barüber Burfbarb's Cicerone, Architeftur p. 192.

florentiner Künstler bauten an dieser Cardinalsburg, wie Giulliam da Majano, dem man sogar den Plan yusspreicherner Bernardo di Corenzo, Baccio Poutelli, Bellano von Kadua, doch sind die Nachtichen darüber yussischight. Der Nau vertschang große Eummen; sein Administrator ward unter Proces gestellt, aber freigesprochen. Den Papsk selbst beschützigt man, das Golossem sin siehen Abald ausgeptländert zu haben. Es ist wol glaublich, daß er sich nicht allein niedergestützter Teinnuner desselben bediente, sonder auch noch stehend Teile zerfidern ließ. Seitbem das Hopkild des Salvator ad Sancta Cauctorum Besiper und Wächster des Golossem geworden war, hatte bessen Pruderschaft das Recht aus die niedergessützter Duadern, welche sie zu Gunsten das Recht auf die niedergessützter Duadern, welche sie zu Gunsten des Hopkilds zu verlausjen Psesse.

1 Nach Selgeri (III. 4) bente Gludiano Salaft uns Rittefe, bed wurber ert fl. 4.152 gebern. "Dur Lehn Bauel II. bon Godspre wird genneis. Burgenfis (Borgo di S. Sepolero) Krefeitet um Pasifert bed Baue genannt. Zech geist Burstin Archialer III. 1993, seß Krefeitet und Bernarbe bi Levrupe von Glerens, und mit biefem foliefet auch Baut II. am 28. Mars 1466 einem Bautenhart (Zehmer Col. Dipl. III. n. 386), nedder lefet, daß 3: 80 Borgo, ber päpfil. Rämmerer, nur Krefeitet berneite State Lefet, daß 3: 80 Borgo, ber päpfil. Rämmerer, nur

2 Bafari, Giuliano da Majano IV. 5, behauptet, baß er eine infinità di travertini aus bent Untertagen bes Coloffenu nach bem Conftantinsbogen bin sortnahm; und Levengo Mebici machte ähnliche Borwürfe: Jabroni I. 40; auch Jovins Ilistor. II. 41.

3 3dy entrejume bied aus bem Culasato ber bem fochiatal geferenben Güter, Sürc, im Artje'ls Sanatels Sanator, stifferiehe now Marcantenie Müteri A. 1525. Er jagt barin, burt@ Edynthung ber Wählfer annenntliff Wilcelauß (\*\*), jet bief Compania domina ee custode del Colissos; el che per assai chiar se mantiene, havendo podesta de tutte tevertine de quello rainassi poserne fare si come ali guardiani il parcessi per darne allo hospitale miglior lactico et proficio. Es marte von ben Nümeru jettif bas grüßefte Monument ibere Caltat (spimith)d applicater.

Blat G. Marco ichmudte Baul mit zwei autiten Bannen; bie eine von Serventin ließ er vom Coloffeum berbeibringen. mo fie por ber Rirche C. Giacomo ftanb; bie anbere, ben berühmten Sartophag von Porphyr, nahm er aus Santa Conftauga. 1 Schon ale Carbinal bewohnte er ben Balaft, in welchem er Altertumer aufftellte; ale Bapit fab er bort ben Carnevalerennen ju, woburd bie Bia Lata ben Ramen Corfo erhielt. Mu Balaft bauten ber Reffe Baul's. Marco Barbo, die Cardinale Lorengo Cibo und Domenico Grimani weiter fort. Baul III. verband ihn burch einen bebectten Bang mit ber papftlichen Commerwohnung auf Aracoli, und überhaupt mar ber Balaft Eigentum ber Bapfte, bis ibn Bius IV. im Sabre 1564 ber venetianischen Republit für einen bem papitlichen Runtius in Benedig geschenften Balaft abtrat. Seither bewohnten bie herrlichen Raume bes Palaggo bi Benegia bie Botichafter ber erlauchten Republit und bie Carbinale von C. Darco, endlich bie Botichafter Defterreichs. Und noch beute nach bem Berlufte Benebig's ift er bas Gigentum Defterreichs. Bon ben uralten Rechten bes Junperium germanischer Nation auf Italien und Rom feit Carl bem Großen ift fo ber alleinige Ueberreft ein einzelner Palaft und nichte mehr.

"Paul II. ließ auch die Bafilita von S. Marco ausbauen, iubem er sie in den Palalt felöft hereingeg. Auch hier ist das Bemerkensverteste die schöne Borhalle aus Travertiu. All Architett wird Ginliano da Majamo genaunt.

Biuliano ba Rajano, Arditeft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die erste wurde herbeigebracht am 27. Jan. 1466; bie zwiete am 19. Aug. 1467. Alem. Gerant fed Gold bie Bonte. Mir. Den Cartophag ber Constanga, beute im Latican, ließ Cigtus IV. in jene Rirche zurückeingen. Bielliche wurde sich vonnats bie verstümmeite halbsigner Mehonna fentzeig am Baloft aufgestellt.

Sixtus' IV

und biefer Runftler arbeitete fur ben Bavit auch im Batican. wo bie Tribune ber Betersfirche reftaurirt, bie Loge ber Segensprechung vollenbet, und im Palaft felbft ein pract: voller Bof von brei Caulenftellungen über einander gebaut murben. Diefer Caulenbof ging in ben fpateren Umbauten unter. 1

2. Berbienfte Sigtus IV. um Rom. Strafen. Martt auf ber Rabona. Ponte Cifto. Baccio Pontelli, Architett. G. Spirito. Cigtinifche Bibliothet und Capelle. G. Maria bel Popolo; bella Pace. Anbre Rirchen. Eftouteville baut C. Agoftino. G. Bietro in Bincoli und Sti. Apoftoli, erneuert burch bie Repoten Sigtus IV. Julian Robere befeftigt Grotta Ferrata und baut bie Burg Oftia. Balaft bes Grafen Riario; bes Carb. Domenico Robere im Borgo. Balaft bel Goberno Becchio. Bauten Inno: ceng VIII. G. Maria in Bia Lata. Fontane auf bem Beteroplat. Belvebere, Billa Malliana, Bauten Meranber's VI. E. Maria in Monferrato. G. Trinita bei Monti. G. Rocco. G. Maria bell' Anima. Engeleburg, Big Aleffanbring im Borgo, Borta Settimiang, Appartamento Borgia, Capienia, Palaft Cforga Cefarini, Balafte ber Carbinale Rafael Riario und Sabrian Caftellefi.

3meimal tam bie Runft in Rom gu gang daratteriftis ider Erideinung, in ibrer mittleren Epode unter Sirtus IV., in ibrer vollfommenften Geftalt unter Julius II. und Leo X.

Sirtus, fo abidredend als Priefter, war qualeich ein um bie Stadt Rom fo bochverbieuter Surft, bag er ibr gang Seratenfte jo ein Reitgeprage aufgebrudt bat, wie es fpater ber fünfte Sirtus that. Er querft verlieb ibr ein mobernes Unfeben; benn wol war Rom bis babin eine ber unwohnlichften Stabte Italiens gemefen. Die Strafen batten faft nirgenb Bflafter. er ließ bie ansehnlichften mit Biegelfteinen pflaftern. 2 Dit

2 Bol mit auf Ranten gestellten Riegeln, wie noch beute romifche

<sup>1</sup> Bafari IV. 4; ju beffen Beit beftanb wol ber Sof noch; barin befand fich bie Dataria und bas Uffizio del piombo.

maren fie fo enge, bak taum swei Reiter neben einander Blat fanden; Borbauten, Bortifen und bolgerne Baltone ragten in fie binein. 2018 ber Konig Ferraute im Jahre 1475 nach Rom tam, riet er bem Papit biefen Uebelftanb aus ftrategifden Gruuben gu entfernen. 1 Doch erft fünf Nabre frater begann Sirtus mit Energie einzuschreiten; er fente eine Auffichtebeborbe unter bem Carbinal Camerlengo Eftouteville ein, und gab ibr Befugniß Saufer auszutaufen und niebergureißen, mo es bie Erweiterung ber Stragen gebot. 2 Coon im Januar 1480 begann man bie Buben ber Baffenichmiebe an ber Engelsbrude wegzuräumen. Die Romer wiberfetten fich erft biefen Renerungen, bann fügten fie fich einer wirklichen Wolthat. 3 Da Rom noch heute armeiterung burch bie Enge mander Strafen erftaunen macht, fo murbe ber Gtrafen. uns bie firtinifde Etrafenerweiterung als febr primitiv ericheinen, boch mar fie bamale ein großer Fortichritt. Die Sauptaber bes Berfebre mar zu iener Reit ber von ber Engelsbrude mitten burch bas Marsfelb führenbe Papfitmeg;

Sirtus befferte ibn aus; er jog auch eine Strafe von ber Lanbftabte haben. Urbem Romam quam Angustus e latericia marmoream, Sixtus e lutea latericiam fecit: Aegibius v. Biterbo Hist. XX. Saecul. p. 312. - Barth, Senarega de reb. Gennens. Mur. XXIII. 532. Corio, p. 416.

1 Infeffura p. 1145. Diefe Borbauten bießen Borticali und Mignani wie noch beute (von menlanum). In ber Bulle von 1480 nennt fie Cirtus portleus et prosellia.

2 Bulle, Rom, 30. Juni 1480. Bullar. Rom. I. 324. Die neu eingesetten Magistri aedificior, et stratar, urbis maren Francesco Borcari und Battifta Staglia.

3 Senarega p. 532. Gin Cenci wiberfeste fich, ale in trivio Messariorum prope Pontem Adriani veteres porticus in Urbis ornatum demoliebantur. Der Bapft fleß ibn feftfeben und fofort fein Saus nieberreißen: Jacob Bolaterr. A. 1482.

Engelsbrude nach bem Batican, Die Bia Cirtina. Cept. 1477 verlegte Eftouteville ben Darft Rom's vom Capitol auf Die Ravona. 1 Der Berfehr mit Trastevere wurde burd ben Reubau ber janiculenfifden Brude erleiche Vonte Gifto. tert. Gie bieß bamals Bonte Rotto, feitber Bonte Gifto. Um 29. April 1473 legte ber Bapft, auf einem Rabne ftebent, ben Grundstein und verfentte in bie Rundamente einige Goldmungen. Die Brude murbe gum Jubeligbr 1475 fertig. Diefes Bert Boutelli's ift ichwerfallig und plump, aber fo ftart, baf es noch beute unverfebrt baftebt. 2

Um bie Bauluft gu beleben und bie Ginwobnergabl gu mehren, gab Girtus IV. allen benjenigen bie in Stabt und Stadtbiftrict Saufer bauen wollten bas Gigentumerecht.3 Manche Rouer, jumal Carbinale, folgten ber Aufmunterung und fo eifrig warb gebaut, bag bie Stadt balb ein neues Anfeben gewann. Roch beute erblidt man bier bas Barven ber firtinifden Steineiche oft genug. Der Architeft von Sirtus mar Baccio Boutelli, einer ber tuchtigften florentiner nrotter. Baumeifter furs por Bramaute. Saft alle firtinifche Bauten find fein Wert. Gie baben nichts Grogartiges, bod Formen: reinbeit bei einfach iconen Dafwerbaltniffen. Diefe Berte ber firtinischen Reit treten fo merflich bervor, wie bie Arbeiten ber Cosmaten in ibrer Goode. Gie fint darafteriftifd burch

Baccie Contelli.

<sup>1</sup> Cancellieri, Il Mercato p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3nfeffura p. 1143. Vita Sixti IV. p. 1064. — A. 1484 trua man bie antife Travertinbrude an ber Marmorata ab, bie man fur bie bee Cocles biett. Refte bavon fiebt man noch im Riug.

<sup>3</sup> Cbict vom 1. San. 1474. Theiner Cod. Dipl. III. n. 407. 4 Mur. III. It. 1064. Die Bemerfung Othoin's (ap. Ciaconium

<sup>111. 30),</sup> bag Sigtue IV. fo viele Berte in Rom aufführen ließ, bag aus feinen Bappenfteinen allein ein großer Balaft erbaut merben tonnte. ift freillch laderliche llebertreibung.

bas Areuzgewölee, die octogonen Saulen und Pfeiler, die ichari gehaltene Zeichnung der Gespille, die nüchterne Einscheft der Wandsstäden und Jacaden. Es ist darin ein noch gedundenes Wesen, herd und ftreng, doch flar. Man konnte ihren Stil den neulateinischen neunen. Sie siehen, wie unande Schristen der Jumanisten, zwischen Gobit und ballistät. So ähnlich sie auch die Sculptur der sigtisch nich und zeit, sür deren lateinische Formgesigli doch noch immer das mittelaftrige Wesen den Jintergrund bilder. Schon im Jahre 1471 begann Sixus den Neuban des Heiter beibitals von S. Svirite. Dieses Gebäude, meldes auf siente konduste

, ibetthes any jeinet gespital von

Langicite eine urtyvünglich offene Säulenholle von 58 dogen zeigt, dat heute nicht mehr gang die Gestalt, die ihm Pontelli gab. Die Herber giegen noch die stjürlichen Wappen, und der große Krankenfaal noch Reife der Fresken jener Zeit, wogu Blatina die Evigramme schrieb. \*\* Anch die achteige Auppel mit noch an die Gestift freizienden Spiscopeniensten ist ein Wert Bontellis, wie der Turm der Kirche. Spirito. Das erwissige hoch nicht gerbartig, hält als Ban nicht den zwerdnäßig, doch nicht gerbartig, hält als Ban nicht den Zergleich mit jenem bewundernswürdigen Dödedele Grande Mailands aus, welches Fliaret im Jahr 1466 begonnen hatte. Die alte Gonfraternität von S. Spirito wur verfallen; leigen IV. hatte sie mit Jahre 1446 bergestellt, und dessen Anle bestätigte Sittus IV. am 21. Märg 1477, nachdem der Maile bestätigte Sittus IV. am 21. Märg 1477, nachdem der Kopitals konnen dare.

<sup>1</sup> Siehe über Baccio Bintelli (richtiger Pontelli) Bafari IV. 135, und Sape, Kunftblatt, A. 1836, und Carteggio I. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgebruckt bei Ciaccon. im Leben Sigtus IV. Siehe auch Vita Sixti Mur. III. II, 1065.

und feine Carbinale ale Mitalieber in bas Confraternitat: buch ein, welches noch beute bas Archiv von G. Spirito als Schat bewahrt. Der Beitritt ju biefer Brubericaft murbe feither jur Dobe, fo bag es taum einen nambaften gurften felbft im Muslande gab, ber fich nicht eigenbandig ober burch Auftrag in ienes Bud verzeichnete. 1

Sigtinifche Bibliothet.

3m Batican wollte Sirtus große Bauten ausführen, bod brachte er nur bie Bibliothet und bie Sofcapelle feines Rameus gur Bollendung. Die erfte mar ein Raum gu ebener Erbe, mit Galen in Rreuggewolben, und lag am Sof bes Bapageien. Seute bient biefes Local nur gur Aufbewahrung von Sausrat bes Balafts.2 Gerabe über biefen Raumen erbaute Bontelli im Jahr 1473 bie firtinifde Cavelle. Cber Caal ale Rirde, einfach bis jur Ralte, erfdeint fie nur ale Bigtinifde bie fcon gefcmudte Scene fur papftliche Functionen. Rein fig. Sauch religiofen Gefühles weht barin. Rur ihrem 3med und ben Malereien Didel Angelo's verbaufte es bie Girting.

Capelle.

Biele Rirden ließ Girtus IV. umbauen. Wenn feine boben groiteftonifden Wert befitt, fo gieren fie bod Rom als Mufeen ber bilbenben Runft jener und ber folgenben Beit. Cein Lieblingemert war C. Maria bel Bopolo; Bon: telli baute biefe breifdiffige Gewolbefirche mit Salbfaulen: Bfeilern, einer achtedigen Ruppel, und einfacher Racabe mit Bilafterichnud. Muf ihrem Local ftanb bereits eine Rlofter: 8. Maria bei tirche, welche ber Legende nach Paschalis II. erbaute, nach: bem er ben von Damonen bewohnten Rufbaum am Grabe

baß fie bie berühmtefte aller Capellen ber Belt geworben ift.

<sup>1</sup> Liber fraternitatis Sti Spiritus 370 fol. Bergament, eine mertwürbige Autografenfammlung.

<sup>2</sup> Stabtbefdreib. III. 2. 305.

Rero's umgehauen hatte. Sixtus führte sie neu auf, und baute neben ihr das Augustinerklofter. Seither wurde sie bevorzugte Kirche der Renaissanzeit; präglies Grabmaler erfüllten, Reistenverk der Malerei schmüdten sie, und oft vollsgegut die Rapte in ihr öffentliche Chankacte.

Den Ban seiner zweiten Marientirche, della Pace, tonnte Ciptus nicht mehr vollenden; dies that erit Junocen VII. rela Pace Vramante schus dort den kleinen hof des von Olivieri Carrassa gekutten Alosters.

Bace.

Biele andere Kirchen zeigen noch die Bauweise Kontelli's, obwol sie spatter verändert wurden: io Bitale, Mereus und Achillenis, Lutirico, Calvator am Honte Motto, Cusanna, das Dratorium Margherita dei S. Croce, Cosma e Damiano in Trastevere, S. Sisto auf der Ria Kypia. 2 And S. Pietro in Montorio gehört dem Grundplane nach dieser Spoche an. Dem Papil nachessend sellen Grundplane nach dieser Groche an. Dem Papil nachessend sellen am 1. Nov. 1479 den Grundstein put. S. Agostino, einer dreiften Aupelliche marsiner und die Repetite gene am 1. Nov. 1479 den Grundstein put. S. Agostino, einer dreiftssiffigen Auppelliche mit etwas a. Reptites. massiver Vorleifte, die ein schongeschmidtes Maximorportal erhölet. Der prachtliedene Cardinal, welcher im bortigen Vietet den einst von Peder de Luna erbauten Palass die S. Hyollinare, beute das Seninario Nomano, bewochnte, bat sich is giener Augustinerstrade sein Venthaal errichtet. Er

¹ Jacob. be Alberticis Hist. S. Virg. Deiparae de Popolo, Rom 1599. Mutrogio Zambucti Origine del Tempio dedicato in Roma alla Vergine Maria, Roma 1616. Das beutige Alofter Faute Bius VII.; bas frübere twarb ber Anlagen bes Bincio tvegen eingeriffen.

<sup>2</sup> A. Ferri Architeturn in Roma, nei seculi XV. e XVI., Rom 1867, p. 36. Es fehlt eine Geschichte ber Renaissance ber Stadt Rom: eine wurdige Miggabe für herrn Corvisteri, ber so gründliche Renntnisse bavon besteht.

stellte auch S. Maria Maggiore wieder her, stattete biese Kirche mit prachivollen Geräten aus, und ichmidte den Sauptalaten mit den noch stehenden vier iconen Porphyfaulen. Als Bischof von Ofika reflaurirte er die Mauern biese Setts, daute delessis faufer und Strassen, und begann die fleine Aufderlie faufer und Etrassen, und ber gann die fleine Aufderlie G. Murca. Auch in Velletri ließ er den bischlissischen Balaft aufführen.

Amei Kirchen und Alofterpalässe sind gang und gar Bente maser der Vovere, S. Pietro in Vincoli, und Santi Apostoli. Beide Pählse dieses haufes, Stytus IV. und Julius II., waren Gardinalse jener alten Basilita Eudorja, S. Pietro in Binaceli. Wincoli, und dede siede fielden sie vieder her. Der Papis Julius jumal erdaute als Cardinal die Vorfalle, nach dem Plane Bontelli's, und durch Giuliano da S. Gallo ließ er das Asolsten mit dem halleuhose aufsühren. In dem Assleiten her ich den Stylie in den hierer Kepot, und er empfing dort bisweisen hohe Gäste von Federigo von Urbino und Christian von Bancmart. Was den der Basilita S. Pietro in Vincoli selbs jener Zeit angehört ist ungewiß; ischen der Cardinal Gush datte daran dauen lassen.

Julian Vovere ließ in berfelben Bauweise Bontell's en wenden auch die Worfalle der Santi Appliel anlegen, und errichtete das dortige Alofter, welches Hieter Mario begonnen hatte; auch der Palafi Colonna auf der anderen Seite wurde von ihm neu gebaut. 1 Als Comthur von Grotta Ferenato daute er diese gang verfallene Alofter wieder auf, indem er es zugleich durch Mauern und Aumme zu einem Caftell machte.

i Omitto ca quae sunt in acclibus columnensium fundatis a tua beatitudine, fagt Albertini in selnem an Julius II. gerichteten Buch de mirab. urbis p. XI.

Roch beute bauert biefe mit Binnen befronte Rlofterburg in ber Gestalt fort, Die er ibr gab, gleich ber berühmten Burg von Ditia. Denn auch biefe Tiberfestung, Die iconfte aller römischen Burgen ift bas Wert bes Carbinale Julian. Gie ftebt jest verlaffen und verwittert auf bem Sintergrunde bes buftern Binienwalbes, swifden ben Trummern von Alt-Oftia und bem Tiber, ber bort burch bie melancholifche Bufte ber Salgfumpfe bem Meere guftromt. Die Lanbicaft ift bon einem fo tief ernften epifchen Charafter, bag fie bie Phantafie bes Banberere mit mpthifden Geftalten ans bem Somer ober Birgil belebt feben mag. Bu feiner Beit ichilberte Bius II. iene fdmermutevolle Deerestufte, ale ibn Eftouteville eines Tages bort bemirtete, und icon biefer Carbinal icheint bie Burg begonnen ju baben, welche bann erft fein nachfolger Julian nach allen Regeln ber Befeftigungefunft burd Giuliano ba Can Gallo errichten lieft. Er begann ben Bau im Rabre 1483 und vollendete ihn im Jahre 1486, und balb mar biefes fefte Colog fein Buffucteort vor bem Baffe Mleranber's VI.1

Grotta Ferrata u. Okin,

Meue, jum Teil lugurisse Alafide entstanden in der fixtinischen Zeit, jumal durch die Mepoten. Den Schweiger Pieter Birch binderte nur der Lod, seinem Prachtpalast bei Santi Apostoli aufzusüpkren; in tleineren Wagen siehte, was er begonnen, Julian fort. Sodanu erbaute fich der Graf Mario ein schones Haus mit Garten im Markfelde, no heute der Palast Altemps fieht, und außerdem besige eine Billa am Janticulus, an berem Stelle der Palast Corsini zu

Palaft Niario.

¹ Guglieimotti Della rocca d'Ostia e delle condizioni della arte militare in Italia prima della calata di Carlo VIII, Rom 1862. Die Inferiften ber Burg im Giornale Arcad. Vol. 139. p. 354. Palaft bes Domenico Rovere.

fteben tam. 1 Gin anderer Repot, Domenico Rovere baute im Borgo ben großen Balaft, welchen jest bie Beichtvater ber Betersfirche inne baben: ein giemlich nüchternes Bert Bontelli's, mit einem geräumigen Sofe, ben achtedige Caulen umgeben. 3m Innern geigt noch bas Betafel ber Dede unb ein Reft malerifder Decoration bie ebemalige Bracht biefes burd Bumauerungen entftellten Balafts. Bur Beit Julius II. bewohnte und periconerte ibn ber Cardinal Francesco Alia bofi von 3mola.2 Runftlerifder Ginn und Liebe gur Bracht leitete alle biefe Bauten ber Carbinale; fie ichmudten ibre Balafte, ben alten Romern nachftrebend, mit aufgefundenen Reften antifer Sculptur, mit Banbgemalben moberner Runftler, füllten fie mit prachtvollen Geraten von Golb und Gilber an, und ftellten auch Bibliotheten barin auf. Die Dimenfionen ber Stadt, Die Ruinen bes Altertums, Die biftorifde Luft bie in Rom webte, und bas bamalige Gelbftgefühl ber Brieftermacht brudten biefen Bauwerten mehr ober minber ben Charafter ber Grogartigfeit auf; aber um fo greller

1 Khinaff La Torre de Sanguigni e Santo Apollinare, Nom 1885, p. 47. — Am 26. Wal 1885 feitst Genf Jürict in biefem Salcine Urchurk eis, woneh er ihn schaft feit mei Alleften Schin Cetabian, im Alle ben biefen Zehe feinen 2. Schin Cäler, im Jaüle von bessellen Zehe feinen 3. Schim Cäler, Der Palaft soll figt sie sie franzie franzie men auf hie Engleboren wererken, gehn se aus, Seignam vek Schiptale S. Calvaler am Zeteran werben. Er nennt ben Palaft acces was et palation konordisculissimom per spome constructum... just a palation konordisculissimom per spome constructum... just a palation konordisculissimom per spome constructum...

2 Albertini de Mirab. Eine Infarift im Palaft lautete: Stet domus haec donec fluctus formica marinos Ebibat, et totum testudo perambulet orbem.

Dongen. Rovere vermachte die Halfte feines Palaste dem hospital S. Spirito, einen andern Aeli dem Capitel von S. Peter: Testame 23. April 1503; im Archiv S. Spirito.

ericbienen nebeu folden "Infeln" bie proletarifden Saufer bes Romervolfes. Dan trete nur in ben Balaft, welchen ber Carbinal Stefano Rarbini im Jahr 1475 für fich felbft Balan bes baute und bann teilweife ju einem Erziehungeinftitut beftimmte, um bie Große einer folden Unlage ju bewundern. Der Balaft, beute bel Governo vecchio genannt, weil er ber Gib bes Governators von Rom murbe, ift verfallen, aber feine mächtige Anlage zeigen noch bie malerischen boppelten Caulenhofe im Stile Bontelli's, und fein prachtvolles Portal. Er ift ber lette ber Balafte Rom's, benen noch etwas vom Charafter ber mittelaltrigen Burg aufge-

Die Beit Sirtus IV. bezeichnet ben Sobepuntt ber romiichen Runftthatigfeit überhaupt im XV. Jahrhunbert; fie murbe gwar unter feinen beiben Rachfolgern fortgefest, boch in nicht mehr fo großen Berbaltniffen.

Annocens VIII. lieft G. Maria in Bia Lata neu auf: e. maria in bauen, wobei ber Triumfbogen bes Diocletian abgebrochen murbe.2 Den Betereplat ichmudte er mit einer Contane von zwei großen Runbichalen über einander. Gine berfelben bient noch bem beutigen Springbrunnen rechts vom Dbelisten.

Die Kontane ftand bamale por bem papitliden Balaft, nach 1 Mm 4. Juni 1480 schenfte Stefanus de Nardinis de Forlivio presb. card. tit. S. M. in Transtiberim Mediolanensis vulgar, nuncupatus biefen Palaft ber ven. societas hospitalis sacratiss. ymaginis Salvatoris ad Sancta Sauctor., und beftimmte jugleich bas mit ibm ber: bunbene alte Saus, welches er bon Petrus de Nuceto erfauft babe,

pro usu sapientiae et studentium. Act bort volljogen, Protocolls bud Beneimbene cart. 184. Roch beute befinbet fich im Balaft bas toftbare Mebib jener Brubericaft ad Sancta Sanctorum.

2 Infeffura p. 1238.

brudt ift. 1

ber Borta Angelica gu. 1 Rach ber Zeichnung Antonio's Bollaiuolo baute Innocens fein beftes Monument, Die Billa Die Billa Belvebere. Diefes noch bauernbe Bartenbaus am Batican, ein Biered mit Rinnen, murbe burd eine Geitenmauer mit bem Runbturm von Nicolaus V. perbunben, und fo in bas paticanifde Befeftigungefpftem bineingezogen, 2 Epater lieft. Rulins II, bas Belvebere burd eine Salle mit bem Ralaft felbft verbinden, und machte es jum Rern ber papftlichen Antifenfammlung.

> Ein zweites Landbaus baute Innocens por ber Borta Bortefe am Tiber, mo bas Bistum Bortus feit uralten Reiten ein Gut Manlianum befag. Man pflegte bort gu jagen; im Jahre 1480 gab ber Graf Riario bem Bergog Ernft von Cachien bafelbft eine glangenbe Jagb, bie gang Rom bewunderte.3 Dort baute Innocens icon als Carbinal ein Landbaus ober Raabicblok, benn als foldes benutten es noch fpatere Bapfte, namentlich Leo X. Rach Sirtus V. tam es in Berfall, und es zeigt beute nur bie Refte feiner ebemaligen herrlichkeit.

> Der Rachfolger von Innocens VIII. hatte andere Aufgaben por fic, ale Rom mit Banwerten auszuftatten, aber auch er war nicht obne Sinn bafur. Die Restauration ber Rirchen murbe fortgefest, und praftifche Beburfniffe liegen

Kiffa Maliana.

Belvebere.

<sup>1</sup> Paul V. gab ber Fontane bie jegige Geftalt, Aleg. VII. ibr ben beutigen Blat. Die zweite ließ Inn. Xt. aufftellen,

<sup>2</sup> Siebe bas Abbilb bes Beivebere auf ber figurirten Rarte von Rom in ber Weltdronit von Sartmann Ecbebel (Rurnberg, A. 1492), Das Belvebere foftete 60,000 Ducaten: Infeffura p. 1243.

<sup>3</sup> Ad Mallianos fontes: Jacob, Volat Diar, Rom, p. 104. 36 benveiffe bie Richtigfeit von Dibby's Angabe (in ber Analifi); bag Sirtus tV. bort bereits einen "Patazzo magnifico" gebaut batte.

gur Reit Mlexander's VI. fogar beren neue entfteben. Die Spanier grundeten im Jabre 1495 bie Rirde und ibr Rationalhofpital G. Maria in Monferrato. In bemfelben Jahre ließ S. Maria in Carl VIII. als Denfmal feiner Anwefenheit in Rom Die 5. Trinten Grundung ber Rirde G. Trinita bei Monti gurud, melde ber Carbinal von G. Malo baute. Da er bafur Marmor aus Fraufreich tommen ließ, beweist bies, bag bie Rund: grube foftlichen Gesteins in Rom ericopft mar; benn bie verschütteten Coabe bes alten Emporium fannte man nicht. 3m Jahre 1500 eutstand bie hofpitalfirche von G. Rocco, und am 11. April beffelben Jahres legte ber faiferliche Befandte Mathias Lang ben Grundftein ju G. Maria bell' Anima. Diefes Rationalbofpis ber Deutschen verbantte feine bell' Anima, Grundung icon im Nabre 1399 bem Dortrechter Nobann Beters und bem bernibinten papftliden Scriptor Dietrich von Riem: fie ftifteten nämlich in ber Region Barione ein Bilgerhofpital für Deutsche. Die mit ibm verbindene neue Rirche wurde am 23. Nov. 1511 eingeweibt. 1

Die Denfmaler Mleranber's VI. find feine Bauten im Borgo. Die Engeleburg fouf eigentlich erft biefer Papft gur Feftung um, mit Coangen, Mauern und Graben. Es war bei Gelegenheit biefes Baues, bag man bie Roloffal- unbau ber bufte Sabrian's ausgrub, welche einft bie Griechen Belifar's auf bie fturmenben Gotben berabgefturst baben mochten. Gie

Cnnelsburg burch Mleg. VI.

1 Anton Rerichbaumer, Geich. bes beutschen Rationalhofpiges Anima in Rom, Bien 1868. Der Titel de Anima (ober Animarum) gilt ben Abgeschiebenen, für welche bie Bilger beten follten. In Riem erinnert in ber Rirche eine rubmenbe Inidrift. Die Stiftungebulle Bonifac. IX. batirt v. 9. Rov. 1399. - Das Bappen bes hofpiges ift feit 1569 ber Reichsabler, auf beffen Bruft bas Bilb ber Jungfrau, auf beffen Glügeln amei nadte Geelen.

Gregorovius. Gefdichte ber Stabt Rom. VII.

42



ftebt beute in ber Rotunda bes Batican. Co marb bei abnlider Gelegenheit unter Urban VIII, bafelbft ber ichlafenbe Saun gefunden. Meranber ließ ben alten Gingang ber Engeleburg verschütten, und ben beutigen anlegen; er ließ Die Treppe burchbrechen, Die burch bie Gruftfammer in ben von ibm veranstalteten Oberbau führt; im Innern bie Cifternen graben und Brunnen jur Aufbewahrung von Getreibe. wie fünf unterirbifde Gefangniffe anlegen, für welche bie Opfer nicht gefehlt baben. 1 Die Gemader bes Dbergefcoges gerftorte bie Bulverexplofion im Jahre 1497, bann murben fie restaurirt nub von Binturicchio ausgemalt; fpater ließ fie Baul III. prachtiger einrichten.2 Ein Abbild ber Engelsburg noch aus bem Jahre 1492 zeigt fie als eine Runbfaule mit zwei vieredigen Auffagen baraber; gegen ben Rlug bin lehnen fich ans Caftell zwei runbe Turme; Die Brude bat nach bemfelben su zwei crenelirte Turme und eine Mauer mit einem Tor, nach ber Stadt ju bie beiben Capellen Ricolaus V. Da bie alte Porta genen in ber Mauer ber Engelsburg zu enge mar, ließ Alexander VI. ein neues Tor aufbauen.3 In ber Umgebung bes Caftells wurden Wein-

<sup>1</sup> Mfcr. Barberini, ut supra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3m bre Gengisburg idri Siter, VI. unter Genüliv Çudquillen (tetr., beriefe Zeutraufins Beğnim sidferich im Sündapre Geber 186 getra. Gefreit), Ullis Gallille Rex Regnum Parthenopes Armis Georgiaturus Romann Ingressus Sex. Alex. P. M. Redeunti Ex Arce Hadrianall in Orto Pontificio Bestos Pedes Edigione Subosculatus Est. Sprarte: Roma Nespolin Carolus Abliarus Cuesarem Borgiam Diac Card. Cognom. Valent. Sex. Al. Pont. M. Carrissimum: Et Sultanum Zitzimum Orientis Competitorem Magni Sultani Fratrem Bazayti Cadmi Thurcarum Regis Profugum Rome Caytum Secum Aduluxi.

<sup>3</sup> Schebel's Rarte von Rom in ber Weltdronit, und Farbenbrud im Munchner Cobeg. Die Mebaille Aleg. VI. mit Arcem in Mole Divi

berge und Saufer abgetragen, ber Plat bavor erweitert und gepflaftert, fobann eine gerabe Strafe nach bem Batican gezogen, Die Big Recta ober Alexandring, welche beute Borgo Ruovo heißt. Als fie am 24. Dec. 1499 vollendet war, im Borgo. wurde ber alte unregelmäßige Weg gefchloffen. Bei biefer Belegenheit trug man bie antife Grabppramibe, bie Deta Scipionis ober Romuli, ab. Die Alexandrina mar bemnach neben ber Sirting, welche fich an ben Mauern gegen bas Caftell bingog, bie zweite und bie Sauptftrage ber Leonina.1 Bu ihrer Unlage hatten alle Beamten ber Curie beifteuern muffen, und fofort begann man bort Saufer aufzubauen. Auch bie Porta Ceptimiana murbe von Alexander VI. wieber: bergeftellt.2 Gein Architeft war Antonio bi Cangallo, burch welchen er wol auch bie Burgen von Tivoli, Civitella und Civita Caftellana bauen ließ. Coon als Carbinal und Comthur von Subiaco batte er bie bortige Burg im Jahre 1476 wiederbergestellt. 3

3m Batican baute er bie Anlagen Ricolaus V. groß:

Hadr, Instaur, Fossa ac Propugnaculis Mun. zeigt die Engefeburg wol auch nicht gang gemau; auf den Flankentlimmen die pähiltichen Banner, oben deu Engel. Bonanni I. 115. — Bon dem neuen Tore Alex VI. siede Audreas Julvius de Urbis antiquit. I. 48.

1 Zie Sage ber Straßen bestimmt ein Instrum. Des Garts, Sartein besjüßig feines Ralaßi (beste Gitaub Zetonia), von bem er jagt, er sig gestigmt in via Alexandrina cognominata per siel, ree. Alex. PP. VI. noviter constructa — a latere anteriori est dieta via publ, Alexandrina, a latere postériori est via Sistian prope muros quib. itur ad castrum S. Angeli. Ict im Registre Beneimbene.

2 Antereas Fulvins 1. 45.

<sup>2</sup> Mani fieht noch auf biefer Burg (wie in Switz Saftetlann) bas Rappen Borgia nehh (Inférit vom J. 1475. Der hauptturm brigt Torre di Borgia. Januauetti Memorie di Subinco, p. 230. Ter Bau tolitet 9000 Tutaten (Ex Registris Alex. VI. Mscr. Barberini, Attef Fabricae).

Apparta. artig aus. Gie erhielten von ibm ben Ramen Torre bi mente Bor Borgia und Appartamento Borgia; Binturiccoio malte biefe ata. berrlichen Gale aus. 1

> In ber Stadt felbit erbaute Alexander VI. bas Univerfitatsgebaube, beffen beutige Geftalt jeboch erft von Alexanber VII. berrührt. Schon als Carbinal batte er ben großen Balaft Borgia errichtet, welcher jest ben Cforga : Cefarini gebort. Er entftand aus bem alten Gebaube ber papitlichen Ranglei, welches er fo umbaute, baß fein Balaft als einer ber prachtigften Staliens galt. Cowol ber urfprungliche Caulenbof, ale bas Innere baben viele Beranberungen erfabren. 2

Gerabe ber Bontificat Alexander's VI. fab Die amei iconften Balafte in Rom entfteben. Wenn fich Gebeimfcreiber und Curialen gierliche Baufer bauten, fo legten Cardinale mit altrömischer Grogartigfeit ibre Balafte an. Solden Bedürfniffen aber murbe bas großefte Genie ber Bromante in italienischen Banfunft bienftbar. Denn Bramante fam im Sabr 1499 jum erften Dal nad Rom, um bann mabrend ber Regierung Meranber's VI. und feiner Rachfolger Berte auszuführen, welche noch beute die bewunderten Bierben ber

> 1 Den Betersplat lief Mleg. pflaftern, eine Fontane auf ibm mit vergolbeten Stieren ichmuden: fontem equorum in platen S. Petri positis pro ornamento bobus deauratis: Mfcr. Barberini.

Balaft Borgia,

Stom.

<sup>2</sup> Quod inter eximia palatia Italiae facile potest commemorari: Baspar Beron. Mur. III. II. 1036. Die Rangelei bauerte barin fort, bis fie Leo X, in ben Balaft Rigrio verlegte, worauf jener bes Borgia an bie Cforga tam. (Ratti, fam. Sforza 1. 84.) Aleg. V1. baute ibn nach 1482, benn noch im 3an. 1482 wohnte er ale Carb. im Palaft Rarbini, worin er feine Tochter Beronima mit 3ob. Anbrea Cefarini verlobte: Inftrum, biefes Datums im Brotocollbud Beneimbene cart, 339.

Stadt find. Mit ihm begann bie neue Architeftur Spoche Rom's, die im solgenden Jahrfundert zu ihrer vollen Entialtung kam. Doch baute er ihon zur Zeit Alexander's VI. an der heutigen Cancellarla, und dem jeht sogenanuten Palast Girando der Torionia, den edelsten Mustern des profanen Arenisiancedunes überhaute.

Die Cancellaria ließ Rafael Riario, ben aubern Plalaff eie stalen im Borgo Sabrian von Corneto errichten, ohne ihn gu volle standen. in Beide Kalasifie sind volleiben. Denu biefer hof war auch hier, wie im Plalaft von E. Marco, die Januaria gang unpassen Beise die kantelausgade bes Angeletten, und vort, wie bier, vurde auf gang unpassen Beise die anstogene Stricken in ben Rasais bineingegeen. Der Bau bauerte viele Jahre. Er verschlang marche Eravertenuberen des Golosiem, dens beist solche, die sich on mu Volken lagen, und andre von einem sogenanten Vogen vok Gorbanus auf dem Esquilin bei E. Rito. nedsker dammt auf dem Esquilin bei E. Rito. nedsker dammt and kontentier von einem sogenanten Vogen vok Gorbanus auf dem Esquilin bei E. Rito. nedsker dammt auf dem Esquilin bei

<sup>1</sup> Mic Schricha A. 1517 aus 30m entife), fam fin Balaß in Belig schrich? VIII. ben Geglanb. Zemt schei mis ene, 1504 şlatt ber Carb. ihn ben Rönig Schrich VIII. gestentt ettam pro natione anglies in arbe Romans ed pro use it babitsilione oratorum: Ederfungsie at im Reg. Beneimbene avt. 1070. 68 webnit bein ber feste Gefambe Geglanb in 30m. Rad vielen antern. Edificalie nutre Befambe Geglanb vielen antern. Edificalie nutre the Balaß unter Clem. XI. Cigentum bes Geofen Gitzub; heute bessie ihn. Partenia.

<sup>2</sup> Die Anfeirit an jeiner Jacque gibt A. 1495 als Grissumspiert tom firire un Palaft an: Raphael Rairius Savonanis S. Georgii Card. S. R. E. Camerarius a Sixto quarto Pont. M. honorib. as fortunis honestatus templam divo Laurentin mantryri dicatum et aceles a fundamentis suu impensa fecit MCCCLXXXXV. Alex. P. VI. P. M. 2168 für Regua qui Die Sindage ted Safafte inité granu.

<sup>3</sup> Albertini p. 59, Anbreas Fulvius IV. 245.

in Rom.

fogar, bag bie 44 antifen Granitfaulen, melde bie berrlichen Sallen bes Sofes tragen, ber alten Bafilita von C. Lorengo angeboren. Diefer Bof und bie feingeglieberten Racaben find wol bas Wert Bramante's; an ben fibrigen Teilen bes Balafts arbeiteten auch anbere Runftler, benn daß berfelbe icon viele Jahre vor Bramante's Ankunft. ia icon unter Sirtus IV. begonnen mar, tann nicht bezweifelt werben.

8. Die Sculptur in Rom. Dentmaler ber grubrenaiffance in Rirchen. Mino und feine Coule. Die Thuren Gilarete's am G. Beter. Grabmal Martin's V. Romifches Monumentalprincip. Monument Gugen's IV. Grabmaler Ricolaus V., Caligt's III., Baul's II., Bine II. Die bren: genen Monumente Girtus IV. und Innocens VIII. Grabmaler bon Carbinalen. Statuen. Chrenbilbfaulen. Sigtus IV. ftellt ben brongenen Mare Murel ber. Buften. Mebaillen, Gefdnittene Steine, Juweliere. Die Bieta Dichel Angelo's.

Mus Floreng tam nach Rom' nicht nur bie neue Archi-

teffur, fonbern auch bie neu-italienifde Bildbauerfunft und Malerei. In berfelben Reit mo Brunelleschi, Gbiberti, Donas tello und Robbig eine reinere Formemvelt ericujen, befaß Rom felbit teine einbeimifde Runftidule mehr von ber Bebeutung jener ber Cosmaten. Im Ende bes XIV. und am Anfange bes XV. Jahrhunderts bemertten wir nur ein ein-Die Scutbtur giges romifches Talent von Muszeichnung, Paolo Romano. Aber bas Leben biefes Bilbbaners und feiner angeblichen Schuler Giancriftoforo von Rom, Niccolo bella Guardia und Rietro Baoli von Tobi ift buntel. Ileberhaupt find bie meiften Berte ber Rengifiance-Sculptur in Rom namenlos. 1

> 1 Bafari, Vita di Paolo Romano e Maestro Mino IV. 431. Der Paulus Mariani de urbe sculptor, welcher unter Bius II. im G. Beter

Alorentiner arbeiteten bier im Dienft ber Bapfte icon feit Eugen IV. Unter biefem Bapft maren Rilarete und Simone beidaftigt, aber bie eifrigfte Runfttbatigfeit begann Bilarete, erft nach 1450 mit Mino von Riefole. Seine und feiner Schuler Berte bilben bie Sauptcharaftere ber romifden Frubrenaiffance in ber Cculptur, wie jene Pontelli's in ber Urditeffur. Daneben und nachber arbeiteten viele andere Meifter, nambafte wie bie Bollainoli und Aubrea von Beroccio, und ungenannte, bis am Schluffe bes Sabrbunberts Michel Angelo fein erftes Meifterwert in Rom auf-

ftellte.

Die Sculptur, ber Rengiffance bietet eine taum minbere Rulle fünftlerifden Lebens ber Italiener bar, als andere Gebiete ber Runft, bod fie bat fich nicht zu jener vollendeten Schönheit ju entwideln vermocht, welche bie Dalerei erreichte. Gie bat becorative Werte von reigenber Sorm ges icaffen, wie bie Thuren Ghiberti's am Baptifterium von Moreng, aber felbft auf bem Gipfel ibrer Leiftungen nichts bervorgebracht, mas auf emig gultige Clafficitat Aufpruche machen fann. Es ift merfwurbig, bag icon in ber Beit A ihrer jugendlichen naivetat, wie fie Dino befag, neben ber Sprobiateit ibr Grundubel fichtbar wirb, bas manirirte Berausstreben aus ber Natur, und bas unfichere Unlebnen an die Malerei. Die Bildbauerfunft blieb meift im Dienft ber Architektur und hauptfachlich ber firchlichen: fie fcmudte biefe mit Ornamenten, fie ftellte in ben Rirchen Beiligen-

Statuen arbeitete, ift wol noch jener Paolo Romano: Amati Notizie di alcuni manoscritti p. 214.

1 Das Diar. di Paolo dello Mastro Mser, verzeichnet gum 10. Rov. 1463 ben Teb bes Pietro Pavolo Cortese famosissimo nel mestieri de marme.

bilder, ihre undankfanften Arbeitens, ober monumentale Grabmäler, ihre besten und häusigsten Werte auf. Aber in dem christlichen 3deal blieb flets ein der Vilhoharertunst seindliches Princip gurüd, welches ihre volle Entfaltung versehindert hat, oder in der Bildhauertunst dauerte das heide nische Princip sort, welches dem Christentum nicht sügsam ward.

In allen jenen Richtungen besit Nom eine Menge von Berten, boch räumlich gerstreut und mit den Runsstille anderer Specken bermischt, so daß bier das Gesammtisch der plastischen Verben muß. Man findet im Rom schone Warmoraltare und Tabernatel, Tribunen und Balustraden, Brunnen in Klosterhöfen, Ca-

Aribunen und Baluftraben, Brunnen in Alofterhöfen, Sagenipuren Cenenthäussehen, Hoftschefen in Kirchen, Portaleinsgilingen,
manitauer Kirchenthüren, erdlich Geabmaller, was alles eine Anschum von dem Riechtum der Aunft in Rom darbietet, namentlich aus der zweiten Halfte des XV. Jahrbunderts, wo die Ornamentit hontaliervolle Formen erzeugt und der clafflichen Bollendung nade fomunt. Solche Berte, wie sie feit Mino unter Paul II. entfanden, sinden sich in vielen Kirchen, desondere Randollicher mit Sculpturen auf der Borderielte, und mit schongeichmidten Zadernafeln. Eins der Alteken dann jahre 1469. Am reichten ist dem Laufen aus der Appela ausgestattet, von man schone Tatung sinder, nelches Altramber VI. noch als Carbinal sie den ginder bei Keramber VI. noch als Carbinal sie den ginder, nelches Altramber VI. noch als Carbinal sie den Jamptaltar der

<sup>1</sup> Der Lefer tennt Lüble's und Burthard's Schriften über biefe tunfthistorischen Gebiete. Auch in Reumont's Bb. III. ber Gesch, ber Stadt Rom findet er treffliche Abschnitte über die römische Renaisance.

Rirche hatte machen laffen. Alle folche Arbeiten, bie alteren vielleicht von Mino felbft, find namenlos. 2

Au der sittuissen Capelle sind von der söchsten Volleendung die Marmorispranken am Presspreitum und die Sängertribline aus der Zeit Situts IV. Bon marmornen Thüreinlöflungen bieten die besten Amster dar Z. Marco, S. Maria del Hopolo, S. Agostino, und der Palast des Governo Vecksio. Doch möchte kaum eine dieser Thüren bei einen Hortaleinssssillingen des Schlosse von Utrbino gleichtommen. Schöne Kennissaner Johlydesten lieht man in S. Marco aus der Jeit Paul's II., und in S. Maria Maggiore, wo sie Giuliano da Sangallo fite Alexander VI. zeichnete. Wie man behanptet, wurde diese Decke mit dem ersten Gotte überzogent, weiches Columbus aus America gebracht hotte überzogent, weiches Columbus aus America gebracht hotte

Eins ber altesten Monumente ber Frührenaissane find bie brungenen Thieren am S. Beter, dort am 14. Mugust 1446 ausgestellt. Man thunte mit ihnen bie Geschichte ber Sculptur Innis im XV. Jahrhundert überhaupt beginnen. Deiberg Alle. Buglistlickjer Weise mar ihr Meister nicht Ghiberti, seinberm Weiser min Mittonio Filarete, ein jonst als Krafistet und Bildhauer berühnter Klorentiiner. Gugen IV. aberttun ihn biefes Mert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man feğr in S. Maria del Popolo bir 2 Tabernafet in br Taulicapett é. Sjöbanni böz Mitarlabernafet bei Gart. Golja (Gaptie Galatina um 1479); baš in brr Catrifpir (1497), mecin audy jene ben Uftr, VI. 3n é. Gejimtan ju Tradsterrer baš Cabern., medjes Egtrupe Gib madern tieß, umb baš ben 3mnocrny VIII. gefjittet, in S. Maria della Pace.

<sup>2</sup> gur Bius II. arbeiteten zwei Schuler Filarete's, Barrone und Riccofo bas Meine Andreastabernatel im Rirchhof einer Brüderschaft auf bem Weg nach Ponte Wolle.

<sup>3</sup> Diefes Datum gibt Betroni, p. 1128; bie hanbichr. Chron. bes Paolo ba Ponte ten 5. Juli.

nachdem bie erften Thuren Ghiberti's feinen Bunfch erregt batten ben G. Beter noch iconer auszuschmuden. Aber bie Arbeit Filarete's murbe ein miflungenes Brobuct. 3br bartes Figurenwert bat nur zeitgeschichtlichen Wert, ba es außer Chriftus und ber Jungfrau und bem Tobe ber Apostelfürften, Scenen aus ber Gefcichte bes Bapfte felbft barftellt: Die Abfahrt bes griechischen Raifers und feine Landung in Berrara, Die Union beiber Rirchen, Die Kronung Sigismunds. Ruhmfucht, ein Bug jenes Beitalters, verleitete Gugen IV. feine eigenen Thaten auf bem Gingang bes G. Beter gu verewigen. Roch auffallenber ift bei biefem Bert bie Bermifdung bes Beibnifden mit bem Chriftliden. Gie mar bamals volltommen naiv. Denn ber Unblid ber Roma. eine Bilbfaule bes Mars in ber Sant, ber finberfaugenben Bolfin, bes Ganymebes mit bem Abler bes Beus, und ber fich bem Coman bingebenben Leba auf biefen Thuren bes beiligften Doms ber Chriftenbeit tonnte einem Reitgenoffen bes Poggius und Balla nicht anftogig fein. Die Empfinbungen ber Menfchen vom Schidlichen, Beiligen und Unbeis ligen aubern fich mit bem Inhalt ber Reiten. Bas ber Bapit Silbebrand, welcher bie erften Brongetburen Rom's mit ibreu ftreng teftamentliden Riauren in G. Baul aufftellen ließ, ale Blasphemie wurde verbammt haben, fand ebenfo ungweifelhaft ben Beifall eines Papfte in ber Beit, mo bie antife Cultur in ihre Rechte wieder eingesett mar. Neue beibuifden Ginnbilber find auf ben Thuren Rilarete's unter Thier: und Pflangenarabesten ber Ginfaffung angebracht, nebft einigen Raifertopfen. Minber überrafchend find die Scenen aus ber Thierfabel vom Ruchs; von monn: mentaler Merkwürdigkeit endlich architektonische Figuren, wie

bie Boramiden bes Ceftius und Romulus und bas Grabmal Sabrian's, nach ber Unficht bes Runftlers. Das gange Bert zeigt in feiner naturaliftifchen Beife vollständigen Dangel religiofer Empfindung. Bafari bemertte gu feiner Beit bas unpaffende Bereinzieben ber beibnifden Muthologie natürlich nicht, er tabelte nur bie banale Laune bes Runftlers, fich felbft und feine Gebulfen auf ber Thure abzubilben, wie fie mit einem belabenen Gfel nach einem Beinberge giebn. Er verwarf bas Wert überhaupt als miggeformt. 1 Dag es aber gur Beit Kilarete's Anerfennung faut, beweißt ber Stols, mit welchem fich biefer Runftler felbft als ben Dei: fter feiner jahrelangen Arbeit bezeichnete. 2 Und auch Blonbus fällte bas Urteil, bag bie figurliche Runft auf biefen Thuren mehr wert fei als bie filbernen aber bilblofen Bfor: ten waren, mit welchen einft Leo IV. ben G. Beter geschmudt batte. 3

Filarete arbeitete noch mandies andere in Nom, namentlich Gradmäler. Er besah ein großes und vielseitiges Talent, zumal als Architett. Als ihn unter Nicolaus V. Mihverhalmisse and Nom entsennten, ging er in die Dieuste Siorga's nach Maliand, und dort ist das sichne Rentmal seiner Auglit der großentige Kau des Hospitals. Einem seiner Mitarbeiter im Rom Simone vom Florens, schreibt

<sup>1</sup> Vita di Autonio Filarete e Simone, III. 287: opera in cosi stancata maniera — condotta.

<sup>2</sup> Sape Carteggio I. 201. Siebe bie Abbilber bei Piftolefi Il Vaticano descritto I.

<sup>3</sup> Roma Instaur. I. 58. Miro artificio nennt fie Begio Histor. Basil. Antiq. S. Petri II. c. 3.

<sup>4</sup> Jene Migverhaltniffe beutete er buntel an in ber Lettera dedicatoria an Sforga, gu feiner Schrift über bas Bauwefen, Cape, I. 203.

Grabmal

Pronjenes Bafari bas Grabmal Martin's V. im Laterau au. Die ge-Bartin's V. ringere Aufgabe, eine einfache brongene Platte mit bem Borim Rateren. trat bes Papfte im Rladrelief, gludte bier beffer, ale bie Composition jener Brongetburen.

> Das Deufmal Martin's eröffnet bie fann gablbare Reibe von Grabmalern ber Rengiffance in Rom. Gelten war bie monumentale Rubmfucht gleich groß. Leonardo Aretino fpottete biefer Citelfeit feiner Reitgenoffen, aber er felbft batte fdwerlich auf bas Monument verzichtet, welches ibm in Canta Croce ju Floreng errichtet wurde. 1 3n Rom wo man bie Bia Appia vor Angen batte, nabm bie Renaife fance bes Graberlurus noch großere Berbaltniffe an, bis fie in bem coloffalen Plane Julius II. für fein eigenes Grabmal ben Gipfel erreichte. Bier maren es nur Bapfte und Bralaten bie miteinanber wetteiferten, benn in biefer Epoche findet fich auch nicht ein einziges Laiengrabmal von Muszeidunna in Rom.

Das romifde Monumentalprincip blieb trabitionell, nur murbe eine reichere Figurenplaftit entwidelt; bas go-Remifere thifche Tabernatel ber Comaten nahm Renaiffanceform an; telprincip. Die Mosaicirung wich ber feinsten marmornen Arabeste. Die Mannigfaltigfeit biefer Grabmaler ift in ben Gingelbeiten febr groß, aber im Allgemeinen ermuben fie. Dan wirb niderlich eine Reibe altdriftlicher Cartophage mit mehr Benuß betrachten, als eine gleich lange von prachtvollen talten Renaiffance-Dentmalern. Den Sartophag mit ber liegenben Bestalt bes Tobten umgibt in ber Regel ein Tabernatel von Rundbogen: ober Gronte-Form; Die reich becorirten Bfoften

> 1 Leon, Aretin. Ep. VI. 5 an Poggius. Nemo qui glorise suae confidat, de sepulcro sibi facinudo unquam cogitavit.

baben Rifdenfiguren von Schutheiligen ober Tugenben; in ber Lunette ift bas Dofaitbild ber Cosmatengeit, Die Jungfrau mit Engeln, in ein Relief abnlicher Borftellung vermonbelt

Außerbem fubr man fort aud Graberplatten auf ben Rugboben ber Rirchen gu legen, teils mit Reliefgeftalten, teils mit liniirten Figuren; und auch bier ift die becorative Reichnung oft bewundernswürdig.

Die meiften Grabmaler ber Rengiffance fab man im alten S. Beter, mo gunal ben Bapften feit Ricolaus V. foftbare Monumente errichtet murben. Gie find burch ben Reubau bes Doms mrift iconungelos gerftort worben.

Salvatore in Lauro binübergebracht; ein Marmorfartophag Menatfiance-Papfte. mit der Todtengestalt, in einem Tabernatel, das manierirte Bert eines ungenannten Runftlers. Bon ben Denfinalern Ricolaus V., Calirt's III. und Paul's II. fiebt man nur noch Brudftude in ben vaticanifden Grotten. Gie maren figuren: reiche Monumente, gumal bas Bauls II., welches Mino mit arofer Bracht ausstattete. Baus erbalten find bie Dentmaler Bins II., Sirtus IV. und Junoceng VIII. Das erfte ftebt jest in C. Andrea bella Balle, ein großes Monument mit vielen Riguren, obne Anmut und Beift, gang und gar pebantifd. 1 Die Grabmaler ber beiben anderen Bapfte find von Erg. Das von Sigtus IV. wurde im Jahre 1493 ge- Grabmat arbeitet, und im C. Beter aufgeftellt, es fteht bort beute in

Das Monument Eugen's IV. murbe von bort nach G. Monumente

Sixtue IV.

1 Bafari nennt als Deifter beffelben Riccola bella Guarbig unb Bietro ba Tobi (IV. 133); aber im Leben Filarete's (III. 294) ben Basquino ba Montepulciano. Giebe über biefe Monumente meine "Grab. maler ber Bapfte".

ber Capelle bes Sacraments: ein bronzener Grabbedel mit ber Bortratfiaur bes Papfis, welche allegorifde Figuren umgeben. Statt ber Tugenben umringen nämlich bie Theologie, Arithmetif und Aftronomie, Die Rhetorit, Dialeftit, Grammatif, Die Berfpective und Dufit, Die Geometrie und Philoforbie febr paffend bie Beftalt eines Papits aus bem bumaniftischen Reitalter, welcher ber zweite Grunder ber vatica: nifden Bibliothef mar, und Rom mit Bauten und Monumenten ber Runft erfüllte. Unter biefen allegorifchen Figuren bemerft man mit Bermunberung bie Theologie in ber Beftalt einer Diana mit bem Pfeilfocher auf ber Schulter; Die beibnifche 3bee gebort ber Beit an, aber ihr Ginn bleibt ratfelbaft, es fei benn, baf bem ironifden Runfiler bie ben tatbolifden Doamen brobenbe Gefahr poridmebte, mogegen fich bie Scholaftit balb ju ruften batte. Das Befte an biefem manierirten Denfmal ift bas energifde Portrat bes Bapfts von überzeugender Raturwahrheit.

Berfünftelt und weit fraitlofer ift and bas brongene Monument von Annocens VIII., welches man im G. Beter engvill. von Bollajuolo. an einem Wandpfeiler erhoben sieht: ein Sarkophag mit der liegenden Papftgeftalt; baruber nochmals ber Bapft figend auf bem Tron, Die beilige Langenspite in ber Sand, in ben Bfeilernischen moralische Tugenben. Diefe beiben Berte find bie Arbeiten bes Alorentiners Antonio Bollgiuolo, welcher wie fein Bruber Bietro Bilbhauer und Maler gugleich und viel in Rom beschäftigt mar. Sier ftarb er, reich geworben, im Jahre 1498. Die Grabbuften beiber Bruber fieht man noch am innern Eingange von S. Bietro in Bincula. 1

> 1 Gin bronienes Bifcofegrab aus bem Enbe bes XV. Sabrbunberts findet man noch in einer Capelle ber G. Maria bel Bopolo.

Der lette Bapft des XV. Jahrhunderts, Mepanter VI. erhielt lein Gradmal, ja nicht einmal ein Grad. Der Cartophag, melder heute als der seinige in den vortemiligen Grotten gezeigt wird, soll der seines Oheims Caligt III., die darüber liegende Marmorgestalt die eben bestelden Applies sein. Spanier, welche ihrem Landsmann ein Monument errichten sollten, standen dawou ab, und die Leiche des schrecklichen Morgia trurbe nehft der seines Debeims nach S. Maria in Mouserata gebracht, von sie noch heute undeertigt in einem hölgernen Kaften in einer Rammer verwacht wird.

Unter ben Grabmalern ber Carbinale jener Epoche gibt

es viele von ber beften plaftifchen Durchführung. Es geicab felten, bag Carbinale ein Dentmal verfcmabten, wie Latino Orfini, ber fich nameulos in G. Salvatore in Lauro bestatten ließ. Andere mochten burch Schuld ihrer Erben barum tommen. Ein Königsfohn, ber junge Carbinal von Aragon, ber ju Rom im Jahre 1485 ftarb, erhielt bier fein Monumente Monument. Gludlicher mar ber Infant Jacob von Bortus Cardinaten. gal, als er im Rabre 1459 in Morens ftarb; beun fein Carbinal hat ein fo icones Dentmal als bas feine in G. Miniato ift, ein Bert Antonio Rofcllini's, vielleicht bas iconfte Renaiffance : Grabmal überhaupt. Torquemaba († 1468) bat nur einen Grabftein und eine eberne Bedachtnifbufte in ber Minerva; ber berühmte Cufa gleichfalls nur einen Grabftein mit feinem eingegrabenen Bilbe auf bem Rufboben in S. Bietro ab Bincula: barüber fiellt ein Relief an ber Danb ibn felbft vor Betrus bar, bem er bie Retten überreicht. Diefe Sculptur von hartem Ausbrud batte ber Carbinal



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit folgenber 3nfdrift: Los guesos de dos Papas están en esta caseta, y son Calisto y Alexandro VI y eran Españoles.

im Jahre 1465 für den Altar jener Ketten machen laffen. Auch Beffarion hat nur eine Inschrift mit feinem Medaillon im Rlofter der Santi Apostoli. So such man vergebens auch das Grabmal des Cardinals Profperts Colonna.

In Araceli fiebt man bas icone Monument bes Carbinals Lubwico b'Mibret († 1465); balelift bas noch iconere bes Carbinals Giambattifta Cavelli († 1498), mit ansgezeichneter Figurensculptur, vobei auch fruchtragende Genien
und Sehinge vorgestellt find.

In der Minerus: das Grabmal des Cardinals Colledicipoli († 1446); darunter ein Wert Mino's, das sichen Wonument Zornadwont's; sedaum das der beiden Cardinals Capranica, welches zu dem besten beier Art gehört; die Dentmaler des Cardinals Betro Jerrig († 1478) im Aloher hofe, des Dietelalvi Arenni († 1482) und des Seyvangi († 1495). In S. Gregorio auf dem Colins ift das Gradmal der Brüder Antonio und Wichele Bonst vorzüglich dermerkensbert.

3wei Nepoten Signus IV. haben ihre Denkmaler in ben Santi Apofioli. Gind ber trefflichten bie Nom befigt, ift bad bed Schweigers Bietro Rianio (1474) im Ebor zur Linten, mit vielen Figuren von großer Schönbeit; gegenüber befindet sich bas bürftigere bed Cardinals Rasael Rianio (1475).

 († 1453) mit der ammutigen Nichfalle des Zodern; des Perälaten Wocca († 1482); des Cardinals Pietro Mellint (1483); des Cardinals Benardino Lunate († 1497). Diefes treffliche Grabmal gehört, wie das des Cardinals Podocatharus in derfelben Capelle, schon bem solgenden Zachfumbert, wo die Liedlingsfirche Sigtus IV. einige ihrer besteu Monumente von der Hand des Auders Cansovino ersjekt.

So gehört auch in S. Lorenzo in Damaso bas Grabs mal bes berühmten Carbinals Scarampo bem Jahre 1515 au.

Ricolaus Forteguerra († 1473) hat sein Gradmal in S. Cäcilia, und dies erinnert durch seine Vestandlung uoch an eine frühere tömitische Kuniscocke; vielleicht ist es ein Wert von Kaolo Romano. Nehnlich aufgesaßt ist auch das Womment des Maltscierritters Sertjandlo († 1465) im Veriorat zu Malta auf dem Vereitin.

Der Wandrer in Rom findet fast in jeder Rirche bemerkenswerte Dentmaler jener Reit, aber er wird bei ibrer großen Menge verzweifeln, auch nur bie Runftidulen richtig au bestimmen, benen jebes einzelne augebort. Deun Baolo Romano, Filarete, Mino, Andrea ba Berocoio, Pollajuolo, und viele andre Meifter arbeiteten in Nom Grabmonumente. Bir bemerten nur noch einige. Im Alofterbofe von C. Maoftino finbet fic bas Grabmal bes Carbinals Ammanati, Lieblings von Bins II. In G. Clemente find bemertenswert die Monumente ber Cardinale Anton Jacob Beuieri († 1479) und Bartolommeo Novarella († 1476); in S. Praffebe das befonders icone des Cardinals Mlain († 1474); in Santa Cabina bas bes Carbinals Aufia ba Boggio (1483). Grabmaler fpanifcher Pralaten finben fich in C. Maria bel Monferrato, wohin fie aus ber gerftorten Rirche Gregoropius, Gefdicte ber Stabt Rom. VII. 43

E. Jacob auf der Ravona gebracht wurden: so die Monnunente eines Berwantben Alexanders VI., de Mella († 1467), des Bischofs Roderich Sanches († 1468), des Alfonso Paradinas und anderer.

Much in die daticaulischen Gerotten tamen Tentmaler von Cardinallen aus dem S. Beter. Man fieht dort jene ber feiben Arbicinus bella Borta († 1434 und 1493), und des Bernardo Eruli († 1479); sodann mehre Grabsteine von Cardinalen, wie des Nardini von Forti, des Liwier Longueil und Baptista Zeno († 1484). Auch der Grabstein ber Königlin Garlotta von Eypern besinder sich deselbs, wührerend Catarina von Bosnien in Araceli begraden liegt.

So erfülten ich die Kirchen weientlich mit Berten meinentaler Plastif, gegen welche die Sculptur von Freifiguren guridfrat, obwol auch hierin die Kunt fibrig war. Baolo Romano arbeitete für die fixtinische Sapelle heiligenbilder von Silber; Mino machte gwei Statutetten Johannes des Taufers min Seahjian's für eine Gopele der Minerta. Am Eingang der Engelsbrüde fleht noch die Marmorfigur S. Bauls, welche Safari dem Baolo Romano guschreibt, won dem der die Berten die von S. Beter daneben unter Elemens VII. von Vorengetto gefertigt wurde. Die Peterstreppe woute mit den colosfalen Sestalten der Spokessürsten vergleter, welche Satristie aufgestellt fünd. 1

Bir bemertten icon, baß jur Zeit Augens IV. ber fühne Gebanfe ber Auffiellung einer Gernstaut burch Decre bes Senats und Bolls gefaßt wurde, und baß Bitelleschi um biese Auszeichnung Inn. Durch eine seltsame gronie

<sup>1</sup> Gie geboren jener Beit, aber nicht bem Mino an.

erhielt die Chre einer Reiterfigur gerade der Wann, welcher dem Etury jenes Cardinals vollzog, Mutonio Nido der Bogt der Engelsburg. Benigliens diebet man ichem Capitän ju Roh im Belief über feinem Sarfophage in S. Francesca Romana ab, no fein ziemlich rohes Tentlual noch douert. Es ist diefe fleine Reiterfigur die einzige des Mittelalters der Mrt in gang Nom. 1 Denn das Halberlich der marmornen Reiterstatue, welches Siętus IV. im Porticus des S. Beter feinem General Wobert Walatefla hatte errichten lasse, aus das Anderseie der mar des fleinen General Wobert Walatefla hatte errichten lassen, sie aus kom verschunden.

Der Gedante ju schen Spenfatuen war ein Refter ber Reiterfigur Ware Aurel's, und von ihr find wol auch o'bie der Neiterfigure Vernegfiguren der Art aussgangen, welche man im XV. Jahrhunkert in Judien errichtete: so die erste von allen, die Reiterfatus des den entsainschen Feldheren Gatumelata vor dem Dom Padua's, ein Wert Domatello's; sodam die Schodentiere Gollowi vor S. Johann und Raul in Nerweig, ein Wert des Aurela des Recrocksio. Der bronzene Ware Aurel, der diese Wiften an Verenchen. Der beise Wiften die Ferne auße ubte, war in sehe fahre der Berta für die Frein der die im Jahre 1473 restaurten, und auf ein neues Possia der wer went lehen. Die Archadologie hatte bereits den Wahn zer Aurely.

ftört, daß diefe Reiterfigur die deß Conftantin fei. 3

Antonio Rido Patavino Sub Eugenio P. M. Arcis Ro. Praefecto Ac Nicolai V Copiarum Duci Joannes Franciscus Filius ex

Testamento F. C. — So de Jasferiil.

2 Ge fam A. 1616 in hie Sülfa Benghefe, ipdier nach Frantreich:
Torrigio le Grotte Vat. p. 601; MSSilt. dei Agincourt Tav. 38, n. 7.
n. 8. Maria pu Wonnterenden lich her der Grotte Vat. p. 607, maria de Benghefer der 
<sup>3</sup> Equum illum aeneum vetustate quassatum, et jam colla-

Sixtus batte fur Rom fo viel gethan, bag er wol felbft eine öffentliche Chrenftatue verdiente: jeboch bies unterblieb, obwol ber Gebante bagu leicht angeregt werben tounte, als ber römifche Senat bas vernachläffigte Stanbbild Carl's von Anjou auf bem Capitol im Jabre 1481 wieber aufftellen ließ, und bort ebrte man noch immer abtretenbe Genatoren burch eine Gebenktafel mit ihrem Wappenfchilbe. 1 Aber vor Leo X. wurde feinem Papft eine Chrenftatue auf bem Capitol errichtet. Dies ift um fo auffallenber, weil boch andere Stabte Bapften Bilbfaulen aufftellten. Im Jahre 1467 becretirte Perugia die bronzene Figur Paul's II., welche fich por bem bortigen Dom bis jum Ende bes XVIII. Jahrbuuberte erhielt. Ihr Meifter war Bellauo von Padua, von bem auch die Marmorbufte beffelben Papfte im Balaft C. Marco herrühren foll. 2 Much Buften aus jener Beit find in Rom febr felten: vereinzelt ift bier jene ber Teoborina Cibo, welche beute im Treppenbaufe ber Billa Albani ftebt. Gie mag beweisen, bag man im letten Drittel bes XV. Nabrbunderts bie plaftifche Bortratirung auch in Rom betrieb, nachdem fie in Rlorens in fo großen Aufschwung gekommen mar. 3hr eutsprach bie febr bebeutenbe Thatigteit bes Debaillirens und Stempelicneibens ju jener Beit.

bantem, cum sessore Marco Aurelio Antonino resiliuit. Via sixti IV. p. 1064. Voitign diere bis Bespaarienin burdy die Redaarbeiter Barbo Gestellini und Leonardo Guideoci glist Jahn (Boll. di corresp. arch. Sept. 1867). Diefer antifiche Gericht aumat die Midter figure unde cajuns Constantini, tehfrend jene Vita (von Platina) ihr ben nadern Ramen gibt.

1 Die Reihe folder Inschriften am Cenatobaus bei Forcella Iscrizioni I. 27. Der Ausbrud Signa bebeutet bier Bappen.

<sup>2</sup> Bafari, Vita di Vellano da Padua IV, 111. Lettere pittoriche perugine, Perugia 1788, 43.

Rüften

Diefe feine Runft ber Alten, in Carneol, Jaopis und Erpftall Figuren einzugraben, lebte bamals wieber auf, mo man mit Leibenfchaft folde Autifen fammelte. Bur Beit Alexander's VI. wird als. Carneolidneiber ber Alorentiner medainen. Bietro Maria gerühmt; man verfaufte eine feiner Berfe, eine Borpburicale mit brei Benteln mebrmals zu bobem Breife als antit. Auch ber Bilbbauer Criftoforo Romano. ein Schuler von Baolo Romano, icheint fich in Diefer Runft bes Steinschneibens ausgezeichnet gu baben. 1

Sehr bemertenswert find ferner bie Dent: und Echaumungen jener Beit, welche burch bie antiten Mufter wieber in Gebrandy tamen. Berühnt als ber erfte Meifter biefer Runft war ber Beronefe Bittore Bifanello, ber bis jum Jahre 1451 lebte. In feinen Mebaillen ftellte er viele bervorragende Berfonen ber Beit bar, und aus feiner Schule gingen bie ausgezeichnetften Runftler Staliens bervor.

Con mit Martin V., beffen Denfmunge er perfertigt haben foll, beginnt bie Reibe ber papftlichen Bortratmebaillen Dentmungen überhaupt, worunter icon im XV. Jahrhundert fich vor-

gualiche befinden. 2 Dit biefer iconen Runfttbatigfeit ftanben Die Arbeiten ber Golbidmiebe und Anweliere in genauer Berbindung: fie maren bas Lieblingsbedurfnif ber Renaiffance in Rom, wie überhaupt in gang Italien Die Bilbbauer gerabe ans ben Wertftatten ber Golbidmiebe bervor-

<sup>1</sup> Anonimo bee Merelli (Bassano, 1800) p. 71.

<sup>2</sup> Bafari IV. Vita di Vittore Pisanello, und bie papftlichen Des baillen bon Martin V. ab in Bonanni's Numism. Pont, T. I. Raphael Bolaterr, Anthropol. XXI. 493 nennt ale Berfertiger ber Debaillen Bius' II. Andreas von Eremona, Paul's II. Chriftophorus von Mantna, und Girtne bee IV. Lufippus. Giebe auch Renmont Befch, ber Stabt Nom III. I. 124 eq.

jugehen pflegten. Die Pracht bes Gultus, der höfische Lugus von Kapften und Carbinalen mußte gerade biefen Aunftjweig febr beleben; doch leine fünftlerischen Producte waren
ihrer Natur nach veniger dauerhaft als solche, und jumal
hat die Miniderung Rom's im Jahre 1527 die hier in den
Raläften und Rirchen aufgehäuften Schäge der Renatifiance
biefer Mit gerfteut oder zerflott.

3m Gangen wird bas Eigenartigfte und Schönfte, mas bie Cculptur jener Epoche geschaffen bat, mehr in becorativen. als in wirflich plaftifchen Berten gu fuchen fein. Gie felbft burchbrang noch nicht bas Leben, ober biefes bot ihr noch nicht hinreichend freie und menfcliche Motive bar. Gie nahm ben Inhalt bes Darftellbaren noch mefentlich aus bem Reich ber Rirche, und widmete ibre beften Werte ben Grabmalern; ber Rreis ihres Borftellens umfdließt baber meift Begenftanbe, in benen fich ber Gebante nicht in Die Grbaren beiterer und ibealer Schonbeit erbeben tann. Die Runftler Griechenlands murben nur mit Aronie auf Die Anftrenaungen ibrer driftlichen Nachfolger geblickt und ihnen gesagt baben, bag bie Runft bes Phibias in Figuren von Beiligen und Martirern, von tobten Bralaten, moralifchen Tugenben, und von Rinderengelu feine bantbaren Gegenstände finden tonne. Gie murben biefes Urteil nicht einmal beim Unblid einer berühmten Marmorgrimpe gemilbert baben. welche gerade am Ende bes XV. Sabrbunderts in Rom auf: gestellt marb und eine neue Aunstepoche einleitete. war bie Bieta Dichel Angelo's. Der fünfundgwangigjabrige Rünftler fertigte fie im Jahre 1499 für ben Carbinal La Grolape, nachbem er icon im Jahr 1496 nach Rom getommen und erft in bie Dienfte bes Carbinals Rafael Rigrio

Die Pietà Michel Angelo's, getreten mar. Diefes burd feine Runft und Babrbeit gleich bewunderusmurdige Bert machte Dichel Angelo fofort gum erften Bilbbauer Staliens, und fo begann biefes Benie feine Laufbabn gerabe in ber Schredenszeit ber Borgia mit bem Gebilbe bes ericitternbiten Geelenichmerges, bem bochiten Sombol bes Chriftentums, welches, wie es in ber Capelle Santa Betronilla ein Rabr nach bem Tobe Savonarola's aufgestellt warb, ben ftummen Brotest gegen ben Berfall ber Religion unter Alexander VI. gu erheben ichien.

4. Die Malerei in Rom. 3hr Berfall. 3hr Bieberaufschwung burch frembe Kunftler. Mafaccio. Gentile ba Jabriano. Fra Giovanni ba Riefole, Benouso Cousoli. Thatigfeit ber Raler unter Girtue IV. Melogio ba Forli. Die Malereien in ber firtinifchen Capelle. Berugino. Manteana, Rilippino Lippi, Binturiccio.

Die Entwidlung ber Malerei in Rom in ber Epoche ber Rengiffance entipricht burchaus iener ber Sculptur. Geit Bietro Cavallini mar fie fo tief verfallen, bag fie nichts bemerkenswertes mebr ericuf, ebe Martin V. Die erften fremben Deifter nach Rom berief. Aber auch im gangen XV. Jahrhundert erhob fich bier tein einheimisches Talent bebeutenben Ranges. Es waren nur Runftler aus ben Die Malerei Soulen Umbrien's, Toscana's und Oberitaliens, welche bie großeren Auftrage von Bapften und Carbinalen ausführten. Sie idmudten bie Rirden Rom's mit Banbaemalben, beren Runft fich feit Dafaccio fo neu und großartig in Florens entfaltete. Diefe Fresten eines realiftifden und bramatifden Stils traten an bie Stelle ber Mofait, beren Gpoche abgeblubt war, und bie faum noch in Rugboben von Rirden ibre Rengiffance verfucte. Leiber find bie Malereien ber

in Rom.

frühesten neuitalienischen Runfiepoche in Rom meift untergegangen, barunter Berke von hobem Bert.

Dalaccio.

Con Mafaccio, ber Beit: unt Ginnesgenoffe ber Reformatoren ber Bilbbauerfunft, wurde von Martin V. aus Alorens nach Rom berufen. Man ichreibt ibm bie Fresten in einer Capelle von G. Clemente gu, welche Scenen aus bem Leben ber beiligen Catarina barftellen. Gie find beute bas altefte Dentmal ber Rengiffance-Malerei in Rom, aber ftark übermalt. 1 Die Thatiakeit Majaccio's in Rom ift gewift, boch fein Aufenthalt buntel; feiner feiner Landsleute. beren Umgang er bier ficherlich genoß, nicht Boggio noch Lionardo Bruni gebenten feiner, und noch hatte ber große Rünftler nicht bie Fresten in ber Capelle Brancacci gu Floreng gemalt, Die ibm Die Unfterblichkeit ficherten. Er malte gu Rom auch Tafelbilber in Tempera, welche alle verloren ainaen. Bafari und Michel Angelo bewunderten noch ein foldes in C. Maria Maggiore, worauf Martin V. und ber -Raifer Cigismund abgebilbet maren, und icon bie bloke Ermabnung biefer Bortratfiguren zeigt bas Ginbringen bes realiftifden Ginnes in Die Malerei jener Reit. 2 .

Gentile unb Prianello.

Auch Gentife von Jabriane und Pflauello von Beroun fisten unter Martin V. Breefen im Lateran aus. Der erfte mafte in S. Francesca Romana Genafte, welche Michel Augelo sah und dem Ramen bes heitern und gläugenden Meisters entiprechen fand. Lange givor hatte der flauderiche Michel Rogier von der Berde im Jahre 1450 bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Pitture di Masaccio esistenti in Roma netta Basil, di S. Clemente — pubblicate da Giov. dalle Armi, fol, gr. Roma 1809.

<sup>2</sup> Bajari, Vita di Masaccio III. 158.

Biefole.

Freeken Gentile's im Lateran als bie schönften Meisterwerke 3taliens bewundert.

Unter Eugen IV. fam Fra Giovanni ba Fiefole nach Rom. Jene fleine toscanifde Ctabt idmnidte fich in berfelben Reit mit bem Rubm zweier Runftler erften Ranges. bes Beato Angelico und bes Bildbauers Mino, welche beibe mit ihren Werfen and Rom verherrlicht haben. In beiben lebte bas gleiche Gefühl fur Anmnt und garte Form, aber in bem Maler Riefole fteigerte fich bie feelenvolle Empfinbung ju fo tiefer religiofer Inbruuft, bag man in ibm bie Bertfarung Giotto's gefeben bat. Er malte noch einmal mit paradiefifchen garben ben himmel ber Geligen als altglaubiger Chrift in einer Beit, wo bie beibnifden Gotter bes humanismus jenen himmel zu ftürmen begannen. Wenn es begründet ift, bag er im Jahre 1445 nach Rom fam, jo blieb er bier, bei ben Dominicauern ber Minerva als Mondy wohnend, mit furger Unterbrechung gebn Jahre bis an feinen Tob.2 Er malte viel fur bie Bapfte Engen und Ricolans, auch Miniaturen. Bon feinen Arbeiten erhielten fich nur bie Fresten in ber vaticanischen Capelle Ricolaus V., welche bas Leben von C. Stefan und Laurentius ichilbern. Riefole mar ein Greis als er fie malte, boch gelten fie als eine feiner besten Schöpfungen. Leiber bat biefes Saupt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Facius de viris illustr. p. 45. ®sjart IV. 152. ¾latima, Vita Martini V. — Min febern gére. 1427 brijefth Warcht V. 25. fjeten mental lid vom 28. 3an. an Gentife audsjugafen, ber im Zateran malle. Smati, Nodizie ofi alemni Moerti Archiv. Stor. III. III. 1. 168. Gentife part neue über feiten: Hitterien in 38m ut v. A. 1450. Ur jed in 8. Franc. Romana begraden feit. — 2rr ‰anbunderein ¾liandfi? im Sateran gérett 38api. Scatteran. Authropol. XXI. 489.

<sup>2</sup> Commentar jum Leben Fiefole's, Bafari IV. 46.

werk ber Frührenaiffance in Rom burch lebermalung Schaben genommen. 1

Mit Riefole mar einer feiner großeften Couler in Rom, Benoggo Goggoli. Beibe malten gufammen im Dom pou Orvieto, im Rabre 1447, wobin fie fich auf einige Do: nate begeben hatten. In Rom felbft malte Benoggo in ber Capelle Cefarini ju Araceli, Scenen aus bem Leben bes beil. Autonius von Babua, worin er ben Carbinal Julian Cefarini und Antonio Colonna im Portrat barftellte.2 Beber bon biefen Gemalben, noch bon bem mas fonft Benoggo über bem Bortal bes Turms ber Conti, und in einer Cavelle ber S. Maria Maggiore malte, bat fich nur eine Cour erbalten. Daffelbe Schidfal traf bie Malereien bes Biero bella Francesca und bes Bramantino, welche für Nicolaus V. im Batican arbeiteten; benn Julius II. ließ ihre Gemalbe gerftoren, um benen Rafael's (im Caal bes Beliobor) Raum ju geben. Unter ben Bilbern Bramantino's fab man auch die Bortrats berühmter Manner, wie bes Fortebraccio, Untonio Colouna, Bitelleschi, Beffarion, 3

23füte ber Ralerei jur Beit

Goggoli.

Mit Sirtus IV. nahm auch bie Malerei einen lebhaften Auffdwung in Rom. Ceither fanben fich bier bie berühm: Sixtus IV. teften Meifter Italiens ein, fo Meloggo, Cofimo Rofelli, Botticelli, Gbirlandajo, Mantegna, Lippi, Berugino, Binturiccio, Signorelli. Die große Rabl ber in Rom beidaftigten

<sup>1</sup> Der Bapft Sigtus II. in biefem Gemalbe ift bie Bortratfigur von Ricol, V. Siebe F. Giangiacomo le pitture della Capella di Nic, V. Und bas Urteil Burtharb's im Cicerone, Malerei p. 791.

<sup>2</sup> Bafari IV. 186. - Rilarete nennt einen Frangofen Giachetto. welcher ein treffliches Portrat Gugen's IV. malte, bas man in ber Gafriftei ber Minerva aufftellte. Gape Carteggio 1. 206.

<sup>3</sup> Bafari IV. 18. Rafael ließ fie copiren.

Künstler veranlaste ichon im Jahre 1478 die Stistung der Brüderschaft der Maler unter dem Patronat von S. Lucas, woraus unter Gregor XIII. die noch dauernde Afademie diese Romens entstand.

Einer ber ersten von Sixtus IV. berufenen Maler war melogio von leforag non Sorti, aus ber nabugner Schule. Ihm über: Berti.

Melogio von Forti aus der padvaner Schule. Ihm übertrug Pietro Kario die Auswallung der Arthüme der Ganti Volloffi. Teife großartigen Fresken, die Simmelfahrt Greiffi darstellend, sind leider im Jahre 1711 bis auf einige Bestegericht worden. 

\*\*Todelt aussischmidden lassen, wo für ihn Antonazo im Jahre 1840 die Gapelle S. Cugenia ausmalte, und diefer Ralez weiten Kanges war Idemer von Gebeurt. 

\*\*Medizameiten 
Mit leibenicaftlidem Gifer betried Signa IV. die Andichmadung feiner Capelle, und zu biefem Burch berief er bie besten Maler nach Bonn. Indem fie bie Wände ber Sigtina mit Freden bebedten, ichnien fie eins ber mertwürdigten Dentmafer ber florentinisch-umbrischen Walerei iberr Evock, wons bann ichter fich bie Gematde Middel

<sup>1</sup> Ein Reft davon, Chriftus in der Glorie, besindet sich im Treppenhause des Lutinal. Andere Rese in der stanza capitolare der Sakriste S. Peters. Gius. Melchiorri notizie intorna alla vita ed alle opere in Roms di Melozzo da Forli, Rom 1895.

<sup>2</sup> Diefen bisher faum befannten röm. Reister zog eben aus bem Duntel Constantino Corvisteri: Antonazo Aquilio Romano Pittore del sec. XV., im Giorn, romano il Buonarotti Sulibett 1869.

Die Malereien in ber figtinischen Savelle.

Angelo's gefellten, um bie firtinifche Capelle gu einem welt: berühmten Runfttempel zu machen. Die Malereien aus ber Reit Sirtus IV. find freilich nicht einmal die Deifterwerte ber Rünftler, benen fie angeboren; auch werben fie burch bas Coloffalgemalbe bes ifingften Berichts wie burch bie Raumverhaltniffe ber Capelle felbft gu febr berabgebrudt. Unter die besten gebort bas bem Lucas Cignorelli gugeidriebene Bilb: Dofes feinen Lobgefang ben Rinbern Ifrael vorlefend, und Domenico Chirlandajo's Gemalbe: bie Berufung von Betrus und Andreas jum Apoficiamt. 1 Berugino malte bie Taufe Chrifti, und porguglich icon Chriftus. ber G. Betrus bie Edluffel überreicht. Geine Fresten auf ber Sinterwand ber Capelle wurden ipater berabgeichlagen, um bem innaften Gericht Dichel Angelo's Plat gn machen. Bon ber Sand Botticelli's find zwei Gemalbe aus bem Leben Dofis, und bas Bild bon ber Berfudung Chrifti. Er malte auch bie Bapftbilber in ben Nischen oberbalb ber Banb: gemalbe. Die am wenigften gelnugenen Bilber find bie bes Cofimo Rofelli: ber Untergang Pharao's, Die Gefetgebung auf bem Ginai, Die Bergpredigt und bas Abendmal. Bafari erzählt, was vielleicht nur eine bosbaft erfundene Rüuftleranefdote mar, daß Rofelli Die Comade feiner Erfindung und Reichnung burch ftarfes Auftragen von Ultramgrin und Gold zu versteden fuchte und ben mittelmäßigen Runftfenner Sixtus baburd fo verblenbete, bag er bie Arbeiten Rofelli's für bie beften erflarte, und bie übrigen Deifter gwang, Gold

<sup>&#</sup>x27;t Ecolee und Cavalcascille History of Painting III. 8 halten nur biesed Sith stur ein Wert Signereill's; auch ein zweites (Woseb und Jipera, von Ecolee dem Peruglino zugescheichen) galt dossur. Doch so unsischer sind die Kacheichen, daß selbs das erke Erzweistelt wird.

und Agur auf ihre Bilber legen. Diese grellen Neise, sind darauf freilich nicht gespart. 1 Was in Basiliten des Wittelalters durch Musive dargesfiellt worden war, namlich die Entwicklung der Resigion in einem Spelus der Hauptmomente des alten und neuen Teslaments, sollte wol auch die Grundidee sür die Sigtina sein. Mer diese worden, auch nachben Michel Angelo die Schöpsing, die Sichullen und Broheten und das jüngste Gericht vort gewalt hatte, nicht planmäßig durchgessibert, so das das Gange ohne Wittelpwuft erscheint.

Um 1480 war Perugino nach Rom gefommen, voo som perugino Pinturicifio und Dartolommeo bella Gatta in der Estitua Gome. Er lehtleid waren. Er lehte auch stater hieder zurück, und malte in S. Marco, wie sur Gefarra Golonna im Palast bei den Santi Apostoli. Diese Bilder gingen unter. Jur Zeit Alegander's VI. malte er in dem pöpflichen Wohnstimmer, nelches Staug dell' Incendio heit, die noch dauernden Zedengemälte, Hundbilder und Anadesken.

In ben leigten Recennica bes XV. Jahrhumberts malten in Mm Mantegna, Filippine Lippi und Binturicifie. Man- Mantegna, tegna wurde von Junecrus VIII. berufen, sein Beliedere auszuschmuden; er malte bort zwischen 1488 und 1490 in einer E. Johann geweißten Gapelle bibliche Bandsgenälbe, von verdigen Basari rühmte, daß sie des Feinheit der Missland bei der Basari rühmte, daß sie de Feinheit der Missland bei der Basari rühmte, daß sie der Genheit der Missland bei der Basari rühmte, daß fie der Genheit der Missland bei der Genheit aber gestigten Menster und in Kunstwert war ber Jand eines der größesten Mensiter Jalasiens. 3

<sup>1</sup> Bafari V. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Malereien beschrieb noch A. Zaja Deseriz, del Pal. Ap. Valicano, Rom 1750, p. 402. Ter Raum jener Capelle bient heute

Filippino Lippl. Bon Filippino Lippi faben fich die Mandmalereien in einer Capelle der Minerva erhalten, welche er zwischen 1489 min 1493 für Eliviero Caraffa aussischte. In reichen, aber wirtungslosen Compositionen verherrlichen sie die Thaten des Thomas vom Aquino. Die Fresten au der linfen Seitenvand gingen unter, als dort das Grabmal Pauls IV. aufgestellt ward.

Bon feinem Maler jener Epoche erhielten fich fo viel Pinturicoto, Berte in Rom, als von Binturicoio. Er malte bier icon jur Beit Gigtus IV. Gur Domenico Rovere fcmudte er beffen Palaft im Borgo aus, und malte für ihn und andere noch erhaltene Freiten in G. Maria bel Popolo, fo iene in ber Cavelle E. Sieronymus und in ber G. Muguftin's, welche Johann Rovere, ber Bergog von Cora, gestiftet batte. Much im Chor ber Rirche ift bas Dedengewolbe von feiner Sand. In ber Cavelle Buffalini in Araceli ftellte er Scenen aus bem Leben C. Bernarbin's bar. Diefe iconen Gemalbe find leiber ftart übermalt worben, und nicht minber bie Freeten in ber Tribune von C. Eroce in Berufalemme, welche Rirche ber Carbinal Bier Gonfalvo bi Menboga im Jahre 1492 batte wiederberftellen laffen. Binturicoio malte fie im Auftrage bes Carbinals Bernarbino Carvajal. Gie ftellen bie Auffindung bes Rreuges burch bie Raiferin Beleng und feine Burudführung nach Berufalem burch Beraflins in fo reichen und anmutigen Compositionen bar, baß fie ju ben beften Berten jenes Runftlere geboren. Auch einige Bilber

> ju ben Büftengimmern bes Bufetum. Eubbefet. II. 29. Rantigna, for ergaftt Safari V. 173, von Innoc. VIII. schiecht bezahlt, dracht bebhalb bie sigur ber Billigkeit (Discrezione) unter seinen Gemälten an, und ber Papit riet ihm bie Kazienza bayu pi stillen. Schon Paul Cortessus de Cardinaldt p. 67 (um 1510) stenat bieß Annktote.

aus ber Schule Perugino's in S. Onofrio werben Pinturichio gugefchrieben, doch find sie zweiselhaft, gleich ben abulichen Walereien in ber Safristel ber S. Cäcilia und im Chor von S. Dorengo vor ben Mauern.

Schon für Innocens VIII. batte Binturiccio im Belvebere und Batican Malereien ausgeführt, Die ihm große An- Malerein ertennung erwarben. Cobanu murbe ber vielbeichaftigte Runftler ber Sofmaler Alexander's VI. Diefer Bapft übertrug ibm bie Musichmudung bes Appartamento Borgia. Die bortigen Gale waren bie Statte feines intimften Brivatlebens, wo er feine Freunde, Freundinnen und Rinder empfing, und bie gebeimften Blaue feiner Bolitif entwarf. Der erfte ber brei Gale, Die Cala Borgia, bat reiche Arabestenverzierungen in Stucco und Farben, und bie Bilber ber Planetengotter, aber fie find Arbeiten bes Giovanni von Ubine aus ber Reit Leo's X., welcher bie Fresten Binturicdio's von jenem Caal berabidlagen lieft. Erbalten baben fich noch bie Dedengemalbe ber anbern Gemacher, welche burch bas Stiermappen in Stucco bie Reit ber Borgia erfeunen laffen. Gie ftellen Scenen aus bem Leben Maria's und Chrifti, ober Beiligengeschichten, ober bie allegorifden Beftalten ber Biffenicaften bar. 1 Ueber einer Thure bes apeiten Rimmers erblidt man bie Jungfrau mit bem Rinbe in einer Engelglorie, und glaubt barin bas Gemalbe gu ertennen, von welchem Bafari folgendes fagt: "Binturicchio malte über ber Thure eines Binmers im Balaft bie Runafrau mit bem Antlit ber Cianora Julia Farnefe, und in bemfelben Bilbe ben Ropf bes Bapite Alexander, welcher jene anbetet.2

1 Stabtbefchr. 11. I. 299. Eroive und Cavalcafelle III. 262.

Des Bintu-

<sup>2</sup> Bafari V. 269. Bermiglioli, Memorie di Pintur. Perugia 1837

Salari machte feine Bennertung zu biefer Profanation Bed heite feine Menterung zu biefer Gefagenheit einen Bild auf bas Berfalfniß ber bamaligen Künftler zu ben religiöfen Gegenflähren ihrer Kunft. Der litchfiche Glaube fronte im Zeitalter bes humanismen bie Künftler nicht mehr fo tief burchringen, wie in ben Tagen bes Ginabue, Duccio und Giotto. Nur noch in Ziefole ift er bie Seefe feiner Kunft. Bir bemerften ben februiffen einn eines Fisiarter. Bernafton, bessen Gehalten einen bis zur Exhale schwarzeitschen Undern februich geben, soll nach ben Itrieil Basari's ein volltomuner Seibe arteien fein. 1

Profanifirung ber Malerei.

Frei zisiepe Erpi malte bie feclenvollsten heitigenbitber, aber er entsufrte bie Novige, weldse ihm im Aloster
Prato als Wobell sab. Ueber vem Poetal von S. Bietro
in Arezzo bewunderte man dos sichen Kutlis ber Jungfrau,
und bies war das Porträt eines Frendenmächens Tita,
ber Mutter des berücktigten Arctino. Benn unu Kinturichio
fähig var, der heiligen Jungfran, die er für den Kapft
malte, die Jigs der ehebercherichen Wadenna Giulia zu
geben, so freisigt des deutlich genug sein prosanes Wesen
aus. Die fünstlertische Borstellung überhampt ward im Zeitalter der Renaffaner prosan, weil sie zur stundben Antertorm zurücklefter, und den Andervald ging in dem Schonschot in der der der der den der der der ber Kentellung von der der ber Kentellung einer ber heiligen Level
fohrt fuchte. Das altderistliche Jbeal ging in dem Schonbie Wadenmassigur gang vermensschlicht. Aber tres dieset
und der Wadenmassigur gang vermensschlicht. Aber tres dieset

p. 48 meint, baß er bieß that forse per comando di Papa Alessandro.

<sup>1</sup> Bajari VI. 50.

Trennung ber Runft von bem Glauben ber alten Reit vermochten bie Maler ibren Gestalten einen Ausbrud von reli: giofer Bertlarung ober von Burbe gu geben, welcher tiefer ergreift, als bas vergangene nur bogmatifche Beiligenibeal: fie bermochten bies aus ber Dacht ber funftlerifden Phantafie. Die Zeit war gekommen, wo, um an ein Wort Gregor's bes Großen ju erinnern, bas Ibeal bes Reus und bas Chrifti in ber Borftellung bes Runftlers volltommen neben einander Raum batten. Canbro Botticelli malte in berfelben Reit innige Madonnenbilber und bie Benus, welche bem Meer entsteigt. Der junge Dichel Angelo meifelte bie Gruppe ber Jungfrau mit bem tobten Seiland auf ihren Anieen mit einem fo tief religiofen Musbrud, bag ibn auch ber frommite Chrifti bewundern mußte, und bod batte berfelbe Rünftler furs guvor für ben Romer Jacovo Galli Die Statue bes truntenen Bacdus gearbeitet.

Sene Gemälte Binturichjo's im Satican wurden gwifden 1492 und 1493 and sgeführt. Gie gehören nicht zu den besten Leistungen biefes glüdlich begabten Künstlers, welcher voie Perugino nur zu viel und zu handwertsmäßig arbeitete. Echon Basiari tabelte die unsinnige Weife, womit auf den Bilbern besielben Ziertaten von Etucco aufgeleht sind. Auch die Gemacher in der Engelsburg schmidte Kinturichjo sin Allegamber VI. mit Grottessen, sodann malte er Fressen im Rundurm am damaligen Garten bes Batican, deren ihregang zu bestagen ist, deum et der Begeben des Papsts mit vielen Porträtiguren von Zeitgenoffen dar. Benn sie erholten voraren, so witten wir in ihnen unter andern die authentischen Porträtig von Zrivalzio, Kitigliano, Cart VIII., und Siem, von Chârd Borgia, Lucrezia und den

Sofmaler

gia.

andern Rindern bes Papits, und beffen eigenes Portrat befiben. 1 Dbue Zweifel befaud fich Binturiccio in Rom, als Carl VIII. bier einzog, und er war Augenzeuge ber bamaligen Begebenbeiten. Dit beren bilblider Darftellung mochte ber Bapft feinen hofmaler beauftragen, als er felbft im Jahre 1495 nach Rom gurudgefehrt war. Coon in biefem Jahre wurde ber Runftler für feine Arbeiten mit einem Landaut im Beruginifden belobnt. 2 Die Gunft Merander's VI. erwarb ibm auch bie feiner Rinber. Gur Cafar Borgia ideint er aud in Rom gemalt zu baben, benn nachbem er Binturicoio biefe Ctabt verlaffen batte, traf er ben Cobn bes Bapfts

Cafer's Bors in einer andern Geftalt ale Begwinger ber Romagna im Sabre 1500 in Umbrien wieber, und er wurde nochmals von ibm gu feinem hofmann erflart. 3 Biuturicoio ftarb im 3abre 1513 in Ciena, wo er in ber Libreria bes Dome fein beites Bert, Die Gemalbe jum Rubm ber Thaten Bins II., ausgeführt batte.

5. Geftalt ber Stabt Rom um bas 3abr 1500, nach ihren Regionen,

Bir ichließen bie Betrachtung ber Renaiffance Rom's mit einer Darftellung ber Ctabt überbaupt um bas 3abr

<sup>1 3</sup>d ermabnte icon biefer Bilber, und auch ber Infdriften, welche ber Münchmer Cob. bes Sartmann Schebel aufbewahrt bat. 2 Giebe bie Breven bei Bermiglioli, Anbang IV. Das erfte bom

<sup>3. 1495</sup> ohne Monatebatum; bas gtreite bom Juli 1497 ermabnt ber Rafereien feibft: pro - picturis in Palatio nostro Apostolico et in arce Castri S. Angeli non absque laborib., industria et maximo sumplu factis. Db Pinturicoio Rom fcon im Beginne 1496 berließ, wie Crowe meint, weiß ich nicht.

<sup>3</sup> Ecreiben Cafar's an ben Bice : Thefaurar Mfano be Mfanis, batirt Diruta, 14. Oct. 1500; beutich von Reumont im Runftblatt 1850. p. 374. Daju Crotre p. 275.

1500, und biefes unvollständige Gemalbe werden wir nach ben Regionen zu entwerfen fuchen.

Das Gefammtbild Rom's ftellte fich bamals minber prächtig bar als beute, wo bie vielen Rirchenkinveln biefer Stadt ben unvergleichlichen Charafter von Bollenbung und Gemathe ber Majestat verleihen. Wenn ber Bilger bes Jubeljahrs 1500 um b. 3. 1610. einen Rlaufenturm bes Cenatsvalaits auf bem Cavitol beitiea, um Rom su betrachten, fo entbedte er taum als frembartige Ericheinungen Die niebern Ruppeln einiger firtinischer Rirden. Er fab nur ichlante Campanile bes Mittelalters ober Abelsturme in ben blauen Simmel emporfteigen, und fein Auge rubte bann auf bem Milizenturm bes Quirinal, als ber coloffalften Turmgeftalt'Rom's. Gein Blid fiel gu= nachft auf die Wildniß ju feinen Fugen nieber, wo fich einft ber Mittelpuntt aller Große ber Romer befunden hatte; er fab bas von Biegen umfletterte Capitol mit feinen ichmargen Tuffmanben, feinen Garten und elenden Saufertlumpen, feineu Trummern und Tempelreften. Er betrachtete bas von bochaebörnten Rindern belebte Korum mit feinen uralten Rirchen, gerftorten Triumfbogen, Tempeltrummern und einzelnen halbverichütteten Gaulen. Er fab ben verlaffenen Balatin mit ben riefigen von Epben umidlungenen Mauern bes Cafarempalaits, und tiefer bie gerbrodelten Mauerringe bes Coloffeum. Benn fein Blid fobann ben gangen Umtreis Rom's umfaßte, ftaunte er, bag biefes große Gebiet einem Befilde glich, worin fich gleichsam zerftreute Ortschaften unter Trummern angefiebelt batten. Die Gegenfate von Bergangenbeit und Gegenwart traten in biefein gaubervollen Bilbe Rom's bamals noch icharfer hervor, obwol auch noch beute Die Ctabt in gwei Balften anseinanberfallt.

Wenn ber Bilger in bas bewohnte Rom binabfab, erblidte er bie bichten Biertel um ben Tiber und im Dars: felbe, idmarge Saufermaffen und labirintifde Gaffen, gegen bie untere Big Lata immer loderer werbend. Als marfirte Erideinungen zeigten fich ibm bie vielen Turme von Trastevere und bod broben bie Garten bes Janiculus mit G. Onofrio; im Borgo ber alte G. Beter mit bem Dbelist gur Ceite, Die icon impofante Maffe bes Batican, bas Belvebere, bie Rundturme ber leonischen Mauer, in ber Tiefe bas langgeftredte Sofpital S. Spirito und Die finftere Engels: burg. In ber eigentlichen Stadt ftellten fich ibm als bervorragende Geftalten bar, ber orfinifde Balaft auf Monte Giordano, bas Bautbeon mit feiner flachen Ruppel, Die Minerva, ber Blat Ravona, Die Caule Marc Aurel's obne Statue auf ihrer Spige, und einzelne meift beturmte Balafte, bie Cancellaria, Die Universität, Die Balafte Borgia, Maffimi, Rarbini, Balle, Caffarelli, Cefarini, und ber großefte Rom's, ber pon San Marco. Er fab ben Corfo ale eine lange ludenhafte Strafe mit einigen Rirden. Gebauben und gertrummerten Triumfbogen, und mit vielen Garten gegen ben Blat bel Bopolo fich fortzieben und bas bewohnte Rom begrangen. Denn bruber bingus erblidte er nur Garten bis jum Bincio und Quirinal, und taum bie und ba eine fleine Rirche, wie bie im Ban begriffene G. Trinita auf bem Pincio, und fparfam gerftreute Baufer.

Wenn er seinen Blid den Tiber abwärts schweifen ließ, sab er in einem hinressend schwen. Genalde die grauen Kirchen des Abentlin, unten den Woute Testach mit dem schwarzen Tor von S. Paul und der Hyramide des Cestius. Ueber die alten Fora hinaus erblidte er eine toundervolle.

Landichaft von Sügeln, aus welcher rötliche Arümmermaffen von Thermen und Wahrtelitungen und uralte Kirchen wielgeflaltig jervorragten. Bort waren Ruhepuntte für fein Auge ber große Milgenturm, der Aurm der Jomit, die Maffe der Tioletiansthermen, die hohen Refte der Aitnethermen, S. Bietro in Vincula, S. Martinto, die Zürme bed Sateran und der Santa Maria Maggiore, die Kirche auf dem immergrünen Cölius, die gersplitterten Coloffe der Caracalathermen, möhrend auf dem Söhen die palaftartigen Billen sehlten, wolche sich unter Pinienwirfeln heute so herrlich darftellen.

Der Plikger hatte ichonere Elabte geschen, jumal Nemeig als Bunder jener Zeit, und boch mußte er sich sagen, daß diesel sichnatze, regestlofe und halbverfunteme Rom mit bem blauen Lichthimmel über sich durch die Großartigleit feiner Gestaltung und die Berbindung von Leben und Wildnig, von Elabt, Trümmerweit und reigender wie erhabener Ratur alle anderem Eläbte als Zotalgemälte weit übertral. Rom erbrüdt nicht dem Geist durch die Einformigsteit eines endesen John Geist der der Beite geschen der bei Genschaften der Beite ficht gebreich gebriegebränges; die Campagna felch bringt sier in die Etabt hinein. Eie war und ift noch das architettonische Zbeater der Welfglich jestliche Machalle Esadt des Alenhausses von feertraffer Machalle Esadt des Alenhausses von feertraffer Machalle Es Paris und Sondon anwuchsen, kellte sich überhaupt nur Vom auch räumtlig als eine Welfstadt der, und doch gablte es am Ende des der Kantalung als eine Welfstadt der, und doch gablte es am Ende des Wen Lauftraffer faum 70,000 Ginnochner.

Es ift darafteriftifd, bag Rom ein Mittelpunft bes



<sup>1</sup> Es hatte jur Zeit Leo's erft 85,000 C.; A. 1872 mehr als 244,000. Die Prophezeiung Niebuhr's, Rom werde 136,000 C. (A. 1822) nie überschreiten, war baher überfüffig. Stadibefcht. I. 125.

Ledenis feblt. Ju anteren Etadten ist dies der haupplah mit dem Gemeinbehand oder der Katherale, oder die Burg des Ambehführten, oder die Größe der Petifiadet schien nicht bergleichen zu duleen. Sier weiß man nicht, mit volcher architettonischen Gestalt man beginnen oder enden soll. Tas Capitol war freitigd im Mittelaster das Eentrum Nomis, ohne jedoch eine plastisch die Vereinbehand gatte vor sich das geritümmerte Zoemu, nur die hier fich die Gewirerenger Gasien. Die Nesidenz, der Kapitol war das die die Vallenger Gasien. Die Nesidenz der Lagzus der an dem Grenzen Nomis, pureft im Lateran, dann im einenen wältlichsen Verein

Der Borgo. Die leonifche Maner ungog biefes Biertel von ber Engelsburg aufwarts bis berab gu Canto Spirito. Anger bem Tore biefes Namens gab es noch folgende andere: Torrione ober Cavalleagieri, Pertufa, Belvebere (ebemals Biri: Der Porto. baria ober C. Pellegrino), die Porta Caftelli und die Aenea. Der Dom, ber papftliche Balaft und bas Caftell bilbeten bie verbundenen Sauptdaraftere biefer vaticanischen Stadt. Roch batte ber Dom größten Teile feine alte Geftalt, Die Marmortrevve mit ber Loge Alexander's VI., ben balbverfallenen Borbof, ben Glodenturm, bie mofaicirte Façabe. Dlivier Longneil, Carbinal unter Calirt III., batte ben Balaft ber Erspriefter von E. Beter neben ber Treppe neu und großgrtig ausgebant. Geitwarts ftanben noch bie beiben Mundgebande, bas Manfoleum bes honorius ober G. Petronilla und C. Andreas ober Maria bella Febbre, woneben fich ber Obelist erbob; in ber Rabe alte Alofterfirchen; auf bem taum balb fo großen Blat als er beute ift, noch G. Gregorio und C. Maria bei Bergari. Der papitliche Balaft mar eine

rezellofe Wasse, zum Teil unvollendeter Bauten; Türme inavben baran; eine Mauer verband ihn mit dem Belvedere,
der kederte Gang mit der Engelsburg. Hinterwarts stand
am valitamischen Higel das Müngdans Sugan's IV. Gärten
sillten die rechte Seite des Bergo bis zur Porta Caskeli.
Auf der linten saub der Palas des Cardinals von S. Maria
in Portier, veckhen die Bergia bewehnten. Dert lagen noch
bie Kirchen der germanischen Scholen, welche selchs untergegangen waren, S. Instina, S. Waria in Palatiolo, Michele in Session, der in Michael verbanden der gegrüßer fingde, wie noch
bente, Lorenzo in Pisichus, vonchen der Cardinal Krusellina
im Jahr 1517 einen Palas erbaute, welcher dann an die
Jamills Schi fam und durch eine Samills Schi fam und der

<sup>1</sup> Mbinesfi La Portica di S. Pietro ossia Borgo nell' età di mezzo, Rom 1859, neunt unter andern Stragen bie ber Sinibaldi und dell' Elefante.

<sup>2</sup> Minolfi, p. 14?. 3m Jahre 1867 fprengten eine Geite bavon bie Garibalbifden Bulver-Berichmorer.

Bon alten Rirden ftanben bafelbft G. Giacomo bi Ccoffacavalli und G. Maria Traspontina. Das größte Bebaube mar bas firtinifde Sofpital, von welchem man gur Rirche S. Spirito fortidritt. Der vielen Bilger megen, melde jahrlich nach bem G. Beter ftromten, hatten fich im Borgo sablreiche Gastwirte angesiedelt, und biese maren im XV. Jahrhundert meift Comeiger und Deutsche. Gie führten ibre farbigen Wirtsbausschilber: ba gab es bie Tavernen jum Engel, gur Conne, jum Spiegel, gum Mabden, gum Bilgerftabe, jum Belm, und anbere. Diebr als fechsgig folder beutiden Birtebaufer und Schenken gablen alte Regifter im Borgo icon in ber Beit Eugen's IV. auf. 1 Tros bes lebbafteren Anbaus feit Sirtus IV. mar es boch erftaunlich, bag bie nachfte Umgebung bes G. Beter, bie Scene io arober Cultusfeierlichfeiten, fich nie gu einer glangenben Beftalt erhob. Erft nach zwei Jahrhunderten murbe ber toloffale Blan Nicolaus V. wenigftens im G. Betereplat mit ben Colonnaben ausgeführt, aber ju biefem großartigften Blate ber Belt macht ber Borgo felbit noch beute ben grellften Gegenfat von Berrottung und Mermlichkeit. Dies erflart fich aus ber unpolitifchen Ratur bes Bapfttums, welches teine Dynaftieen bilbet. Um bie Refibeng einfamer Soberpriefter barf auch fein weltlicher Blang fich ausbreiten. nur ber Sand religiofen Ernftes barf bort weben. Darum enthält biefes obe Biertel nichts Bebeutenbes aufer fenen Sauptdarafteren: bem großen Dom über bem Apoftelgrabe. bem Schloß und Rlofter ber Bapfte neben ibm, und ber Engelsburg, welche beibe ichutt.

Region Trastevere. Die Porta von G. Spirito 1 Mir von herrn Corbifieri mitgeteilt.

führte aus dem Borgo in die Bia Janiculensis, die heutige sozian kungara. Sie war im Jahre 1500 nur ein Landweg, über dessen Beilen Weisbergen lich Sant Onofici erhob. Kaum hie und die noch ein daus. Rahe an der Horta Settlmiana lag noch eine alte Kirche S. Giacomo, mit Grabstenen des trasteveriner Geschiechts der Paparrehoj, und das Landhaus Girolamo Kiario's, woraus hater der Palast Corfini entitand. Roch beute heiß dere eine Gasse die die kirche Land. Roch beute heiß dere eine Gasse die kirch. Under der die Kirche Land. Bette heiß der eine Gasse der von die heit der die haben die die hier die haben die haben die hier die haben die hier die haben die hier die haben die hier die hier die haben die hier die hi

Seit Alters war Arastevere eine eigene, flartsovöllerte Stadt. Die Römer misachteten zu jeder Zeit ihr Wolf, weil es niederige Gethächte tried; im Mittelalter durfte fein Arasteveriner Senator werden. Die antisen noch meißt die Rechter voort verschwunden, nur die Arose hatten noch meißt ihre alte Stelle und Gestalt: das von Portus, damale di Mipa, trug noch die Anschlie hatte ihr altertimische Aussehen. It nach Kirchen voor norm die Anschlie hatte ihr altertimische Aussehen. It nach Kirchen voor norm die Kirchen voor der Anschlie hatte ihr altertimische Aussehen. It nach Kirchen voor die konten voor die komment voor die kommen voor die konten 
<sup>1</sup> Roch das Speculum Roman, Magnificentiae bes Lafrert (A. 1561) zeigt die Lungara sehr schwach besetzt.

<sup>2</sup> Gamucci Antichità di Roma, p. 171.

<sup>3</sup> Erft Urban VIII. ließ bie alte Porta Portese A, 1643 einreißen.

Die abgeschloffene Lage erhielt bafelbit ben Charafter bes Mittelaltere länger, als in anderen Teilen Rom's. Der Banbrer fand bort ein feltsames Labirint von Gaffen, mit altertumliden Bafiliten, mit Balaften von Riegelftein vorgothifder Form gumal ber Canlenportifen, ober mit gotbiichromanifden Thuren und Genftern, und fleinere Banfer mit Borbauten und fteinernen Freitreppen. Roch ftarrte Trastevere von Türmen bes Mittelalters, beren Refte noch bente bie und ba fteben. Aber von ben alten Geidlechtern, Dibalbeschi und Tiniofi, Romani, Papareschi, Bracguti und Alberteschi-Normanni verlantete fanm noch ber Rame. 1 Die im XIV. Rabrbunbert machtigen Stefaneschi banerten noch fort; ber altefte Ameia ber Mattei bewohnte noch Trastevere; Die Unibaldi befagen wol noch ben balbaotbiiden Balaft am Blate Molara, wie bie Erben bes Everfus von Anguillara ben ibren mit bem Turm. Ein Aweig ber Frangipani mochte ber beutigen Bia Unicia biefen Ramen gegeben haben. Bungere Wefchlechter maren bie Macharani und bie Caftellani, beren Sans am Enbe ber Lnugaretta noch auf ben marmornen Thurpfoften bie Sufdrift vom Sabre 1495 zeigt.

Lungaretto.

Die Enugaretta, eine Anlage Julius II., ging zwar ichen als Sia Trastiberina nach ver Brüde ver Senatoren, acht einicht in gerader Linie fort. Ben jeuer Brüde, voo die Kirche S. Waria von Sixtus IV. ernenert war, führte ichen

<sup>1</sup> Tie Piazza Romana Srift fo vem Gefdfed Romani. Zu einer Influnder auf S. M. in Zrafd. A 1418 wirt gefagl: domna sitas in Reg. Trast, in contratu que dictur Pineza de Buccio de Romano in jamedila Scor. Grisegoni el Rofine et Scennica Mer. Val. 8031. un Hogon A 1400: contrada de si dice la Piazza de Misco barcio de Romano. Zufitum, im Archiv des Apofpitats Son Spirito.

bamals die Strafe ber Topfer nach E. Cecilia. Reben ibr wohnten Schiffer am Rluß, benen G. Maria bella Torre geborte, fegenannt vom Turme Leo's IV., ber noch am Ufer ftant. Das gange Tibernfer, mo bente E. Michele liegt, hieß Ripa Grande, aber auch noch Ripa Romea, wie im boben Mittelalter; bort ftanden Bollbaufer, namentlich für bie Ginfubr von Bein, und weiter jog fich Gartenland bis nach Borta Bortefe fort. Der Sandeleverkebr veranlagte wol auch bie Anfiedlung von Gennefen. 3bre Sofpitalfirche Anfiedlung C. Giovanni errichtete Meliaduce Cicala, Chabmeifter Girtus Benneien bes IV., im Jahre 1481.1 Die Gegend unter Monte b'Dro bebedten Felber. Dort liegt noch bie einfame Rirde G. Cosma und Damiano in Bico Aureo, welche icon im VII. Jahrbundert ben Benedictinern gebort batte. 2 Girtus IV. batte fie neu gebaut fammt bem Ronnenflofter, wo viele eble Romerinuen lebten. Garten nahmen and bas Gebiet um jene Franciscanerfirche ein, die Andolf von Anguillara im Jabre 1231 erbant hatte.

Trastevere genoft ben Borteil ber fabatinifden Baffer: leitung, welche die Mühlen am Janiculus trieb. Müller, Topfer, Gerber, Bollbereiter, Aluffifder und Bartenfciffer, Bein: und Gartenbauern bilbeten bas robe und fraftige Bolf Diefes ftartiten aller Biertel Rom's. Auch wohnten noch feit ben Zeiten bes Pompejus viele Juden bort. Roch um 1520 bieß ein felbartiger Plat bei G. Francesco a Ripa ber Campo Ginbeo. 3

<sup>1</sup> Panciroli, Tesori p. 606.

<sup>2 3</sup>m Rlofterregifter bafelbit mirb ale eriter Abt Bobannes aufgeführt, A. 685. Gpater geborte bie Rirde ju Sarfa. A. 1234 wurde fie ben Clariffinnen übergeben. Galletti Micr. Bat. 7955.

<sup>3</sup> Anbr. Julvins, Baragraph Janiculus.

Ziberinfel.

Die Aiberinsel war burch die alten Brüden mit Arastevere und Kom berkunden. Auf ihr flanden die Kirchen S. Bartolenmen, S. Johann (Colabida), umd S. Maria mit einem Aloster der Benedictinerinnen, woraus im XVI. Jahrhumbert das heutige Solvital wurde. Sart an der Brüde Luattro Capi lag ein Palast der Gaetani mit dem noch dauternden Aurm.

Ramhafte Gefclechter in Trastevere. Holgende waren um 1500 die angesehnsten Geschichter von Traskevere: Alberteckschi Univalded die Wolara. Benedetti. Benardt Bonachentitan. Gendelti. Genogien Genofe. Gugil. Gentregeni. Genfell von Erdelte. Genorie. Gestell Geotte. Calbera. Gerocii. Dello Giotte. Calbera. Geschi. Cannosi. Dati. Hartinosi. Hrandsi. Brangipani. Galii. Guidoleni. Guidoni. Jacobi. Judel. Juliant. Justi. Edvaugh. Lugi. Macarani. Waglioni. Mattil. Rifei. Obicioni. Baatei. Rifei. Obicioni. Baaloini. Bantaleoni. Peregrini. Pierleoni. Bongiani. Mainerii. Romani ober de Roma. De Momaulis. Mugieri. Estefaneschi. Zeoli. Zorti. Zorquati. Zogi. Belloni. Centurini.

Region V. Ponte.

Region Ponte. Bir tehren gur Engelsbrude gurud, um von bort aus in bas Biertel Ponte gu geben. Da fie

<sup>1</sup> 3 de entarjane bie Geljdechter ber Regionern Benn's aus Urtumben uns elftieften Regisftern, nie ber omficiales allmae univ bie no. 1.44.7. Mec. in ber Mugatica. Genblig aus bem Repertorio di Famiglie bed Zementico Jacrosocci and saec. XVII., weldpek, vieie Joliantern faert, Jonathylicitifish in her Bestistans hijb befindet. Mur bie Gestaml kommel ich in kinnen Classbriertid supjesignen. Gie findern fig nitzen bin ben Soeline ber Miglichtent Nomit. Gie Bistlern auf ighen statentighen Gibtern und im Respet, umb zegen erlit figli in hie Cladt. Manage Geljdechter beitfelben Ammels with man im mehren Registern auglieft angefielder findern. Bitt Grifbaumen wird ber Renner ber Clashgefühligte num Stemert, figlie einer Beitfelben Stemert gefreibunder ber mehren Geljdechter Some Stemerter, fie fagien in benjeften Bistlertin umb Zecalen feit Jafrehunderten, managenachweißig feit ben XI. Zekalung.

sum S. Beter führte, sog fich gerabe nach ihr viel Leben bin. Beamte bes papftlichen Sois und reiche Gelbmechaler bauten Baufer in jener Gegend; fie war überhaupt mit ben angrengenben Strafen bis jum Ponte Sifto, jum Campo bi Riore und gur Ravona bin bie belebtefte Rom's, bas Biertel ber Bantiers, ber Soflinge, ber pornehmen Bulerinnen und bes emfigften geschäftlichen Treibens. Bon ben Stadtmauern am Hluß mar icon ber größte Teil überbaut worben; bie Borta Aurelia, ber Triumfbogen von Balentinian und Gratian waren langft abgebrochen. Rur bie Rirche S. Celfo ftand noch auf ihrer alten Stelle, benn erft Julius II. lick fie neu aufbauen. Den Blat babor batte Ricolaus V. erweitert, boch verenaten ibn noch viele Bertaufsbuben, und nur bie Brude war bavon frei gemacht. 1 Coon bestanden bie Strafen, welche auf biefe führen: rechts bie Pofterula, links Canal bel Bonte, in ber Mitte bie Bia bel Panico.

Die Pofterula bieß so von einer Pforte in den alten Fusimmaren, und noch seute dauert am Orso S. Maria in Posterula sort. Weiter sin nannte man sie Zorre di Nona von einem Aurm der Staddmauer, welchen erft die Orfini besahen, dann die Päpite als Gesängniß bemutten. Die

1 Ein umhegter Plat vor ber Brüde biente schon seit 1488 gur Richtstätte. Martinelli R. ricercata p. 11. Noch A. 1744 hieß eine Gasse Via del Boja: Bernardini Rioni di R. p. 102.

2 Tiels iğön irit A. 1410. Gine lürlinde vom 1. Gept. 1845 nennt 269, Sacolello Criptini al 8 Brijere ret turris quae vulgariter nancupatur Torre del la Nona — in onatrula posterulae: Rbrine fil canale di Poute, Roma 1869 p. 77. Per Sama Nona mich nei ridpia burd bir 2646 fight ertlatt. 3m Gittervergidnih ber Societas S. Salvatoris (Krēju S. Sanctorum) nem 3. 1410 finte iţi geldrichen: letus ennam domana cam turri que fait olim Johis Jacobelli du Ursitia — que dictiur la presone del 10 papa cum salis cameris et mignano et no fap.

Bia Posterula ging weiter am Tiber fort; ihre untere Streckhatte Striuß IV. pflastern lassen, so das sie von ihm Stritina genannt wurde. Wie heute, war auch damals biese Gegend lebhaft durch Bertehr, und sicherlich bestand schon im XV. Jahrbundert dort das sehr bestudte Galibaus all' Orio.

Die Straße Canal del Ponte, sogenannt weil sie bei lieberschwermungen einem Canale glich, heute Bia del Banco di E. Spirito, war das Duartier der Bantsfalter von Floreng, Seinen unt Genna. Jur zeit Pink II. wohnte dort chem Ralast Cicciaporci gegenüber) der siensige Kausserr Ambrogio Spanocchi, in dessen auch Agostino Chigi groß wurde. Die Catri, Spiricki, Sigala, Biraddi, die Ricciali, Tornaduoni und Models daten über Merch und Wochschaften ihre Kolient und Banten in einer Sienen.

Biertel ber Banten.

Catvi, Spinelli, Ligala, Bibalbi, die Nicajoli, Kornabuoni und Medici hatter ihre Kalifer und Banken in jener Gegend, auch die Kagi und Alltovili wohnten nache der Engelderfielt. Weiere hin erhob fich der große Placial Worgia, mit dem Plach Pisso Merlo hinter sich Diefes gange Biertel der Banket wurde batd jum glängenden Chartier der Korentiner, welche dort ihre Kirche S. Giovanni bauten. Auf ihrem Socal lagen im Jahre 1500 noch Gärten und einige fleitee Kirchen, obwood bie später von Julius II. gebaute Via Julia slicken ich von der Bestand. Zwichen Garten land dort die grafte Weg bestand. Zwichen Garten land dort die uralte Kirche S. Wiagio de Cantu Seculu (heute della Kagnotta). Zur Zeit Sitzus IV. gad es in diefem Gebiet die Via Capanatad, vielde zur Brüde führte. \*\*

1 In nedlbus Pazziauis proje Pontem Adriani, sagt ad A. 1481 Jacob. Belater. p. 121. Der Palass Altoviti von schon erbaut. Gine Inspiriti mgof sagt, daß Bindus de Altovitis diese von seinem Sater getaufte Haus A. 1514 resparrite.

2 Sigtus IV. zieht vom Campus Florac auf ber Via Florida et Mercatoria (ober et recta Mercatoria) ad Adriani Pontem. Jacob, Bolaterr.

hone

bauert noch fort. 1 Gie führte nach Monte Giorbano. Dies alte orfinische Biertel war um 1500 noch von Manern umichloffen, aber bie Balafte ber Orfini lagen balb gerftort. Bom Monte Giordano aus verlor man fich in einem Birrigl Monte Giorvon ungepflafterten Baffen; nur bie Bia bei Coronari, bamals Bia Recta, und von Raufleuten bewohnt, ging regelmakig gegen G. Mgoftino bin, mabrent von ber Strafe ber alten Bauten bier ein frummer Weg zur Navong, bort fleine Baffen gum Campo bi Fiore fortliefen. Die Bia Recta mundete in ben Plat von Torre Canguigni, wo bie Sanfer biefes Gefdlechts lagen, von benen beute noch ber Turm übrig ift.2 Das bortige Gebiet, im Salbfreis um Die Rapona ber, enthielt eine ftarte Bevolferung, und ansehuliche Banwerte feit Girtus IV. Dort ftand bas icone Baus bes Girolamo Riario auf bem Local bes bentigen Balaft Altemps. In ber Rabe lag ber Blat Riammetta, bem eine Geliebte Cafar Borgia's ben Ramen foll gegeben haben. 3 Gine Rirche E. Calvater in Primicerio erinnerte noch an bie altefte Epoche bes Bapfitums. Bom Balaft Riario's führte ber Beg auf ben Blat ber Rirche S. Apollinare. Den mit ibr ver-

1 Man ertlart ibn burch ein Relief vorstellend, Bogel Die Sirfeforn (panico) piden. - In einer Bulle Junoc. VIII. A. 1490 wird ein Saus beseichnet in reg. Pontis in loco qui dic. Lo panico: Bullar. Vat. II. 142. Die contrata quae dicitur la imagine de Ponte fübrte nach Monte Giorbano.

<sup>2</sup> Giebe über bas gange Biertel Abinolfi La Torre de' Sanguigni e Santo Apollinare, Roma 1863.

<sup>3</sup> Mbinolfi (ut supra , p. 128) bat einen Auszug ihres Testaments. Die honesta mulier Domina Fiammetta Michaelis de Florentia habitatrix Regionis Pontis ftarb 19, Jebr. 1512, und ward in G. Mgoftino begraben.

bunbenen Balaft batte Eftouteville neu gebaut. Er galt als befonbers prachtig, feit ihn bie Carbinale Girolamo Baffo und Lionardo Groffo ausgeschmudt hatten. Damals mechfelten in jenem Biertel noch Saufer und Relber; alles mar ludenbaft und regellos. Gemufegarten lagen auch bort, mo Die neue Rirche S. Maria bella Bace ftand und Die Sofvitalfirde ber Deutschen im Bau begriffen mar.

Gefdlechter pon Bonte.

Befdlechter von Bonte: Acgoti. Merii. Anbreoggi. Bartolommei, Bernabei, Bonabies, Bonaventurg, Cambii, Caftelli, Cefarini, Capo be Janni. Clobii, Lancelotti, Laurentiis Stati, Lelli, Maffei, Martelli, Malglotii, Dello Maftro ober be Magiftris. Mercante, Mofca, Narbi, Orfini, Barifii, Betroui. Bontani. Quatrocoi. Caffi. Canguinei. Lo Coiavo. Serruberti. Simeoni. Stecchati. Curbi. Tebalbefchi. Tocii. Tolomei, Bajani.

Barione.

Region Parione. Start angebaut, febr altertum: lich und burch feine Gebande merkwürdig, lagerte fich biefer Region vi. Stadtteil um zwei alte Mommente, bas Bomveiustbeater und bas Stabium bes Domitian. Die Raume, welche biefe einft einnahmen, maren ju ben Sauptplaten Roms geworben, jum Campo bi Fiore und gur Navona.

Seit Sirtus IV. bilbete ber erfte ein Centrum bes

ftabtifchen Lebens. Palafte entftanben rings umber. Auf ber einen Seite erhob fich S. Lorengo in Damaso mit bem noch unvollenbeten Brachtpalaft ber bentigen Cancellaria, Auf Bompejus. ber andern ftanden über ben Trunmern bes Bompejustheaters feit langer Beit Saufer ber Orfini und ber Palaft von Francesco Condulmer. Die Refte bes Theaters maren verichwunden; unter feinem Schutte lag noch ber Torfo bes Belvebere und jener brongene Bercules, ber erft im Rabre

theater.

1864 auferstand. Sauferreiben ftanben über bem Local bes Theaters; binter bem Balaft Conbulmer's erinnerte an biefes noch bas "Satrium", welches bie Stelle ber alten Ordeftra einnabm. 1 Un ienen Balaft lebnte fich bintermarts bie noch bauernbe Rirche ber Orfini, G. Maria in Grotta vinta.

Der lebbafte Bertebr lieft auf Campo bi Fiore Die erften größeren Gaftbaufer Rom's entfteben, bie Tavernen gur Rub, jum Engel, gur Glode, gur Rrone und gur Conne. Bon ibnen bauert noch ber Albergo bel Gole fort. Diefes beute neteneman. altefte Botel Rom's, welches vier und wol mehr Jahrhunderte bindurch Reifende aller Rationen beberbergt bat, wurde aus bem Material bes Bompejustheaters erbaut: ein großes finfteres Gebaube mit gewolbtem tiefem Gingang, welcher caftellartig verrammelt werben tonnte. Gin alter Cartophag bient noch sum Brunnen bes innern Sois.2 Es ift nur jufallig, bag biefes Gafthaus nebft ber Campana querft im Rabre 1489 ermabnt wird: benn am 6. Dai befielben tehrten ber Bergog Otto von Braunichweig mit 29 Bferben in ber Campana, am 13. Ceptember ber Botichafter Frant: reichs Guillelmus be Bithanea in ber Conne ein.3 Beibe

baufer in

1 Unpaffend ift bie Erffarung bes Satrium aus Atrium curine Pompeianse beim Blondus Roma Instaur. II. 112, und nach ibm beim Julvius. Die noch heute genaunte Biagga bei Catiri bieß fo von Satyrfiguren, bie bort übrig geblieben maren. 3mei Pane, beute im Sof ber Confervatoren, wurben bort gefunden.

2 Die malerischen Logen und buftern Treppen in biefem Sof zeigten burd ihren gothifden Stil, bag ber Bau minbestens bem XIV. 3abrh. angeborte. Leiber bat fie eine Reftauration im 3abr 1869 gerftort.

3 Ad Solis Tabernam juxta Campum Flore. - Fuit hic idem dux cum equis XXIX, in hospitio Campanae prope Campum Florac hospitatus (Burfbard ad A. 1489). Cherbard von Durtem: berg fehrte A. 1482 in einem Saus in ber Regola ein, welches bie 45

Gregorobind, Gefdidte ber Ctabl Rom. Vil.

Safthaufer waren damals die vornehmifen Rom's, doch ficherlich von sehr primitiver Natur. Die Herren, welche dort einlehrten, konnten jeden Zag gendattig sein, aus ützen Jennen eine Ginrichtung mit anzussehen, denn die siehen in ützer Nähe Gehentte an den Galgen schwechen, denn der Gampo di Jiore, das "Blumenfeld," biente zur Richflätte Nouids. Blunderlicher Beise vernandelte sich auch die Beelina vecchia, der Ort des Prangeres in der Nähe jenes Plages, in die Erroße bet Parabist.

Viele Sänbler und Sandverter wohnten im Gebiet vom Campo di fore, wie noch heute; und foon im XV. Jahrhundert bestand die Bolleria, der Wartt für dos Federvieß, au der Straße der Baullari oder Koffermader. Schon entvolu was stand der Sander von der Kalast des Geronimo

Bichi ober be Bicis. Die Straße ber Baullari, bamals ein Teil ber Bia Papale, führte und führt noch zu ben Painerer Palaften ber Maffimi. Diese Geschlecht faß icon feit urwahnt.

willed in Hallen von Aufrich in Stefen Seigheigen jog het itt Willed den Jeiten auf Henfelfen Wecaf am Papflinger, ober der Bia de Mazimis. Um 1500 hatte der dortlige Palaft noch nicht seine heutige Gestalt, aber ichne ich Worhalle von Granifikaten, wonach für eine Verlowene der Austrick nanu-

Zeufschren ihn bereitt hatten (Jacob Solat. p. 166). Ein pheiles Gasspan bei Gestjam bei Ge im Still er Teilbrensfffenen bauert im Ghischen biefes Ammen Sei. S. M. Mauiro 168 1872 fert. — Ein Golfgans biefes Ammen Sei. S. M. Mauiro 168 1872 fert. — Ein Golfgans biefes Solaten bie German in Sin beide Erlich, beite Gigli free (Moinfaf, Torre Sanguig, p. 56). Eine Olferia bel Leve bei Teckinena belaß Annaga, umb fo auch bie Vacca auf Eample.

1 Mbineffi: Via sacra o del Papa p. 41.

2 Mbinossü ut supra p. 40. Die domus Hieronymi de Picis hebt auch Albertini ihrer Walereien und des Hoses wegen hervor. Der Palast lam fpäler an die Wanstroni. ten, wie fie beute "alle Coloune" beigen. 1 Die Maffimi wohnten in mehren Saufern rings umber, fo auch in jenem . an ber Bia bel Barabifo, wo man noch bie Jufdrift bes Geronimo Rorgi auf die Tiberflut von 1495 eingemauert fiebt.

Den Maffimi vorüber führte bie Etraße gum Plat Biaga bi Siena, ber vom Balaft bes Carbinals Biccolomini feinen Ramen trua. Diefes bamals prachtige Saus wurde fpater nebft ber Rirche G. Gebaftian eingeriffen, als G. Anbrea bella Balle bort gebaut wurde. Auf ber anbern Ceite ging man gur Rapona und traf bier bie Rirde G. Bautaleo, Die Säufer ber Muti und Magatofti, und endlich ben großen Palaft bes Grafen Francesco Orfini, auf beffen Stelle beute ber Palaft Braschi fteht. hier war wol bie Gruppe bes fogenannten Basquino entdedt worden. Diefer weltberühmt gewordene Torfo, ein vielleicht griechisches Meisterwerk von bodfter Bollendung, mochte einft ben Gingang bes Stadium von Domitian geziert haben. Er blieb halbausgegraben liegen, fo bag man bei Regenwetter über ben Marmorruden ber Sauptfigur fortgufdreiten pflegte, bis ihn ber Carbinal Oliviero Caraffa, welcher jenen Palaft bewohnte, im Jahre 1501 auf ein Boftament ftellen ließ. 2 Man bielt bie Rigur

<sup>1</sup> Ueber biefen Balaft Maffimo fiebe bas Album von Rom, Anno XIV. p. 49 sq., und Abinoffi ut supra p. 44 sq.

<sup>2</sup> Mit ber Anfdrift: Olivieri Caraffa Beneficio Hic Sum Anno Salutis MDI. Geinen heutigen Blat erhielt er A. 1791. In ber Musgabe ber Carmina ad Pasquillum Herculem A. 1510 fagt ein Epigramm;

Debebit Carrapha tibi Pasquillus in aevum Qui facis extinctum ne sibi nomen cat Assidue ante tuas custos sedet integer aedes Tu famam servas illius egregiam Taurorum oblectat alios certamina sed tu Doctorum musis excolis ingenia.

erklarte fie mit ober ohne Grund fur Menelaus, ber ben tobten Batroclus tragt. 1 Diefes fteinerne Gebilbe ging als Runftwert burch bie Barbarei unter, und lebte in reigenber Die Bruppe Beife mit bem Namen Basquino wieber auf, als ber lachenbe Basquino. Demofrit Rom's, ein fpottifder Mufenfreund und Catur, ein furchtlofer Interpret ber Babrbeit und Freibeit, fibolliniider Dratelgeift und mutiger Befampfer aller öffentlichen und privaten Barbarei. Der volkstümliche Rame Basquino tam für ben Torfo icon am Enbe bes XV. Jahrhunberts in Gebrauch, wie man behauptet von einem witigen Coneiber, welcher bort in ber Rabe feine Berfftatt batte. 2 Gein Rame ging fobann auf bie Catiren über, bie ber Rigur angeheftet zu werben pflegten. Dies gefcab zu jeber Reit, bauptfächlich aber am Reft von C. Marco ben 25. April. An biefem Tage pflegten bie Priefter von G. Lorengo in Damafo auf einem fteinernen Sit in ber Rabe iener Rigur eine Reitlang auszuruben, und weil biefer Gib zu foldem Awed mit Teppiden bebedt murbe, tam ber Gebrauch auf, bie per-

1 Brofpettivo Milaneje jagt:

Ecci un mastro Pasquille in Parione Dal sasso spinse el suo nemico in aria Questo è colui che estinse Gerione. --

Siebe fonft Cancellieri Notizie delle due famose statue di Pasquino e Marforio, Rom 1854. Die neuefte Schrift ift von bem um bie Topographie Rom's verbienten 2. Urliche: "Ueber bie Gruppe bes Pasquine," Bonn 1867.

2 Die Ginleitung ber Carmina quae ad pasquillam fuerunt posita in A. MCCCCCIX (rom. Drud obne Angabe bes Druders) fagt pem Terfe: jacuit ac sordibus obducta annos complures: contra illam literator seu magister Indi cui Pasquino Pasquillove erat nomen habitabat, unde post statuse nomen inditum est.

ftummelte Statue felbit auszufdmuden. ! Die Daler vergnügten fich bamit, ihr bas Beficht ju farben, und ihr Bemanber angugieben, mabrent geiftreiche Literaten Epigramme an ibr Rufigeftell befteten. Der Torfo nahm je nach ben Beranlaffungen ober öffentlichen Stimmungen ber Reit bie munberlichften meift motbologifden Formen an; er war Dis nerpa, Aupiter, Apollo, Die Göttin Alora, harpofrates ber Gott bes Comeigens. Im Jahre 1509 rebete er in ber Geftalt bes Janus und trug nicht weniger als 3000 Epigramme an fich; im folgenden Jabre ftellte er Bercules bar, pasquinamelder bie Subra erwürgt, und gabllofe Berfe verberrlichten am Tage von S. Marco ben Bapft Julius II., welcher als Bercules ben venetianifchen Lowen befiegt batte.2 Go ents ftand in Rom eine Spigrammenliteratur von oft fo beigenbem Bis, bag er felbft bas Belachter ber antiten Catiriter erregt baben murbe, und biefe Basquillenbichtung fant als romifder Ableger auch in anbern ganbern . jumal in Deutschland mabrend ber Reformation gur Beit Sutten's, in uppige Blute. Much im Lauf fpaterer Reiten, wo bie öffentliche Stimme bes Bolle oft nicht ju reben magte, verftummte bie witige Rebe biefes Basquino nicht. Cein Gefvott begleitete bie Ereigniffe ber Beltgefdichte. Es ift auch beute nicht verftummt, und wird nie verftummen, fo lange biefe mertwurbige Marmorfigur bauert. Gie ift ber mit Bietat

<sup>1</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carmina ad Pasquillum Herculem A. 1510: Quot Proteus variis vertit sua membra figuris Pasquillo totidem Roma dat ora suo Nam nunc Harpocrates Cyllenius aut dea Florum Et nunc Alcides mox at Asellus erit.

gehutete Liebling ber Stadt Rom, ihr Bertreter und letter, unfierblicher Bolfstribun.

Die Ravena.

Die Navona hatte im Jahre 1500 wol ihre beutige Musbebnung, ohne gang bon Baufern umichloffen au fein: benn manche Garten lagen noch umber. Sigreihen bes Stabium, welche fpater überbaut murben, fab noch Anbreas Rulvius. 1 Sirtus IV. batte ben Stadtmarft nach ber Rapona perlegt. und bier bauerte er bis 1869 fort. 2 Diefer großefte Blat Rom's war jum Circus Maximus ber Renaiffance geworben, benn man bielt auf ibm bie Carnevalfpiele, felbft 2Bettrennen, Turniere und theatralifde Scenen, fo bag bas alte Stadium feiner Bestimmung gurudgegeben mar. Muffer bem Balaft Orfini und ben Saufern ber Cibo (auf ber Stelle bes Palafts Bamfili), gierten ben Plat nur bie Rirche S. Manes, und Die fpanifche von G. Gigcomo. Ceitmarts lag S. Catarina in Agone, jest Ricolo bei Lorenefi genannt, gegenüber bem hofpital bell' Anima; fobann ber Balaft Dellini, beffen Turm noch bauert,3 Die von ibm benannte Strafe führte gur Bia bel Barione, ienem alten Bege, ber noch ben Ramen ber gangen Region trägt.4 Dort batten bie Caffi, ein mit ben Amateschi permanbtes Geichlecht, einen

<sup>1</sup> Extabant undique sedilium signa — De Urbis antiq. 270.
2 Wegen ber Pflafterung ber Navona wurbe er A. 1869 nach Campo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wegen der Pflafterung der Navona wurde er A. 1869 nach Campo di Fiore verlegt. Während ich dies (im Januar 1870) schreibe, grabt man beim Palast Braschi eben einen Rest der Eingangsmauer des Stabium aus. — Ueber die Ravona Cantellieri II Mercato etc.

<sup>3</sup> Die Mellini saßen bort schon Jahrhunderte lang. Ihre erste mir bekannte Erwähnung ist von 1026, wo in Regio IX. wohnhaft genannt wird ein Johes. Mellini (Galetti del Prunicerio p. 259). Diese IX. Region aber umfaßte die Ravona.

<sup>4 3</sup>ch habe icon nachgewiesen, daß die Ableitung des Namens von Apparitores falich ift, und er durch eine "große Mauer," einen antiten Trümmerreft erflärt tverben muß. Bb. III. 567 dieser Geschichte.

großen Balaft, welcher durch feine vielen Allertümer berühmt war. Woch damert die Kirche S. Zommass in Parione aus dem XII. Jahrfundert, mit dem Collegium Nardin neben sich, Gin Mach bieß dort Allaca Parionis. In biefer Gegend wohnten gahlreiche Copiften, Schreiber, deren goldnes Zeitalter die Regierung Nicolaus V. gewesten war; sie bildeten eine eigene Körperschaft und hatten ihre Capelle in jener altertim lichen Rirche S. Zommass in Varione.

Die Straße Parione führte zur heutigen del Governo Bechjo, deren damaliger Name und unbedamnt ift. Man begann bort ihon hattliche Bauten. Bereits sah man dielfil den Palala Nardini, dessen heiter hier zu die den die Arziva erichte. Seitwärts gegenüber enthand im Jahr 1600 das noch dauernde Haute jed die Traße mit anlesnlichen Kyll. Zahrhundert fällte sich diese Etraße mit anlesnlichen Kyll. Zahrhundert sällte sich diese Etraße mit anlesnlichen Kyll. Zahrhundert sällte sich diese Etraße mit anlesnlichen. Seitengassen führte zu Wohnungen der Sardelli, von denen ein Polizisgestängnis Gorte der Sardelli benannt wurde, nud zum Alasst, beschen Urkan Fieskh, Erich von Zavagna, Protonotar Sigtus IV. erbaul hatte. Ben einem nahen Brunnen hieß er di Popzy Miso. Es sie der knutze Palassen, auch der Allessen auch der Articke Sammen gob auch der Articke Samtin (di Vallicella oder Chiesa muvra) den Junamen. Anch dieses Gebiet vor erst im Ansau begriffen.

Gefchlechter von Parione: Amateschi, Amici. De Anger Gestereur Angelini. Aftalli. Barbarini. Cathy. Cappont. Carbini. "Gestere. Gatellini. Cipriani. Curtefraca. Hali Heberric, Hajarii. Jiperini. Leoni. Mancini. Mattugi. Mazatofta. Marcellini. Magini. Mcllini. Orfini. Kalluşelli. Kichi, Mancili. De Roma. 18(da. Caffi. Carblill. Ciginoretti. Cinifalbib. De

<sup>1</sup> Domus cum turri de Flisco apud puteum Album: Beim Mbertini.

Spiritibus. Stinchi. Scappuzzi. Tartari. Tebalbeschi. Ubalbini. Balentini. Becchia. Bincentii.

Region VIII.

Region C. Enftachio. Der Mittelpuntt biefes ftart angebauten Biertels mar bie alte Rirche feines Ramens. Rings um fie ber ftanben icon große Gebaube, wie bie Univerfitat, und in beren Rabe ein urfprunglich, wie man miffen will, vom Carbinal Meldior Copis errichteter Balaft. Reboch bis jum Rabre 1505 mar Gigentumer bavon Buibo Lotterius Graf von Montorio, beffen Bruber Ginolf biefen Balaft prachtig ausgeschmudt batte. Es wohnte bis gu jener Beit in ihm ber Carbinal Johann Mebici gur Diete, und bier ftellte er feine Bibliothet und viele Altertumer auf. Um 2. Ruli 1505 taufte ibn biefer Carbinal, ober vielinebr fein Bruber Julian und fein Reffe Lorenzo Debici um Die Summe von 10,100 Ducaten, und fo blieb ber Balaft Gigentum biefes Saufes, bis er unter Paul III. an bie Farneje tam. Bon Margareta, ber Tochter Carls V. und Gemalin Ottavio's Karnefe, nannte man ihn Mabama. 3m Jahre 1642 murbe er neu gebaut. 1 Der Blat vor ibm bieg bei Lombarbi, und von bort fübrte eine Gaffe nach ber Ravona. Bon ben alten, ebemals ju Karfa geborigen Rirchen, welche bort ftanben, bauert noch Calvator in Thermis (von ben Thermen Rero's). mabrent C. Maria in Thermis veridmant, ale C. Quiai

1 2cc Valefi þir þir heft ref Granbuca, naddem er bem Grejberga v. Zoktana mieter gegfem inar. 3d famb beß 3nltum. beð Raufs v. 2. 3mi 1505 im Breji ber Notare beð Gapitols Registrum Beneimbene cart. 1026. Quod totum palat, et eles sítam et síse aunt in Rye S. Estatehli inaxia plateam vig "Lombardor, nuncup, et amé dictam plateam in forum Agon is prospicientem et junta alias vias publicas a doub, laterih, alteram qua litur ad plat. S. Eust, alteram qua litur ad plat. S. Eust, alteram qua litur ad þat. S. Eust, alteram vias litur ad Eccam S. Luisili et plateam Saponariam, Z. T. Stafig þatte tienn Garten.

bei Francesi gebaut wurde. Jene beiden Rirchen hatte schon Sixtus IV. ber frangosischen Nation gur Stiftung eines Hospitals geschentt. Man sah noch damals Reste ber alten Thermen.

Som Alas ber Sombarben ging man hier in das Biertel fort, wo die Kriche ber Augustiner sich erfoß, und bort bem Balast Grefenzi vorsiber nach dem Kanthound bort bem Balte Grefenzi vorsiber nach dem Balte und auf ben Plate Einen guridt. Das Geschlicht ber Balle und auf ben Plate Einen guridt. Das Geschlicht ber Balle vollen helfe holden besten besche des der mehre Palaste, welche später im Reubau des Garbinals Andrech untergingen. In demselben Gebiet wohnten bie Quatracci, und auch die Cassactil. Ihr Palast wurde später umgekaut und nach dem Garbinalen Stoppani ober Widden ibenaunt.

Talaft Celorini

1 @. Nicoli de Cefarini apfeit şu Niçan; des Gefcinich festir mitd im Registre von 1447 aufgeführt in Bonte. Die Gernen der Regionen habe ich, wo sie judiammenstiefen, nicht immer schödelten. Die Gefartini lößen dort schon in soec. XIV. non A. 1869 vertauft Angela war quode. Guillelmi Cesarii de Crearinis de regione Vince Theorem.



Regola.

alten Rirchen bauern in ber Region Guftachio bas große, einft ben Tempelberren geborige Rlofter G. Unna, in feiner Rabe S. Clena ober bamals C. Nicolo be Molinis, und C. Maria mit bem Annamen in Publicolis. Die alten Monumente bes Biertels find bis auf wenige Trummer verichwunden, wogu ber Arco bella Ciambella gebort, ein Reft ber Thermen Agrippa's. Die gange Region tragt beute ben Charafter eines foliben, reichen und großartigen Architefturwefens, fo bag fie ale bas Berg ber mobernen Ctabt erfceint.

Gefdlechter. Beidlechter von C. Guftachio: Alberifti ober Alverini. 5. Quitadio. Aftalli ober Ctaglia. Baliftari. Bellomo. Boncore. Bonelli. Caffarelli, Carbucci. Caftalbi. Catagna, Cavalieri. Cenci. Cefarini. Ceuli. Cosciari, Crescenzi, Rebeli, Kilippini. Ga-Iussi, Lelli, Mancini, Marchifani, Marimi, Mufciani, Muti, Reri. Bavaroni, Bidi. Quattraccia. Reinerii, Ressofi, Ruftici, Capelli, Gimeoni, Stati, Surbi, Tebalbi, Tomai, Tomarozzi. Baleriani. Balle. Barbella. Beterani. Bettori. Baccaria.

Region Arenula ober Regola. Diefes Stabtvier: tel, von Boute bis jum Gbetto reichend, und ftete ftart be-Region vii völlert, bat noch bente viel von feinem finftern und alter-Arenula ober tümlichen Charakter bewahrt. Roch fieht man bort alte Saufer vorgothifden Stils mit Caulenportifen. Die Regola befaß teinen Mittelpuntt weber an einer Sauptfirde, noch

> demarii ein Balatium bei S. Nicol, de Calcarario: bei Jacovacci Famiglie zu biefem Gefchlecht. Rach Ratti (Ramil, Cefarini) mar ber Grunber bes Balafte Georg Cefarini in ber Mitte snec. XV. Der Carb. Julian vollenbete ibn († 1510), und er taufte auch bie gegenuberftebenbe Torre Argentina, beren Erbauer ber Carb. Francesco Argentino unter Julius II. gewefen fein foll.

an einem Sauptplat; obwol es bort mehrere Blate gab, wie eine von den Orfini genannte Platea Tagliacocia. 1 Rur geringere Rirchen ftanben bafelbit, G. Brigitta auf bem beutigen Plat Farnefe, wo ber große Prachtpalaft noch nicht gebaut war; Maria in Monticelli, Baolo in Arenula, Benebetto in Arenula, woraus feit 1614 bas große Sofpital be' Bellegrini entstanden ift; S. Maria in Cacaberis, fo genannt vom Cacabarium bes Mittelalters ober ber Ervota bes Balbus, in welcher fich Topfer angefiebelt batten. Much bie beutige Rirche G. Maria be Planctu bieß bamals noch G. Salvator be Cacabariis. Die Sauptftrage bel Monferato bestand bereits, boch nicht mit biefem Ramen, weil bie fpanifde Rirde, Die ibn führt, erft feit 1495 erbaut murbe. Schon lag bort bas Sofvital ber Engläuber. Der Reubau ber firtiuifden Brude, woburd Trastevere wieder mit ber Regola verbunden murbe, belebte ben Berfehr diefes Biertels, boch mar bas bortige Tiberufer noch von Gartenland bebedt.

Namhaste Geschler bewohnten in bistern beitunten Radigien die Regold, wie die Geric, die Gapodiserto, Andresoggi, Branca und Canta Groce. Die Errose, welche an Balast der letteren vorüberführte, bies damals Florida, well sie auf Gampo di Fiore mündete. Sie war von Cirtus IV. ausgebessert worden, wie dies noch beute eine Infariti im Vicolo dei Balestrari besaat. Mowarts aime

<sup>1</sup> Die Namen ber Siäße um Straßen Rom's beränderten fiß vielnule. 3n Sinne: ich eine Contrata Turris Perforatae in reg. Arenule. 3n Sinne: A. 1432 contrata Forts dell! Pesti. 3n Sonte eine Straße Saccaliupo, eine contrata La Fossa, delle Incarcerate; via delle Palma (feutt avoc di Parma).

Quae modo putris eras et olenti sordida coeno Plenaque deformis martia terra situ

valed einet, sie zum Monte Cincio, wo über dem Schutt des Baliubet theaters die Eencii ihren alten alten durgartigen Palass besachen. Unter ihm mochte man im Gerberquartier des Liber mud nicht weit von der gleichfalls alten Jubenspragen nich das wirschie gand des Sola di Niengo seigen. Dort wohnten school dem Jahren den Bendels gabterich die Juden; schon hieß der Plas vor dem Palast Cenci Campus Judaeorum oder la Giudecca. Von ihm gelangte man in die Negion S. Angelo.

Gefdledter in ber Regela. Geichlechter der Regola: Alberici, Aleffiii. Androcogsi. Antonagsi. Anmandi. Barbarini. Bovesci. Dranca. De Capo. Gapo di Ferro. Carangoni. Carmati. Gent. Cellini. Ciamu-volini. Cintolini. Canta Croce. Gadricili. Guarneri. Gotti. Gottifrebt. herculini. Zannogsi, Juwennilis. Laurentii Etati. De Leis. Manlii. Mannetti. Barani. Magadofia. Rumoli. Deboni. Baloni. Padma. Bantalei. Paparoni. Planca. Roffi. Plufici. Calomoni. Cantrigrandi. Ccotti. Cepechi. Stindji. Calomoni. Cantrolini. Balofi.

Region X1.

Region C. Angelo. Drei alte Locale bilbeten bie hauptmaffe biefest nicht minder felfamen und baffern Biertels, die Bescheria ober ber Sichmarft um die Ruinen bes Orticus ber Octavia, das Marcellustheater, und ber Circus

Exuis hanc turpem Xysto sub Principe formam.

Omnia sunt nitidis conspicienda locis.

Digna salutifero debentur premia Xysto.

O quantum est summo debita Roma Duci.

— Via Florea.

Baptista Archioneus et | curatores viar. Anno Salutis | Ludovicus Marganeus | Curatores viar. | MCCCCLXXIII. | 1 A. 1358 finhe tidy genannt Balnel de Cinthiis in reg. Arenulae. | 2 gur 3rit als Effectifie (Ar. 1506) finab an bem Elaş fiden ret Esalet bes Esanlisis. Seffen Andréit man neds lier den ret Facilitat bes Esanlisis. Seffen Andréit man neds lier den ret Facilitation | F

Flaminius. Diefe Region, aus Schutt und Trummern erbaut, von einem verwilderten Bolt bewohnt, unter welchem im Schatten alter Monumente am Tiber bie verftogenen Baria Rom's, Die Bebraer, ein gigeunerhaftes Leben führten, mar ein Gewebe bon engen, feuchten und finftern Gaffen, bie fich amifchen ienen antiten Monumenten bin und ber . jogen. Rein Gegenfat fonnte greller fein als bas Bilb ber ebemaligen Bracht gerabe biefes pon Marmortempeln und Portifen erfüllten Biertels und ber Buftand, in ben es fich verwandelt batte. 3m Mittelalter mar es bas Theater wilber Abelstämpfe gemefen, und noch fagen bier im Sabre 1500 altere wie jungere Gefdlechter in ihren Turmvalaften.

Brei Sauptftragen burchzogen bie Region, Die vom Blat ber Juben nach C. Angelo und bem Marcellustheater und die vom Campo bi Rlore nach bem Balaft Mattei fub: renbe, welcher die Barallelftrage ber Bottegbe Dfcure entforaco.

Die Juben wohnten icon feit lange mefentlich im beutigen Gbetto. Aber auch bort ftanben Abelswohnungen, wie ber Boccapabuli, und felbft nabe bei G. Angelo fieht man noch palaftabnliche Saufer ber Renaiffance, jumal eins, welches vom Bolf Saus bes Bilatus genannt wirb. Die uralte Rirde G. Angelo, in unfern Tagen gang niebergeriffen und im Reubau begriffen, hatte noch ihre Bafiliten: Borticus ber geftalt mitten im Porticus ber Octavia, beffen Refte bamals noch aufehnlicher waren ale beute. 3m Schutt begraben lag bier bie reigenbfte aller Gottinnen von Marmor, Die Benus von Mebici, über beren Grabe auf bem ftintenbften

ber Darfte Juben Tiberfifche auf antiten Marmorplatten feil boten. Bon biefem Gifcmartt, bem unbeimlichften und

theater.

vielleicht feltfamften Locale Rom's, trat man erft auf ben Blat ber Infelbrude, Die von ibren hermen Quattro Capi Marcellus- bief, und bann jum Marcellustbeater. Diefe gefdmarate Ruine wird bamals von ihrer heutigen Gestalt taum berichieben gemefen fein. Schutt batte langft einen Sugel in ihr gefchaffen, worauf in ben Ringmauern bes Theaters bas betürmte Saus ber Cavelli ftand. ! In ben finftern Grot: . ten ber Gewölbe arbeiteten icon Sandwerter.

Palaft Mattei.

Den Raum gwifden bem Marcellustheater und bem Balaft Mattei nahmen erft wenige Saufer, und meift Garten ein. Die Mattei, ein mit ben Papareschi verwandtes Gefchlecht Trastevere's, batten fich bort im XV. Jahrhundert auf einer Geite bes Circus Maminins angebaut, beffen Grengen überhaupt eingenommen murben von jenem Balaft, bem Rlofter Dominae Rosae in castro aureo, vom Balaft Margani und ber Rirche G. Calvator in Benfilis, enblich von ber Strafe ber Bottegbe Dfcure. Rach bem Blat ber Ruben bin ftaub und ftebt noch in ber Rabe bes Balafts Mattei bas uralte Rlofter G. Ambrogio bella Maffima, ein Buname, ber wol nur irrig von einem bort munbenben Rebencanal ber Cloaca Maxima bergeleitet wirb. Seitwarts erhebt fich jest ber große Balaft Coftaguti, ein Bebaube bes XVI. Jahrhunderts. Die Bauten ber fpateren Reit baben bas gange Local veranbert; ber Turm Cetrangoli, welchen Andreas Rulvius bemerkt (es wohnte baneben bas Gefdlecht ber Albertini) ift verfchwunden, bas Rlofter Rofa in bie Rirche G. Catarina be' Funari vermanbelt worben. Der Balaft Mattei, gufammen mit bem ber Gaetani eine Infel bilbend, wurde im XVI. Jahrhundert großartiger umgebaut;

1 Ale erfter preußifcher Gefanbter ju Rom wohnte Riebubr barin.

nur vom Balaft Margani blieb ber Turm und ein altes Portal am Bofe übrig. ! Die Rirche G. Salvator bestebt noch mit bem Bunamen G. Stanislao bella Ragione Polacca. Die Trummer bes Circus Rlaminius fiebt man beute Circus nur noch in Rellergewölben von Saufern. Aber um 1500 waren fie noch aufehnlich genug, wie überhaupt ber Gircusraum felbft noch bie und ba felbartig mar. Geiler (Runari) arbeiteten barin, und von ihnen erhielt bie Rirche Catarina ihren Runamen. 2 Es gab bamale bort noch andere, Die ibn führten, wie C. Andrea und C. Ricolaus be Funariis.

Beidlechter von C. Angelo: Albertini, Alerii, Amiftati, Geidlechter Ariaoni, Baffi, Baleftra, Barberii, Baftarbelli, Belluomo, bello Biauco. Buccamagi. Buccapabuli. bel Bufto. Buondii. Calvi, Capranica. Carengoni, Cofciari, Cotta, bella Franga. Franchi, Galgani, Gregorii, Guiboni, Jacobelli, Malamerenba, Mabaleni, Maucini, Mattei, Masocchi, Rofrii, Balladini. Bapiri. Particappa. Bongiani. Pigi. Bellipari. Boli. Prenbi. Riccardini. Rocchi. Romanli. Cagona. Calvati. Sanga, Serlupi, Stefanoggi, Tari, Tartaglia, Tomai, Torbonerii. Tosoli, Balarani, Ballati, Bulgamini,

Region Biang. Die Strafe Botteabe Dicure bilbet Region IX. Die Grenge von C. Angelo und ber Region Bineg, Diefent burd Monumente und Rirden fo ausgezeichneten Stadtteile

1 3m Regifter bon 1447 werben bie Mattei und Margani in Region Campitelli aufgeführt. Und icon A. 1400 finbet fich ein Johes Matthaeus de Mattheis begraben in S. Angelo in Bifcgrig: Jacovaccci Familie zu biefem Ramen. Rach anbern Bezeichnungen finben fie fich

2 Gie murbe A. 1549 gebaut, nachbem 3gnatius Lopola bort eine Unftalt geftiftet batte. Denn biefer Grunber ber Sefuiten foll im Balaft Margani gewohnt haben.

febr oft in Region C. Angelo aufgeführt.

Rom's. Bon ibr ging man sum Ende bes Calcaranum, wo jest ber Balaft Stroggi fteht, und im Jahr 1500 noch bie Rirche Canti Quaranta alle Calcare Die Stelle ber "Stimmate" einnahm. Die Bia be' Cefarini fceint bamals Bel-Daş Calcaranum licciaria gebeifen gu baben, 1 Dit ibr mar bie Strafe Preta belli Besci verbunben. 2 Auf jener trat ber papftliche Feftzug aus bem innern Rom bervor, um bann bei G. Marco vorüber nach bem Lateran ju gieben. Wir baben biefes Bapftweges, ber Bia Cacra bes Mittelalters, mehrmals ermahnt, namlich jenes Beges, welchen ber Papft und auch ber Raifer bei ihren Rronungszugen von G. Beter nach bem Laterane nahmen. Es ift felbitverftanblich, bag unter ibm Bia Papalie. feine Strafe an und fur fich ju verfteben ift, obwol er an einigen Stellen wirtlich Big Papale bieft. 3 Er blieb im mefentlichen berfelbe, wie ibn icon bie alten Rituglbucher bezeichnet baben : fo gogen bie Bapfte über bie Engelsbrude

> und ber Minerva bin, burch bas Calcaranum nach S. Marco. In biefer Richtung gebt noch beute bie papfiliche Procession. Der Plat bel Gefu bieß im Jahr 1500 von ben 211terii ober Altieri, melde bort ihren Balaft befagen. Un ber

> fort nad Monte Giorbano, nad Barione, am Bantbeon

<sup>1</sup> Abinolfi Via sacra p. 9, weist nach, bag bas Calcarano reichte von ber Rirche ber Stimmate bis gu G. Ricolo a Cefarini, und weiter bis jum Collegio Romano.

<sup>2</sup> In questa nra, de Pellicciaria, et in nell' altra contigna et conioncta de Preta delli Pesci, fo in einem rom. Mfcr. v. Anfang Saec, XVI: Nuptiali di Marco Antonio Altieri betiteft. Preta dei Pesci, bas beißt Marmorfteine, worauf Sifche jum Bertauf lagen.

<sup>3</sup> Abinolfi hat ihn auf ber Strede verfolgt vom Palaft Orfini an ber Ravona bis jum Balaft Orfini von Rola. Es ift febr ju munichen, bağ Abinolfi, ber fcon manche Teile ber mittelaltrigen Topographie Rom's bebanbelt bat, in feinen fleißigen Stubien ermuntert werbe.

Stelle ber Jefnitentirche ftanben gwei fleine Rirchen G. Mnbrea und G. Maria bella Straba. Die Refuiten machten fpater bas gange bortige Gebiet ju ibrem Quartier, und fie bebedten es mit anspruchsvollen Bauwerten; fie turmten bie Rirche bel Gefa auf, erbauten bas Collegium Romanum, und G. Ignagio, an beffen Stelle vorber auch nur eine fleine Rirche bell' Anungiata ftanb. Geit bem XVII. 3abrhunbert gaben bie großen Bauten jenes Orbens und bes römischen Abels überhaupt biefem Local bas mobernfte Un: feben. Aber icon am Enbe bes XV. Jahrhunderts bewunberte bort ber Banbrer ben Balaft mit ber Rirche von G. Marco, und biefer coloffale Bau begann bie architektonifche Geschichte bes neuen Rom. Wenn Baul II. ober wenn Carl VIII. auf ber Loge bes Palafts ftanb, fo blidte er bie Bia Lata binab, und biefe Sauptftrage ber mobernen Stadt ftellte fich ihnen icon als eine gerabe Linie bis gum Blat bel Bopolo bar. An ihrem oberen Teile, ber Big Der Corto. Recta bes Altertums, ftanben icon große Gebaube, boch weiter binab murbe fie immer ludenhafter und ericbien endlich nur als ein Landweg gwifden Beingarten. Ron ben Triumf: bogen, welche biefe Bia Flaminia einft geschmudt batten, ftanben nur ber Bogen bes Claubius an ber Big bi Bietra, und weiterbin ber Bogen Darc Aurel's in Trummern ba.

Der heutige Blat bes Collegium Romauum mar noch nicht von Brachtgebäuben umichloffen. Das Rlofter G. Marta ftand auf feiner untern Geite, und nebenbei ber fcmudlofe Reft eines Triumfbogens, bes Arco Camigliano. Camilia- Camilianum bief biefes Local, ein Teil ber einft prachtvollen Bauten ber Cepta Julia, icon im grauen Mittelalter. Die Strafe Bie bi Marmo führt heute von bort nach ber

46

Gregorobius, Gefdicte ber Stabt Rom. VII.

ferra

722

Minerva; ber toloffale Marmorfuß, welcher ihr ben Namen gibt, ftand bort im Jahre 1556 und obne Zweifel icon viel fruber. 1 C. Maria fopra Minerva batte icon ibre jebige Geftalt, auch ibr Blat mar rings mit Saufern befett. Rur Reit bes Blondus wohnten ber Minerva gegenüber ber Dichter Cincio Ruftici, Battifta be Lenis, ber Protonotar Georg 2. Maria Cefarini, und weiter binter bem jetigen Sotel ber Minerva, Minerpa. ftand ber Balaft ber Borcari. Sier führte eine Gaffe auf ben Blat, welcher vielleicht von bem antifen Bilbe eines Pinienapfels Binea genannt murbe. Roch bauert bort bie Rirche G. Giovanni bella Bigna. Ceitwarts lag G. Stefano in Caco gwifden Garten und Beinbergen, wo bie beiben berrlichen Gruppen bes Dil und bes Tiber noch unter bem

Schutte bes alten Neum begraben lagen.

Tai Bantheon.

Bom Klofter ber Dinerva (es lag bort noch im Boben Die Minerva Giuftiniani) trat man bintermarts auf ben Blat ber Rirche C. Macuto, und bier ftand ber fleine Obelist, ber beute bie Kontane por bem Bantbeon vergiert. Diefes ehrwürdige Monument, Die toftbarfte Berle Rom's, war feit Eugen IV. von feinen mittelalterigen Anbauten gereinigt worben. Am Anfange bes XVI. Jahrhunderts trug man bort noch mehr Gebaube ab, fo bag bas Bantbeon ifolirt fant und gang umgangen merben tonnte. Bor ibm felbft ftanben bamals einige Altertumer, barunter als iconfte Rierde bie große Porphyrwanne und bie beiben agpptischen Lowen. 2 Das Bleibach ber Ruppel batte Ricolaus V. er-

1 Den piede di Marmo presso l'arco di Camillo su la piazza verzeichnet Albobrandi delle statue antiche, Ven. 1556 p. 255. 2 Ipsumque Pantheon in Ipsulam redactum, undique pervium

ac prope eireumquaque absolutum. Anbr. Fulv. p. 362. - Ciebe Die Abbilbung bes Pantbeon bei Sabler il nuovo Teatro, A. 1665.

neuert; die Treppe ber Borballe mar icon vom erbobten Roben bebedt.

Befchlechter von Pigna: Aegibii. Alberini. Alterii. Geldlechter Umabei. Umistabi. Unibalbi. Astalli. Balbuggi. Belli. Belomo, Benegccabuti, Benedetti, Bengoni, Boccabella, Bongiovanni. Bordi, Cafari, Cambii, Capoccini, Capogalli, Cascia. Cavalieri, Celfi, Ciambetta, Cima, Civeri, Coffa, Cotica. Fabii. Finagrana. Frangipani. Gigli, Gottifredi. Jordani. Bufanti. Leni. Longhi. Maddaleni. Maffei. Malaitri. Mancini. Marcoui. Marteluzzi. Martini, Mentebuona. Musciani. Relli, Bacca, Balofci, Bapirii, Bepe, Berassi, Beti, Betrussi. Bonsiani, Borcari, de Bupo, de Buteo. Quatraccia. Ramoraccia. Ricci. Ricciutoli. Rogerii. Romauli. Roffi. Rotolanti. Rufini. Ruftici. Caragoni. Carazani. Caffi. Satolli, Chiavo, Signorili, Simei, Smerigli, Stefani, Gubatazzi. Tauelli, Tara, Tartari, Teoli, Baunetti, Barcelloni, ober Barcellona. Bari. Becchia. be Beftis. Bictorii. Bambeccari. Buccari.

Ripa. Dieje Region, von G. Angelo lange bes Tibere Menten XH über ben Aventin, bis jum Tor von G. Banl, über ben untern Colius bis nach Porta C. Cebaftiano reichenb, bat nich unwesentlich veranbert. Gie gerfallt noch in ben fleineren bebauten, und ben größeren unbewohnten Teil. Bener reicht vom Plat Montanara und ber Rirche C. Ricold in Carcere bis jum Aventin. Rur wenige alte Ramilien, wie Bierleoni und Parengii, wohnten bort. Die Umgebung ber G. Maria in Cosmebin mit ber uralten Bia Greca, ben beiben antifen Tempeln am Tiber und bem Turmreft bes Nicolaus an ber Brude, batte taum ein anderes Ausseben ale beute. 3m XV. Jahrhundert wohnten in ber bortigen Gegend, ber ber-

Die Marmorato.

rufenften Rom's, Die öffentlichen Dirnen, fo baf Blonbus Quartier ber biefes Quartier ein zweites Afplum nannte. 3hre Coutpatroniu mochte jene aguptifde Maria fein, erft eine Betare, bann eine Beilige, welche feltsamerweise in bem antiken Tempel ber fogenannten Fortung virilis verebrt murbe, und biefer galt bamals fur ben Tempel ber Bubicitia. 1 Bon ben 5000 öffentlichen Beibern, bie man in Rom gur Beit Innocena VIII. gablen wollte, wohnte nur bie gemeinfte Claffe bort wie in einem Gbetto; Die bobere Claffe ber Courtifanen mit ben pomphaften Renaiffancenamen, Julia, Silvia, Imperia, Rulvia, Olympia, fcmelgte in fconen Saufern in ben belebteften Stabtteilen.

> Am Aventin, mo ber Bogen bes Lentulus icon gerftort mar, bebedten Schuttbaufen und Bignen bas antite Emporium. Das Bewußtfein von biefem großen Marmorlager ber Raiferzeit, welches man erft beute aufzugraben beginut, war wol icon erloiden, aber ber Rame Marmorata batte fich ftets erhalten, und bie Stelle bes Emporium blieb befannt. Es ftanb in ber bortigen Begend fogar noch bamals eine Meine Rirche S. Ricolai in Marmoratis, beren Stiftung in febr alte Beiten binaufreichen mochte, 2 Man fab um 1500 noch Refte ber alten Arfenale, und noch im XVIII. Jahrhundert zeigte man fie in ber Bigna Cefarini gegen ben Testaccio bin. 3

t Blonbus Roma Instaur. II, 58.

<sup>2</sup> Es gab im XIV. Jahrh, bort mehre Rirchen mit bem Bunamen in Marmoratis. S. Salvator ad Marmoratam nennt Rerini App. I. (Diplom Dtto's III. für S. Bonifagio). Giebe B. V. 644 biefer Beid. Es gab in Rom fogar ein Gefchlecht de Marmoribus (bei Jacovacci flüchtig aufgeführt); wie beute bas befannte farbifche Beichlecht La Marmora.

<sup>3</sup> A. 1427 finbet fich noch ber Musbrud Portus Marmorata; Nerini

Der Rlat por biefem Scherbenberge bis gur Stadtmauer und ju einem Turm am Rug bes Aventin lag noch frei und eben, weil er zu ben Carnevalspielen benutt wurde. In bie Stadtmauer mar bie Boramibe bes Ceftius eingeschloffen, und bier führte ber Weg aus bem Tor G. Baul gwifchen Beingarten gur Bafilita, wie am beutigen Tag.

Teftaccio.

Der Aventin mar wie jest verlaffen; in reigender Gin: uventin, famteit erhoben fich bort nur uralte Rirchen. Blonbus nannte fie alle mol erbalten. Außerbem fab man viele Ruinen in Garten, und auch bie Burg ber Cavelli lag in Trümmern.

Rach bem Balatin und Capitol. bin bot fich bem Blide nichts bar, als bie riefigen Ruinen ber Caracallatbermen, Baracallawo ber Coutt noch bie Flora, ben farnefifchen Bercules und ben farnefifchen Stier bebedte. Der Raum bes Circus Darimus mar langft von jebem Gebaube eutbloft. Gras und Schutt bedten bort ben großen Obelisten.

Bom alten Belabrum mar gleichfalls nichts mehr übrig, attabrum als mas beute bort gefeben wirb: ber Janus Quabrifrons, ber Bogen ber Golbichmiebe bei S. Giorgio, und die Cloaca Maxima.

Auch bas Aussehen ber nach ber Borta von G. Geba: ftian führenben Strafe mit ihren alten Bafilifen G. Gifto, Cefario, Rereo und Achilleo, unterfchied fich taum von bem am beutigen Tag.

Gefdlechter von Ripa: Arlotti. Barberii. Baftarbella. de Templo S. Bonifacii App. 555. Es ift bas Glud und Berbienft Bisconti's, an bie bortigen Ausgrabungen energifch bie Sand angelegt ju haben. Wenn biefer Marmorichat im Mittelalter befannt ober gur ganglich gewefen mare, fo murbe bie frevelhafte Berftorung antifer Monumente fich geminbert baben.

Beidlichter Bartolommei, Buccabella, Carengoni, Carofi, Cioffi, Corte. Rabit, Kerrari, Kilippi, Guidoleni, Guidoni, De Anfula. Lannari, Martini, Mazabufalo, Merciari, Balloni, Barengi, Betrini, Bierleoni, Bleoni, Ricci, Rubei, Cabelli, Specchi, Stefanelli, Stimolati, Tari. Teoli, Trinci, Ballati, Belli.

Region X

Region Campitelli. Das Capitol, ber Balatin, bas Sampitelli. Forum und ein Teil bes Colius bilben biefe Region, ben Rern bes alten Rom. Das Cavitol war auch im Mittelafter bas politifde Saupt ber Romer, und nach ber Ctabtfeite bin faß bort ftets einige Bevollerung. Die bentige Big bi Araceli fubrte ale Cavitolitrafie vom Blat ber Altieri gur großen Treppe von Araceli, und Diefe wie die breite Ragabe ber Rirche boten ben beutigen Anblid bar. Auf bas Capitol felbft ging man noch von ber Seite bes Severusbogen binauf, aber Bfabe führten auch über ben verwilberten Abbaug nach ber Ctabt gu. Roch bauerten einige Rirchen, Die vom Martt ben Ramen trugen, wie G. Johannis, und G. Blafii be Mercato an ber Treppe von Araceli. Geit ber Berlegung bes Ctabtmarfts erftarb jeboch bas Leben auf bem Capitols: plate felbft. Sier ftanden in melandolifder Giufamteit nur Das Copitol, 3mei unaufehnliche Gebante, bas alte Gemeindebaus ober ber Palaft bes Cenators, welchen Girtus IV. erneuert batte, und ber bon Nicolaus V. erbaute Balaft ber Confervatoren mit einem Caulenvorticus. In ibm, wie auf bem Blate

<sup>1 3</sup>m Catastum im Archiv Sancta Sanctor. von 1410 finbe ich: Item unam domum terrineam et tegulatam positam in mercato, ubi consueti sunt residere calsolarii. Intra hos fines cui ab uno latere tenet et est domus filior, quond. D. Gregorii de Marganis, ante est via publ. que dicitur Lo Mercato, et ab alio via per quam itur ad domos olim Banderesium. Die Banbereft hatten alfo bort einen Palaft gebabt.

felbit maren Altertumer aufgestellt. 1 Die Stelle bes beutigen Mufeum nabm ber Garten bes Aloftere Araceli ein, und bort ftand ein fleiner Obelist. Beinberge und Trummer bebedten bas gange Local, wo beute ber Balaft Caffarelli ftebt. Riegen fletterten um ben tarpeifchen Rels, ben Monte Caprino, und ber gange Berg mit gablreichen Ruinen von Caulen. Bortifen und Mauern amifden Beingarten, fleinen Saufern und einigen engen Gaffen bot ein unbefdreibliches Schaufpiel von Berfuntenbeit bar. Bom tarpeifchen Felfen fab Blondus ein gewaltiges Stud nieberfturgen. Diefe Rupes Tarpeia, die uralte Richtftatte Rom's, biente auch im Mittel: alter ale Sinrichtungeort. Un einem Lowen von Bafalt in ihrer Rabe empfingen bie Berbrecher bie Genteng, und Frevler niebern Grabes pflegte man rittlinge auf biefen Lowen gu feten, eine Mitra auf bem Ropf, und bas Beficht mit Sonig beidmiert. 3m Jabre 1488 murbe bie Sinrichtungeftatte auf ben Blat por bie Engelsbrude verlegt.

Tarpes.

Um ben capitolischen Högel kanden von alten Kirchen noch einige, die heute verschwunden sind, so Salvator in Maximis gegen die Montanara bin, und Salvator in aserario oder in Statera bei S. Omobuson und dem höpfpital der Consolazione. Der Andau war dier noch sehr gering. Rach dem Forum zu sich man kaum mehr Tempelfrümmer als

<sup>1</sup> Tie Gruppe bes Sömen, ber bal Bierte prereiß, famt ber in gegen bas berufigs Wulferm zu. Biendes ich auf dem Cantiert auf vo ble weite dem bestellt der bei ber Weinit. Ik. erkeute Genatikpass, wo wie er [agt, 32 wochen fich ein Veriodnaman fichen wierke, auch bes fliefte Maccie. 22: Whibliums bes dieffem Confertaterenplacife gibt Gamucci um 1565, amb Du Peren I Vistig is dell' antichità die Roma, Rom 1757. Die beruffen Baldite der Genfern, und des Minfenum wurden erft im Sacc. XVII. voollendet.

bes Severus.

beute. Beil aber ber bortige Sabrweg noch nicht angelegt mar, bot auch biefe Geite unter bem Tabularium noch ben Der Bogen Anblid einer großen Ruinenwelt bar. Der halbverichuttete Bogen bes Ceverus trug noch ben fleinen Glodenturm ber binter ihm ftebenden Rirche Cergius und Bacchus. Bei G. Dar: tina munbete wie jest bie Calita bie Marforio, mo feit uralten Reiten bem mamertinischen Gefangniß gegenüber bie Statue bes Marforio lag. Maffeo Begio erflarte ibren icon längst gebraudlichen Ramen burd Martis Forum. 1 Bielleicht aber erhielt fie ibn, wie die Gruppe bes Basquino, von irgend einem Romer, ber bort gewohnt haben mag. Wenigftens nennt eine Inschrift ben Berfonennamen Marfoli gerabe in iener Gegend von C. Abriano. 2 Die Rigur ftellt einen Rluß:" gott bar, ber im auguftifden Forum mochte aufgestellt gemefen fein. Die romifde Catire legte auch ibr feit bem XVI. Sabrbundert Epigramme in ben Mund, und fo murbe ber Marforio ber Amillingsbunder Basquino's. Beibe unterreben fich mit einander, ber eine auf bem Schutte bes Capitol, ber andere auf bem Stadium bes Domitian. Rwei verftummelte Marmorbilder bes Altertums find alfo bie Reprafentanten ber öffentlichen Meinung Rom's; fie geißeln in Mastenfreiheit felbit bie Bapfte und ihre Regierung. Sie

> 1 M. Begius, Histor. Basil. Antiq. S. Petri Ap. in Vaticano, im T. VI. Junii Bolland, p. 68, n. 44, - Blonbus Roma Inst. II. 56. Cancellieri Notizie di Pasquino e Marforio p. 11. Rulvius und anbre erflarten ben Ramen burch Nar Fluvius, was gang unwahricheinlich ift. --

<sup>2</sup> A. 1452, Nardus Marfoli de contrata S. Adriani sepultus in S. Maria de Araceli: Jacobacci Familie ju biefem Ramen. 3d mage baber, aus bem Dafein eines Ramens Marfoli biefe Sypothefe, welche ber Benennung bes Basquino entipricht, und ficerlich bie leichtefte Er-Harung für ben Ramen Marforio ober Marfolio barbietet. Gie ift jebenfalls meiner früheren Erflarung bes Ramens (B. III. 555) porausiebn,

fagen, mas niemand ju fagen magt. Auf bie mitigen Rwiegefprache biefer feltfamen antiten Beftalten beidrantte fic feit bem XVI. Jahrbundert bis auf ben Kall ber Bapitgemalt bie Freiheit ber parlamentarifden Rebe und ber Breffe ber Mömer. 1

Der Anblid bes Forum war im Jahre 1500 ein weit anderer als beute, wenn auch an ibm biefelben Rirchen und Erummer ftauben, und aus bem erhöhten Boben wie jest Das Forum. nur noch bie brei Gaulen bei G. Maria Liberatrice, und bie bes Bhotas aufragten. Aber Saufer ftanben auf bem Forum felbft bis gegen ben Titusbogen bin. Bor bem Borticus bes Raufting-Tempels, in welchem fich noch bie Rirche S. Lorengo iff Miranda cavellenartig verlor, ftand ein Turm, Die Turris Ballara, worin wabricbeinlich ber Arcus Kabianus verwandelt worben mar, und bort marb Roll von Bieb erhoben. 2 Denn ber Biehmartt hatte fich bafelbft eingerichtet. Auf bem Campo Baccino, mie nun biefes verfuntene Theater ber romifchen Beltherrichaft bieg, und bort wo bie Antiquare bas alte Comitium fucten, verfaufte man Comeine, worüber Blonbus in Borte ichmerglicher Entruftung ausbrach.3 Coon Compo Baccino. batten fich am Bogen bes Ceverus bis jum Tempel ber Raufting Sandwerfer angefiebelt, welche zweirabrige Karren

<sup>1</sup> Dit Recht wird in ber Borrebe ber Pasquillor., Eleutheropoli 1544 Pacquilluc genannt: publicus morum censor, ac vitae magister, omniumque serior, pariter ac ridiculor, interpres. Quem si quis è medio tolleret, idem magnam bonamque partem libertatis, nec minimam item utilitatis è medio sublaturus esset,

<sup>2</sup> Dies noch jur Beit bes Anbreas Fulvius (IV. 301). Die Angabe ber Rom. Stabtbefdr. III. I. 274, baß G. Lorengo in Miranba erft A. 1430 erwähnt wird ift falfch, benn ichon im XIII. Saec. finde ich fie unter ben beim Cencius genannten Rirden.

<sup>3</sup> Roma Instaur, II. 67.

bes Titus.

Ruinen Iaa.

und Solgiode fur Odien madten; und biefes landliche Befcaft wird bort noch am beutigen Tage emfig fortbetrieben. 1 Trümmerfturge füllten ben Raum bes fogenannten Frie-

benstempels, morin noch bie lette ber prachtvollen Gaulen aufrecht ftand - fie ftebt beute por C. Maria Maggiore. -Bom Tempel ber Benus und Roma lagen icon alle Granit: faulen gerbrochen und mit Schutt bededt. Den halbverfunte-Der Bogen uen und turmartig überbauten Bogen bes Titus ftubte nur bas Alosteraebaube ber S. Maria Nuova (Francesca Romana), welches fich unmittelbar an ihn anlehnte.2 Aber er biente noch jum Durchgange. Sinter ibm ftand bie Turris Cartularia, ber Reft ber Reftung ber Frangipani, welche auch in

Wer tann bie großartige Trummerwelt bes bamaligen Balatin fdilbern? Um bas Jahr 1500 war er ber Irrgarten von Rom, worin ber Philosoph und Dichter amifchen Der Vatatin, riefigen Ruinen in einem Didicht von Schlinggewächs und Delbaumen umberwandern und über bie Richtigkeit aller Erbengroße nachfinnen tonnte. 218 Blonbus bort umberging, wie vor ibm Cola bi Riengo, und in ber Stille biefer Trummer nichts borte als bas Caufeln bes Binbes in beit Salmen, bas Begirp ber Grille, und bas melancholifche Bloden weibenber Chafe, fragte er mas man wol vom übrigen Rom benten folle, wenn felbft biefe große Raiferrefibeng in namenlofe Bilbnig verfunten fei.3

> Ein Much bes himmels ichien gerabe auf ben Palatin 1 Ibid. III. 67. Der Vicus Jugarius war gleichsam um Vicolo edei Gioghi ober Giogari (Jochftrage) geworben.

<sup>2</sup> Siehe bie Abbilbung bei Gamucci, und bei Gabler.

<sup>3</sup> Bortipielend nennt er ben Mone Balatinue jest Balatinue, vom Bloden ber Chafe. 1. 76.

öbet wie biefer Git cafarifder Weltgebieter. Ibre umgeftursten Marmorpalafte batten Ramen und Gestalt verloren. aleich beneu ber Ronige Babolon's und ber Apramibenbauer. Nichts ftand mehr auf bem Balatin als eine fleine, alters: graue Rirche, S. Anbrea in Ballara, Die an bas alte Ballabium erinnerte, und worin man bas Grab ber Bapftin 30- Traumer u. hanna feben wollte. 1 Dort fant noch Blondus zwei pracht: bem Bafatin. volle Marmortburen aufrecht, Die iconiten von gang Rom, Der Carbinal Domenico Capranica batte bafelbft einen Beinberg; und überhaupt mar biefe Kamilie in ben Befit ber Ruinen bes Palaggo maggiore gelangt, welche ebemals bem Rlofter S. Gregor gebort batten. Die Garten ber Ca: pranica waren bemnach bie Borganger ber farnefifchen. Die Runftichate bes Palatin batte man langft binmeggeraubt; nur bie und ba traten noch Banbe mit reizenben Frescobilbern auf pompejanifdem Rot bervor. 2 Die Bauten bes August und Tiberius, und anderer Raifer maren namenlose Schuttmaffen; nur vom Ceptigonium Cever's ftant noch ein iconer Reft von brei Caulenreiben übereinander. Die Foridung reinigt und fonbert beute bie palatinifden Trummer; fie bereichert bie wiffenschaftliche Kenntnig und forbert fogar noch eine fparliche Rachlese alter Runftichate an ben Tag, aber fie vernichtet jugleich für immer bie Poefie ber mittel: altrigen Ruineuwelt.

Es gibt noch jest um ben Balgtin ber einige Stellen.

<sup>1</sup> Blonbus und Camucci nennen nur biefe Rirche auf bem Balatin: fie mar ibentifd mit S. Maria in Pallara, und beifit beute G. Gebaftiano; C. Lucia in Ceptemfoliis mar untergegangen.

<sup>2</sup> A. 1777 murbe bie lebte Statue von bobem Runftwert auf bem Balatin (in ber Billa Spaba) gefunden, ber Apollo Cauroftonos.

wo biefe gauberifche Berlaffenbeit burd Ausgrabungen noch nicht geftort ift: fo bas ftille und tiefe Tal bei G. Giorgio in Belabro, und bas Local von G. Teodoro und von G. Anaftafia. Doch bat bort ber Anbau ber Strafe biefe Gegend icon febr veranbert. 3m XV. Jahrbundert bauerte noch bie Cannavara fort, welche einer Strafe ben Ramen gab. 1 Bwifden bem Balatin und Coloffeum fab man im XV. Jahrhundert noch einige Saufer. Der wie burch ein Der Bogen Bunber erhaltene Triumfbogen Conftantin's lag verfduttet,

Conftantin's

und Saufer maren an ibn angebaut. Rings umber Bilbniß ber Ratur bis jum Colius bin und jum Coloffeum, von welchem Mauer : Daffen, Felsftuden abnlich, niebergefturgt lagen. Roch ftanben am Coloffeum Die Refte bom Balaft ber Anibalbi, ber jest gum Garberobegimmer für bie Baffionefpiele biente, und einige fleine Rirchen. Min Reft ber Meta Subans porüber führte gum Lateran Die Bia Bapalis, auf welcher ber Papit feinen Aronungszug fortfette.

Much ber reigende Colius ift noch eine ber Stellen Rom's, wo ber Sauch muthifder Ginfamfeit Die Geele ge-Der Collus, beimniftvoll ummeht. In ber buftigen Bilbnif feiner Garten ftanben, wie jest, Die uralten Rirden Gregorius, Robann und Paul, Maria in Domnica, Stefane Rotondo, Tommafo in Formis. Rur von ber claubifden Bafferleitung maren noch viel mehr Bogenreiben aufrecht geblieben. 2 Die Strafe Caput Africa, beute Canti Quattro Coronati, fceint am

<sup>1 3</sup>m Catastum im Archiv S. Sanctor .: Item unum ortum in Reg. Campitelli in contrata qui dicitur la roccia et cannapara. Inter hos fines cui ab uno latere tenet et est edificium cannapari, ab alio latere - ortus S. Marie de Gallicanis.

<sup>. 2</sup> So zeigt fie noch bas Speculum Roman, Magnif. vom 3, 1561.

Ende bes XV. Sabrbunderts icon ibren Ramen verloren gehabt ju baben.

Beiterbin gegen bas Tor S. Cebaftian lag altersgrau und mantend bie Bafilita C. Giovanni a Borta Latina, boch biente biefes Tor felbft noch bem Gebrauch. Ringsum breitete fich eine von Trummern, Grabmalern und noch unentbedten Columbarien erfüllte Gartenwildnift aus, wie ani beutigen Tag.

Befdlechter von Campitelli: Acorari, Albertoni, Alber: Befdlechter teschi, Merii, Bacchini, Baffi, Beccalung, Bovi, Buccabella, Capiquechi. Cerrotini. Clarelli. Corfi. Crapolo. Eriftofori. Delfini. Kara. Kelici. Kicozzi. Kilipuzzi. Braziani. Gregorii. Lentuli, Mammoli, Marroni, Margani, Mattei. De Mercato. Monalbeschi, Novelli, Rumoli, Baolelli, Betrussi, Berfona. Bougiani, Calomoni, De Canctis, Carti, Ciconcelli, Cinibaldi. Cordi. Stefanelli. Tartari. Teoberini. Tignofini. Trafi, Bari, Basci, Bincensi,

Campo Margo. Bon Bonte bis jur Borta bel Region IV. Bopolo und gur Binciana reichend umfaßt biefe Region bie gange Tiefebene am Tiber. Gie mar gegen bas Innere ber Stadt bin icon angebaut, aber gwijchen bem Tiber und Bincio noch felbartig. Der Beg, welcher vom fpanifchen Blat burd ben Corfo nach ber Scrofa gebt, war im erften Entfteben; im XVI, Sabrbundert bieß er Big Trinitatis. Die Ecrofa, fo genannt von einem icon bamals eingemauerten Bilbwert einer Cau, führte bereits nach ber Ripetta lange bes Fluffes, und bie unterwarts gang ludenhafte Bia Flaminia auf ben Blat bel Bopolo. 3m bewohnten Rern bes Marsfelbes ftanben einige alte Rirchen, bas Ronnenflofter Gregor's von Ragiang, feit 1564 Maria bel Campo Margo genannt,

S. Nicolò de' Prefetti, und S. Jvo, die Rirche der Vertagner. Untweit der Scrofa erhob fich das neugegründete
höpstial der Portugiefen, Sant Antonio. Au der Bis
Sistina, welche zur Engelsbrüde führte, lag S. Lucia Quatuor Portarum oder della Pitta neben einem noch heute
erhaltenen Aurm der Fluhmauern. Der Plah wo sich die
beiden Errägen trafen, heute Riossa, führte damals einen
andern Ramen. Er wurde so von einem Palast des Aldobraubind Orfini, Erzhössjögs von Riccha genannt, eines
Sodnes des berühnten Gräsen Pilcolant von Ritfalsan.

Die Big bellg Ripetta ging ju bem fleinen, icon feit

3abrhunderten beftebenben Tiberhafen, mo Barten Boll be-

Bia bella Ripetta.

gaßten. Her begann vas neu enstlehende fixtinische Vieterlz, venn Eigtus IV. hatte dort, um das Gradmal August's, gestüchete Sclavonier angesiedelt. Man nannte deshalb jenes Gebiet la Schavonia. Schon war das sclavonische hopeital Schirolamo errichtet, soon wurde im Jahre 1800 an der Riche Succe gebaut. Nahrscheide frauchte Westendern man für sie noch Neite vom Mantschenn August's aber schon von Bautschenn August's aber schon von Bautschenn August's aber schon von Bautschenn August's aber schon von Bautschen August der Beite von Mantschen August der Verlagen aufrecht beie Schon auf Auf dem Schutschaufen Garten an. Jwei gerbrochen der bei Scholken lagen bort, der eine uter kninen begrachen, der autre mitten auf dem Wege in einer Bigna der Bufall. Denn Weinberge nahmen ben gangen Raum bis zum Alah der Kopolo und zum Lifer ein.

Auf ber andern Seite bes Maufoleum ftand bas ein-

1 In vinca Bufalorum, Albertini p. 67. Roch auf bem Buffalinischen Plan ift ber liegenbe Obelieft abgebilbet. gige großere Bebäude biefer Strede ber Bia Rlaminia, bas Sofpital S. Giacomo in Agofta, Die Stiftung bes Cardinals Nacob Colonna vom Nabre 1338. Die beutige Sofvital: firche war noch nicht gebaut. Auf bem Local, wo fich jest C. Carlo erhebt, ftand gwifden Beingarten bie Capelle C. Ricolo bel Tufo. Girtus IV. fcenfte fie im Jahre 1471 ben Lombarben jur Stiftung ihres Hofpitals G. Ambrofio, Ringebarbe, welches noch dauert und mit S. Carlo verbunden ift. Da Lombarden gablreich im Marefeld und bis G. Guftachio bin wohnten, wurde eine Strafe von ihnen Bia Langobarba genannt; fie entsprach ber beutigen Bia belle Colonne, und führte gegen bie Bia Trinitatis. 1

Der Blat bel Bopolo, jest einer ber iconften ber Belt, war noch felbartig. Dort, wo bie Big Rlaminia in ibn munbete, lag ber Reft einer antifen Grabypramibe, bom Dlag bet Bolt bas Grab ber Mutter Rero's, von ben Antiquaren bes Marcellus genaunt. Erft Baul III. ließ biefe Deta abbrechen. 2 Bom Pincio berab gogen fich Weinberge, aber ber Neuban ber G. Maria an ber Stadtmauer begann icon bem Plat Bebeutung ju geben. Das Tor bel Bopolo war bereits bas lebhaftefte Rom's. Man begann bort Baufer ju bauen. 3m Saufe be Cinquinis brudten vorübergebend

Popolo.

Benn man fich mitten auf bem Blate mit bem Geficht gegen ben Corfo ftellte, fo blidte man icon in bie brei Strafen, bod biefe maren in ihrem untern Teil nur Landwegen gwifden Garten gleich. Die beutige Strafe bel Ba-

bie erften beutiden Druder.

<sup>1</sup> Co auf bem Plan Buffalint's.

<sup>2</sup> Buffalini verzeichnet fie. Gpater marb bort G. Maria te' Miracoli aufgebaut. Rom. Stadtbefchr. III. iII. 79.

buino war nur erft bie und da mit Meinen Saufern befest. Die untere Ripetta bieß Bia del Popolo. Der jehige fpanische Plat war ein Feld, auf dessen Mitte einige Säufer ftanden.

Gefclechter in Campo Margo.

Geichfechter von Sampo Warzo: Avocati. Affolati. Amati. Baroncelli. Bonjanni. Sapranica. Sechini. Giotto. Ginffoli. Goldari. Guadagnolo. Lelli Secchi. Leoni. Leonardi. Macari. Nari. Normanni. Pafci. Patrizii. Pegutelli. Nicci. Mini. Nifii. Se Roma. Rofelini. Nufini. Silvefiri. Spagnoli. Secchi. Trincia. Bari.

<sup>1</sup> Siebe bas Speculum Romanae Magnificentiae.

<sup>2</sup> Was cinem Wegilfre bei bürßt. Gedabundlers Muftengle Öbnancejin v. 3. 1454 erntlennte ich bir Mußighung [denjente Zere, am benne 3göl erigdem marb: Forta de sancto Penulo; Forta Appia e Latina; Porta Majure; Porta de sancto Loraus; Porta de poinnia (b. 1. Salaus). Forta Finciana; Porta de sanctio; Porta Porfees. Werfreitriger Gelfe [tell fer del Popolo. Gelman, Bajelf. Archivio governalivo, jeşt A. 1872, alš Archivio di Stato im Bafajî Miganancili in ber Günrichung beştiffen.

Colonna. Die Region, beren Babrgeichen bie Gaule Region ut. Marc Murel's ift, umfaßte auch einen Teil bes Bincio bis jur Porta Salara, und auch biefes einft glangenbe Bebiet ber faluftifden Garten mar noch unbebaut. Dan zeigte bafelbft einen Ort Gprolus, mo ein alter Dbelist gerbrochen lag. Bignen und Pflangungen bebedten ben beutigen Blat Barberini und ben gangen Abbang bis nach C. Gilveftro in Capite, mo jur Beit Eugen's IV. alles verfumpft mar. Roch traten Bogenreiben ber Agua Birgo zu Tage. Rlaminia machte auch bier bie mabre Grenze bes ftabtifden Anbaues; benn bieffeits berfelben lag nur eine namhafte Rirche, jenes alte Rlofter G. Gilveftro in Capite, um welches ber fich erft eine fparfame Bevollerung angefiebelt batte. Jenfeits aber ftanben zwei Sauptfirchen biefer Region: G. Lorenzo in Lucina und S. Maria in Aguiro, Jene war im XV. Jahrhundert erneuert, und ein großer Balaft (bente Riano) neben ibr gebaut worben. Der bortige Blat bieß wie beute Platea sancti Laurentii in Lucina. Rabe baran ftand ber Triumfbogen bes Marc Aurel, vom Bolf Trofoli, Der Bogen und fpater bel Bortogallo genannt, vielleicht meil ber Car: Murel. bingl Georg Cofta pon Liffabon in bem naben Balaft mobnte. ben er iconer ausgeschmudt batte. 3m boben Mittelalter bieß berfelbe Bogen tres faccicelas. Er gab noch im XV. 3abr=

buibert einer Strafe ben Namen: contrata arcus de trofoli. Rad S. Maria in Aquiro murbe icon ber Blat benaunt, worauf ber Balaft Capranica ftebt. Deu Monte Citorio ober Acceptabili nabmen Garten aber auch icon Saufer ein, und bort wohnte Rlavius Blondus, ! Auch ber

Monte Citorio.

<sup>1</sup> In einem Rirchenregifter v. A. 1503 finbe ich aufgeführt S. Blasii de Monte Acceptulo,

Blat um bie große Caule batte ein anderes Ausfeben; er mar von unaufebnlichen Saufern verenat und unregelmäßig umfaßt. Aber bas gange Mittelalter binburch ftanb bie berrliche Gaule frei, woburch fie erhalten murbe. 1 3hr Boftament mar balb im Boben begraben, Die unteren Teile geigten ftarte Beidabigung burd anprallenbes Rubrwert. Roch lagen in ihrem Begirt einige Rirchen mit bem Runamen ad Columnam ober be Colonna, wie S. Lucia und S. Anbrea.

byterorum.

Gine Gaffe führte vom Plat Colonna gur Biagga bi Plates Pres- Bietra, welche damals Plates Presbyterorum gengunt wurde, und wo noch ber icone Caulenporticus von einem Brachtbau ber Antonine erhalten ift. Der Rame Bietra entftanb aus ber Menge von Marmorfragmenten, bie man bier fanb, ober vielleicht richtiger aus bem Borte Breti, bas ift Bresboteri. Damals lag auf ibm bie Rirche G. Stefano in Trullo, die in einem antifen Ruppelgebäude errichtet mar.2 Gefdlechter von Colonna: Accorarii, Alberini, Alli,

Gridledter. in Colonna.

Andreoggi. Antiochia. 3 Arlotti. Algatelli. Battaglieri. Buccapabuli. Bartoli. Bonaggi. Boccacci. Bufalini. Bubali be Cancellariis. Bugi, Carofi, Crefcengi, Capona, Capoccini. Capranica. De Cafalibus, Cefoli, Ceretani, Cimini, Gracchi,

Giebe bie Abbilbung bee Blates bei Gabler.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Extat hodie in Martio Campo in Platea Presbyterorum juxta S, Stephanum de trullio Porticus Antonii Pii: Andr. Fulvius p. 280. Auf ber Biana bi Bietra wurde ber Roloffallopf Domitian's gefunden, ber beute im Sof ber Confervatoren ftebt.

<sup>3</sup> Das vom hobenftaufen Friebr. II. abstammenbe Gefchlecht ber Antiochia finbet fich fortbauernb in Rom. Go teftirt am 6. Juni 1504 Caterina uxor quond. Johannis de Antiochia de Regione Columpna: ihr altefter Sohn Carlo de Antiochia. Protocollbuch bes Rotars Mathens de Taglientibus (Ardiv ber Rotare bes Capitols).

Nacobi. Nordanesci. Auliani. Auvancolini. Malabranca. Mancini. Marcellini. Dei. Miccinelli. Morluvi. Natoli. Normanni, Balofci, Balumbi, Renzi, Roccoli, Romani. Roncione. Rufini. Cbonia. Signorili. Simei. Corici. Stefanelli. Stefaneschi. Spanocchi. Curbi. Tedallini. Tofetti. Treiofani, Tugi. Banoggi. Balerani, Bari. Beneramieri. Bulgamini.

Trevi. Seute liegt in biefer Region, melde von ber Region II.

Borta Calara und nomentana bis jum obern Corfo reicht, ein Teil bes modernften Rom; aber im Jahre 1500 beftanden die Biertel vom Plat Barberini bis jum Brunnen Trevi noch nicht, und nur ber Begirt um Canti Apoftoli war feit Alters bevolfert. Er bieg noch immer Bia Lata. Der Apoftel-Blat (Platea Apostolorum) batte auf ber Platea einen Seite die von den Rovere erneuerte Rirche mit dem Rlofterpalaft und bem Palaft ber Colonna, auf ber anbern Langfeite fleinere Gebanbe. Sier wohnten auch bie Cibo. Ceitwarts nach ber Bilotta wohnten bie Duti Bapagurri auf bem Local bes Balafts biefes namens. Beiterbin bis jum Corfo und über Trevi binaus fteben jest gang moberne Biertel. Roch bauern einige alte Rirchen fort: Marcello am Corfo, S. Maria in Bia, Nicolo in Arcione, Die von ben Bogen ber Aqua Birgo ihren Bunamen führt, und G. Maria in Trivio, auch in Spnodo und bei Crociferi, ober in

Jahr 1500 bie einzigen, welche in ber Rabe bes Plates Brunnen

Trevi ftanben. 1 Nicolaus V. und Sirtus IV. hatten bie 1 Der Buname in fornica wird wol richtig bon fornix abgeleitet, und bezieht fich auf bie Aqua Virgo. G. Anaftafius, fpater bom Carb.

Fornica genannt, und von ber Legende Belifar jugefdrieben. Gie und bie fleine Rirde G. Anaftafins maren um bas Ansmiribung der Kana Virgo mit einem Naffercafall geschmidt, und dies van der bescheidene Borgänger des beutigen großgritgen Brunneuwerts. Es scheint, daß Brunnen, Plat und die gange Region ihren Namen von den sich dort freugenden Abegen erhielten. Ein Vocal vor dem Brunneugfell nannte man Lo Treglio, und dort lichgten die Antiquare den Zone Jutteral. Eeit sich diese Wasserteitung dasselbe ergoß, entstand neues Leben ringsumber, doch von am Ende des XV. Jahrhunderts das dortige Gebiet erst im Werden begriffen. Am Anfange des XVI. Jahrhunderts entstand in der Nässe des Vrunnens Treis der erste prächtige Kalas mit Garten, welchen der Conssistationates artsolward der Verlagen der Kanton der Kalas der Kalas der Verlagen der Verlage

Geichlechter in Trevi.

Geichscher von Trevi: Amadel. Benivoli, Bonfigneri.
Brucamaji. Cola Lelli, Gola Cabbe, Calvi. Capogalli.
Griffont. Diotejuti. Frajapani. Lalli. Banacini. Magadlini.
Martini. Muti Papagurri. Dello Nero. Normanni. Oberici.
Orlandini. Pazzi. Wola. Schinardi. Zalchi. Teballini. Balentini. Benectini.

Region 1. Monti. Monti. Diefe größeste Region trägt ihren Ramen von ben norböstlichen hilgeln ber Stadt. Gin Teil bes Sollius, ber Biminal und Saquilin, und ber Quirinal liegen in ihrem Begirk. Die Mauern mit ben Toren S. Johann,

Magarino ausgebaut, finde ich A. 1503 in einem handicht. Register erträhnt. Bei S. Nicolo in Arcione tourbe A. 1739 bie schöne Statue bes sogenannten Phocion (im Batican) gesunden.

i Fabricii Varani de Urbe Roma Collectanea, ed. Majochi. Zer Amar Zerei für bei Negion felfir richt inä hoje Mittaltar jinaul. Daß Inventarium domor. et possession. hospitalis S. Spiritus (perf. A. 1822, Bergamentjeft im bortigen Archiv) berseichnet (chon Schufer in Regione Trevii.

2 Mbertini p. 74 nennt ion perpulchras aedes cum viridario.

Maggiore und Lorenzo begrenzen sie, und nach der Stadt hin reicht sie zum Forum und über den Plach der Golonna Texiana nach dem Corfo iniad. Dis heute ist diese Region im Berhältnis zu ihrer Ausbehnung die am mindesten bewölferte geblieben. Ihre Hosebehnung die am mindesten bewölferte geblieben. Ihre höhen gegen die Stadtmauer hin werben durch Garten ausgestilt von solcher Größe, de fich noch ein zweites Nom dort niederlassen fonnte. Nur wo die Hogel zum Forum absteigen, saß steise siehe bigte Bewölferung, zumal im Tale der Schone. Inchte Krieche bildeten im gangen Viertel die Mittelpunkte seines Lebens.

Wir gehen vom Golsstem zum Leterau durch die Bia Maggiore jener Zeit, welche an ihrem untern Ende Bia Papale hieß. Sie ging nicht, wie jett, gerade fort, sons bern in Krümunugen, und sührte bei S. Elemente durch von dern den der Glaubia. Seit dem Altv. Zahfrundert bemühte sich der römische Wagistrat diese Straße zu bewöllern. Er stellte sie unter die Jurisdiction der Brüderichfort von Schadtor ab Sancta Sanctorum. Under dieses Bemühen war iruchtlos. Weil die Päpste nach dem Lattennischeten, sonnte seine lateranische Kaptstadt mehr entsteben.

Wenn man vom Colosseum auswärts ging, tam man in bessen unmittelbarer Rähe, guerst an das Hospital S. Giacomo (heute ein Heighuppen) und zu den Hausen der Antisaldi; dann an das sogenannte Haus der Papessa. Spanna, no die sabelhasse kildsäule an die seltsamste der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erfaß ber Banberefi v. 20. Dec. 1386, ber Conferentoren v. 6. Dec. 1418. (Rbindfi II Lateramo e Via Maggiore, Rom 1867. Doc. V): Quaed. contrada sita in Reg. Montium, éa vid. qua pergitur ad Sacr. Lateran. Ecc. via major vulg. nuncupata.

Play bei Lateran.

Sagen bes Bapfttums erinnerte. Es folgte bie uralte Bafilita E. Clemente; fobann batte man gur Rechten bie Capelle E. Maria Imperatrice (an ber Billa Campana). Bo ber Beg auf ben lateranifden Plat munbete, ftanb bas große Sofvital. Der Blat felbit mar ungepflaftert und felbartig. Bertrummerte Turme bes Mittelalters und noch größere Refte ber Aqua Claudia erhoben fich bort. Die Taufcapelle bot fein anderes Ansfeben bar als beute, aber ber Lateran felbit batte nicht feine jetige Bestalt. Die Racabe ber alten Rirche mit brei gotbiiden Feuftern und bem Bilbe bes Beilaubs unter bem Dach hatte vor fich einen Borticus von feche Caulen. Der an fie anftogende Balaft war eine unregelmäßige Maffe von Gebauben, Die bis jum Triclinium Leo's reichten und mit ber Capelle Cancta Canctorum gufammenbingen. Bor bem Balaft ftand bie von Girtus IV, neu aufgestellte Reiterfigur Marc Aurel's. An ber Stadtmauer hatte Eugen IV. ein neues Rlofter aufgebaut. Statt bes beutigen Tores bauerte noch bie alte Afinaria mit zwei Türmen fort.

Der Raum zwischen S. Johann und Santa Croce wurde von Garten eingenommen, zwischen benen taum ein Wag zu beifer alten Aire führte. Das gange Gebiet umber von Bildnis. Selbst zur S. Maria Maggiore führte nur ein Bigda an S. Pietro und Marcellino und vielen Trümmern vorüber und zur Kirche S. Watteo, von von ab der Weg breiter ward und Merulana hieß. Die jehige Etraße von S. Eroce nach S. Maria Maggiore bestaud noch nicht. In biesem Gebiet liegen noch beute in reigender Einsamit vernalfene Kirche von der Monumente, das Amphishoatrum Caftrelle, das Phymphäum Allegander's, die fogenannten Thermen

bes Cajus und Lucius (i Galluzzi, Minerva Medica), S. Bibiana, das Wassercassell ber Jusia, worin damads noch vie sogenannten Trofsen des Marius standens; nahe dabei S. Enseide, und gegenäber S. Gintlano; in der Nähe die sprinsische Capelle S. Wito am Bogen des Gallienus.

Das pratorianische Lager zeigte wol wenig mehr Refte als heute; aber die Deremen Diocletiant's auf dem Aminial Erwese der bestehen. Massien. Die bertricken Ratum, worin später S. Massien. Die bertricken Ratum, worin später S. Maria degli Angeli entstand, hatten noch ihre aufrechstehenden Saulen und Velle der Wandbestelfeldung, und noch dauerte dort die Basilika S. Circiacus in Thermis sort. Auch der Keine antike Rumbbau, jest S. Bernardo, lag noch frei und unbenugt. Auf diesem Runtt, no die Erroße zum nomentanissen Tor, der damaligen Porta di S. Agnese, sortgebt, kand am Nande der salustlichen Garten S. Gifanua, aber neben ihr noch nicht S. Maria della Sittoria. Der trümmervolle Albany doch inter pieß il Salustirici. Her irumervolle Albany doch nach Treve bin, und dis zum beutigen Valasi Barberini zeigte sich ein kann erte entschender Aufan.

Auf bem Esquilin bildete S. Maria Maggiore ben Kern einer Bewölferung, doch erft Sixtus V. zog von jener Bafilika bis zum Pincio bie gerade Ertafe fort. Borber führten dahin nur Landwege zwischen Maueru und Vignen. Das gauge Viertel um S. Maria Maggiore war noch schweben bewölfert. Die große Basilika mit ibere molacitren Hogade über einem Säulenporticus umgab meift noch ländliche Verwölberung. Sie galt zur Zeit des Andreas Rutdvius als die schwie kriche Nom's. Ein pahilicher Palaft lebnte sich ihr an. Seitwarts flanden bei alten Hopistaltrichen S. Mntonio

E. Maria

Bincoli.

mit bem cosmatifden Bortal, tiefer unten G. Braffebe, moneben ber Carbinal Antoniotto Ballavicini einen Balaft auf: geführt hatte. Der Saupteingang von G. Praffebe befand fich noch unterwarts in ber Strafe, wo noch bas alte Beftibulum fortbauert.

Diefe Strafe fubrte in Die Tiefe ber Cubura ju einem ftart bevollerten Biertel, mabrent fie links von ben vermilberten Carinen begrangt marb; und noch beute ift bort ber 3. Martino. Anban febr fparlid. hier ftanben bie alten Rirchen C. Martino, G. Lucia in Gelce ober in Orphea, weiterbin G. Bietro in Bincoli; binter ihnen eine landliche Bilbnig mit ben Ueberreften ber Thermen bes Trajan und bes Titus, jumal ben Cette Cale, wo bie Gruppe bes Laotoon noch verfcuttet lag. Diefe Ruinen ber "Cette Cale" nannte man bamals canocie ober capaces, 1

Das Gebiet um G. Martino nach ber Strafe berab mar übrigens icon im boben Mittelalter bevolfert; bort fteben noch bie Refte ber Turme ber Capocci. S. Bietro in Bincoli mit Rlofter und Balaft batten bie Robere neu gebaut, aber rings um biefe alte Bafilita ber Euboria lag eine trummervolle Debe. Roch bestand weber bas Rlofter ber Armenier, noch ber ichlofartige Bau von G. Francesco bi Baola. Rur ber mittelaltrige Turm ftand bort, und bie Cefarini batten bafelbft Garten. Richts gleicht auch beute S. Dietro in bem Reig ber Ginfamfeit auf jener Sobe von G. Bietro in Bincoli, und wenige Stellen Rom's überrafchen fo burch bie

<sup>1</sup> Ruinae Cisternae Thermar. Titi vocantur nunc capaccs i, e. capaces aquarum: Bompon. Letus de vetustate urbis. Unb andere Stellen bei Norban "Topparaphie ber Stabt Rom im Altertum, 1871, II. 405, welcher bie Bezeichnung capociae vorzieht.

Driginglität ber greiteftonischen Gestalten ringe umber. 311: mal wenn man burd bas bunfle Bogentor nach ber Gu-Bura abfteigt. 1

Die Subura, beute bie Fortfebung ber Bia bi G. Lucia Subura. in Celce, zeigt noch mandes Gebaube bes Mittelalters; fie befdrantte fich jeboch nicht auf bie Etrede, welche gegenwärtig ihren Ramen trägt, sondern sie gab seit laugen Leiten einer gangen Gegend ben Ramen. Mitten auf ihr ftanb ein Turm, die Turris Secura ober Cebura, Die erft gur Beit bes Andreas Julvius abgetragen wurde. 2 Es gab bamals noch die Rirchen C. Betri et Marcellini be Cebura, Calvator in Subura, Sergius, Bacdus und Avulejus in Enbura. Das Biertel Monti bewohnte ein eigenartiges Bolf mit eigenem Diglect, und von ben Romern fo unterschieden, wie bas Bolf Trastevere's. Roch beute glaubt fich ber Banbrer . in einter gang andern Stadt, als in Rom gu befinden, wenn er jene menichenoben und ftillen Strafen burchzieht, wo altertumliche Rirchen fteben, Bubentiana, Bitale, Canta Maria bei Monti, Lorenzo in Baneverna, und Sant' Agata in Subura, einft eine Rirche ber arianifden Gothen. Roch im XVI. Rabrhundert lag bort ein uralter Brunnen, von ber berühmten Romerin Broba Puteus Dominae Probae genannt. 3 Con lange bieß eine bortige Strafe Borgo C.

<sup>1</sup> Dort bin verlegt bie Trabition bas Lanbhaus ber Banogia Borgia, und in ber That befaß fie in ber Rabe von G. Bietro in Bincoli eine Bigna, bie ben Cefarini gebort batte. Die Mebicula von S. Salvator Trium Imaginum in ber Suburg mochte von Mer. VI. gebaut fein, wie ber bort in ber Strafe mit feinem Babben verfebene eingemauerte Dentftein mabriceinlich macht.

<sup>2</sup> Turris cognomento Secura pro Sebura: Anbr. Fult. I. 51,

<sup>3</sup> Anbr. Futv. II. 132.

Agata. Man begann in dieset schören und fillen Gegend Billen angulegen; denn die Cardināle Sederigo Sansfererino und Schann Wedti besigen nahe bei S. Agata Gärten, wol die Vorgänger der Willa Aldodrandinit. 1 Ein Drt gegen den Aufgang zu S. Pietro in Kincoll sin, im Altertum Busta Guid genannt, hieß im Munde des Volls Portogallo, und do nannte man auch eine Etraße und mehre Kirchen. 2

Gleich ftill und frembartig mar ber Quirinal. Diefen claffifden Sugel, ber erft in unferer Beit burd bie Unlage ber neuen Treppe verunftaltet worben ift, bebedten noch jum großen Teil Olivenhaine, Beinberge und gewaltige Trummer. Gingelne Bauten bes Mittelaltere erhoben fich bafelbft, wie bas Rlofter G. Gisto und Domenico, und ibm gegenüber ber Miligenturm, in beffen Rabe noch G. Calvator be Militia ftanb. Auf bie Sochfläche bes Quirinal führte bie Big Cornelii, feit uralten Reiten pon ben Corneliern fo genannt, ju ben Thermen Conftantin's. Deren noch große Trummermaffen erboben fic auf bem Raum, wo beute ber Balaft Rofvigliofi fiebt. Sier ftanben feit Rabrbunberten wie burch ein Bunber erhalten, bie beiben Roffebanbiger, jene fagenhaften Caballi Marmorei bes Mittelalters, ober bas Opus Phidiae, welche einft bem gangen Biertel und einem Abelsgeschlecht ibren Ramen gaben, und von benen noch beute ber Quirinal Monte Cavallo beifit. Gie maren

Die Roffer banbiger.

Der Quirinal.

<sup>1</sup> Mbertini p. 87.

<sup>2</sup> Contrada de Portugallo... S. Andrea de Portugallo. S. Marie in Portugallo, nach bem Gatoficum ju gedegen. Much biefe Gegenb tourbe nech jur Euburn gerechnet. Um A. 1451 þeift eð: in rione 'Montium in contrada Subarre vel Turris de Comitibus: 3mlfrum. im Mréilo Sch. Spirito V. S.

bamale ftart beidabigt, und burd Aufmauerung geftütt. 1 In ibrer Rabe ftanben noch, in ben Trummern einer Salle, brei Statuen Conftautin's, Die heute über ber Capitolistreppe fteben, ferner bie zwei liegenben Aluggotter, welche Dichel Angelo an ber Treppe bes Genatoren : Balafts oufstellen ließ. Dan bielt fie wurderlicher Beife fur Bacdjus und Saturn. 2

Den Thermen gegenüber, im beutigen Garten Colonna, erhob fich noch ber icone Reft bes Connentempels von Anrelian, movon beute nur ein foloffales Fragment am Boben liegt: bie Colonna batten ibn turmartig mit Rinnen verfeben. Er bilbete bamals noch eine ftebenbe Tempelede und bieß Grontifpigio la Meja ober il Frontifpisio di Nerone. Man bielt biefes Monumeut für ben Turm bes Macen, auf welchem ber citherfvielende Nero bem Branbe Rom's zugefeben babe. Ueberhaupt verlegten borthin bie Antiquare bie Garten Macen's und Die Bohnung Birgil's. Der Carbinal Brofpero Colonna batte fic bafelbit einen Garten und Luftfit angelegt.3 Die Refte ber Bauten Murelian's waren noch im XVI. Jahrhundert bort febr groß: um die papftlichen

<sup>1</sup> Buffalini verzeichnet fie ale ftebent bei jenen Thermen: noch bei Lafrery zeigt bie Abbilbung bas eine Pferd bis jum Ropf übermauert.

<sup>2 3</sup>n ber Bia Corneliorum ober in Caballo verzeichnet fie auch Fabricius Barranus de Urbe Roma, Rom 1523, und nennt fie una Bacchi, altera Saturni.

<sup>3</sup> Die Abbilbung bes Frontifpicio bei Gammucci, Du Berac und Cabler. Das Bort Lamesa ober Turris mesa erflart Julvius I. 134 richtig burch dimidiata, während es Blondus noch burch Maecenatia erffart. Man fagte auch Tor di mesa via, ftatt mezza via, Ricol. Signorili (Mser. Vat. 3536 p. 7) bebnt ben Ramen von jenem Monus ment auf ben gangen Quirinal aus, und fagt Mons Quirinalis, qui dicitur hodie Lamesa.

out here

Ställe angulegen, ließ noch Innoceng XIII. große Mauern davon mit Bulver fprengen.

Die gefunde Luft, Die entgudenbe Stille, Die gebeim: nifivolle Trummerwelt mit ibren virgilischen Traditionen luben namentlich Philosophen und Gelehrte gum Mobnen auf bem Quirinal ein. Mu ber Strafe ber Cornelier ober ber Caballi ftanben bie Saufer bes Bomponius Latus und bes Platina, fpater auch bes Lascaris, und bier verfammelte fic bie romifche Atademie. Beiter binauf über ben Abbangen nach Trevi bin befaß ber Carbinal Dliviero Caraffa ein icones Gartenhaus, worin er, wie Bomponius, 3ufdriften fammelte. Ein quirinalifdes Lanbbaus legte fic Sanbhäufer auch ber Cardinal Stefano Ferreri (1502-1510) an. und Quirinal. neben ibm glangte bie Billa bes Uliffe von gano burch ibre reigende Anlage. ! Garten und jene Billa Caraffa's ftanben bort, wo feit Gregor XIII, ber große guiringlifche Balaft

> Die beutige gerabe Strafe vom Quiringl bis gur Borta Bia legte erft Bius IV. an, welcher bas alte nomentanische Tor abtragen ließ. Um bas 3abr 1500 führte jene Strafe, ber Reft ber Alta Cemita, uuregelmäßig swifden Seden und Manern nach dem Tore S. Aques.3

> mit feinen Rebengebauben entstaub. Bon Rirchen gab es auf bem Quirinal nur fleine und wenige, G. Andrea be Caballo, Saturninus in Caballo, Calvator be Corneliis.2

<sup>1 906</sup>ertini, p. 87.

<sup>2</sup> S. Silvestro a Monte Cavallo mirb erft A. 1524 bemerfbar. Panciroli Tesori nascosti p. 298.

<sup>3</sup> Die Via di Porta Pia ift bie erfte Strafe, welche bie 3taliener nach bem Umfturg ber weltlichen herrichaft bes Bapfte in ihrer neuen Sauptftabt Rom umgetauft baben. Gie beißt beute Via Venti Settembre, Ge mare bellagenewert, wenn bie neue Ctabtbeborbe Rom's bie ben

Bom Quirinal ftieg man auf ber mittelaltrigen Bia Magnanapoli zum Forum Trajanum hinab, neben noch machtigen Ueberreften ber fogenannten Baber bes Emilius Baulus, welche noch nicht volltommen überbaut maren. Diefes Korum lag icon 30 Auf tief vericuttet; Die berrliche Caule Borum war bis über ibr Boftament angebedt. Die prachtvollen Gebäude Traian's und Sabrian's maren namenlofe Schutt: haufen, aus benen bie und ba Trummer hervorragten. 3m Babre 1494 fand man bort bas Biebeftal ber Statue bes Dichters Claudian, und biefes erwarb ber bochbegludte Bomponius Latus. 1 Rleine Rirchen ftanben neben und auf bem Forum, fo G. Maria in Carleo, Die erft gu unfrer Reit abgebrochen murbe. G. Urbano, welche noch bauert, Die im Sabre 1812 gerftorten Rlofterfirden G. Gufemig und Spirito Canto. C. Nicolaus an ber Caule icheint um bas 3abr 1500 icon untergegangen gewesen gu fein, aber bie fleine Rirde G. Anbrea bauerte noch mit bem Runamen be Biberatica, welchen auch eine Strafe trug, 2 Etwa in ber Mitte bes Forum ftanb ber Turm ber Foschi be Berta, eines alten germanischen Gefchlechts.

Auf ber Bia bi G. Maria in Carleo, ober Spolia Chrifti, ging man gu ben Trummern bes Forum bes Merva, Forum bes und biefe maren bamals noch febr groß. Denn noch ftanben por bem balbverfuntenen Refte bes Porticus, welcher le

Rerva.

biftorifc und monumental geworbenen Stragennamen foulbige Bietat einer oft nur augenblidlichen Reuerungsluft aufopferte.

1 A. 1813 fant man bort auch bas Biebeftal von ber Statue bes Merobaubes. Rom. Stabtbefchr. III. I. 283.

2 Contrada Scte Andree de Biberatica fin ber Rabe ber Sti App: ftoli), fo finde ich im Catastum omnium bonorum Societatis Ssmi Salvatoris, im Archiv Sancta Sanctor., verfaßt um 1410.

Augustus.

Colonnacce ober Tempio bi Ballabe genannt wird, größere Ruinen eines Tempels, Die bas Bolf feltfamer Beife Arca bi Roë nannte. Dort lag eine von ben Anibalbi geftiftete Rirche G. Maria be Arca Roe, und auch ber Blat babor bieß noch im XV. Jahrhundert Platea Arca Roë. Diefe Monumente ließ erft Baul V. abtragen, 1 Das Forum bes Auguft mit feiner ichwarzen Umfaffungsmauer mochte taum von feiner beutigen Gestalt verschieben gemejen fein, boch Borum bes mar es verfumpit; man gab bem Durchgangsbogen neben ben Reften bes Marstempels ben Ramen Arco be' Pan: tani. Bon ibm gelangte man gur alten Rirche G. Quirico und zu bem Turm ber Conti, welcher bamale bober mar als beute. Er gab icon langft ber Strafe ben Ramen. Diefe Gegend muß in großer Bermahrlofung gelegen baben.

> Ins Forum bes Muguft mar bas Rlofter Annungiata in Bafilio im XIV. Nabrbundert bineingebaut, und von bort ftieg man ju bem Balaft ber Conti (beute Grillo) wieber nad bem Quirinal binauf.

> Bom Forum Trajanum führten wie beute Bege gur Calita di Marforio und nach G. Marco. Dort fab man noch ben Reft bes Bogens ber fleischernen Sand (Mauns Carneae) aufrecht fteben, worin bie Antiquare ben Balaft ber Corvini ju finden glaubten. Gine andere Strafe führte vom Forum jur Blatea Apoftolorum, aber noch ftauben bort nicht bie beiben Ruppelfirchen, fonbern wol nur unansehnliche Saufer, neben benen bie mittelaltrigen Turme

<sup>1</sup> Siebe bie Abbilbung bei Gammucci, p. 55, wo noch brei große forinthifde Caulen ein Gebalt tragen mit ber Infdrift Imp. Nerva. Caesar, Aug. Pont. Max. Trib. Pot. II. Imp. II. Procos. Noch beffer bie Abbilbung bei Du Perac und bei Sabler.

ber Colonna, jum Schute ihres bortigen Palafts, auf-

Geichscher von Monti: Acroaci. Antibaldi. Arcioni. Geichescher Mandeschi. Angilelli. Buonsignori. Calvi. Carboni. Cagnoni. Capocci. Capogadli. Capomaltri. Gelejanni. Carari. Cenci. Gerroni. Colonna. Conti. Corradi. Dammari. del Horno. Buschi. Designori. Genicali. Gerifonetti. Instignua. Sperini. Salli. Lupelli. Lugi. Macarosgi. Maccaroni. Mancini. Marcellini. Migni. Mantaca. Masci. Mei. Nissci. Negri. Novelli. Kalocchi. Balelli. Kaparoni. Barticappa. Hetrucci. Pedacchia. Brirroni. Bongiani. Bortli. bello Bretle. Krimicerii. Mossi. Salvatii. Catolli. Ccutti. Gilvestri. Cimbialdi. Cefani. Cubbatati. Curbi. Tasca. Zartari. Balentini. Senectini. 
.4%

MAG 2000345









